

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



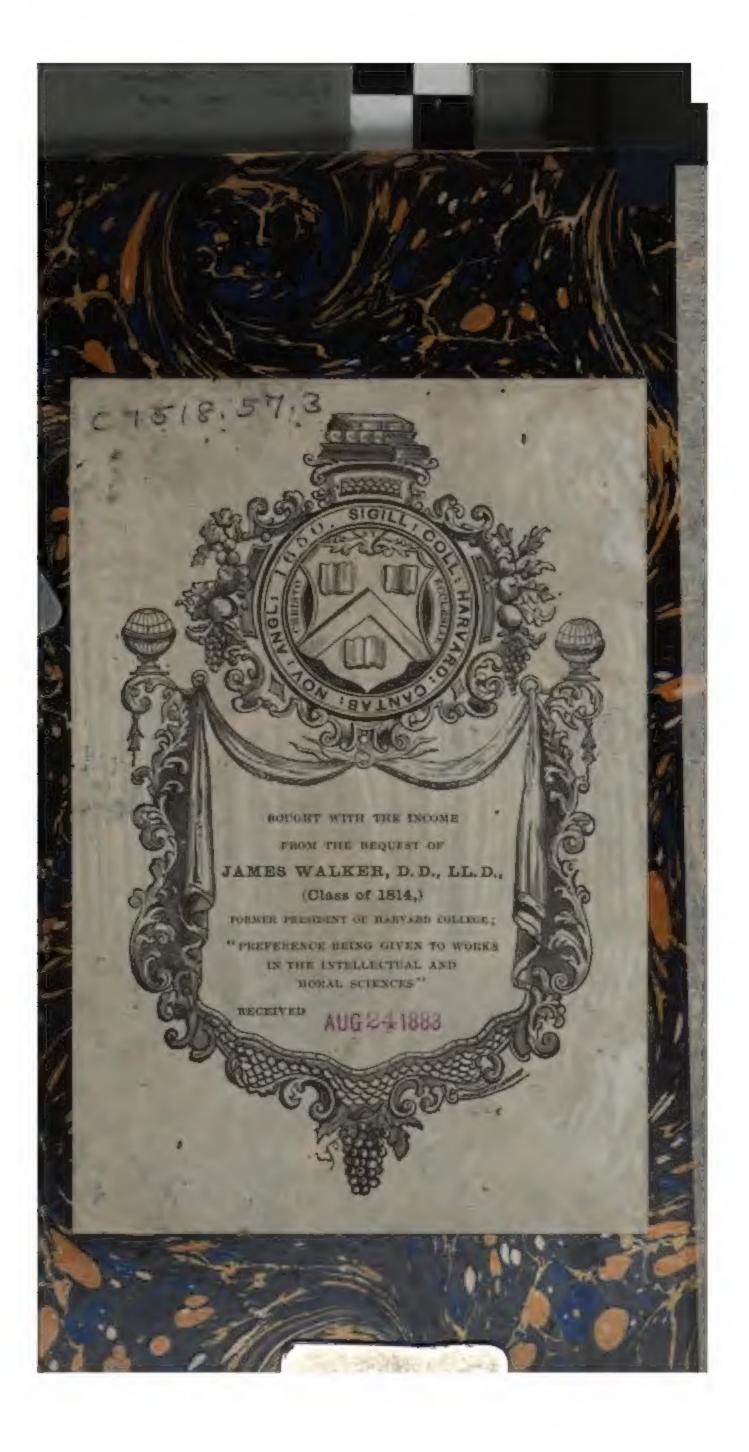



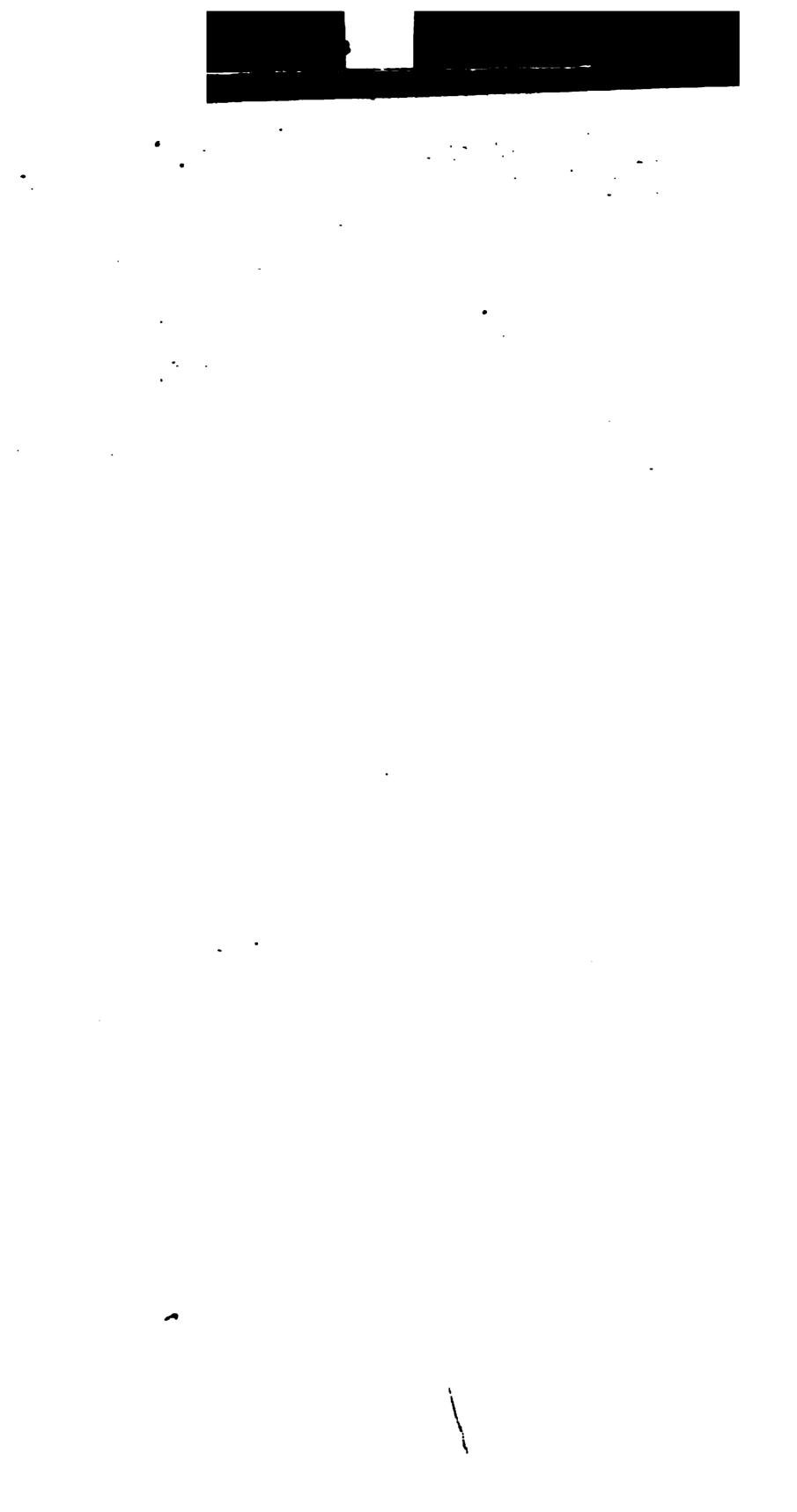

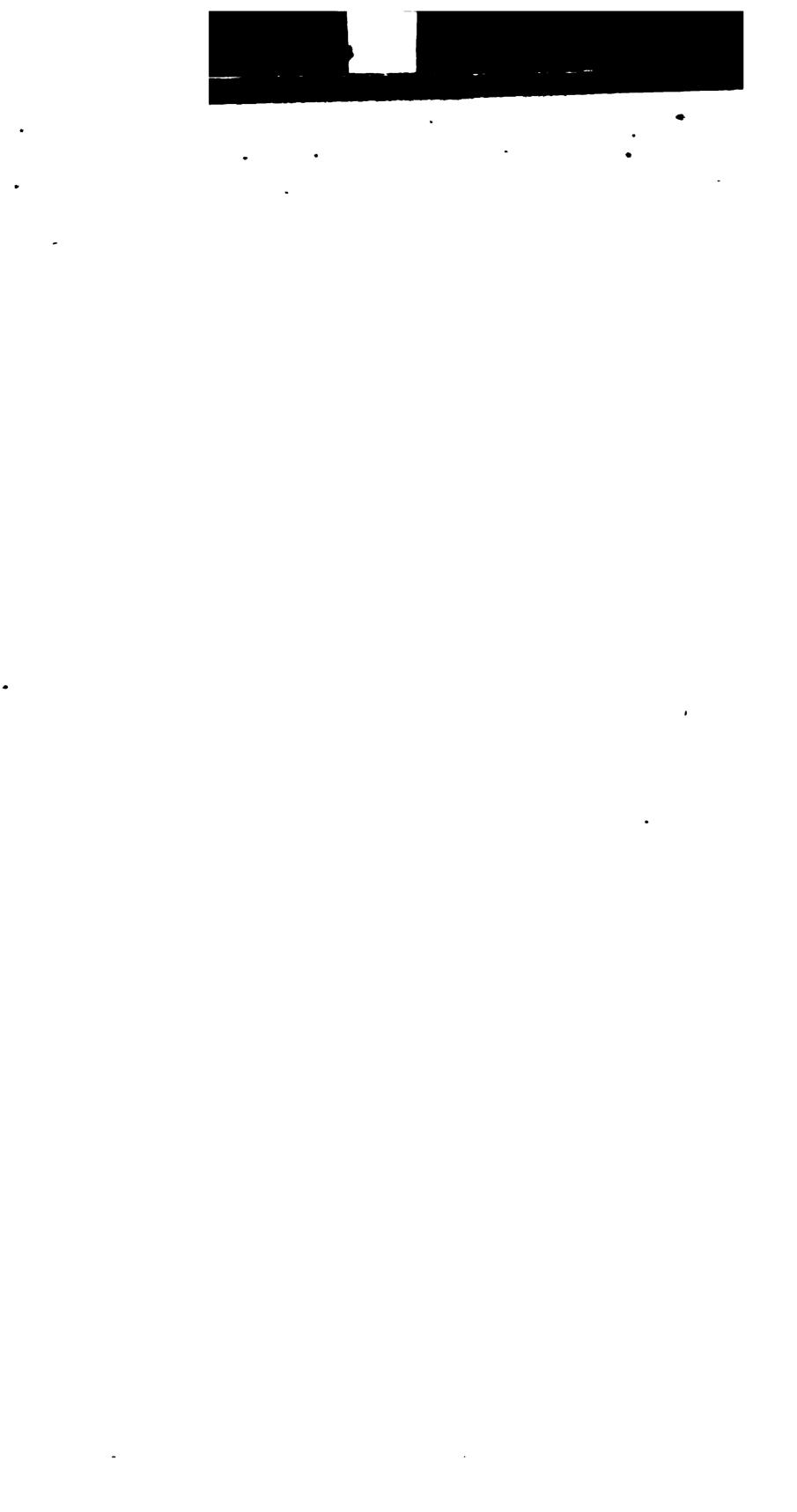

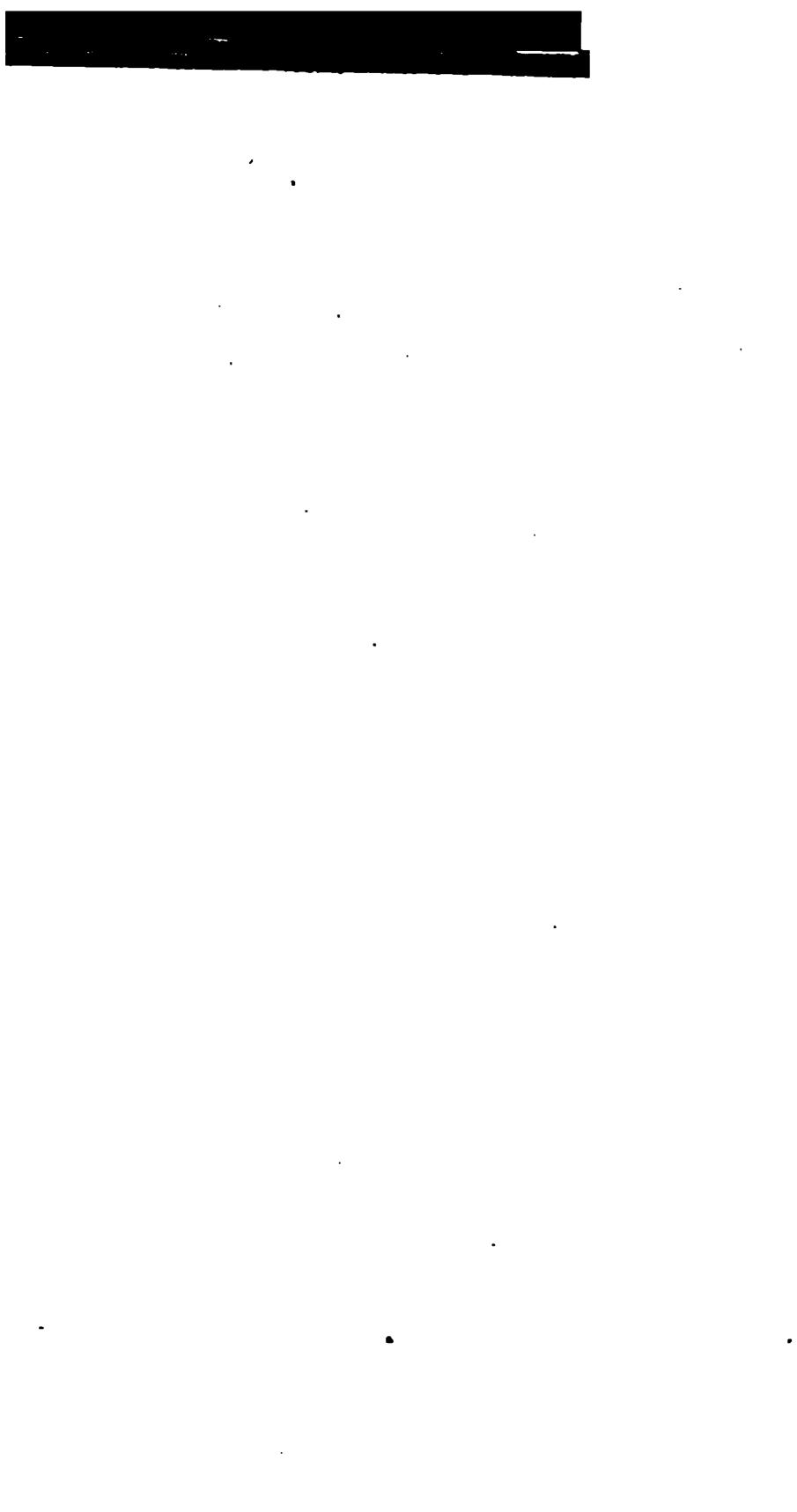

# Leben und ausgewählte Schriften

ber

# Bäter und Begründer

ber

# reformirten Kirche.

### herausgegeben von

Br. J. B. Banm, Prosessor in Straßburg, R. Christossel, Pfarrer in Bintersingen, Dr. A. H. Hagenbach, Prosessor in Basel, C. Pestalozzi, Pfarrer in Zürich, Dr. C. Schmidt, Prosessor in Straßburg, Lie. E. Stähelin, Pfarrer in Basel, Lie. A. Suchoss, Pfarrer in Frankfurt a. M.

Eingeleitet von

dr. A. A. Hagenbach.

III. Theil:

Capito und Buțer.



Elberfeld.

Berlag von R. L. Friderichs. 1860.

# · Capito und Buțer

# Straßburgs Reformatoren.

Nach ihrem handschriftlichen Briefschape,

ihren gebrudten Gdriften

und anderen gleichzeitigen Quellen

bargestellt

von

Johann - Wilhelm Baum, Professor am protestantischen Seminar und Prediger an der Kirche St. Thoma in Strafburg.

Bir find Chriftgläubig und nicht Airchzläubig. Buser.

**Eberfeld.** Berlag von R. L. Friderichs. 1860.



III-1831 11924 " C7518.57.3 Walker fund.

Druf weit B. G. Conduct in Leibzig.

## Der protestantischen

# Bürgerschaft Strassburgs

gewidmet.

Cernt, Krüder, eure Araft, sie liegt in eurer Treu, G wärde sie auch jeht bei jedem Leser neu!

. • 

### Borrebe.

Unter den Ruhmestränzen, welche die alte Stadt Straßburg, die ehemalige stolze Bannerträgerin der Freien Reichsstädte, schmücken, ist unstreitig einer der unverwelklichsten und glorreichsten derzenige, welchen die, auf geläuterter religiöser Erkenntniß und charakterzvoller Biederkeit ruhende, allgemeine Bildung, die dreihundertjähzrige Beschützung, Hegung und Pslege der wiedererwachten Wissensichaft und Selehrsamkeit, um ihr Haupt gewunden haben. Ein Ruhm, der den Namen der Stadt in der gebildeten Welt selbst dann noch mit seinem friedlichstrahlenden Glanze umgab, als ihre politische Bedeutung in dem Sturmgedränge der Zeiten schon längst untergegangen war, und der, so Gott will, nicht von ihr soll geznommen werden.

Dieses neue Leben religiöser Selbstständigkeit und wissenschafts lichen Forschens wurde auch in dieser unserer Stadt, saut dem Zeugenisse der Geschichte, durch die große Geistesbewegung des sechzehnten Jahrhunderts, durch die Resormation, erzeugt und angesacht. Die von vielen wohlverdienten Genossen umgebenen Väter und Haupturhesber desselben waren: Wolfgang Fabricius Capito und Marstin Buper. Die ersten Pfleger und Unterstützer desselben waren, unter Anderen, die von einer gleichgesinnten Bürgerschaft frei geswählten Ammeister und ehrwürdigen Stadthäupter: Matthis Pfarerer, Nicolaus Kniebs und Martin Herlin, und vor allen der erleuchtete Stättmeister und Staatsmann Jakob Sturm von Sturmed, wohl der größeste Charakter weltlichen Standes, den Straßburg je hervorgebracht hat, der aber nichts destoweniger noch seines Geschichtschreibers und seines Denkmals harret.

Was diese, zu treuem Glaubensbunde vereinte Männer im Insteresse der höchsten Güter der Menschheit, der Glaubens und Geswissensfreiheit und wahrhaft christlicher Aufklärung und daraus hersvorgehender Bildung und Wissenschaft, was sie zu gedeihlicher Ordnung, in ihrem kleinen, aber angesehenen bürgerlichen Freispaate, ja selbst in den Nachbarländern deutscher und französischer Zunge erkämpft, gegründet und vertheibigt, das haben, unter Gottes

allwaltendem Schutze, die Nachkommen bis auf den heutigen Tag in reichem Maße genossen und deß sollen, so Gott will, noch die spätesten Enkel sich erfreuen von Geschlecht zu Geschlecht.

Daß die dankbare Würdigung aller dieser Errungenschaften der Bäter, als ein heiliges, für den Protestantismus unentbehrliches Bermächtniß, noch in vielen tausend Herzen jeden Standes lebt, das hat die jüngste Vergangenheit auf eine glänzende Weise dargethan.

Es war am verflossenen neunundzwanzigsten Juni, Freitag Nach= mittags, als die Sturmglocke vom hohen Münsterthurme herab an unser Ohr schlug, und innerhalb weniger Stunden das protestantische Symnasium sammt bem theologischen Alumnate des Wilhelmstifts, in einem durch die Windsbraut grauenhaft erregten Flammenmeere ret= tungslos untergingen und herabbrannten bis auf den nackten Boben: segensreiche, für unseren Protestantismus so nothwendige Anstalten, welche die väterliche Weisheit und Fürsorge bes souveranen Magistrats vor breihundert Jahren in den uralten Klosterräu= men des Inquisitionsordens, für die Reformation und die Wis= senschaft errichtet, an die seit Tauler, Capito, Buter und Calvin, welche hier zuerst gelehrt, so viele ruhmvolle und dankbare Erinne= rungen sich knupften. Da öffneten sich nun nicht allein für die obdach= losen Alumnen allenthalben um die Wette Herz, Hand und Haus, sondern es ging auch wiederum einmal ein Strom und Wehen bes hochherzigen Geistes ber Vorfahren burch bie Gemüther ber gesun= den und kernhaften protestantischen Bürgerschaft. Diese Anstalten, so gab ihnen wohl der Geist auszusprechen, welche so viele Tau= senbe von tüchtigen, gemeinnütig = aufgeklarten Bürgern aller Stanbe zur Wohlfahrt des Vaterlandes, so viele ausgezeichnete Gelehrte jeden Ranges, zum Beil ber Wissenschaft und zum Ruhme ber Stadt herangebildet haben, aus benen so viele hundert und aber hundert Prediger des Evangeliums und Hirten und Seelsorger der Gemein= ben zur Erhaltung und Ausbreitung des Reiches Gottes hervor= gegangen sind: biese unentbehrlichen Stiftungen unserer Ahnen, glorreichen Anbenkens, muffen wieber aufersteben! In ihrer neuen Gestalt und Einrichtung sollen sie ein Zeugniß und Denkmal sein für die kommenden Geschlechter, daß wir nicht allein unsere Zeit mit ihren gerechten Anspruchen und Bedürfnissen verstanden, son= bern auch daß wir den evangelischen Protestantismus und die Schulen, auf denen in seinem Sinne und Geiste gelehrt werben soll, am Herzen gehabt, und daß, wenn unser Werk gelungen, wir biesen auch auf die fernste Zukunft sich erstreckenben Erfolg, ber unver= wüstlichen Trieb = und Lebenskraft, jener großen Grundwahrheiten verbanken, um beren muthige Erkampfung, freisinnige und weitherzige Feststellung, um beren Vertheibigung und Wahrung unsere Reformatoren, als Vorkämpfer im Glauben, unsere muthigen und überzeugungstreuen Vorfahren in der Bürgerschaft, Hab und Gut, Leib und Leben gewagt haben.

Wem sollten hier nicht die Worte des heiligen Sangers vorsschweben: "Unser Sott kommt und schweiget nicht, fressendes Feuer geht vor ihm her, und um ihn her ein großes Wetter": den Engsberzigen und Zanksüchtigen, den Gleichgültigen und Verkehrten zur Warnung und Bekehrung, den edleren Christenseelen aber zur gessteigerten Entfalsung des ganzen Reichthums der Kräfte jenes Seisstes, welcher einst dem jungen Martin Butzer, als er nicht hatte, wo er sein Haupt hinlegte, seine erste Reformationsschrift eingab: "Daß ihm selbs niemand, sondern Andern leben soll und wie der Mensch dahin kommen möge": eines Geistes, der auch ihn dahin gebracht und auch ihn, über dreißig Jahre lang, darin erhalten hat, wie diese zum erstenmale unternommene Darsstellung seines Lebens und Wirkens zeigen wird.

Als dem Verfasser vor einigen Jahren der ehrenvolle Antrag gestellt wurde, in die Reihe ber Bearbeiter und Herausgeber bes Lebens ber Bater und Begründer ber reformirten Kirche einzutre= ten, und die Darstellung der Wirksamkeit Capito's und Buters zu übernehmen, so huldigte er freudig, Irop seiner aus einer tiefen Erschütterung noch nicht hergestellten Gesundheit und einer bebeutenden Berufestaft, einem längst gehegten Plane, und willigte, wohl allzu vorschnell, in Zeitbestimmungen des Unternehmers, die weder mit seinen Arbeitskräften, noch mit ben eigenthumlichen Edwierigkeiten, welche bei ber Behandlung gerade bieses Stoffes, vorlagen, in keinem Berhältnisse stanben. — Er war unter ben gelehrten Mitarbeitern, wenn auch nicht ber von der Vergangen= \* beit enterbte, boch ber am wenigsten in ihrem Bermächtnisse begun= Sie fanden meistens zahlreiche Bearbeitungen ihres Gegen= standes, einige beren sogar aus ber neuesten Zeit ber geschichtlichen Ferschung vor: immer wenigstens ein von Freundes Band, ober ren einem näherstehenben Zeitgenoffen herrührenbes Lebensbild ihres Belben, bas fie jum Grunde legen und mit Bulfe ber übrigen ihnen zu Gebote stehenben Quellen vervollständigen konnten. Allem war aber über Capito und Buter gar nichts vorhanden. Buters Lebensgeschichte, welche zuerst sein Tochtermann Christoph Söll, der erste Borsteher des Studienstiftes St. Wilhelm und Pfarrer zu St. Aurelien, bann Conrab Bubert, ber vieljährige Belfer und Freund, welche später noch ber Rector ber hohen Schule, Johannes Sturm, schreiben wollten, unterblieb mit ber gescheiterten Gesammtankgabe

von Bupers Werken, weil Hubert starb (1577) und des alten Rectors letzte Lebensjahre durch Kampf und Streit und Verwicklungen aller Art mit der übermüthigen Lutherolatrie Warbachs und Pappus' verbittert wurden.

Des fleißigen Sammlers, Melchior Abams, Rotiz über unsfere beiden Reformatoren, gehört, in Ermanglung einer gleichzeitigen Lebensbeschreibung die er gewöhnlich zum Grunde legte, zu den dürftigsten seines ganzen Werkes, und wird nur über Buters Tod und bessen Schicksale nach dem Tode, seine Ausgrabung und Bersbrennung und ehrenvolle Restitution unter Elisabeth, unverhältsnismäßig weitläusig, weil hierüber ein ausführlicher Bericht der Freunde und Verehrer in England vorlag.

Dieser Bericht ist übrigens vollständig dem von Hubert besorgsten ersten und einzigen Foliobande von Buters Werken einverleibt. Aus dieser mageren Stizze Abams haben alle Historiker und Biosgraphen, welchen der Name Buters in den Weg kam, geschöpft, und selten auch nur das Auffallendste berichtigt oder etwas Neues hinzugesthan. Denn was Capito anbetrifft, so war er, leider, selbst in der geslehrten Welt, fast gänzlich der Vergessenheit anheimgefallen. Albert Weno Verpoortenns historische Commentation über Wartin Buter, deren Titel viel mehr verspricht, als der Inhalt leistet, ist eine jener schwerfälligen, verworrenen lateinischen Dissertationen aus dem Ansfange des vorigen Jahrhunderts, beinahe rein dogmatisch apologetischen Inhaltes und zwar bloß auf den leidigen Sakramentstreit bezüglich.\*)

Unter den allgemeinen kirchenhistorischen Werken, welche ins Besondere die Seschichte der Reformation im Elsasse behandeln und das Leben und Wirken der beiden Männer mehr oder weniger bestühren, wollen wir, vor der Hand, von dem neuesten römischskast tholischen und in bekannter polemischer Tendenz abgefaßten Machewerke des Convertiten, Herrn Bicomte Theodor von Büssierre absehen, der, unter Anderem, aus der Errichtung eines zweiten Galgens durch die Stadt Straßburg, nach dem Beginne der Reformation, den verderblichen Einfluß derselben auf die Moralität trise

<sup>\*)</sup> M. Alberti Menonis Berpoortenns Commentatio historica de Martino Bucero, ejusque de Coena Domini sententia, iis quae saeculo post Christum natum, sexto decimo de hoc doctrinae capite passim agitata sunt illustrandis, ex ipsius Buceri scriptis aliisque literarum monumentis fide dignis repetita. Accessit Buceri ad Urbanum Rhegium epistola ex auctoris chirographo nunc primum (aber sehr sehlerhaft), quod constat, edita. (Das Beste am ganzen Berichen.) Coburgi 1709. 192. 6. fl. 8.

tig bewiesen zu haben wähnt. Wir werden vielleicht später einmal, wenn wir nichts Nothwendigeres und Besseres zu thun haben, durch Ausstellung einiger aus dem Haufen gegriffenen Muster, diese Consgregationsgeschichtschreibung neuester "unbesteckter Empfängniß" dem Publicum, zum lleberflusse, zu erkennen geben.

Wir wollen aber von zwei Werken reben, die in der Specialgeschichte ber Reformation Stragburgs und bes Elsasses bie Bahn gebrochen und durch bie Gründlichkeit ihrer Forschung sich in diesem Fache einen bleibenden Werth erworben haben, und bei benen man nur bedauern kann, daß das eine nicht fortgesetzt worden und das andere burch ben unerwarteten Tob des Verfassers nicht in einer zweiten vervollständigten und verbesserten Ausgabe erscheinen konnte, die der Hingeschiedene vorbereitete und als einen freundlichen Lieblingsplan seines späteren Alters auszuführen gebachte. Wir reben von den "Beiträgen zur Geschichte ber Reformation" in zwei Abtheilungen, von Professor Jung, welche nur bis zur "Errichtung ber evangelischen Pfarreien und ber Anstellung ber Prediger in Straßburg", gehen, und dann von der "Geschichte der Reformation im Elsasse und besonders in Straßburg", welche vor breißig Jahren (1830—1832) Timotheus Wil= helm Röhrich, ein bamals achtundzwanzigjähriger, der Erfor= schung unserer elfässischen Rirchen= und Gelehrtengeschichte mit erster Begeisterung ergebener Landgeistlicher, nach den Quellen, treu, anspruchslos und mit Liebe bearbeitet, hier in Straßburg erschei= nen ließ.

Am Borabende des großen Brandunglückes, das dieser protestantische Patriot und Geschichtschreiber nicht erleben sollte, haben wir ben plöglich, beim Eintritte in sein neunundfunfzigstes Lebensjahr Dahingerafften, zur Erbe bestattet, und ben Berlust seiner Stadtgemeinde zu St. Wilhelm, ben Verluft ber elfassischen Rirche beklagt, zu deren gelehrten Zierden er gehörte. Unermüblich strebsam und mit einer ausgesprochenen Borliebe zur historischen Forschung begabt, hatte er es schon frühe verstanden, auf dem unermeglichen Felde der historischen Erkenntniß, sich ein mit gewissenhafter Amtserfüllung, mit ben gottverliehenen Kräften, mit bem religios = patriotischen Zuge seines Herzens in befriedigenbster Barmonie stehendes, beschränktes und vor ihm beinahe noch brachliegen= bes Felb auszuwählen, nämlich die Geschichte der protestantischen Rirche des Essasses. Dieses Feld hat er, als ein treuer Haushalter über die einem gewissenhaften Prediger und Seelsorger so targ zugemeffene Zeit, in benjenigen Stunben, welche fur ihn feine genuß: und segendreichste Erholung ausmachten, burch seine Reformationd. geschichte angebaut, so wie auch burch eine bis auf die große Revolution herabreichende Reihe von interessanten Monographicen, welche vor fünf Jahren als: "Mittheilungen aus ber Geschichte ber evangelischen Rirche bes Elsasses, erschienen sinb. Was für einen Genuß ein solcher stiller selbstgewählter und mit dem gehörigen Material und Schmuck ber Documente ausgezierter Musenwinkel gewährt, wohin man sich aus bem Gebränge ber er= mübenb wieberkehrenben Berufs = und Tagesgeschäfte flüchtet, und sich wieder erholt, stärkt und erfrischt gegen Erschlaffung und gemeine Alltäglichkeit, bavon wissen alle biejenigen zu sagen, welche frühe schon, wie Röhrich, ein jeglicher nach ber eigenthumlichen Unlage bes Geistes, auf bem unermeglichen Felbe menschlicher und besonders theologischer Erkenntniß, ein solches kleineres ober größe= res Lieblingsfeld, sich ausgewählet und bebauet haben. Ruten aus solchen Privat= und Specialstudien auch für die Ge= sammtwissenschaft entspringt, ja wie unentbehrlich sie für bieselbe sind, das haben die Bertreter und Kornphäen dieser letteren schon längst dankbar anerkannt. Röhrich war, kraft seiner Hauptstudien, in theologischer Hinsicht, ein conservativ=freisinniger, allen extremen Richtungen und Uebertreibungen und jeder unstatthaften Repristi= nation abholder Mann. Als Geistlicher drang er auf jene praktische, kernhafte Frömmigkeit und Ehrfurcht vor dem Beiligen, in welcher er selbst mit anspruchslosem, bescheibenem Ernste beständig einher wandelte, von den Gegnern geachtet, von den Amtsge= nossen und Freunden werthgeschätt, und wohlverdient um die elsäs= sische, die er in seinem Perzen trug. In seiner historischen Forschung und Darstellung, seine reinere Sprache abgerechnet, er= innert er sehr an die verdienstvollen und gelehrten Würtemberger Schelhorn und Theodor Strobel, in seiner geistlichen Physiognomie an unseren Reformatoren Matthäus Zell. In seinem unverwüst= lichen Interesse und seiner frommen umsichtigen Pictat für die Beschichte ber Bater und Begründer unserer elfässisch = protestantischen Rirche, hat er eine auffallende Aehnlichkeit mit Conrad Hubert ge= habt, bessen Lebensstizze er auch, wie im Gefühle dieser Congenia= lität, mit besonderer Liebe ausgearbeitet hat. Wie er am Schlusse berselben jenem zugerufen, so rufen auch wir ihm, bem bahinge= schiebenen elsässischen Geschichtschreiber und Freunde zu: Have pia anima!

Die beiden obengenannten Hauptwerke über die allgemeine Gesschichte, konnten ihrer Natur nach zu einer Darstellung des Lebens und der Wirksamkeit Capito's und Buzers auch nur Allgemeines liefern. Und wenn auch Hassen camp in seinem trefflichen Werke

über die Hessische Kirchengeschichte im Zeitalter der Ressormation, in dogmatisch-kirchlicher Hinsicht von Buters späterer Wirksamkeit in Deutschland, vor Anderen, gründlich und eingehend handelt, so mußte doch die Hauptsache, die Lebensdarstellung, aus dem handschriftlichen, zum Theil von Conrad Hubert zusammengesbrachten Schatze der Briefe, Bedenken und sonstiger Dokumente, geschöpft werden. — Der Verfasser hatte schon früher eine gewisse Anzahl der in unseren Archiven vorhandenen Briefe, nicht allein durchgegangen, sondern auch abgeschrieben, und war somit schon Herr geworden über eine Schwierigkeit, welche ihm, trotz seiner langsjährigen Gewohnheit auß solchen Quellen für seine historischen Arbeiten zu schöpfen, Ansangs in der beispiellos stüchtigen und unleserlichen Schrift entgegentrat, und welche ohne Zweisel eine der Hauptursachen war, warum überhaupt dieser Schatz noch nicht war gehoben worden.

Er machte sich baher muthig baran ben ganzen Reichthum ber hier Orts aufgespeichert und burch alle Sturme ber Zeiten erhalten worben war, sich sowohl materiell als geistig anzueignen durch Abschriften und Collation berselben mit ben Originalien, um ben Schat, dronologisch geordnet, zur gehörigen Benutung jeder Zeit unter der Band zu haben. Er vervollständigte biese Sammlung auf seinen Reisen, burch Abschreiben aller dahin einschlagenden wichtigen Briefe und Aftenftude von Capito und Buger ober über dieselben. gelang es ihm, aller sonstigen Geschäfte zum Trop, über britthalb= tausent, zum Theil sehr ausgebehnte Stücke dieser Art in etwa dritthalb Jahren zusammen zu bringen: nicht ohne die für das Lefen alter und so schwieriger Schriften gang besonders begabte, unermutliche Bereitwilligkeit und Beihülse Karl Spinblers, seines lieben Hausgenossen und Schülers. Möge er allen ben Erwars tungen entsprechen, die wir von ihm begen, und noch in ben spä=. testen Lebensjahren, wann die Hand, welche dieses schreibet, schon langst vermobert sein wirb, mit Freuden sich ber arbeitseligen, mitter= nachtlichen Stunden erinnern, die wir beibe beim genauen Collatio= niren der Briefe und alten Handschriften Capito's, Bugers, Zells, Gerbels, Jatob Sturms und anderer ehrwürdiger Batet unserer und ber subbeutschen Kirchen, gleichsam von ihren Geistern um= ichwebt und wie in ihrer Gesellschaft, bei bem traulichen Schimmer der Lampe, so oft herangewacht haben.

Der erste Gedanke und Plan welcher dem Verfasser vorschwebte, war: diese ungedruckten, nicht allein für das Leben der beiden Ränner, sondern für die Zeit= und Kirchengeschichte des Jahr= hunderts üherhaupt wichtigen Documente, zuerst mit den gehörigen

Erläuterungen, als einen Thesaurus Argentoratensis zu veröffentslichen, und dann, sich darauf berufend, die Geschichte Capito's und Butzers in etwa zwei mäßigen Bänden, oder Abtheilungen, als ein auf jener dem Publicum vorliegenden Basis ruhendes Werk, folgen zu lassen. Die erste Hälfte sollte: Capito und Butzer, oder die eigentliche Erkämpfung der Reformation in Straßburg darstellen, die zweite: Butzer und Capito, oder die Erhaltung der Eroberung, die Feststellung und kirchliche Organisation und Sestaltung der Reformation in Straßburg und in den süddeutschen Nachbarländern, in Schwaben und am Rheine und sonst im Auslande, durch Butzers Ansehen und seine unermübliche Thätigkeit.

Die Bewältigung ber rohen handschriftlichen Stoffmasse, zu welcher noch weit über hundert größere und kleinere gedruckte Werke der Männer kommen, deren Wirksamkeit den Mittelpunkt der Darstellung bilden sollte, war, bei dem Mangel aller speciellen Borarbeiten, eine solche, welche eine bedeutende Zeit in Anspruch nehmen mußte: zumal da der Verfasser sich nicht entschließen konnte, die von seinen hochverehrten Mitarbeitern befolgte Methode einzusschlagen und das Ganze in zwei Hauptabtheilungen: Leben und Schriften, zerfallen zu lassen, sondern das Triftigste und Rothswendigste, die Perlen dieser Schriften, welche bei solchen Rännern und in solchen Zeiten, beinahe eben so viele Thaten sind, in die historische Darstellung ihres Lebens zu verweben trachtete.

Eine andere und nicht die geringste Schwierigkeit lag in der Zwillingsnatur des zu behandelnden Gegenstandes, nämlich in der gegebenen Zusammenstellung ber beiben am Anfange weit ausein= ander liegenden und bann, während zwanzig ganzer Jahre, neben einander herlaufenden, oft auf das Innigste ineinander eingreifenden und sich bedingenden Lebensentwicklungen und Reformationsthätig= keiten, das heißt in Umständen die nicht zu umgehen waren, welche aber jener Einheit der Darstellung Eintrag thun konnten, die in jedem Geschichtswerke der Art, wenn es auch auf keine künstlerische Vollendung Anspruch macht, immer mehr ober weniger im Auge behalten werden soll. Die Eintheilung des Stoffes und die gehö= rige, jeder Personlichkeit ihr Rocht widerfahren lassende Gruppi= rung der Thatsachen, war daher hier besonders keine gewöhnliche Aufgabe. Inwiefern ber Verfasser biese Schwierigkeiten überwun= ben, mögen competente Richter beurtheilen. Zu diesem Allem aber gehörte, wie gesagt, viele Zeit und eine viel freiere Muße. An beiben aber hat es ihm oft und auf eine peinliche Weise gemangelt.

Er hatte ben ersten Theil nach obigem Plane, Sinn und Geiste, unter vielem Drängen beinahe ausgearbeitet, als es sich, leiber, herausstellte, daß die ganze Dekonomie des Unternehmens auf diese ausgedehntere, pragmatischere und vollständigere Darstellungsweise nicht wohl eingehen könne und wolle, so daß die Ausführung des historischen Bildes sich auf den äußerlich gegebenen Rahmen besichränken und in einer zwar verlängerten, aber für die Natur der Arbeit immer noch allzu kurz anberaumten Frist, ausgeführt und dem Publicum übergeben werden mußte.

Gerne also hätte ber Verfasser, in einer vollenbeteren und vollsständigeren Darstellung, auch seiner Seits jenen glorreichen Urhesbern und Mitarbeitern unserer Straßburger und Elsässer Reforsmation den Dank gezollt, welchen auch er ihnen schuldig zu sein mit Freuden bekennt, als welcher den von ihnen gegründeten Lehrsanstalten und Kirchen, von frühester Kindheit an, seine Bildung und ihrem frommen und freien Geiste seine Anregung, sein Stresben, die Erweckung und die Nahrung seines inneren Lebens verschankt.

So aber ist nun bas Werk einer jener Doppelkaryatiben vergleichbar, die sich in einander schlingen und beren obere Theile sorgfältig ausgearbeitet sind, während die unteren Theile sich säulen= artig zusammenbrängen unb nur in allgemeinen Bügen, bie Bervollständigung ber oberen Gestalt andeuten. Alles Drängens und Treibens ohngeachtet, hat den Verfasser die Liebe zum Gegenstande seiner Forschung und die Treue und Gewissenhaftigkeit in der Darftellung nie verlassen. Wenn ber Leser auch nur ben hundertsten Theil des Genusses empfindet, den der Geschichtschreiber bei Erforschung der Quellen hatte, wenn er sich die von der Geschichte, der nie ungestraft überhörten Lehrerin, gegebenen Mahnungen zu ächt driftlicher Freisinnigkeit, Frommigkeit und Hochherzigkeit, die Warnungen vor verberblichem theologischem, nur Haß und Zwietracht stiftenbem Wort = und Schulgezanke, und vor migbrauchter Rirchen=, Confessions = und Menschenauctorität, zu Herzen gehen läßt, so hält fich ber Berfasser für überschwänglich belohnt.

•

Stragburg, am zweiten August 1860.

### Schlüssel zu den Citaten der handschriftlichen Quellen.

- Mss. Thom. Manuscripta Thomana, ober Hanbschriften bes Archivs bes jetisgen Protestantischen Seminars zu St. Thomä. Sie begreifen hauptssächlich bie von Conrad Hubert gesammelten Briefe von Butzer und Capito und anderen auswärtigen Reformatoren und Gelehrten, sowie sonstige Documente.
- Mss. Thom. A. H. E. bezeichnet einen besonderen, von des gelehrten Benkers Hand geschriebenen Band, Argentoratensia Historico Ecclesiastica, Abschriften und Auszüge von jest verloren gegans genen Actenstücken. Suppliken, Bedenken an den Magistrat, Berordmungen desselben u. s. w. enthaltend.
- Mss. B. S. P. Manuscripta Bibliothecae Seminarii Protestantium zu Straßburg. Namentlich zwei von Oseas Schabaeus Hand geschries bene Foliobände: Epistolae Sacramentariae genannt, welche sich auf den Sacramentstreit beziehen und viele Briefe der beiden Reformatoren enthalten.
- Mss. Selest. = Manuscripta Selestadensia, aus der ehemaligen Rhenanischen, der jetzigen Stadtbibliothek zu Schlettstadt. Sie lieserte uns mitunter das Früheste von Buters Hand, sowie auch manche ungedruckte Briefe Zwingli's aus der frühesten Zeit.
- Mss. A. B. Manuscripta Antistitii Basiliensis, ober aus dem reichen Kirchensuchiv von Basel, welches unter der Aufsicht und Berwaltung des jeweiligen obersten Geistlichen ober Antistes stehet und in seiner Amtswohnung sich befindet.
- Mss. B. P. B. = Manuscripta Bibliothecae Publicae Basiliensis.
- Mss. B. M. = Manuscripta Bibliothecae Monacensis, woselbst ein Brief-Cober aus ber hinterlassenschaft bes Joachim Camerarius, des Busenfreundes Melanchthons, sich befindet.
- Mss. B. Turic. Coll. Siml. Manuscripta Bibliothecae Turicensis, Collectio Simleriana. Die bekannte Simler'sche Briefe und Actensamme lung auf der Stadtbibliothek zu Zürich.
- Mss. B. B. = Manuscripta Bibliothecae Baumianae. Eine Sammlung hands schriftlicher Briefe aus dem sechszehnten und siebenzehnten Jahrhuns dert, in drei Bänden, welche ich aus dem Nachlasse des gelehrten Pfarrers Matthias Graf zu Mühlhausen käuslich erstanden und welche ehemals, wie es scheint, der mit Graf verwandten angesehenen Bases ler Raths = und Gelehrten = Familie Meyer gehörte.

Zum Schlusse: Meinen herzlichen Dank für die freundliche Bereitwilligkeit, womit die Herren Bibliothekare und Archivare mir nicht allein die Benutzung der ihnen anvertrauten Schätze gestattet, sondern auch mit wohlthuender Zuvorkommenheit erleichtert haben. —

## Inhaltsverzeichniß.

## Erftes Buch.

Die Zeiten vor und Anfangs ber Reformation.

| Erfer Abschnitt. Bolfgang Capito von seiner Geburt bis ju seiner Ankunft | :116           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| in Strafdurg. 1478—1523                                                  | 3              |
| 1. Capitel. Der Hagenauer Rathsherr will nicht, daß sein Sohn Wolf=      | _              |
| gang in den heilsgefährlichen Stand trete                                | 3              |
| 2. Capitel. Die Schule und die Universität                               | 6              |
| 3. Capitel. Der Jurist wird Theolog und Prediger                         | 8              |
| 4. Capitel. Der Prediger hat viel weltliche Geschäfte und Unruhe. Es     |                |
| bămmert                                                                  | 12             |
| 5. Capitel. Der Stiftsprediger zu Basel und die Grasmische Resormation.  | 17             |
| 6. Capitel. Der Churmainzische Prebiger und Rath und die lutherische     |                |
| Reformation                                                              | 43             |
| 7. Fapitel. Die Wittenberger Unterhandlungen und bie Entscheibung .      | 62             |
| 8. Capitel. Der Mensch benkt, Gott lenkt                                 | 75             |
| Zweiter Abidnitt. Martin Bnger von feiner Geburt bis ju feiner Ankunft   |                |
| in Strefburg. 1491 — 1523                                                | <b>37</b>      |
| 1. Capitel. Die Berzweiflung macht einen Mondy                           | <b>87</b>      |
| 2. Capitel. Die fünfzehnjährige Knechtschaft                             | 02             |
| 3. Capitel. Die Anechtschaft bat ein Enbe; die Dominikanerkutte wirb     |                |
| • • • •                                                                  | 15             |
| 4. Capitel. Der pfalzgräfliche Hoffaplan; ber Prebiger und Gefanbte bes  |                |
|                                                                          | 28             |
| 5. Capitel. Die "Summary seiner Predigt daselbst gethan." (Anf.          |                |
| Nov. 1522 — Anf. Mai 1523.)                                              | 13             |
| Bweites Buch.                                                            |                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |                |
| Die Reformation in Straßburg, durch die Hauptorgane                      |                |
| derselben, Capito und Buger. 1523 — 1529.                                |                |
| Erfer Abschnitt. Strafburger Buftande bis ju Capito's und Bugers An-     | ••             |
|                                                                          | <b>39</b>      |
|                                                                          | 39<br>75       |
|                                                                          | 75<br><b>S</b> |
|                                                                          | <b>X</b> 0     |
| 4. Capitel. Matthäus Zell ober ber Anfang ber Reformation in Straße      | <b>\</b> ^     |
|                                                                          | )3             |
| Genem , Capito u. Buber.                                                 |                |

### XVIII

| Zweiter Abschnitt. Buper und Capito nehmen die Reformation zu Straß:<br>burg in die Hand, die Gesammtbürgerschaft führt fie verfaffungs: | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| mäßig ein. Mai 1523 — Febr. 1529                                                                                                         | 206   |
| 1. Capitel. Der Propft von St. Thoma und ber arme Predicant                                                                              | 206   |
| 2. Capitel. Der vermittelnbe Propft und ber entschiebene Leutpriefter,                                                                   |       |
| ober wie Capito zum Predigen kam                                                                                                         | 220   |
| 3. Capitel. Capito tritt als entschiedener Streitgenoffe auf. Bupers                                                                     |       |
| Che = Beispiel und Aufmunterung wirkt                                                                                                    | 230   |
| 4. Capitel. Buter gewinnt eine öffentliche Stellung, und fett mit Ca-                                                                    |       |
| pito und Zell ben Rampf für bie Berechtigung ber Reformation fort                                                                        | 241   |
| 5. Capitel. Die heiße Entscheidungswoche. Berhaltniß zu Grasmus.                                                                         |       |
| Erfte Stellung Buters und Capito's ju Wittenberg und Zürich                                                                              | 249   |
| 6. Capitel. Hebio's und Capito's Heirath. Die Straßburger Reforma=                                                                       |       |
| tion muß sich gegen Freund und Feind wehren. — Murner, die                                                                               |       |
| Flüchtlinge, Treger                                                                                                                      | 259   |
| 7. Capitel. Letter Streit ber Bürgerschaft und Prediger gegen die Ber-                                                                   |       |
| läumbungen des Mönchthums                                                                                                                | 271   |
| 8. Capitel. Carlstadt, Luther und die Straßburger                                                                                        | 280   |
| 9. Capitel. Bupers "Grund und Ursach" der religiösen Feststellung und                                                                    |       |
| des vorläufigen Abschlusses der Religions = und Cultusveränderung                                                                        | 288   |
| 10. Capitel. Capito's Ruchlide auf das Jahr 1524 und Aussichten in                                                                       |       |
| die Zukunst. Joh. Rhodius und Buter                                                                                                      | 300   |
| 11. Capitel. Der Propst von St. Thoma vertheidigt die Rechte seines                                                                      |       |
| Stiftes gegen Beraubung und gibt, sammt Butern, der Kirche,                                                                              | 000   |
| burch Errichtung von Bolksschulen, die nachhaltige Unterlage                                                                             | 306   |
| 12. Capitel. Capito, Buter und Zell und die Stadt Straßburg, bei                                                                         | 910   |
| ben Bauern in Altorf                                                                                                                     | 312   |
| 13. Capitel. Neuer Schritt bes Raths zur Durchführung der Reformas                                                                       | 994   |
| tion. — Reue Beschwichtigungsversuche der Prediger bei Luthern .                                                                         | 324   |
| 14. Capitel. Der Anklagesturm bricht los. Die vier Glaubensgenossen                                                                      |       |
| schließen sich enger aneinber. Das kleine evangelische Frankreich in ber Propstei                                                        | 338   |
| 15. Capitel. Jakob Sturm und Capito's Prophet Habakuk. Erster                                                                            | 990   |
| Strauß mit den Wiedertäufern. — Der Propst von St. Thoma macht                                                                           |       |
| den Brieffälscher Johannes Faber zu Schanden                                                                                             | 352   |
| 16. Capitel. Der verfälschte Pfalter und die gefreuzigte Postille                                                                        | 363   |
| 17. Capitel. Capito, Buger und die Häupter der Wiedertäufer. Rlein=                                                                      | 000   |
| lawell und die Berfolgung in Ensisheim                                                                                                   | 371   |
| 18. Capitel. Die Spannung mit den Wittenbergern wird größer. —                                                                           | •     |
| Abermalige Bürgersupplik gegen die Messe. — Buter und Capito                                                                             |       |
| auf der Disputation zu Bern                                                                                                              | 386   |
| 19. Capitel. Die Heimkehr. Biblisch=reformatorische Arbeiten. Dunkle                                                                     |       |
| Wolkenschatten über bem eigenen Hause. Capito und die Königin                                                                            |       |
| von Ravarra                                                                                                                              | 402   |
| 20. Capitel. Trop Luthers Stürmen, beginnt Buper sich mit Unionsge=                                                                      |       |
| danken zu tragen. Sein Dialog: "Bergleichung Dr. Luthers und                                                                             |       |
| seines Gegentheils"                                                                                                                      | 412   |
| 21. Capitel. Straßburg tritt ins driftliche "Burgrecht." Letter Rampf                                                                    |       |
| gegen die Messe. Capito's und Bupers Antheil an bemselben                                                                                | 423   |
| 22. Capitel. Der große Schöffenschluß                                                                                                    | 440   |

| Brittes Andy.                                                                                                                   | Gelte      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                 | ,          |
| Abrif der ferneren Lebens-Thätigkeit Capito's und Buhers.                                                                       |            |
| 1. Capitel. Die Eroberung muß vertheibigt werden. Buters Antheil an dem Marburger Gespräch, Streit mit Erasmus                  | 453        |
| 2. Capitel. Buter und Capito auf dem Reichstage zu Augsburg und bas Bierstäbte = Bekenntniß. Erste Unionsversuche               | 466        |
| 3. Capitel. Buter in Schwaben. — Zwingli's und Decolampads Tod.                                                                 |            |
| — Capito's Organisations : und Friedenswerk in Bern                                                                             | 478        |
| 4. Capitel. Die Straßburger Synode und die Wiedertäufer. Die bute=                                                              | 400        |
| rische Kirchenorganisation                                                                                                      | 488        |
| 5. Capitel. Bupers Verhältnisse zu Frankreich. Fernere Organisation in Straßburg. Aufenthalt in Schwaben und Anbahnung der Con- | 406        |
| cordie                                                                                                                          | 496        |
| ben, ober die Wittenberger Concordie                                                                                            | 506        |
| 7. Capitel. Buters Berhältniß zu Johannes Sturm und Joh. Calvin.                                                                |            |
| — Capito's Tob.                                                                                                                 | 521        |
| 8. Capitel. Die Colner Reformation                                                                                              | 530        |
| 9. Capitel. Buter und das Interim                                                                                               | <b>536</b> |
| 10. Capitel. Reise nach England: Leben und Treiben bei Thomas Cran-                                                             |            |
| mer. — Viel Ehre und Freundschaft, wenig Trost                                                                                  | 547        |
| 11. Capitel. Das Lehrjahr in Cambridge. Bupers Werk vom Reiche                                                                  |            |
| Christi. — Sein Tod und die Schicksale nach seinem Tode                                                                         | 561        |
| 12. Capitel. Testament und letzter Wille so Dr. Martin Buter gemacht                                                            |            |
| hatt. Anno 1548, 23. Januar: als er gleich auf ben Interimischen                                                                | 5.00       |
| Reichstag berufen, verzogen ift. — Cobicill vom 22. Februar 1551                                                                | 209        |
| and a                                                                                                                           |            |
| Anhang.                                                                                                                         |            |
| Cepito's und Bupers gebruckte Schriften in chronologischer Orbung.                                                              |            |
| Capito's gebruckte Schriften                                                                                                    | 577        |
| Bubers gebrudte Schriften                                                                                                       | 586        |

B.

•

•

•

## Erstes Buch.

# Die Zeiten vor und Anfangs der Meformation.

Capito und Buțer
von ihrer Geburt bis zu ihrer Antunft in Straßburg.
1478—1523.

"Bas ift in der Welt für ein Wesen? — — Die Welt kann vor den Pfaffen nicht genesen."



•

•

.

•

•

## Erster Abschnitt.

Wolfgang Capito von seiner Geburt bis zu seiner Ankunft in Straßburg. 1478—1523.

### Erftes Capitel.

Der Jagenauer Rathsherr will nicht, daß sein Sohn Wolfgang in den heilsgefährlichen Stand trete.

In der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts stand die in Sand und Bald gelegene Stadt Hagenau, welche jest, tros ihrem großen Gemeinderichthum, zur Unbedeutsamkeit einer Landstadt herabgesunken ist, an der Eripe der zehn freien Städte des Elsasses. Sie war der Sitz des kaiserliden Landwegts, welcher den obersten Schirmherrn vertrat, dessen Rechte handbatte, und durch die Hofhaltung in der uralten kaiserlichen Pfalz, durch das Ab. und Zureiten der Rlagenden, Schutz und Rechtsuchenden, diesem Orte feine geringe politische Bedeutung und ein vielbewegtes Leben verlieb. Unter dem Schirme mannigfaltiger Privilegien und Freiheiten, welche die Raiser einst aus Politik den zahlreichen Städten Deutschlands gegen die Uebermacht des Adels gewährt, hatte fich in allen diesen kleinen Republiken eine selbstherrliche, in Zünfte volksthümlich gegliederte Bürgerschaft gebildet, welche durch freie Wahl ihre bochsten Stadtobrigkeiten aus ihrem eigenen Schoofe bestellte. Dadurch war der dritte Stand, dem Adel und der Beiftlichteit gegenüber, förmlich organisirt, das Selbstgefühl dieses Standes erhöhet, des selbständige Urtheil in Besprechung und Berwaltung eigener öffentlicher Angelegenheiten in allen Schichten ber Bevolkerung geweckt, gestärkt und ausgebildet morden.

Das "ehrbare" Handwerk war geadelt und hatte einen goldenen Boden, is gut wie die Raufmannschaft. Durch Wandern und Verkehr und, als man anfing deutsche Bücher zu drucken, hier und da auch durch selbsterlerntes Leien, so wie durch den freien Gedankenaustausch auf den Zunftstuben, war

der Bürger damals schon kenntnigreicher, unterrichteter und geistig gebildeter als durchschnittlich der auf Fehden, Jagd und Trinkgelage beinahe ausschließlich angewiesene Abel, wovon ein großer Theil sich schon von den bereits zerfallenden Burgen in die Städte und ihren Schutz begeben hatte. Durch die tägliche Berufsarbeit im Schweiße des Angesichts, durch den Kampf mit den Duben und Wechselfällen des Lebens, durch die bedächtige, stolze Gorge für eine solide Begründung der Familie und des Hauses mar dieser Gewerbsbürger moralisch kernhafter, gesunder und, nach seiner Art, religiöser als durchschnittlich der geistliche Stand und namentlich die durch Reichthum und üppigen Uebermuth langgewohnter Herrschaft, in Müssiggang und in offene lasterhafte Berweltlichung versunkene Ordens- oder Klostergeistlichkeit. bildete die Bürgerschaft dieser größeren oder kleineren Städte den eigentlichen Rern des deutschen Volles, mit welchem der geldarme, verpfändete Ritteradel bereits als mit einer ebenbürtigen Macht handelte und welchen die weitersehenden unter den Geistlichen schon mit mißtrauischem, gehässigem Blicke betrachteten.

Bu diesem Kerne der Reichsstadt Hagenau gehörte in der zweiten Sälfte des fünfzehnten Jahrhunderts ein behäbiger Meister der löblichen Schmiedezunst, Johannes mit Namen, der dem weitverzweigten Geschlechte der Köpfel entsprossen und in den späteren Jahren seines Lebens Mitglied des Rathes seiner Stadt war. Diesem gebar seine aus adelichem Geblüte stammende Frau, Agnes, im Jahr 1478 einen Knaben, welcher in der Tause den ächtdeutschen Namen Wolfgang erhielt und ein nachgeborner Sprößling einer bereits zahlreichen Familie war, aus welcher uns aber nur vorübergehend zwei Brüder, Heinrich und der Wolfgangen übersehende Johannes, genannt werden und zu deren Blutsfreunden der nachherige Straßburger Buchdrucker Wolfgang Köpfel, zu deren Anverwandten die angesehenen Straßburger Geschlechter Pfeffinger und Prechter, die Fugger Straßburgs, gehörten.

Wenn die Bürger damals auf ihren Zunftstuben politisten, so war der unerwartete und schreckliche Untergang des reichen und stolzen Burgunderherzogs Karl, der neulich am Dreikönigsabend vor Nanzig gefallen, und die mit solchem tragischen Ende seltsam contrastirende Herrlichkeit der Vermählung des ritterlichen Kaisersohnes Max mit der Tochter und einzigen Erbin des Gefallenen, in aller Munde.

Dieser deutsche Heldenjüngling, wenn er einmal an das Regiment kommen sollte, werde nicht dulden, wie unlängst sein Bater, daß des Papsts wälscher Legat auf den Reichstagen deutscher Nation den Borsit führe, und werde eine Schutzwehr sein gegen den Türken, den gräulich hereinbrechenden Feind der Christenheit. Wenn irgend eines jener nicht seltenen Wönchsscandale die Rede auf die geistlichen und kirchlichen Angelegenheiten brachte, so war man im öffentlichen Leben schon viel behutsamer. Denn seitdem die Inquisition in Spanien förmlich errichtet worden, waren die Wönchsorden und besonders

derjenige der Prediger oder Dominikanermonche eine despotische Macht geworden, deren Späher und Horcher aller Art man zwar öffentlich fürchtete, die man dann aber auch heimlich defto gründlicher verabscheute und haßte. Bann aber die ehrbaren Bürger und gefreundeten Rathsherrn in den Sonntags-Rachmittags - oder Abendstunden vertraulich einander heimsuchten, da idutteten fie dann gegenseitig ihr Berg ans über den erbarnlichen Buftand ber Christenheit und die freche Bersunkenheit des geiftlichen Standes, und wie das nicht mehr lange so fortgeben könne und endlich einmal brechen muffe, wie das von frommen Mannern langst geweisfagt sei. Es lebten ja noch alte Leute zu Conftang im Dberlande und sonft bin und wieder, die es mit angesehen in ihrer Jugend, wie fie den frommen Johannes Huß und deffen Freund und Schuler hieronymus von Prag lebendig verbrannt; die Pfaffheit hatte demals den gutmuthigen Raiser überlistet und meineidig gemacht, und hatte damals in ein Zeuer geschlagen, deffen Funken in vielen taufend Bergen gefangen habe, und das in allen Landen unter der Afche fortglimme. Die Bohmen batten es, wie man hore, an vielen Orten doch endlich durchgefett, daß man die Meffe in ihrer Sprache halte, so daß fle's nun auch verständen mas man finge, und daß fie den Relch bekamen so gut wie die Priester. Neulich hätte men groar (1479) den bescheidenen und gelehrten Mann Johannes von Befel, den frommen Prediger von Worms, in Mainz vor das Repergericht gestellt und den altersschwachen Greis eingekerkert, dieweil er das Wort Gottes höher geachtet ale des Papfts Gebote und die Satzungen der Rirche; dafür aber batten die von Stragburg den Doctor Raisersberger (Beiler), einen Ausbund ren einem Prediger in ihrem Münster und Domstift aufgestellt (1478); der fange bewits an, den Monchen und Pfaffen etwas tiefer und fühner in die Bolle in greifen und werde von der Bürgerschaft und allem Bolle gerne ge-Dazu gingen jest durch die edle Druckerkunft die Bibel und andere nütliche Bucher auch in deutscher Sprache aus, und der Druckherr Mentel in Strafburg verfaufe deutsche Bibeln, daraus auch der gemeine Mann abnehmen fonne, wie das Wort Gottes mit der Geistlichen Lehr und Leben sich mime.\*) Diefem und Anderem lauschte oft der unbemerkt gebliebene, sanfte und aufgeweckte Anabe Bolfgang mit geheimer Ahnung, wie sie Rinderseelen eft zu ergreifen pflegt, aber ohne den Sinn und die Tragweite ber Worte und des Gespräches zu verstehen. "In deutscher Nation," so schrieb er später, "war der Samen Johann Huffens und hieronymus von Prag alleweg gewefen und geblieben, wie ich Manche in meinen Kinderjahren reden gehört babe, daß ich mich jett verwundere. Dazumal verstund ich nicht wohin es

<sup>\*)</sup> Daß dieß in der That auch geschah, bezeugt Erasmus: Mihr non constabat, Ecclesiae decreto vetitum ne sacri libri vertantur in linguam vulgarem. Quod si verum est, hactenus ubique peccatum est adversus hoc decretum. Etenim, me puero, legebantur libri sacri versi Gallice ac Germanice. V. Erasmi Epp. Edit. Lond. col: 922.

reichte."\*) Daß bei dem tiefen Unwillen des Baters über das ganze ungeistliche Wesen und Treiben der Geistlichen jener Zeit der lernbegierige Knabe schon frühe dem Einflusse der Ordensleute in der Vaterstadt entzogen wurde, darf uns nicht wunder nehmen. Der in seiner Art freisinnige Mann, wollte aus dem begabten Sohne einen angesehenen weltlichen Gesehrten und zwar, wo wöglich, einen Doctor der Medicin machen. Wahrscheinlich durch freundschaftliche Beziehungen und ökonomische Rücksichten des damals üblichen "Tausches" bewogen, schickte er ihn zur ersten Ausbildung in die lateinische Schule nach Pforzheim, trozdem daß die eben unter dem gesehrten Dringenberg viel näher gesegene Schlettstadter Schule im schönsten Ausblühen begriffen war. Vielleicht mögen sogar religiöse Beweggründe, wie etwa eine Verbindung mit den "Bekannten" oder heimlichen Anhängern der Böhmen, die in jenen Gegenden und besonders in jenem damals schon sehr betriebsamen Städtschen eine ihrer Stationen hatten, mit untergelausen sein.

### Zweites Capitel.

Die Schule und die Universität.

Wenn auch vielleicht durch den patriotischen Einfluß des in der Bluthe feines humanistischen Gelehrtenruhmes stehenden Pforzheimers Johannes Reuchlin, die Anstalt, welche er selbst einst besucht, gehoben worden war, so sah es doch mit den besten dieser lateinischen Schulen damals noch immer traurig genug aus. Reine oder doch nur sehr wenige, in barbarischer Form einen barbarischen Quark enthaltende Bücher und diese großentheils nur in der Hand des dictirenden Lehrers; \*\*) meistens robe, aus allen Ländern gusammengelaufene, alle Länder bettelnd durchziehende, mit allen "Praktiken" bekannte, durch Noth und Elend aller Art gewißigte ober verrottete Schüler jeden Alters, vom fünfundzwauzig oder dreißigjährigen "Bacchauten" (Vagantes) bis zum zehnjährigen und noch jüngeren "Schützen", die rottenweise mit den ersteren ziehen und ihnen "zutragen", das heißt, sie durch Betteln ernähren mußten, und so lange an einem Orte blieben, als dieser Nabrungszweig daselbst ergiebig war: ein mahrer Heuschreckenschwarm, der nicht sowohl den besten Schulen, als vielmehr den am wenigsten ausgebenteten und für die Nahrung ergiebigsten Orten nachzog. Der walliser Hirtenknabe, Thomas Platter, welcher bei zehn Jahren so den Schulen nachgezogen, und in dem achtzehnten seines Alters die lateinische Grammatik des Donat zum ersten Male recht kennen lernte und endlich als Rector des Gymnasiums zu Basel starb, hat in seiner Lebensbeschreibung ein bochst lehrreiches, lebhaftes

<sup>\*)</sup> S. Capito's Antwurt uff Tregers Vermahnung. H. 1. a.

<sup>\*\*)</sup> Codices enim illi nondum typis evulgati extabant. Adami Vita Pelilicani.

und naturgetreues Bild des fahrenden Schülerlebens und der Schulen jener Zeit entworfen.

Biele Hunderte solcher losen Bögel wurden von ihren Eltern noch ebe fte recht flugge waren, aus dem Nefte gestoßen und den werbenden Bacchanten mehr oder minder anempfohlen, die fich dann in dem Dage um fie befümmerten, als fie fich zum Betteln und Zutragen geschickt erwiesen. Sie sangen ihr Sprüchlein oder machten ihre Poffen vor den Saufern in Stadt und Land, und wenn fie auch hier und da mit den Hunden weggehetst wurden, so war ihnen doch die volksthümliche Mildthätigkeit, besonders die der Frauen, im Sanzen gewogen, doch so, daß sie heute im Vollauf und morgen in Hunger und Roth lebten. Hunderte gingen in diesem Zigeunerleben entweder forper= ich oder moralisch zu Grunde, oder beides zugleich. Dafür waren dann aber and diejenigen, welche fich durchgeschlagen durch Rauh und Bloß, abgehärtete, wetterfeste und gestählte Charaftere, aus denen in der Folge mancher muthige, durch feinerlei Bequemlichkeiterudsichten zurudgehaltene Borkampfer der befferen Zeit bervorging, Manner die nicht viel nach Berfolgung, Berbannung, Armuth und Elend fragten, das Voll, seine Sprache und Gefinnung durch lange Erfahrung fannten und mit ihm zu reden mußten.

Au diesem armen Haufen "fahrender" Schüler gehörte zwar der junge Bolfgang nicht. Er mag aber wohl so gut, wie einige Jahre später der Anabe Martin Luther und manches anderen ehrlichen und selbst wohlhabenden Mannes Kind, sein "Brod um Gotteslohn" (panem propter Deum) als "Exrrendschüler", wie es allgemein gang und gabe war, vor den Sausern in Pforteim gesungen haben. Inzwischen muß er bald, vielleicht schon unter Georg Simler, dem Lehrer Melanchthons, seinen Donat, Tartaret, Alexander Sallus eder Peter Sispanus und wie die Marterwerlzeuge der Jugend damals alle biegen, absolvirt haben, denn er kam schon frühe auf die Universität, um nach dem Billen des Baters die "Argenei" zu ftudieren. Er besuchte nach einander die vor wenigen Jahrzehnden gegründeten Universitäten zu Freiburg, m Bafel und Ingolftadt, welche die jungfte unter diesen damals aufblubenden Schulen, Anfangs der Sitz der wiedererwachenden Wissenschaften und des Sumanismus zu werden versprach, bald aber die Zufluchtsstätte aller Gegner des neuen Zeitgeistes und bas Bollwerf aller Obscuranten murde. Benn es mit den lateinischen Schulen betrübt aussah, so ftand es im Allge. meinen mit den Universitäten nicht besser. Die geiftlichen Orden besetzten beinabe alle Lehrstühle, und ihre scholastische Theologie und Casuistif, die ein Burbild von dem geworden, mas die großen Lehrer des Mittelalters vorgetragen, nebst dem canonischen oder papstlichen Recht, hatten wie ein erstickendes Untraut Alles übermuchert. Die Medicin, welcher ber junge Röpfel nachgeben sollte, war im Bissenschaftlichen selbst ein Gemisch von Physik, Alchemie und heilfunde, aus den verdorbenen und migverftandenen Bruchftuden und Ueberlieferungen des Alterthums und der arabischen und jüdischen Aerzte

bestehend; der praktische und einträglichste Haupttheil bestand in einer Unsumme der oft tollsten Recepte und Gebraue, die als Geheimnisse den verschiedenen Lehrern von ihren Adepten um schweres Geld abgekauft wurden: eine regel- und grundsattlose Quacksalberei, die an Aberglauben und Anmaßung dem geistlichen Wunderfram nicht nachstand. Schon in seinem zwanzigsten Jahre (1498) sette die Universität Freiburg dem Licentiaten Capito den medicinischen Doctorbut auf, und wenn auch der alte Rathsberr zu Hagenau ge= wiß keine geringe Freude an dem jungen Doctor hatte und fich nicht wenig auf ihn zu gut that, so scheint doch dieses, mehr aus kindlichem Gehorsam als aus Reigung vollendete Studium keinen tiefen Eindruck in dem Beifte des Mannes hinterlaffen zu haben; denn wir finden in den späteren Schriften deffelben keine Spur einer Anspielung weder auf dieses sein erftes wissenschaftliches Studium, noch auf die Wissenschaft selber. Inzwischen scheint ihn der angeborne Hang zu einem emfigen beschaulichen Gelehrtenleben in klösterlicher Stille und Einsamleit, dieser weltlichen Studien ohngeachtet, nicht verlassen zu haben. Denn als zwei Jahre später (1500) eine große Pest oder anstedende Rrankheit in den Städten des Rheinthals wüthete, und der zweiundzwanzigjährige Sohn, welcher bereits sich auf das Rechtsstudium gelegt hatte, an dem Sterbebette des Baters die Ohnmacht seiner Heilfunst so schmerzlich erfahren mußte, da waren unter den letten Warnungen des Vaters auch diese hauptsächlich: nicht unbedachtsamer Beise fremden Ginfluffen oder eigener Reigung folgend, sich in den geiftlichen Stand und unter die Pfaffenrotte zu begeben: denn das sen in keiner Beise weder sicher noch gerathen. "Es sen ein gar seltener Fall," meinte der ehrliche Schmiedemeister, "daß man einen unter ihnen finde, der wie in Lehre so im Leben vorleuchte, die gehässigen und gewaltthätigen Leidenschaften zügle und in der That und Bahrheit, wie sein Stand es erheische, ein geistlicher Mensch sep."\*)

Daß diese Warnung nicht allein das Ergebniß einer schmerzlichen Ersahrung, sondern auch der Ausstuß einer besseren, den gewöhnlichen katholischen Ansichten im innersten Herzen entgegengesetzten Ersenntniß des wahren Kerns der Religion war, hat der Sohn selber bezeugt, dem diese letzte Scheidestunde, nach vierundzwanzig Jahren, noch so lebhaft und bedeutungsvoll vor dem Geiste schwebte, daß er bei Gelegenheit der Bestreitung der römischen Wertsbeiligseit in solgende, für die religiöse Anschauung des Hagenauer Rathsberrn charasteristische Worte ausbricht: "Ich hab selbst an meinem lieben Baterseligen gesehen, daß Gott bei den verzagten Gewissen ist. Denn als ihm ein Mönch, der noch in Hagenau wohut, die Delung anstrich und zu ihm sagte: lieber Weister Hans, gedenkt an alle euere gute Wert, die ihr je gethan habt,

<sup>&#</sup>x27;\*) S. Gerbesins Hist. Ref. I. p. 115: aus ben so seltenen handschriftl. Bries fen Capito's, bie Gerbesins in großer Anzahl besaß und die wir, trop allem Nachforschen, nicht wieder auffinden tonnten.

da wendet er sich zum Kreuz, das über dem Bette an der Wand hing und sprach: ""Bas guter Werk hab ich gethan? O mein Herr und Gott sey mir armen Sünder gnädig."" Wie wohl er nicht ein "gemeiner Geistler" bei seisem Leben gewesen ist. Doch kam er in Verzweislung von ihm selbs und wollt' nichts glauben von keinem seiner guten Werke, sondern ruft an den Ramen Gottes, verließ sich auf die Gnad allein, da ihn der Seelenmörder auf seine eigene Werke abführen wollte."\*)

So war denn der Bater, was den Kern des evangelischen Glaubens anbelangt, als ein wahrer Protestant geschieden, und der unabhängig und zum herrn eines beträchtlichen Erbes gewordene Sohn konnte nun ganz seiner wissenschaftlichen und besonders der lange unterdrückten theologischen Neigung folgen.

## Drittes Capitel. .

Der Jurift wird Theolog und Prediger.

Der bereits zu Ingolftadt, dem damals viel versprechenden Musensite, wm Magister der freien Kunste gewordene Wolfgang Fabricius Capito (wie er ron nun an, mit Anspielung auf den Stand seines Baters, seinen nach der Sitte der Zeit übersetten Namen schrieb) schlug nun sein Hauptquartier in Freiburg auf, und von hier aus machte er seine wissenschaftlichen Ausflüge mit langerem oder kurzerem Berweilen auf den Nachbarschulen zu Bafel und Ingolftadt. Denn persönliche Bekanntschaft mit den Lehrern, den Borläufern der nenen Zeit, Austausch der Ideen und Gedanken in Rlage und Aufmunwrung, ichien ihm mit Recht ein Sauptmittel der Bildung. Ulrich Bafins glangte damals zu Freiburg als der gefeiertste Rechtsgelehrte in gang Deutschland, und mit ihm bisteten Conrad Peutinger in Augsburg und Bilibald Birtheimer, der Batricier in Nürnberg, die Drakel deffen mas Rechtens war, ein Dreigestirn an dem südlichen himmel Dentschlands, das weithin in fremde Länder, selbst in das hochgebildete Italien hinein strahlte. Diese und andere in Staat und Wissenschaft ihnen gleichstehende Manner, welche icon fart ergrauet waren, als die Reformation anbrach, fühlten fich alle von dem neubelebenden Hauche des classischen Humanismus angewehet. Er war einst das bochfte Ziel ihrer Jugendbegeisterung gewesen und stand eben jest größtentheils in der hochsten Bluthe: ein Bert und Streben, über welches binaus fle aber anch nichts Soberes tannten, und als deffen Corpphae damals der etwa gleichalterige Erasmus, in noch ungetheilter Berehrung und allgemeiner Bewunderung, auf dem Sobepunkt seines europäischen Ruhmes daftand.

In allen bedeutenden Städten Deutschlands hatten sich freie literarische Gesellschaften (sodalitia) gebildet, wo sich die edelsten und aufstrebendsten

<sup>\*)</sup> S. Capito's Antwurt uff Tregers Berwarnung. 3 1. 6.

Beifter des jungeren Geschlechtes vorzüglich zusammenfanden, und wo das geistige Streben nicht allein allen Unterschied des Alters, sondern auch sogar der Stände ausglich; deren 3med der Anbau der alten Sprachen war, und was man damals schöne Literatur, aber in sateinischer, antiker Form nennen tonnte, und dann Rampf dieses Laienelements gegen Unwissenheit und Barbarei der Geiftlichkeit im Allgemeinen, und gegen das despotisch-anmaßliche Monchthum insbesondere. Diese Genoffenschaften bildeten einen literarischen Bund der freieren Geister und manchmal auch der Freigeister jener Zeit. Ihr Ideal und ihr geistiges Haupt war, wie durch eine stumme Uebereinkunft, der große classische und geistreiche Literator Erasmus, deffen Schriften in Aller Sande -waren, und mit eben dem Erfolg verbreitet und mit eben dem Beißhunger verschlungen murden, wie etwa im Anfange dieses Jahrhunderts die Meisterftude Schillers und Goethe's, und die, den Unterschied der Zeiten mit eingerechnet, ganz ähnliche durchgreifende Wirkungen unter den damaligen gebilde-Der Humanismus war die Befreiung der ten Ständen hervorbrachten. Wissenschaft von den hundertjährigen Fesseln des geiftlichen Monopols der Barbarei, der Unwissenheit und des Ungeschmacks, in welchem die Clerisei sie, gleich einer leibeigenen Magd, gefangen hielt. Die alten Sprachen, ihre Renntniß und ihre Zier, oder Classicität der Form und des Ausdruck, die Reinigung und Wiederherstellung der lateinischen insbesondere, als der Universalsprache der ganzen damals gebildeten Welt von einem Ende Europa's bis zum andern, das war das Ziel dieses Strebens, somit schloß er auch bis auf einen gewissen Grad die Humanistrung und Bereinfachung des Gedankens ein, welcher in der barbarischen Runst- und Spitzsindigkeitssprache der Scholaftif zerspalten, verzerrt und beinahe unfaglich geworden und zu Grunde ge-Auf eine reine, gemeinverständige Weise, ohne die bergebrachte Runftsprache, religiose oder sonft wissenschaftliche Dinge auszudrücken, galt den allermeisten Anhängern des Herkommens schon als eine Regerei, so wie es ja auch heute wieder fogar protestantische Geiftliche und Theologen gibt, welche ein Rirchenlied um so kernhafter, eindringlicher, schöner und kirchlicher finden, je harter und incorrecter die Sprache und je geschmackloser der Ansdruck ift, ja bei benen in diesem Kalle Classicität in Sprache und Ausdruck ein hinlänglicher Grund unbedingter kirchlicher Verwerfung ift. Solchen Menschen standen zu der Zeit, von der wir reden, die Humanisten gegenüber, nur mit dem Unterschiede, daß die Feinde des Besseren damals unendlich zahlreicher und mächtiger waren, und sie zu verachten oder zu reizen nicht selten mit Gefahr Leibes und Lebens verbunden war.

Ja, allerdings, war es nicht allein eine wohlgegründete Ehre, sondern es hatte auch seine, das jüngere Geschlecht namentlich lockende und heraussordernde Gesahren, wenn man gewürdigt wurde, an diesen Humanistenvereinen Theil zu nehmen, welche durch und durch von dem Gesühle beseelt waren, daß die Zukunft ihnen gehöre.

Bas Bunders also, wenn der in Zeit von wenigen Jahren zum Licentiaten der Rechte und zum Licentiaten der Theologie emporgestiegene und folglich in allen Facultäten graduirte Capito an der, damals noch vom besten. Beiste beseelten Gesellschaft der "Neuerer" zu Freiburg, den lebhaftesten Untheil nahm. Da fanden fich zu jener Zeit junge Männer zusammen, die in dem großen bevorstehenden Kampfe, theils als treue Waffenbrüder einander jur Seite, theils als Gegner, ja sogar als erbitterte Feinde einander gegenüber-Deffelben Alters mit Capito war Matthaus Zell, der Bater der evangelischen Lehre in Straßburg, welcher damals in Freiburg als Magister und akademischer Lehrer aufgetreten, ein bescheidener und ftiller aber nichts destoweniger gediegener und fester, redlicher Charakter, der viel mehr war als er schien; der um ganzer neun Jahre jüngere Joh. Maier von Ed, ein vier und zwanzigjähriger Licentiat der Theologie und scholastischer Alopffechter ohne Gleichen, der viel mehr aus sich machte als er wirklich war, und der nicht lange nachher zu Leipzig in dieser seiner Hauptkunft an Dr. Caristadt und Dr. Luther zum Ritter werden wollte.

Da war Jacob Sturm von Sturmed, der junge Straßburger Patricier, der, nachdem er hier Theologie studiert und dann sogar gepredigt, rom Theologen zum Juriften wurde, und später, als die Zierde deutschen Adels, das Evangelium troß einem Apostel vor Fürsten und Könige trug: der größte Mann ohne Zweifel, den Straßburg je hervorgebracht hat. Joh. Faber, ein schlauer und damals schon nach hohen Dingen trachtender ehrgeiziger Züngling, der später als Weihbischof von Constanz der giftigste und gewaltsamite Rathgeber König Ferdinands wurde und mit Sturm auf den Reichstagen oft wieder zusammentraf; mahrend Urbanus Rhegius, ein junger aufgeweckter Schöngeift, nach langem Rampfe die Bande des Eigennutes und des Chrgeizes, welche der Anfangs liberale Faber um ihn geschlungen, durchbrach, seinem Gewissen folgend in Augsburg und Celle der Sache des Evangeliums Leib und Leben weihete. Lehrend und lernend war dieser Berein von jungen Männern, für eine kurze Zeit, eine Zierde der Freiburger Soule und Capito ftand mit allen in lebhaftem Verkehr, aber Reiner zog ihn mehr an als Urbanus, der offene und strebsame Dichterjungling, auf den er einen bedentenden Einfluß hatte, zumal da er schon eine Stellung einnahm Die ibm, am 31. Oftbr. 1511, der Berwaltung des Decanats der freien Künfte würdig machte. Wenige Tage nach dem Antritt dieser Würde (10. Nov. 1511) erwart er sich die Licenz in der Theologie, und fing an, im Auftrage der Facultät Borlesungen zu halten. Aber Duns Scotus, Occam und Gabriel von Biel, Scholaftifer, die besonders zu Freiburg in Ehren standen, und daber oft und viel gelesen und erklart wurden, so wie auch die übrigen Schola-Rifer, welche mit ihren dialektischen Fragen und Distinctionen seit Jahrhunderten das ganze Feld der theologischen Gelehrsamkeit beherrschten, konnten war seinen Scharffinn eine Zeit lang beschäftigen, sagten aber seinem bereits

deiste und bewahrtem Gemüthe wenig zu. Er hatte damals schon aus Augustin vornehmlich die Wahrheit über die Gerechtigkeit aus dem Glauben und über die Werse ersannt, "aber ich bin nie beharrlich droben bestanden," so schreibt er später (1524), "und Gott hat mich erst durch den wahren Mann Gottes gestärkt," also groß und kräftig war die Gegenirrung.\*) Zu dem war er auch durch seine Haltung zu der freieren Partei des Humanismus und besonders durch seine eifrigen Sprachstudien, vor allem des Griechischen, bei den Collegen und dem ganzen monchischen Anhang derselben anrüchig geworden. Hatten doch diese Herrn, wie Jacob Spiegel berichtet, in öffentlicher Disputation die seineswegs neue, aber demals schon in den Augen aller Beseren, als des Christenthums und der Kinde unwürdig geachtete Theorie aufgestellt, daß man die Judenkinder, so wie die Kinder aller Ungläubigen, gegen den Willen ihrer Estern, tausen könne und solle, und hatten die Zustimmung des Juristen Heinrich Colers und soger des Ulrich Zastus erhalten.

Er wurde es mude, wie er einige Jahre später an Hutten schreibt, \*\*) dieses leere Stroh zu dreschen und die armen Zuhörer von Amts und Bestallung wegen geistig zu tödten.

## Biertes Capitel.

Der Prediger hat viel weltliche Geschäfte und Unruhe. Es dämmert.

Ein ehrenvoller und vortheilhafter Auf Philipps von Rosenberg, des Bischofs von Speper, kam ihm daher sehr erwünscht. Dieser Prälat hatte nämlich verwilligt (1507), daß die Benedictiner Chorherrn das bereits weltlich und reichsunmittelbar gewordene Ritterstift im nahen Odenheim, um größerer Sicherheit willen vor Raub und Mord, nach Bruchsal, einer Stadt seines Hochstiftes, verlegten. Da sich der Prohst dieses souveränen Collegiums nach einem tüchtigen Mann umsah, der, als Prediger an diesem gleichsam erneuerten Stifte, demselben einen gedeihlichen Fortgang verbürgen könnte, wurde ihm von dem neuen Schirmherrn Capito empsohlen.

Mit schmeichelhaften Empfehlungsschreiben der Universität versehen, zog er in die neuerrichteten Kloster- und Schloßgebäude der vornehmen und reichen geistlichen Herrn ein (1512), deren Probst hier gleichsam einen kleinen ritterlichen Hof hielt, wo der bürgerliche Stiftsprediger allerdings mit dem Gehalte eines Canonicus eintrat, aber von den adelichen Junkern und Chorberrn dennoch, wenn auch nicht als ein nothwendiges Uebel, doch immer als ein untergeordneter Diener betrachtet wurde. Denn der alte Geist Benedicts

<sup>\*)</sup> Cap. Antwurt. D. 4. 6.

<sup>\*\*)</sup> III. Kal. Aug. 1519; von Basel. S. Scultet: Annales p. 9: Gerbes fine I, 116.

von Nursia war auch längst schon aus diesen Genossenschaften gewichen, welche das für den Adel geworden waren, was die Bisthümer und Erzbisthümer sir die Fürstenhäuser: bequeme Versorgungsaustalten für die nachgeborenen Söhne, die darin so geistlich oder ungeistlich lebten, als Charakter, Neigung und Umstände es mit sich brachten.

Studieren, Forschen, das wäre nun für den vierunddreißigjährigen Stiftsprediger, nach seiner Neigung und inneren Seelenstimmung, das tiefste Bedürfniß gewesen. Denn es hatte, mitten in der beginnenden Zeitbewegung, in dem Gemüthe des heranreisenden ernsten Mannes jener eben so peinliche als beilsame Proces begonnen, wo bei dem Eintritte in das Amt und der Berwaltung desselben nach den alten Formeln des geheiligten Hersommens, die Gedanken über die wichtigsten Handlungen und Lehren anstingen sich zu verstagen und zu entschuldigen, wie der Apostel diesen Zustand des redlichen Zweisels so charakteristisch bezeichnet. Die großentheils mit der Verwaltung ihrer beträchtlichen Güter und der Regierung ihrer Unterthanen oder mit sonstigem weltlichen Treiben beschäftigten Chorherrn, seine Oberen, waren nicht der Art, daß eine beängstigte Seele Rath, Stärkung oder Trost hätte bei ihnen suchen können. Den Reisten mochte das alsbald wie eine gefährliche Reherei oder eine Thorheit erscheinen, sich um solcher Fragen willen zu quälen.

Da trat, wenige Monate nach seiner Ankunft (11. Oct. 1512), ein magerer und beinahe bis zur Carricatur ftart benafter Franzistaner mit seiner ichwarzen ftrickungurteten Rutte bei ihm ein. Es war zu seiner großen Arende ein alter Bekannter und Gesinnungsgenosse von Basel ber, der von Ruffach gebürtige Landsmann Courad Kürsner oder Pellican, welcher, als Snardian des Minoritenklosters zu Pforzheim, auf den zu Speper angeordneten Convent seines Ordens reifte. Wer hatte unter der schon langft zum Symbol der Unwissenheit und des Aberglaubens gewordenen Capuze einen der freisunigsten und gelehrtesten Röpfe gesucht, der die damals noch höchst seitene Renntniß der griechischen und die noch bei den Christengelehrten, mit Ausnahme Reuchlins, ganglich unbefannte und eben jest an Lesterem durch die Dominikaner auf Tod und Leben verketerte hebraische Sprache inne, und fcon vor acht Jahren als Autodidact, die erste Grammatik der letteren verfast hatte. Denn hebraisch, das klang damals in der gelehrten Belt, wie vor fünfzig Jahren bei uns Sinestich. Und es ist nicht unwahrscheinlich, daß er anch dem Bruchsaler Stiftsprediger die Anregung zu diesem Studinm gegeben, in welchem derfelbe späterhin so Ausgezeichnetes geleistet bat. dem Mable, so erzählt Belligan, zogen fich die beiden gung gleichaltrigen Freunde gurud, um fich Fragen und Mittheilungen zu machen, die nicht für Jedermanns Dhren taugten. Der Streit Reuchlins mit den Colner Regerrichtern hatte eben aufzulodern begonnen und war die Beranlaffung geworden, daß alle freieren und den humanistischen Studien ergebenen Männer sich erhoben, sich schaarten, und verbündeten in diesem Rampfe, nicht sowohl für

die bebräische Literatur, als vielmehr für Licht und Freiheit gegen die fernere Ruechtung von Seiten der Unwiffenheit und des Monchthums. spräche von allen diesen Geschichten und was daraus werden wolle, kam auch die Rede auf die Kirchenlehre. "Was haltet Ihr von der Eucharistie, von der Messe?" fuhr Capito mit ernstem Tone endlich heraus, und beschwor den Ankömmling, ihm doch ehrlich und treu seines Herzens Meinung zu eröffnen. "Die Frage hat mich auch lange gequält," entgegnete dieser, "aber ich glaube damit in's Reine gekommen zu seyn. Offen und frei die Wahrheit zu gestehen: von der gang und gabe gewordenen Brodverwandlung halte ich gar nichts, als welche der ersten Einsetzung und aller wahren Theologie zuwider ift. Christus faß vor den Jüngern und, als jeglicher sein Stud Brod empfing, wurde von Christi Leib und Blut offenbar nichts weggenommen. Wenn man entgegnet, das dürfe nicht nach dem leiblichen Augenschein, sondern nur mit dem Beiste und Glauben beurtheilt werden, und Christus habe sich selbst eben in den Sanden gehabt, so gerathen die Gegner in den schreiendsten Widerspruch. Denn wenn Chriftus seinen wahren Leib in den Sanden gehabt, so geben sie ja Christo zwei Körper zu gleicher Zeit und zwar zwei ganz verschiedene; und wenn, wie Chrysostomus meint, Christus selber von dem Brode gegessen und von bem Relche getrunken, so batte ja ein Leib den anderen gegeffen. kann folde Ungeheuerlichkeiten annehmen? Man kann auch nicht von einem verklärten Leibe reden, da ja derselbe Leib des anderen Tages am Rreuze geftorben. Da mußte ja Christus zugleich einen leidensfähigen und einen dem Leiden nicht unterworfenen Leib gehabt haben. Wie ich nun über diese Folgerungen nachgedacht, mein lieber Wolfgang, da schwebten mir alle diese Monftruofitaten und Biderfinnigleiten vor Augen, zu denen fie führen. sugte ich allen diesen scholastischen Hirngespinnsten gute Nacht und hielt mich an die einfache Gotteslehre, wie sie in den heil. Schriften enthalten ist, und mit der ersten reinen Kirche nicht streitet. Ich halte deswegen gar nicht unwegen von dem Sakrament, sondern glaube, daß Leib und Blut in demselben, nicht leiblich und wirklich, sondern geistig und sakramentlich, das beißt auf eine dem Sakrament eigenthumliche Weise den Gläubigen gereicht werde. Das ist's, mein lieber Wolfgang, was ich vom Sakrament des Altars halte." Es hatte wenig gefehlt, so ware ibm der von Freude und Beruhigung strahlende Capito um den Hals gefallen indem er in die Worte ausbrach: "O wie hast du mein Berg erleichtert und erfreut; einen Gesinnungsgenossen in dir zu kennen derjenigen Ausicht, die ich schon lange als die wahre erkannt und die ich bis jest befampft und unterdrückt, um sie bei gelegenerer Zeit zu offenbaren."

Dasselbe, wenn auch nicht so flar und bestimmt, wie der kühne Franziskanerguardian und der, seiner Natur nach, bedächtigere Prediger in Bruchsal, dachten wohl noch viele von ähnlichen Fragen erregte Gemüther. Zu derselben Zeit saß, im fernen Sachsenlande, ein dreißigjähriger Wönch im Kloster-

garten zu Wittenberg, abgehärmten knochigten Angesichtes und den Blick der tiefliegenden Augen in sich selbst gekehrt, mit Todes- und anderen schweren Gedanken; über alles mas er neulich in Rom gesehen und erfahren, tief und immerzhaft verlett in seinem frommen Glauben: ein treues, frommes, deutiches, in tiefem Gram des Unmuths zerrissenes und stark in sich verschlossenes berg. hier hatte ihn sein Rlosteroberer Staupit getroffen und, weil es aussehe, als ob Gott der Herr bald im Himmel und auf Erden viel zu thun haben und tuchtiger Leute bedürfen murde, ihn aufgefordert, Doctor der Theologie zu werden und war mit solchem Ernst in ihn gedrungen, daß er sich aus Alostergehorsam unterwarf und fleben Tage nach der merkwürdigen Unterudung in Bruchsal seinen theueren und trostreichen Eid auf die beil. Schrift schwur (18. Oct.), wenn auch nicht mehr so papstische, doch noch so katholische glaubig und flofterfromm, daß, wenn er die Reden, welche in der einsamen Belle m Bruchfal in der Dammerung gewechselt worden, hatte belauschen konnen, er ein Grauen davor verspürt haben wurde. Die Erleuchtung und wissenschaftliche Aufklärung ging in Gud- und Oberdeutschland dem praktischen Auftreten voran, mabrend im Norden der praktische Widerstand aus den Ziefen des moralischen Gefühls voranging und die wissenschaftliche Aufflärung und dogmatische Läuterung erft aus der begonnenen Opposition sich entwickelte. Es sollte bei Capito noch lange währen, bis er nicht sowohl sich m seinen Grundsätzen bekennen, als vielmehr bis er diese Grundsätze von der Art bielt, daß sie das Gemeingut der Kirche und des christlichen Volles werden founten und sollten. Forschen und gelehrtes, ruhiges und freies Studinn war bei ihm, wie in Genf einst bei dem jungen Calvin, den die Donwerdimme Farels zum Eingreifen in das Rad der Zeit vermochte, bis jest Die Samptrichtung seines wissensdurftigen Beiftes und seines finnigen Be-Darin aber sollte er sich bald, auch in seiner jetigen Stellung, auf müths. eine ibm bochst unangenehme Weise gestort und gehindert seben. Denn als Die Chorherrn merkten, was für einen kenntnifreichen, in den Rechten erfahrmen und arbeitsamen Mann sie an ihrem Stiftsprediger hatten, so beluden fle ihn rudfichtslos mit einem großen Theile der Verwaltung ihrer ausgedebuten Guter und Herrschaften, mit Rechtsgutachten und Prozekführungen, welche von solchen verwickelten Rechtsverhältniffen ungertrennlich find, ibn zu banfigen kleineren und größeren Reisen zwangen und ihm einen Ruf erwarben, der ihm in den meisten Källen nichts weniger als erwünscht war, so daß Meliche und Rlofterherrn feinen Rath einholten. Nur ein einziger Auftrag der Art mag seine ganze Theilnahme und seinen warmsten Herzenseifer in Anspruch genommen haben. In dem Jahre 1513 war nämlich, durch das fanatisch giftige Schuren ber Colner Dominitaner, der Streit des alten Joh. Renchlin, welcher in diesem Rampfe die freisinnige Literatur und Runfte vertrat, zu einem förmlichen Regerprozeß von Seiten der zugleich verspotteten und gefürchteten Finsterlinge, und zwar auf Tod und Leben geworben.

Vorkampf, welcher für die Reformation von höchster Bedeutung war, indem durch denselben die damals von Rom selbst gefürchtete Allmacht des Monchthums\*) im Allgemeinen und der Dominikaner insbesondere in der öffentlichen Meinung der ganzen gebildeten Welt, zuerst gebrochen worden ift. Der Streit hatte über den rabbinischen Schriften der Juden und deren Studium begonnen und war bereits, wegen des Humanisten-Baters Reuchlin, zu der Bedeutung eines Bernichtungsfriegs der Monche gegen die gesammte neuere Latenwissenschaft herangewachsen. Reuchlin hatte Raiser und Fürsten, alle Humanisten, befonders aber die jungen Gelehrten und Schöngeister dieser Richtung auf seiner Seite, wenn sie auch die Meinung ihres Fahnenträgers über den Werth der jüdischen Schriften nicht theilten. Dennoch hätten die Colner und ihre Genossen beinahe ein Verdammungsurtheil erwirkt, wenn nicht, troß aller Bestechung und Drohung, der Papst die Appellation Reuchlins genehmigt und den ganzen gefährlichen Sandel dem Bischofe Georg von Speyer, seinem Delegirten in Deutschland, einem Bruder des Churfürsten Ludwig von der Pfalz, einem unter den Humanisten am Beidelberger Hofe aufgewachsenen, lebensfrohen, damals noch nicht einmal geweiheten jungen Fürsten, zur Schlichtung übertragen hatte. Dieser ließ nach vielem hin - und herzerren die Untersuchung des ganzen Prozesses einem zusammenberufenen Rathe ausgezeichneter Theologen und Rechtsverständiger übertragen, in beren Bahl auch Capito sich befand, der gewiß als ein personlicher Liebhaber und Renner der hebräischen Sprache und ein erklärter Freund der wiedererwachten Wissenschaften, nicht wenig zu der gunstigen Entscheidung beigetragen hat, welche, am 24. April 1514, Jacob Hogstraten als ungebürlichen Berläumder zu ewigem Stillschreigen und zu den Prozestosten, beides bei Strafe des Der kostbarfte und süßeste Gewinn aber, welchen er Bannes verurtheilte. aus dem unbehaglichen Reise und Geschäftsleben dieser Zeit fich erwarb, war eine Herzens- und Busenfreundschaft, die alle Lebensstürme überdauerte.

Auf einem der zahlreichen Ausstlüge, die er im Auftrage seines Bischoss und seiner Stiftsherrn nach Seidelberg und an den Hof daselbst machte, lernte er einen eben so sansten als für Frömmigkeit und neuere Wissenschaft und Sprachen schwärmerisch begeisterten jungen Mann kennen: es war der um vier Jahre jüngere Johann Haußschein oder Decolampad, aus dem nahen Weinsberg gebürtig, gelehrt und lernbegierig, ernst, sanst und innig, alles schon damals auf den Kern der Frömmigkeit beziehend: ein Charakter welchen er der Stadt Basel, die ihm durch Capito's Vermittlung die Reformation verdankt, auf eine heute noch erkennbare Weise auf's Tiesste eingeprägt hat. Die jungen Männer sahen sich, und ihre Seelen erkannten und verbanden sich

<sup>\*)</sup> Quis enim magis timet monachos, quam Romani pontifices, quis Pontificem animosius contemnit, quum ipsis visum est, quam Monachi. Krasm. Joanni Vergerae. Epp. Editi Lond. p. 975.

m innigster Studien- und Lebensgemeinschaft in gegenseitiger Ankeuerung, Mittheilung und Berathung in allen wichtigeren Angelegenheiten bis an's Ende.\*)

Richtsbestoweniger laftete Diese Bielbeschäftigung, welche ihn zum Theil in die hochsten Schichten der Gesellschaft brachte, und die jedem Eitleren, Ehrzigigeren gewiß geschmeichelt hatte, schwer auf ihm, noch schwerer aber, daß er in dem Städtchen Bruchfal von seinem Lebenselemente dem wissenschaftlichen und gelehrten Berkehre und seiner Anregung ganglich abgeschnitten mar. Bie oft, wenn er fich in ruhiger Stunde in sein hebraisches Bibel- und Sprachstudium vertieft hatte, kam da ein Bauer, dort ein altes Weib, denen er Audienz geben und dem einen über die profansten Dinge Rede und Antwort geben, bas andere über Begengeschichten ober fonftigen widermartigen Aberglauben, den man nicht angreifen durfte, in der bekannten Länge und Breite mboren mußte. \*\*) Als eine Erlosung nußte es ihm daher erscheinen und als tine willtommene Aussicht auf Erfüllung seiner Bünsche, als der Rath von Bajel ihn, mit Bewilligung des Bischofs und des Domkapitels "der Herrn Juf Burg" daselbst ersuchte, die Dompredigerstelle anzunehmen. ibm sowohl, als an den Berhältnissen und an dem Widerstande derjenigen, die iest erft recht einsahen, mas für eine Thätigkeitefraft sie verloren, mag es gelegen haben, daß er erft bei der dritten Biederholung des ehrenvollen Untrags fich entschloß, nach dreijährigem Aufenthalte in Bruchsal, dem höheren Rufe qu folgen (Mitte 1515).

## Fünftes Capitel.

Der Stiftsprediger zu Sasel und die Erasmische Reformation.

Das durch seine Hochschule geistig verjüngte Basel war schon, seit ein raar Jahrzehnten, der Sitz der wiedererwachten classischen Studien und einer lateinischen Schule, deren sich Zwingli und Decolampad, Capito und andere ausgewichnete Vorlämpfer im wissenschaftlichen und religiösen Streite, noch in fratem Alter mit Freuden rühmten. Gine Gesellschaft der Freunde und Anstänger des Humanismus hatte sich auch hier, wie beinahe in allen Städten des Reins gehildet. Run aber schickte sich diese Stadt dazu an, der eigentliche Sauptsty einer theologisch-reformatorischen Richtung zu werden, welche Eras-

<sup>\*)</sup> Ex quo tempore, sagt Capito, (in vita Oecolamp.), mutua inter nos ossicia non parva intercesserunt, absque suspicione abalienati animi in
hunc diem continuata. Nam alter alteri consiliorum omnium vel
socius vel autor suit. Quin mortuum eodem amore et nunc prosequor, quem, Christo adjutore, in liberis ejus, quos alendos suscepi,
declarabo.

<sup>\*\*)</sup> S. Bist. ad Huttenum bei Gerdesius Hist. Ref. I. p. 119.

mus, jenem zu Rom und in Italien in rölliges Heidenthum verfallenden Clafficismus, zum Heil der ganzen Bewegung entgegensetzte.

Dazu trugen hauptsächlich folgende Umstände das Ihrige bei. Seit dem Anfang des Jahrhunderts (1502) saß Christoph von Utenheim auf dem Bischofstuhle, ein ehemaliger Chorherr des Stiftes St. Thomae zu Straßburg, ein Alters- und Gefinnungsgenoffe Jacob Wimphelings, des Schlettstadter Schulhauptes: Beide firchlichfromm, Beide aber auch von der Rothwendigkeit einer Reformation des in schmachvolle Unwissenheit und Unwürdigleit versunkenen Clerus überzeugt. "Die schwäbischen Prediger," so schreibt Wimpheling schon im Jahr 1503 von dem bischöflichen Hofe aus, wo er ötters verweilte, an seinen Freund den Pfarrer Boll, bei Lahr, "diese Stationirer wüßten nicht einmal den einfachsten lateinischen Text den Leuten in verständlichem Deutsch wiederzugeben, \*) wie denn auch Pallas und Geiler v. Kaisersberg sich darüber schon bitter beklagt hatten. Ja sie wüßten nicht einmal mehr das Kreuz recht zu schlagen und schlügen es gang falsch. Möchte doch die gesammte Geistlichkeit sich selber strafen und selbst Sand an ihres Standes Besserung legen, damit ste nicht endlich, auf Gottes Zulaffung, von dem Bolke gestraft werde. Wie denn auch der Raiser Sigismund auf dem Concilium zu Constanz oft sie erinnert und ihnen die Worte zugerufen haben soll: Reformirt euch selbst, ihr Herrn, oder ihr werdet endlich einmal vom Bolle reformirt werden. Ich rede hier von den Beltgeiftlichen; denn was die Ordensleute anbetrifft und Monche, die wurden es weit unter fich finden, fich von einem Weltlichen belehren zu laffen. Bill der Bischof (wie dieß bei dem wohlmeinenden Christoph der Fall war) die Monche zum ehrbaren Wandel vermögen, so rühmen sie sich frech ihrer papstlichen Privilegien und ihrer Exemtion von der bischöflichen Gewalt, will er den schreienden Dis bräuchen, welche sowohl in der Art wie man zu den Pfründen gelangt, als wie man mit den erworbenen umgeht, steuern, so weisen sie ihre römischen Dispensen vor, die ihnen Alles erlauben. Die Zuchtruthe des Oberhirten scheuen fie, aber vor dem Höllenrachen fürchten fle fich nicht."

Die Klagen und Wünsche des hohen Gönners selber klingen aus diesen Worten des Freundes nur allzu deutlich hervor. Besserer Unterricht und Begünstigung desselben an seinem Bischossitze war daher ein Wunsch, der ihm eher erfüllt wurde, als die Reformation seines Clerus, welche von ganz anderer Seite kommen und zwar so kommen sollte, wie Kaiser Sigismund es voransgesagt. Sodann hatte der große und mächtige Hebel geistlicher und wissenschaftlicher Interessen, die Buchdruckerkunst, an Johann Froben, dem Robert Stephanus und Cotta jener Zeiten, einen eben so gelehrten

<sup>\*)</sup> Wenn es heißt: Jenus ibat, ambulabat, sanabat, so geben sie bas: Jesus was gehend, wandlend, was gesund machend u. s. w., ankatt zu sagen: er ging, wandelte, machte gesund, wie man wenigkens im Elsaße-rede.

die funftsenigen und bandelstingen Meiner gefunden, weider feine Perfen beinabe andschliestlich der nemeren und besonders der Exabinithen Richtung zu seinem und der Welt und seines Patrons Beiten zu wedenen verstand. Die bequeme, sorgiam zuvorlemmende Gasticenndichaft, mit welcher die eigenthinliche besieate Lebendweise des immer schwächlichen heben herrn in dem sattlichen hause des Druckberrn aufgenommen wurde, mag nebit der ihm besonders zusagenden Lage der Stadt und dem ihm bebagenden Geiste ihrer Bewohner, nicht wenig zu dem Entschlusse beigetragen baben, seinen bleibenden Bohnsty, um nicht zu sagen seinen Geleberenthron, daselbst aufzuschlagen. In den Stufen desselben drängten sich alle jüngeren gelehrten Geister, und Briefe, Amerlennung, Aufmunterungen wurden als beglückende Gunstbezengungen betrachtet. Der vornehme und feine Egoisuns, der ein Grundzug seines Besens war, steigerte die Verebrung, sieß aber keine Freundschaft, im tieferen Steine des Wortes, ausstommen. Die in den Schatten gestellte Universität zog es vor, am seinem Ruhme Theil zu nehmen ober ihn doch gewähren zu lassen.

In derfelben Zeit, da Capito als Stiftsprediger in diefes neue Bafeler Wen eintrut, wo er keineswegs als ein Fremdling, sondern Bielen als ein alter Befannter und Freund erschien, war Erasmus angekommen, um das victigse und segensreichste, aber auch von der Unwissenheit des gesammten Monchthums auf's Giftigste angefochtene seiner Werke, Das griechische Reue Teftament, mit einer neuen lateinischen llebersetzung nach tem Urtexte berauszugeben; eine Baffe erfter Bichtigkeit, welche somit am Vorabende der Reformation in die Bande aller Gebildeten fam. Capito hatte auch feimen, wenn auch nur geringeren Antheil daran, indem er von Grasmus über die bebräischen Ramen und besonders über den hebräischen Wortlaut der Citate aus dem Alten Testament, so wie auch über sonstige schwierige Stellen Bathe gezogen wurde.\*) Denn unter den noch bochft seltenen Rennern Diefer Sprache war er einer der ersten, und bereitete in diesem Augenblide die erfte beffere Grammatik zur Erlernung derselben vor. Es mag eine arbeitsame aber auch eine Zeit voll reger Begeisterung gewesen sein, wenn die gelebeton Manner unter dem Borfige des Grasmus beisammen maren und beriethen, und die meisten unter ihnen zum erstenmal den wahren Urtext des Grangeliums vor Augen saben. 11m so füßer war fie für Capito, da sein Bufenfreund Decolampad auch nach Basel gekommen war, den ganzen Winter dafethft in Gesellichaft des Erasmus zubrachte und gewiß nicht ohne großen Gewinn an wahrhafter Schriftkenntnig und Erleuchtung die Correctur des gengen Bertes besorgte \*\*) und durch die, für ihre Zeit, eben so freifinnigen,

<sup>\*)</sup> Grasm. Epp. Edit. Lond. col. 390.

<sup>\*\*)</sup> E. in der Ansgade v. 1516, auf der Ruckseite des Titelblatts Jo. Frobes nins Lectori — Sexto Cal. Mart. S. auch Joan. Decolamp. Pio lectori, am Ende der Annotationes Erasmi im R. Teft. vom Jahr 1516.

١

einfach klaren Erläutekungen, in seinem schwärmerisch zurten Gemuthe machtig beunruhigt wurde. Mit diesem Werke leistete Erasmus den Gebildeten und Belehrten denselben Dienst zu befferem und zugänglicherem Verständniß Des eigentlichen Grundtextes, der Bulgata gegenüber, den gerade dreihundert Jahre nach ihm Dr. Martin Lebrecht De Wette, welcher in derselben Stadt Basel eine hausliche und wissenschaftliche Beimath fand, den Gebildeten und Beiftlichen unserer Zeit, der lutherischen Uebersetzung gegenüber, geleistet bat. Ja fie drucken sich Beide in ihrem Vorworte beinahe auf dieselbe Beise über ihre Absicht aus. "Wir haben einige Stellen anders wiedergegeben," sagt Erasmus, "nicht sowohl um sie eleganter, als um fie deutlicher und treuer zu übersetzen. Ja wir seben nicht ein was es geschadet hatte, wenn wir den ganzen Text neu und umschreibend wieder gegeben hatten. Wem die alte Uebersetzung gefällt, die ich weder verdammen noch verändern will, dem bleibt dieß frei und unbenommen: sintemal derselben durch unsere Berbesserungen nicht zu nahe getreten, sondern dieselbe nur erklärt und von Fehlern gereinigt wird. Man fahre fort sie in den Schulen zu lesen, in den Kirchen zu fingen und in den Predigten anzuführen. Das aber möchte ich doch versprechen und behaupten durfen, daß wer diese meine Dolmetschung zu Sause lieft, seinen gewöhnlichen Text beffer wird verstehen lernen. Wem nur das Neue und Ungewohnte daran störend ift, der bedenke, daß die alte Uebersetzung ja auch einmal neu mar und daß, wenn er das Neue seinen Beg geben läßt, es einst auch alt sein wird. Es ist doch allzu ungeschickt, Bucher und Schriften nach dem Alter und den Jahren abzuschätzen und nicht nach ihrem inneren Werthe. 3ch bin unter den Ersten die da wünschen, daß nicht allein in den Bibelübersetzungen nichts verdorben sei, sondern auch daß sie alle übereinstimmen mochten. Go natürlich dieser Wunsch ift, so wenig ist dieß je der Fall gewesen, und so wenig wird dieß je der Fall sein."\*) Die Wirkung dieses, durch die Dedication an den Papst Leo, wie mit einem Schilde bedeckten Werkes in der gesammten gelehrten und geiftlichen Welt war unge-Wenn auf ber einen Seite alle Gelehrten der neueren Richtung es mit Freuden begrüßten, und viele Rlofterbruder es mit der Begierde des Benuffes einer verbotenen Frucht verschlangen, und daraus das erste Griechisch und die erste mahre Renntniß des Evangeliums schöpften, so freischte auf der anderen Seite das ganze Eulengeschlecht der Ordensgeistlichen von einem Ende der driftlichen Welt zum anderen laut auf, gegen den Frevel der Neuerung, gegen die schismatischen griechischen Schrifthaken, von denen Niemand in der heiligen Rirche je etwas gehört und die sich über die Bibel der Kirche zum Richter segen wollten, und die eine Satanserfindung der unglänbigen "Poeten" seien, wie die Monche und Scholastiker die humanisten zu nennen pflegten. dem sittenlosen Leben hat nichts die Monche in den Angen aller befferen Zeitge-

<sup>\*) 6.</sup> in ber Edit. princeps.

sessen so grundlich in Verachtung gebracht, als diese bis in's Unglaubliche der Schässigieit, Unwissenheit und Albernheit sich verirrende Kanzelpolemik gegen das Erasmische Nene Testament, und es sehlte nur noch die beißende Lauge, welche die derbgenialischen "Briefe der Dunkelmanner" in demselben Jahre (1516) über ste ausgossen, um sie dem allgemeinen Spotte und Gelächter Preis zu geben. Ihr Repergeschrei und ihre Wuth verriethen, daß ihr Ansken und ihre Macht gebrochen und daß ihr ganzes heer dem hereinbrausenden neuen Geiste der Zeit nicht mehr gewachsen sei.

Capito hatte sich in Basel dem Grasmus und seiner Richtung auf das Engste angeschlossen: wissenschaftlich, von dem jüngeren bester unterrichten Geschlechte aus, der Rirche in Lehre und Leben aufzuhelfen. mit dem bereits wieder in die Niederlande abgereiften Korpphäen in Brief-Mertwürdig für die beiteren Aussichten auf einen ruhigen und ungetrübten Fortschritt, welche diesen letteren beseelten, und charafteristisch für bie damatigen Zustände ift ein Brief, den er von Antwerpen an den Baider Freund geschrieben: "Obgleich er in's einundfünfzigste Jahr schreite, nicht besonders lebensdurstig sei, auch, durch den Glauben, ein befferes Leben hoffe, b fange er doch wieder an jung zu werden. Denn in der politischen Belt meige fich Alles allenthalben zum Frieden, selbst der alte Maximilian habe ich zur Waffenruhe begeben, so daß die Künste des Friedens, die befferen und edleren Biffenschaften mit Macht aufblühen würden. Ueberall träten, wie auf einen Zauberschlag, eble, ausgezeichnete Beifter hervor, welche, jeder in feinem Sache, die beinabe ausgerotteten Wiffenschaften reinigen, fördern "Rühmt sich nicht die Arzneikunde zu Rom und wieder berftellen würden. cimes Leonicenus, eines Leo v. Rola, in Frankreich eines Wilhelm Cop und 36. Ruelle, in England eines Thomas Linacrus. Das Recht wird zu Paris durch Wilh. Budé und in Deutschland durch Ulrich Zastus auf die rechte Bobn und die Mathematik zu Bafel durch Seinrich Glarean zu Ehren ge-Mit der Theologie bat es allerdings ein wenig mehr Schwierigkeit, wil fle bis jest ausschließlich von Denjenigen gelehrt worden ift, welche den berwäckigften Abwillen gegen alle feinere Bildungswiffenschaften an den Tag kgen, und ihre Unwissenheit um so leichter beschönigen, als sie dieß aus Boumigfeit zu thun vorgeben, so daß fie dem unwiffenden Haufen die Deiwas beigebracht baben: es sei ein Frevel gegen die Religion, sobald jemand we Barbarei anzugreifen magt. Wenn fie fich in Gefahr feben zu erscheinen, so fle Das oder Jenes nicht gewußt, oder gekannt hatten, so fangen fle - we der unwissenden Menge an zu klagen und zu schreien und fordern dieselbe abald zum Steinigen auf. Aber auch diese Hinderniffe werden bestegt werden, wenn es mit der Aufnahme der drei Sprachen in den Schulen so fort et, wie es den Anfang gewonnen bat, zumal da ja die Gelehrteften und Beligefinnten Dieses Standes solches Studium selbst betreiben und begunftigen, wie dieß 4. B. von Faber Stapulenfis (Lefevre d' Etaples) geschieht, welcher der Sache bereits keinen geringen Vorschub gethan hat: ein Mann, mit dem du nicht allein den Namen (Faber, Fabritius), sondern auch die meisten Geistesgaben gemein hast." — Er habe für sein Theil, so fährt er mit urbaner Bescheidenheit fort, vielleicht auch etwas Weniges hierin geleistet und sei daher auch dem Hasse jener Menschen verfallen, von denen einer neulich in Antwerpen auf der Canzel dem Volke vorgejammert: es sei aus mit der heiligen Schrift und den alten heiligen Gottesgelehrten, die bisher die Träger und Säulen des christlichen Glaubens gewesen, da Menschen ausgestanden (Erasmus), die sich unterstanden, das heilige Evangelium und das Vater Unser zu verbessern. Wie wenn ich den Matthäus und Lucas corrigirt hätte und nicht vielmehr dasjenige wieder hergestellt, was durch die sahrlässige Unwissenheit dieser Menschen, gegen das Wort der Evangelisten, war verderbt worden.

"Wir haben allerdings die Bahn gebrochen und das Werk erleichtert, aber es wartet auf diejenigen, welche es fortsetzen sollen und denen wir es übergeben, feine geringere Burde des Reides und Saffes. Due mein Fabritius, wirst es nichts destoweniger aus meinen Sanden aufnehmen, denn dir geht keine jener ausgezeichneten Eigenschaften und Baben ab, die ein solches Unternehmen erheischt. Du stehest noch in der Blüthe der Jahre, voll Kraft und Frische, mit ausdauernder Leibesconstitution begabt, ausgerüftet mit gludlichen Geiftesanlagen, scharfer Urtheilstraft, ausgezeichneter Renntniß der drei Sprachen, und einer Beredtsamkeit, die dem Werke nicht allein gemachsen, sondern gang geeignet ist, dasselbe zu empfehlen und zu verherr-Dabei leht in deinem Busen ein brennender Gifer, der nichts sehnlicher wünscht, als sich um die Menschen verdient zu machen, und es kommt dir bei dem Allem, wenn nicht ein sehr großer, doch ein ansehnlicher und ehrbarer Bermögensstand zu gut. Es unterftütt dich ferner das Ansehen, mit welchem dich hauptsächlich deine Tugend und dann auch dein Amt als Domprediger, zu welchem der ehrwürdige Bischof Christoph an eines der berühmtesten Hochstifte dich berufen hat, so würdevoll bekleidet. Vor Allem aber be-Heidet dich die Reinheit der Sitten und des Wandels, der tadellose Ruf in dem du so allgemein stehest, daß auch der frechste Verläumder es nicht magen darf, dem Capito einen bosen Leumund zu machen. Bei bem großen Unternehmen wird es dir sodann nicht von geringem Vortheile sein, daß dir außer der tieferen, wahrhaft religiösen Erkenntniß, auch alle jene von den Gegnern allein gepriesene scholastische Gelehrsamkeit, trot den anderen, zu Gebote steht, so daß sie nicht mit dem waidsprüchlichen Borwurf kommen dürsen: du habest dich auf diese Bahn begeben, weil du eben in der Schulweisheit ein Stumper Wer den Jrrthum am besten durchschaut, widerlegt ibn am fraftiasten, wer das Uebel am genauesten erkennt, heilt am sichersten die Krank-Richt als ob ich das theologische Studium wie es heute auf den hohen beit. Schulen ift, ganz abgethan wissen wollte, ich möchte nur, daß es durch das Studium der alten und mahren Literatur bereichert und reformirt würde. Es

wird ja wahrlich weder dem Ansehen der heiligen Schrift, noch den Schultheobegen etwas schaden, wenn Manches richtiger gelesen und Manches, worin der
gemeine Troß bisher gesabelt hat, besser verstanden wird. Je gründlicher im Gegentheil das Verständniß der heil. Schrift bei ihnen wird, desto mehr wird hie Antorität zunehmen.

"Autz, das erste Treffen in dieser Schlacht ist bereits geliefert. Du bist wit dem dreifachen Panzer angethan, um den Kampf, ohne Rücksicht auf Reid und Haß oder sonstige Unannehmlichkeiten, fortzusetzen und Alles verbiet dir den glücklichsten Erfolg.

"Rur eine Befürchtung beunruhigt mich bei der neuen und befferen Richtung," so fügt er, nicht ohne Grund, im Sinblick auf die fittliche Entartung und die religiose Indifferenz des italienischen Humanismus hinzu, "daß nicht twa, unter dem Deckmantel der wiederauflebenden alten Literatur, das eigentiche Beidenthum wieder einreiße, wie es denn bereits unter den Christen (dieser Richtung) solche giebt, die kaum nur noch den Namen haben, in der That und Gefinnung aber von beidnischem Geiste beseelt find; oder daß nicht ama, bei dem Biedererwachen der hebraischen Studien, es dem Judenthume, der feindseligsten Best des Christenthums, einkommen moge, sein Saupt wieder m exheben. Denn so find die Menschen, und kein noch so edles Unternehmen ift je fo gludlich von statten gegangen, ohne daß unter dem Deckmantel deffelben wicht auch ein bofer Digbrauch versucht hatte fich mit einzuschleichen. jenen fritzfindigen und leeren Wortfram, durch den die Theologen sich besonders auszeichnen, möchte ich abgethan und dafür jenen einfachen und reinen Chriftum den Herzen der Menschen eingeimpft wissen. Das wird aber, wie wine, am fichersten dadurch bewertstelligt, wenn wir mit Gulfe der Sprachkenntnis zu den Quellen selber geben und daraus schöpfen. Gott gebe, daß, indem wir dem einen Uebel so ausweichen, wir nicht in ein anderes vielleicht größeres fallen. Es find neulich einige Schriften ausgegangen, die voller Indenthum find. Bie fauer hat es fich unfer Baulus werden laffen, um Chriftum aus judischen Banden zu befreien und ich muß nun sehen, wie Ginige wieder heinelich in dieselben zuruckfallen. Ich vernehme auch, wie Andere Anderes auf die Bahn bringen wollen, was nicht zur reineren Erkenntniß Christi dient, somdern nur dazu, den Leuten einen blauen Dunft vorzumachen. Wie feine muß ich daber wünschen, daß ein Mann wie du die Sache in die Sand mehme, von deffen aufrichtiger Frommigkeit ich überzeugt bin, daß sie nichts Underes fucht als allein Christum, auf welchen dein ganzes Dichten und Tracten gerichtet ift."

Dieses den Briessteller wie den Empfänger ehrende Schreiben war nicht wenig dazu geeignet, den schon in Capito erwachten Entschluß zur Reise zu beingen, dasjenige für das alte Testament zu leisten, was sein Borbild für das Rene gethan hatte. Aber diese Aufgabe war noch mit weit mehr Schwierigkeiten verlächtet als die Erasmische. Der Orient war ganz unbekannt,

und sollte noch Jahrhunderte lang der Wissenschaft verschlossen bleiben. Die Kenntniß ber Sprache des alten Bundes war noch in ihrer Kindheit, die exegetischen Hilfsmittel maren auf griechische und lateinische Bater beschränft, welche, mit Ausnahme des Origenes und Hieronymus, die Ursprache selbst nicht kannten. Diese einem Jünglinge, Hartmann von Hallwil, zu erschließen, dessen wissenschaftliche Aushildung der befreundete Obeim Rudolph von Hallwil, Cuftos des Baseler Chorstifts, ihm besonders empfohlen hatte, schrieb er noch in demselben Jahre (1516) den ersten Theil einer von seinem Sprachfinne zeugende, besser geordnete bebraische Grammatik, welcher er später (1517) einen zweiten, zum Gelbstunterrichte mehr geeigneten folgen ließ. Rhenanus mußte dem Verfaffer die Arbeit aus den Banden winden, um fie der Froben'schen Druckerei zu übergeben, wo sie denn auch zum gemeinen Besten (Januar 1518) erschien. Sie fand bei Jung und Alt in der gelehrten Belt so vielen Beifall, daß fie allein zu Basel in wenigen Jahren mehrere Ausgaben erlebte und allen späteren Bersuchen der Art zur Quelle und zum Muster diente. Aber weil eine Sprachlehre, ohne Text der Sprache selbst, zum Erlernen derselben wenig nütte und die geschriebenen Texte außerst selten und nur in den Sanden der Juden waren, so ließ er noch gegen Ende des Jahres (November 1516) den ersten in Deutschland gedruckten hebräischen Pfalter erscheinen, welcher durch einen kleinen beigefügten Auszug, aus dem ersten Theile seiner handschriftlichen größeren Grammatik, so recht zu einem bequemen praktischen Sandbuchlein des hebräischen Studiums murde, das durch die befannten beiligen Lieder am angenehmsten und leichtesten zu den Quellen des alten Bundes führen konnte. In dem Borworte glübet die ganze Begeisterung des Mannes, der das heranwachsende Geschlecht von der trüben und unverständlichen lateinischen Dolmetschung zur Kürze, Kraft, Ginfachbeit und Majestät tes Originals führen möchte.

Befanntschaft mit der Redeweise der beiligen Sprache sei ber mahre Schluffel zu den darin enthaltenen Geheimniffen, und wer diesen Psalter recht durch und durch studiere und sich zu eigen mache, dem werde bald der reine frische Born ursprünglichen, lebendigen Baffers sprudeln, welches nicht, wie dasjenige der gemeinen Tranke, vom Unrath und dem darin Herumlaufen der Bestien aller Art verunreinigt ist; den Beharrlichen erwarte die suge Belohnung, daß er sich nicht mehr, wie ein Hausstlare, mit den Träbern der armen Commentatoren muffe abspeisen laffen, sondern frei und selbstständig auf den reichen Auen selbst sich weiden könne. "Laßt euch nur nicht abschrecken!" so ruft er ermuthigend der studierenden Jugend zu, "mit den hier gebotenen Bulfemitteln konnen alle Hinderniffe bewältigt werden. Aleis und Beharrlichkeit können Berge versetzen. Rur Muth! der Erfolg wird alle Erwartung übertreffen. Wer es recht angreift, lernt in zweien Tagen lesen, in sechs Monaten lernt er schon verfteben, mit Bulfe-eines wortlichen Gegeneinanderhaltens des Lateinischen, ohne Hulse eines Lehrers. Wie sollte die Gewißheit

pu fold einem Genuffe zu gelangen, nicht zum Aufbieten aller Krafte auffordern! Rur dran! ich erbiete mich überdieß Jedem, dem es ein rechter Ernft ift, beizustehn und ihm fortzuhelfen. Auch kann dir die Grammatik von Rugen sein, die in der letten Herbstmeffe erschienen ift, die ich eigentlich guerft für den hoffnungsvollen jungen Hartmann Hallwil, in wenigen Tagen und mitten unter großer Unterbrechung durch Berufsgeschäfte geschrieben und auf das Drängen des nur der Beförderung der Wissenschaften lebenden Beatus Rhenanus bin in jungster Herbstmeffe tem Drucke übergeben habe." Er bittet sodann dieses Werk in Ermanglung eines besseren mit Nachsicht m beurtheilen und die gute Absicht in Auschlag zu bringen, welche aber nur dann erreicht sein wurde, wenn das Werkchen die Schuler zu einem fleißigeren Studium der heiligen Schriften gebracht haben würde. "Denn es ist meine telefte Ueberzeugung, daß man nur durch dieses Studium der Frömmigkeit wiein, als durch die fichere Pforte zu den lichten Göben mahrer Gelehrfamhit und Bildung gelangen tann."\*) "Den Zugang will ich bir eröffnen," fo mft er in der Zueignung der größeren Grammatit dem jungen Sallwil zu, "Du wirft dann von selbst in's Beiligthum dringen. Betrachte mich als einen Begweiser und wandle dann muthig die angezeigte Bahn, mich hinter dir pridiaffend, der ich durch langwierige Kränklichkeit gebrochen, durch die verschiedensten Schickfalostürme in Wetter und Wolfen bin- und bergeworfen, leider que fpat den sich aushellenden himmel zu Gesicht bekommen und den mabren, jur Bildung und Erfenntniß führenden Pfad erfannt habe, da ich wicht mehr die Kraft hatte ihn zu besteigen, auch keine Luft dazu fühle. Ich werde mich glücklich schäpen," so fährt der damals schon an Schwermuth leidende Mann fort, "wenn ich meinem Unte als Wegweiser genug gethan und dir und anderen Begabteren bes jungeren Geschlechts den geraden Beg zur Bissenkbaft werde angewiesen haben: damit ihr nicht auch, wie wir Anderen, grau werbet bei bem Herumfriechen in dem unwegsamen Dorngestrüpp einer barbarischen (gothicae) Lebrweise, welche nun schon seit einigen Jahrhunderten die Welt mit ihrer Tauscherei thrannistrt und es so weit gebracht bat, des die Religion sammt der Wiffenschaft nicht allein in Berfall gerathen, fondern beinahe gang zu Grunde gegangen ift. Nun ift es durch Gottes Barmbergigfeit geschehen, daß auf einmal die Menschen allenthalben zu bem Befferen zurückkehren, allenthalben ergreifen fie das claffische Studium und fuchen fie fich die Bertzeuge der befferen Erkenntniß, die Sprachen anzueignen, und nun lebe ich auch der Zuverficht: daß die alten Christentugenden und die urfprüngliche Reinheit des Chriftenglaubens wiederkehren werden." \*\*)

<sup>\*)</sup> Quia ut divus asserit Vulgarius ή συνέχης ανάγνωσις των θειών γραφών είς την γνωσιν αύτων άγει. "Nur ein anhaltendes Lesen der beiligen Schriften führt in das Verständniß derselben ein," sest Capito hinzu.
\*\*) E. Wolphg. Fahr. Capito Generoso Adolescenti Halvilero, in ber

Es hat nicht leicht ein Mann vor Luther das Studium der heiligen Schrift und alles deffen mas dazu gehört, entschiedener, warmer und eifriger angepriesen, als es hier geschieht. Die nun schnell aufeinanderfolgenden Ausgaben des hebräischen Psalters haben zu dem Studium des Alten Testaments in der Ursprache auf eine sehr praktische Weise angeregt. Genoffen des Baseler Bereins, ein Ludwig Bahr, Professor der Theologie alten Style, ein zu Paris promovirter Doctor, der dem Erasmus anbot, das Einkommen einer Pfrunde auf die Herausgabe des Reuen Testaments zu verwenden; Beatus Rhenanus, der ftill und felbstvergnügt unermudlich nach classischen Schätzen grub und des Erasmus wie des Froben rechte Hand war; Beinrich Glareanus, der jugendlichen und gewandten Geistes, als guter Mathematiker auch klingenden Gewinn aus seiner humanistischen Privatschule zu ziehen wußte; die beiden wohlbegüterten Brüder Amerbach, bedächtige Juriften; der junge Wilhelm Nesen, von welchem noch später die Rede sein wird; alle diese Manner waren und blieben, mit Ausnahme des Letteren und Capito's, reine Erasmianer, die nicht bober als bei dem Meister schwuren. Sie bildeten einen freisinnigen aristofratischen Gelehrtenbund, eine flegreiche wissenschaftliche Opposition gegen die Verkommenheit und Barbarei des Hertommens, nach dem Beispiele und unter der Aegide ihres bei allen Großen der Welt wohlgelittenen und begunftigten Hauptes. Ohne tiefere Religiosität waren die Meisten für eine Abstellung der Uebelstände in der Kirche, namentlich im Leben und Amte der Geistlichen, aber die evangelische Freiheit betrachteten auch fie als ihr personliches Monopol, während fie die ganze Hierarchie als eine Rothwendigkeit für das Bolk ansahen, der man sich, um der Ordnung willen, außerlich fügen muffe. Aber gegen aller Humanisten Erwartung sollte diese bequeme, schonungsvolle, diplomatisch Auge Weise, in einen fie bestürzenden, aus der Tiefe des religiofen Bewußtseins fich erhebenden Ernft umschlagen. Noch waren sie zwar in den maßgebenden Areisen der höheren Gefellschaft die Herrn der Zeitlage und, wie sie zuversichtlich hofften, auch der Zukunft. Es war, man kann es nicht leugnen, eine schöne begeisterte Thatigfeit und Broductivitat unter Jung und Alt, aber nur die Theologen unter den Sumanisten schaueten tiefer in die Schwierigkeiten, dem firchlichen Berberben Einhalt zu thun. Sie sahen wohl ein, daß es nicht genug sei, wenn ein Baar Pralaten und Fürsten die neuerwachte Wissenschaft an ihrem weltlichen Hofe in Schutz nahmen und, im vertrauten Rreise, wohl auch in den Spott über die Unwissenheit und das ärgerliche Leben der "Glastöpfe" (Rasorum) mit einstimmten, mahrend sie meistens im Leben und Wandel nicht beffer waren, als ihre Untergebenen. Dem alten Herrn von Basel war es zwar ein redlicher

Ausgabe ber Grammatica Hebr. vom Jan. 1518. Das sehr seltene Erems plat ift mir durch die unermudliche Gefälligkeit fru. Horners, Stadtbibliosthefars in Burich, mitgetheilt worden.

Eruft und die Athmosphäre in welcher er lebte, unterhielt sein Streben Allem Borschub zu thun was zu einer Reformation in Sitten und Unterricht seiner Geiftlichkeit beitragen konnte. Sein Stiftsprediger ließ es auch nicht daran feblen, die Schäden aufzudecken und Mittel an die Hand zu geben zur einstweiligen Abhilfe. Der Pariser Theolog Clichtovaeus (Clictoue), ein guter Romling bis an sein Ende, hatte vor Aurzem eine Erklärung aller liturgischen Formeln und Lieder des Gottesdienstes herausgegeben, damit die Priester doch venigstens nicht "wie die Papageie und ohne alles Verständniß" dieselben wie todte Majchinen ohne Sinn und Theilnahme mit gräulichen Berftummlungen berfagen möchten.\*) Capito, welcher das Buch nach seinen damaligen Unfichten und unter denselben Nothzuständen für nüglich hielt, bewog Froben, eine schone Ausgabe davon zu machen, widmete dieselbe dem frommen Oberhirten und ermahnte ihn den Geistlichen zu befehlen, sich das Buch anzuschaffen, damit doch dem gröbsten llebelstande: daß sie nämlich ihre eigene Liturgie nicht versteben, abgeholfen wurde. Bugleich aber schüttet er in derfelben Ameignung \*\*) den Jammer seines Herzens aus. "Babrend der zwei Jahre, in denen ich das Stiftspredigeramt in diesem erlanchten Bischofsfige, den du, ebrwürdiger Bater, einnimmst, verwalte, habe ich mir oft und lang die Frage vorgelegt: woher die so große Lasterhaftigkeit beim Clerus? Die erste Antwort wer: von der Gorglosigseit der Oberen. Denn es heißt allenthalben: daß fie die größeste Gottlosigseit ungestraft hingehen lassen und so die ungebundene Brechheit im Sundigen nahren und ermuthigen: was doch wenigstens als verboten erscheinen müßte, wenn sie sich strafend dagegen erhöben oder wenn fie bei eigenem inneren Widerstreben, doch dergleichen thaten, als ob sie sich Diefen Uebelthätern widersetzen wollten. Denn die Buchtlosigkeit wird schon in Schreiten gehalten, wenn man doch wenigstens ihr nicht zulächelt, fie verigstens nicht beifällig lobt, sie wenigstens nicht unter die Hofleute und die Tifchgenoffen der Pralaten aufnimmt. Wöchte man fie aber nun vielleicht damit entschuldigen wollen: daß fie eben keinen Bersuch in einer Sache machen wollen, an deren Instandebringen auch Diejenigen verzweiflen, welche mit aller Macht dieselbe in die Sand genommen haben. Denn die mit der Zeit

<sup>\*)</sup> S. die Borrede des Clichtovans an den polnischen Bischof Joh. Gogthon, gegeben zu Paris 1515. "Es sepe so weit gesommen mit der Unwissenheit der Getklichen: ut rari admodum inveniantur qui exacte et integre quae legunt aut canunt, intelligant, qui eorum quae ore expromunt sensum cupiant aut roctam teneant percipiantve sententiam. Unde permulti ipsorum redduntur animo aridi, instar aquae gelidae, et in divinis persolvendis officiis prorsus extincto spiritus servore tepidi, qui ladiis quidem perstrepunt sacra cantica, sed intimo corde nullam corum tenent intelligentiam; und bieser Justand sen in der ganzen Christenheit verbreitet."

<sup>\*\*) 11.</sup> August 1517, beinahe ein Bierteljahr vor Luthere Thefen.

berangewachsenen Laster scheinen so tiefe Wurzeln geschlagen zu haben, daß ein Ausrotten oder Vertilgen derselben unmöglich geworden ift. Ich für meinen Theil bin der Meinung, daß man nichts desto weniger anhalten muffe; denn es ist kein Ding so bos in der Welt, in welchem man nicht durch wachsame Thatigkeit mehr erlange, als wenn man die Hande in den Schoof legt. Auch sage ich dieß nicht, als ob ich an der emfigen Treue aller Bischofe zweifelte. Ich möchte nicht in Abrede stellen, daß viele derselben und unter andern Em. Pochwürden, sich ihr Amt angelegen sein lassen. Es gibt allerdings beren, welche mit apostolischen Gaben ausgerüstet, oft an die beileude Besorgung der Heerde denken und zwar um so ernster, je mehr sie einseben, daß dieselbe an einer unbeilbaren Seuche frank ift. Denn wie sollte einer auf Beilmittel denken, wenn er kein Gefühl oder so gar keine Ahnung von der Krankbeit bat. Wer kann einem Weisheit beibringen, wenn er das Unvermögen feiner Unwifsenheit nicht einsteht. Wie denn ein guter Theil unseres Standes in dem Grade anmagend als Inhaber alles Wiffens auftritt, als er aller Erkenntnig fowohl in geiftlichen wie in weltlichen Dingen baar und ledig ift; nichts deftoweniger aber Alles ausmacht und bestimmt, jedermann vorschreibt wie er leben und wandeln foll, selbst aber von niemand sich etwas sagen läßt, und sein Augenmert mehr darauf richtet, ben Schein ber Frommigkeit als bas Befen derfelben zu haben. Ja noch mehr, wir nehmen uns unseres Amtes beinabe gar nicht an, denn, frei herausgesagt, wir find Leviten und tragen bas verdecte Beiligthum mit den Sohnen Rafathe; aber in der Gulle der symbolischen Sandlungen betrachten wir nicht die darin dargestellte Gnade Christi, d. h. wir find in Unwissenheit über den Zweck und das Ziel der driftlichen Religion. "

Wenn ein untergebener Prediger, der nichts weniger als ein beftiger Charafter war, seinem Bischofe solche Dinge klagen durste, und zwar öffentlich klagen und sogar in einer Zueignung drucken lassen durste, wie mag es in der nackten Wirklichkeit, bei der hohen und niederen Geistlichkeit ausgesehen und was mögen sich diese beiden Ränner unter vier Augen geklagt haben? Das Raß war voll und derjenige, welcher die Art den Läumen an die Wurzel legen sollte, stand vor der Thüre.

An dieser muthvollen Sprache Capito's mag nicht allein der Nothstand schuld gewesen und die traurige Erfolglosigkeit, mit welcher alle Reformversuche bei der zuchtlosen Biderspänstigkeit der ihm wohlbekannten Ordensund Weltgeistlichen scheiterten, sondern auch die schon seit einem Jahre angesnüpfte Freundschaft mit einem um fünf Jahre jüngeren Manne, der das classische Alterthum bewunderte und inne hatte, die Laute schlug zu seinem Gesange, bereits die Evangelien statt der heiligen Legenden den Wallsabrern predigte, die Episteln Pauli mit eigener Hand griechisch, zum Vademecum, in einen kleinen Band ) sauber abgeschrieben batte und dieselben

<sup>\*)</sup> Derfelbe ift noch auf ber Stadtbibliothef ju Barich qu feben.

answendig wußte. Es war niemand anders als der damals zwei und dreißigsjährige Leutpriester der Benediktinerabtei Einstedeln, Ulrich Zwingli, den Gott zum Begründer der geistigen Freiheit Helvetiens bestimmt hatte, und der, was die selbständige Charaftergröße anbetrifft, Luthern würdig zur Seite steht, was aber das vorurtheilsfreie, entschiedene und doch ächt populäre Zurückgeben auf den eigentlichen einsachen Kern des Evangeliums und der Religiou betrifft, seines Gleichen sucht unter allen Geistesherven der Reformation. Ein Rann, dem nur eine größere Schaubühne, und besonders ein längeres Dasein zesehlt hat, um die ganze Kraft seines religiösen sowohl als seines republikanischen Genius zu entfalten. Wir werden noch oft mit ihm usammentressen.

Er machte öftere Ausstüge nach dem altbekannten Schulstze Basel, stand mit den dortigen Musenfreunden, welche ihm die neuesten Erscheinungen in der gelehrten Welt in's Kloster beforgten, in lebhastem Briefwechsel und trat mit Capito dem Theologen in solche Gerzens- und Geistesgemeinschaft, daß sie ihre fühnsten Pläne und Hoffnungen über die Mittel und Wege besprachen: des hierarchische Sclavensoch des geistlichen Ablastramervolles und ihres hundtes zu brechen. "Ehe Luther an's Licht getreten war," so schreibt Capito später an Bullinger, "haben wir, Zwingli und ich, selbst damals schon, als er noch in Cinstedeln war, von der Nothwendigkeit gehandelt den Papst zu stürzen. Denn bei dem Einen wie bei dem Anderen war ein Licht aufgegangen und unser beiderseitiges Urtheil über den Stand der Dinge hatte, theils durch den Umgang mit Erasmus, theils durch anhaltendes Studium guter Bücher, angesangen sich zu bilden und zu erstarken."\*)

Mitten in dieser Bewegung und Gahrung der theils spottenden, theils traurenden, theils gurnenden Geister, ja gewissermaßen wie dieser Opposition imm Erope, und um zu zeigen, wie sie noch die alte Herrschaft hatte, schritt die bobere und niedere Geistlichkeit, unbesorgten lecken Ganges, über diese glübende Asche, aus der schon hier und da die Flamme des Ausbruchs unbeimlich berrorzüngelte. Wit erneuertem Gepränge zogen die Ablaßprocessionen in Seadten und Ländern mitten durch die zwischen Erug und Wahrheit schwebende Bevöllerung hin und richteten mitten auf dem schon wankenden Boden ihren Arum und die geistliche Geldpresse auf.

Da schlug Luther seine Sätze an. Er erschrak selbst nicht wenig, als der Anschlag einer säuberlichen Universitätsdisputation an der Kirchenthüre zu Bittenberg, wie ein fernhin rollender Donner in allen deutschen und selbst fremden Landen wiederhallete. "Gottlob, daß doch einmal einer kommen ist, der drein greift!" so sprechend, athmeten Millionen Herzen in dem lang verbaltenen Groll und Jammer auf, zumal in den Rheingegenden in der "Pfas-

<sup>\*)</sup> S. Hottinger. Hist. Eccles. P. II. p. 207, welcher bie Borte aus bem Antograph citirt.

fengasse," wie Maximilian zu sagen pflegte, wo damals die Leute durch Misswachs und Theuerung von Hunger und Elend lebten. Nichtsdestoweniger zogen diese Ablahcommissarien umber und ermahnten die gedrückte Menge "Ablahzettel zu lösen," d. h. sie beuteten das in der Noth immer stärker sich regende Sündenelend des gemeinen Hausens aus, um den Papst und den Erzbischösen und Bischösen ihre Kassen zu füllen; damit sie ihre Pracht bestreiten, ihre Schulden bezahlen und ihre politischen Kriege und Pläne aussschieren möchten: die schnödeste und gottloseste Ausbeutung des armen Volkes, um so niederträchtiger und empörender, als es ein wissentlicher Misbrauch und rein materieller Erpressungshandel war, den man unter dem Deckmantel der geistlichen Autorität mit dem Heiligsten und Erharmungswürdigsten eines Christenherzens, mit dem Gesühle von Sünde und Schuld und mit seinem Verlangen nach der Seligseit trieb.

Der Ablaß war eine der glücklichsten Finanzerfindungen der Hierarchie, welche bei allen Gelegen- und Berlegenheiten in größerem ober geringerem Maßstabe mit Erfolg angewendet worden war. Bon der Machtvollfommenbeit des Papstes ausgehend erhob er dieselbe vor dem unwissenden und geknechteten Bolle (um das Geschäft in Schwung zu bringen und defto ergiebiger zn machen) bis zur schrankenlosesten Gewalt im himmel, auf Erden und unter der Erde. Die römische Schapkammer hatte mittelbar oder unmittelbar wenigstens einen namhaften Antheil daran, wenn fie nicht Alles in Beschlag nahm, das Uebrige fiel in die Raffen der Pralaten oder Rlöfter, die den Ablaß für angebliche oder wirkliche Bedürfnisse in Rom um schweres Geld erwirft hatten, nachdem, anch damals, ein guter Theil in denjenigen Sanden mar hängen geblieben, burch welche biefe Gundensteuer gelaufen mar. Dander weltliche Fürst und Amtmann, manche Stadt sah mit neidischen Augen die schweren Geldkisten, welche diese geistlichen Schwindler durch ihre Ablaßscheine gefüllt hatten, auf die prächtig bespannten Bagen laden, und mancher beffer Gesinnte grollte dabei in sich über die Ausbeutung der armen Unterthanen und sprach: "schweres, baares Geld für Papier und heuchlerischen Tand der schlauen Wechsler, und das Alles geht fort aus dem Lande in der Pfaffen Sad." Luther hatte können den Herrn Christum sammt allen Aposteln, ja Gott Bater selber angreifen, es ware ihm verziehen worden, namentlich zu Rom; daß er aber, ohne zu wissen was er that, an der ohnehin schon trübe fließenden Quelle des Ablaffes herumftocherte; daß ein Beiftlicher, ein Monch die Gultigkeit der Legitimationspapiere und Privilegien dieser Gunden- und Gnadenhandler anzutaften magte, welche, trop den unverschämteften Sandelsreisenden, im Interesse des großen Sandelshauses Papst und Genossen, den schädlichen aber hochst einträglichen Opiumartikel anprießen, anzugreifen magte, in der ehrlichen deutschen Meinung, diese Agenten überschritten in ibrer Frechbeit die Bollmachten und Anweisungen ihrer eigenen Committenten; das war freiktch eine so gefährliche und ärgerliche Gunde, daß dieselbe weder

in Rom noch in Mainz verziehen werden konnte, zumal als der Sünder, durch mafiofes Geschrei, Droben und Toben, in die feste Burg des Wortes Gottes getrieben, in derfelben hartnäckig und verftockt figen blieb. Erasmus hat's dem Churfürften von Sachsen erklart, der ihn bei der Raiserkrönung zu Aachen gehrechen und gefragt hatte: ob er denn glaube, daß Doctor Martinus bisher in feiner Lehre, seinen Predigten und Schriften geirrt hatte, daß die geiftlichen herren ihm so sehr feind waren? "Da schmazte erstlich Erasmus ehe er Antwert gab. Da sperret auch wahrlich mein gnädigster Herr (erzählt Spalatin, der Angen- und Ohrenzeuge) seine Augen nun wohl auf, wie denn seine Weise var, wenn er mit Leuten redete, von denen er beständige Antwort wollt' haber. Da hob Erasmus an eben so wißig als richtig und sagte: Luther hat po große Gunden begangen, einmal, daß er dem Papft an die Rrone, und denn, daß er den Monchen an die Bauche gegriffen hat." Mit Gewalt war wifts mehr auszurichten, wegen des durfürstlichen Schutes, und mehr noch wegen der Stimmung der Beifter in ganz Deutschland, und die italienischen Aufte der Bestechung und der sonstigen befänftigenden Röderungsmittel verfingen nicht, denn "diese deutsche Bestie verachtete das Geld und die Ehrenstellen" und fah, in ihrer blaffen hageren und knochigen Gestalt, mit den tiefliegenden Augen gang barnach aus, als ob fie allen Ernftes das Leben daran fegen wurde.

Der "junge Doctor, neulich aus der Effe gekommen, hitzig und luftig in der beiligen Schrift," merfte erst durch das Geschrei seiner Begner, in weldes Wefpennest er gestochen, und durch das, was sie gegen ihn vorbrachten, wurde er ersteinne, wie machtig und wie überlegen er sei. Er ließ eine Schrift nach der anderen über die angeregten Tagesfragen lateinisch und deutsch aus-Ran verschlang sie mehr als man sie ilas, heimlich und öffentlich, in den Baufern, auf den Bunftstuben, in den einsamen Rlofterzellen und in den Studierstuben der Humanisten, und wenn auch hie und da ein gelehrter Bormalift wegen des Mangels an Classicitat die Nase rumpfte, so rief alle Belt ihr: Glud auf! dem tubnen und unsträflich frommen Bergmannssohne Alle Druckereien aller Orten, wo die freiere Richtung des Humanismus ibren Sit aufgeschlagen hatte, besonders aber in den größeren und kleineren freien Reichsftadten, schwitten unter ber einträglichen Bervielfaltigung, besonbers der dentschen Schriften, aus denen Taufende zum erften Mal ihre eigene Mutterfprache über die bochsten Fragen und Angelegenheiten mit einer so mundgerechten Bollsthumlichkeit, Rlarheit und Rraft reden hörten, daß fie unwillfürlich dadurch erst recht reden und schreiben lernten. Ja aus der damals berähmteften Druderei Deutschlands, Johann Frobens in Basel, ging (Octob. 1518) mahrend der Reise des alten bedachtigen Herrn nach Frankfurt zur Deffe, in lateinischer Sprache die erfte Sammlung beinahe aller seit einem Jahre erschienenen Schriften Luthers hervor, und zwar auf Beranstaltung Capito's \*),

<sup>\*)</sup> Kraen. Epp. Ed. Lond. col. 1073.

der zwar, wie der Drucker, seinen Ramen verschwieg, aber in dem Borworte "an die redlichen Theologen" fich folgendermaßen ausläßt: "Sier habt ihr die theologischen Schriften des ehrwürdigen Baters Martin Luther, von dem die meisten halten, daß er von Christo, welcher endlich ein Auge des Erbarmens auf uns gerichtet, wie ein zweiter Daniel gesandt sey, um einige Digbrauche an den Zag zu bringen und zu erweisen, die in der Rirche entstanden find, während die Theologen die erangelische und Paulinische Gotteelehre sammt dem Studium der alten Ausleger vernachlässigten und sich nur mit ihren Ampliationen und Restrictionen und Appellationen und anderer Narretheidung und spitsfindigem Wortfram abgaben. Ja, wollte Gott, daß alle Theologen bei diefer Gelegenheit aus ihrem Schlafe erwachten, daß fie den Monchstranmereien, "Summenbucher" hatte ich sagen sollen, den Abschied gaben, daß fie die evangelische Weisheit der Aristotelischen, die Paulinische der Scotistinischen vorziehen möchten, und dann auch einen hieronymus, Augustinus, Ambroffus, Cpprianus, Athanasius, Hilarius, Basilius, Chrysostomus, Theophilactus höher achten lernten als den Lyra, Thomas v. Aquino, Duns Scotus und wie die anderen herrn von hohensinnen, haarspalter und Schulganfer alle heißen mögen. Damit ste dann nicht mehr Christum zu dieser Welt Befen herabziehen und demfelben anbequemen, wie das Thomas v. Aquino an so vielen Orten thut, sondern die Welt nach Christi Lehre heranbilden, wahrhaftig und aufrichtig werden möchten und nicht mehr, wie bisher, eine andere Sprache führten in den Schulen, wenn sie ibr gelehrtes Schauspiel aufführen, und eine andere bei fich zu Saufe, eine andere Sprache vor dem Bolle auf der Canzel, und eine andere im vertrauten Rreise ihrer Freunde. Erwachen mogen fie und zu fich kommen, damit fie nicht fo leichthin, wegen irgend eines Grundes oder Ungrundes, untadelige Ehrenmanner, die nicht mit ihnen in ihr Narrenhorn blasen wollen, alsbald zu verkegeren suchen, nach dem Beispiel einiger Theologen der Sorbonne, welche den Faber Stapulenfis, einen Ausbund von Gelehrsamkeit und Redlichkeit, als Keger verdammen wollten, weil er, mit beigebrachten Beweisen, leugnete, daß die alberne Uebersetzuna des R. Testaments, wie sie in der lateinischen Bibel steht, von Hieronymus seve, und damit sich selbsten, zum Schimpf der Universität, bei der gangen Mit= und Nachwelt einen Makel der Unwissenheit, der Schelsucht und der Bosheit angehängt haben. Bedenken mogen die Theclogen bei diefer Gelegenbeit, daß die Lehrmeinungen und Bestimmungen der Schule feineswegs dem Chriftenvolke als Glaubens- und Gewisfenslaften aufgehalft werden follen; bedenken, daß die Belt, bei den jett hin und wieder auftauchenden Studien, anfängt sich zu befinnen, daß die Lapen gar nicht mehr so unwissend find wie ebemals. ftum und sein Evangelium und Paulum sollen fle vor allen Dingen lieben, lesen, darin leben und weben, dann werden fie auch finden und einsehen lernen, daß es fich mit gemiffen Dingen allerdings anders verhalt als es bisber

die theologischen Frag- und Antwortsteller gelehrt haben. Darum, meine Bruber, ist es an der Zeit, daß wir aufstehen vom Schlase."

Die Erschütterung, die man aus diesen Worten herausfühlt, war groß bei den ernsten und redlichen Geistern, und die Mahnung können sich viele Seistliche und Universitätslehrer unserer Zeit, welche, auch in der protestantischen Kirche, lieber in der Concordienformel als in dem allein wahren Gott ihre Burg suchen, zu Herzen nehmen. Die ganze große Ausgabe wurde reißend und dem benachbarten Italien, nach Frankreich, ja sogar nach Spanien und England versendet und abgesetzt. Froben übersandte ein Exemplar als Ehungeschenk mit einem Begleitungsschreiben an Luther, dem die Anerkennung sieher Männer nicht wenig Freude machte und der sich besonders an den beismen Randglossen ergößte.\*)

Inzwischen mar es das erste und lette Lutherische, mas aus der Frobenien Breffe tam. Erasmus, ber bereits icon den Blan gefaßt hatte, für immr nach Bafel überzusiedeln, hatte seine Bedenklichkeiten und sein Diffallen in dem Grade daran zu erkennen gegeben, daß er dem Druckherrn, widrigenfalls, die Freundschaft aufkundigte. \*\*) Das war für den nicht höher als bei feinem Macen schwörenden Inhaber der Officin mehr als hinreichend, selbige fürderhin erasmisch-rein zu bewahren. Das ganze Auftreten und Gebahren des früher ganz unbekannten Luthers, der nicht einmal zu einer der zahlreichen humanistischen Gesellschaften, also nicht einmal zu seinen mittelbaren Schülern ethocte, war dem Erasmus anfangs unangenehm und bald midermartig, obgleich er, in den ersten Jahren wenigstens, Die Sache Luthers immer für die mahre und rechte, aber die Rampfesart für ungeschickt und verderblich hielt. Es waren zwei entipathische Naturen. Zener ein rucksichtslos mit Leib und Leben für feine Ueberzeugung einstehender Heros, ein treufrommes, urdeutsches Christenund heldenherz, das in einsamen heißen Kampfen sich den Entschluß des Clautens errungen: in Sachen der Seligfeit nur Gottes Worte und dem Gewiffen zu gehorchen, ein religioses Volkegenie und ein Patriot in der Rutte; -Diefer, ein aus Ruchichten aller Art zusammengesetzter miffenschaftlich und religibs freifinniger und witiger Berftandesmensch, eine egoistisch aristokratische Ratur, ein vornehmer talentvoller, toemopolitischer Schongeift voll fleinlicher Eitelleit, obgleich er das Ziel seines Chrgeizes, die wissenschaftliche Dictatur, exreicht hatte. Gelbst ohne personlichen Charafter und ohne tiefere Begeifterung, waren ihm beide bei Anderen bedenklich und selbst widerwärtig; ein Freund der Aufklarung und Reform wollte er diese, ohne alle Störung des Bestehenden, auf dem Wege der bei den Großen durch ihn beliebt und Mode gewordenen neuclassischen Literatur, langsam an den geiftlichen und weltlichen Bifen, als an den maggebenden Stellen, einschmuggeln, und so complimentirte

<sup>\*)</sup> De Bette, Luthere Briefe I. 232.

<sup>•• )</sup> Erasm. Epp. Ed. Lond. col. 1073.

Baum, Capite u. Buber.

und diplomatisirte er sich durch die ganze lange Gasse der Fürsten und Pralaten hindurch, von denen er Jahr- und Gnadengelder empfing, nicht ohne sehr reellen und auch für seine Plane wenigstens scheinbaren Erfolg. Das einzig deutsche Wort, das von ihm aufbewahrt ist: "Leeve God", war sein lettes in diesem Leben. Erasmus hatte schon die Fünfzig überschritten, er hatte Alles geschickt und klug zur ruhigen Anbahnung einer befferen Bukunft angelegt, sah sich durch mächtige Freundschaften gegen den Troß der Monche und iche. lastischen Theologen geschützt, und obgleich jetzt eben mächtig und gehässig angegriffen, wegen seines Reuen Testaments, sah er unter seiner Cabinets-Anregung und Leitung einer Zukunft rein wissenschaftlichen Fortschritts in der Gelehrtenwelt und dem Genuffe wohlerworbenen und ungetheilten Ruhmes entgegen. Da fiel ploglich, wie vom himmel herab, der unbekannte Mond, ohne es zu wollen, ja sogar zu ahnen, mitten in dieses muhsam zusammen geknupfte und ausgespannte Rlugheitones, und durch seinen fühnen Griff nach der Hauptsache, drobeten alle die fünftlichen Faden zu gerreißen. Die gange Ration jauchzte bem muthigen "Augustiner-Bruder" zu, und mas Erasmus, als eine der sußesten Genugthuungen, nur durch langjabrige Anstrengungen errungen, sein Rame, war in weniger als einem Jahre der gefeiertste in gang Deutschland und erscholl bald weithin in alle Lande. Die große Sache war vor das Bolk, vor die öffentliche Meinung gebracht, und das war es hauptfächlich, mas dem im innerften Wesen angftlichen, ärgerlichen und beleidigten Grasmus mißfiel. Sein Plan und sein Lebensglud mar bedroht. Mitzugeben, das hielt er unter seiner Burde; voranzugeben, dazu fehlte ihm der Charatter und die Entschlossenheit, daran hinderte ihn zugleich das eigene Ret der boben Berbindungen; entgegenzutreten, bas bieß feine gange Bergangenbeit verläugnen, und dazu war er im Grunde zu ehrlich. Die neutrale Haltung schien seiner hohen Stellung, der Sache die er vertrat und seinem Wesen am angemeffensten und am sichersten, bis etwa dieses Gewitter murde ausgetobt haben. Als Moderator nach beiden Seiten bin zu wirken und fich über die Parteien stellen, schmeichelte seiner Gitelkeit, da er voraussah, daß beide fich um ihn bemühen würden. Aber dieses Laviren mar in dem immer mächtiger daber brausenden Strome, der alle Beister Deutschlands ergriff, eine muhfame, klägliche, und endlich erfolglose Arbeit. Die Alteregenoffen, die seiner Gefinnung waren, bat er allerdings von der Betheiligung an der Bewegung abgehalten, aber viele seiner jugendlichen Geiftesjünger sab er mit Schmerz, nach längerem Schwanken, sich gänzlich entweder auf die eine oder die andere Seite schlagen. Bon beiden Parteien wurde er als Doppelgungler oder Schwächling verschmäht: indem die Altgläubigen ibm vorwarfen, er habe das Ei gelegt, und Luther habe es ausgebrütet und einer sei so schuldig wie ber andere; und die Lutheraner: er sei ein Feigling wie Nicodemus, ein Berläugner wie Petrus, oder gar ein Verrather wie Judas. Gin großer Gelehrter, aber ein kleiner egoistischer Charafter und in den letten fünfzehn Jahren

ein verstimmter, verbitterter und unglücklicher Mensch, weil er nicht den Glauben seiner Erkenntniß und den Ruth seiner Ueberzeugung hatte.

Das alles lag aber zur Zeit, von der wir reden (1518), noch als eine dunkle Whung vor ihm, und inzwisthen machte er eine Reise von Basel nach Lowen, die einem wahren Triumphzuge glich. Unter denjenigen, auf die seine bedachtigen Warnungen eine Zeit lang keinen geringen Ginfluß hatten, war Capito. Dieser war, bereits drei Monate nach dem Erscheinen der Thesen, mit Luther in Briefwechsel getreten, \*) und hatte bann auf Anrathen des Grasmus, zur Zeit als die oben berührte Sammlung seiner Schriften so halb himlich unter der Presse war, und der verkeperte Monch sich anschickte, vor dem Legaten zu Angsburg zu erscheinen, geschrieben, er wolle doch nicht so pob herausfahren, denn der Feinde wären viele: Papst, Raiser, Ronige und pipfliche Universitäten. Er rath ihm mit den Papstlern zu verfahren, wie de Apostel Paulus mit den Romern verfahren sei, glimpflich, bescheidentlich, mb fich alle Zeit eine Thure offen zu halten, durch die er schlüpfen könne, Wenn auch ein wenn er von den Papstlern ernsthaft angegriffen murde. \*\*) Rann, der ohne Beleit und gegen die Warnung seiner Freunde, nach Hugsburg zu geben entschlossen war, namentlich über die letten Worte lächeln mußte, so zeigen sie doch das lebhafte Interesse, welches der Schreiber dieser Beilen an dem Rämpfer wie an dem Rampfe nahm. Als aber der Bruder ver dem Cardinal nicht einfach, auf die anfänglich guten Worte hin, widerrief, sondern Belehrung aus der Schrift begehrte, auf die er sich stütte, und Cojetan ihn darauf als einen hartnäckigen Reger zu behandeln beschloß, und es redantete, wie Luther lieber in's Glend gehen wolle, als aus Menschenfurcht Die erkannte Bahrheit gegen sein Gewiffen zu widerrufen, und als die Acten Diefer Berhandlungen in alle Belt ausgegangen maren, da schämte sich Capito beinahe seines Rathes. Die Haltung des Mannes erfüllte alle Welt sowie and den Stiftsprediger und seine Genossen mit Bewunderung und Besorgniß, und er ließ benselben wissen, daß dafür gesorgt sei, ihm in der Schweiz eine Friftatte zu bereiten. Im Schweizerland und am ganzen Rheinstrom bis mm Meere binab, so schreibt er an ihn (18. Febr. 1519), sind gar manche Mehrte angesehene und vielvermögende Leute, Die Luthern in allen Treuen minen und ihm zugethan find. "Als nämlich der Cardinal v. Sitten (Matheens Schinner), der Graf von Geroldseck und ein ehrwürdiger gelehrter Bifchef (von Bafel) und dazu mehrere andere von den Unfrigen in Erfahrung gebracht, daß du in Gefahr schwebtest, haben sie sich alsbald bereitwillig gerigt, nicht allein mit Geld dir die Alucht zu ermöglichen, sondern auch sichere Genabrsame zu verschaffen, wo du dich entweder verborgen halten oder frei und öffentlich beines Gefallens leben konntest. Sodann als das Gerücht sich

<sup>\*)</sup> De Wette I, 03.

<sup>••)</sup> Scultet: Annales. Aum. 18 am Ende.

verbreitete, du seift gesonnen in's Elend zu geben und littest große Roth und Anfechtung, haben sich Biele erboten eine reichliche Steuer dir durch mich zu schicken, was auch geschehen mare, wenn wir nicht so eben, diesen Abend, die fröhliche und hoch erwünschte Botschaft erhalten hatten: Luther lebe frei und ledig und werde auch in Zukunft ungefährdet sein. Zu dem haben wir eine Abschrift des wahrhaft fürstlichen Schreibens an den Cardinal (Cajetan), woraus wir abgenommen haben, daß du unserer Hulfe nicht bedarfft. Jedoch wenn wir dir sonst in irgend Etwas dienlich und angenehm sein können, so find wir jederzeit dazu willig und bereit. Deine Schriften haben wir sogleich nach der Frankfurter Herhstmesse (1518) zusammen gedruckt, wie du aus dem von Frobenius dir verehrten Exemplar erseben kannft, und haben dieselben in anderthalb Monaten nach Italien, Frankreich, Spanien und Engeland abgesetzt und verbreitet. Wir haben dabei den einzigen Zweck, die Sache der allgemeinen Wohlfahrt zu fördern, welcher nicht besser gedient werden kann, als durch größtmögliche Ausbreitung der Bahrheit, welche der Mensch von Natur gerne aufnimmt, wo er sie auch finde. Halte mir zu gut," so schließt er sich entschuldigend, "was ich neulich auf den Rath und die Eingebung des Erasmus hin, etlicher Dinge wegen geschrieben habe."\*) Luther theilte diese Baseler Schreiben, welche noch überdieß meldeten, daß die Schriften, laut Pariser Berichten, vielen Sorbonnisten gefielen, voll Freude seinen Gonnern und Freunden mit, \*\*) und befolgte auch (28. März 1519) den Rath Capito's, dem ungehaltenen und sich unartig und gereizt äußernden Erasmus die Chre anzuthun und ihm einen höflichen Brief zu schreiben, und als der begeisterte Freund erfuhr, daß die Gegner fich der migliebigen Aeußerungen des großen Humanisten rühmten, mahnte er denselben flebentlich davon ab. "Lieber Erasmus," so schrieb er (8. April 1519), "ich bitte dich, Luthers Sache doch ja nicht öffentlich zu verkleineren oder zu nichte zu machen. Du weißt mas deine Schriften vermögen: ich meine es ja wahrlich von Herzen! Es ift ja in jeder Hinsicht beffer, daß der Guten Ruf und Name unangetastet bleibe, denn das wird dem jungeren Geschlecht Muth machen, daß es ein Berg fasse und etwas wage für die Freiheit in Christo Jesu. Dieß ist meine Ausicht, wie wohl ich selbst bei Luthern noch Manches vermisse und mangelhaft finde. Möglichstes, daß Löwen ihm nicht zuwider oder schädlich sei. Wir wollen dir zu treuen Diensten gang Deutschland erhalten und Sachsen, wo der machtige Fürst (damals Reichsverweser) Luthers Beschützer ift, wo die herrliche Universität Wittenberg, wo so viele ausgezeichnete Männer zu nichts bereitwilliger find, als dem Erasmus wie Luthern gleiche Gunft und Liebe zu bezeigen. Die Bidersacher munichen nichts sehnlicher, als daß du beinen Zorn gegen ibn auslaffest. Und er halt boch fürmahr mit allen den Seinigen so hobe Stude

<sup>\*)</sup> Scult. Annales p. 44.

<sup>\*\*)</sup> De Bette I. 275.

safe, Auch möchte es wohl gerathener seyn, alle Theologen zu Feinden zu saben, als seine Beschützer und Vertheidiger, sintemal viele Fürsten, Cardinale, Bischofe und alle erleuchteten Prediger die Sache Luthers ernsthaft in Emagung ziehen und sich derselben annehmen." Diese Mahnungen stellen Capito als Christen und als religiösen Charakter weit über Erasmus, namentlich dadurch, daß er an dem damaligen Luther auch wohl noch Manches anssehen konnte, wenn es Mäkelns gelten sollte, aber er meinte, daß man hier den ganzen Mann und den gerechten Kampf, in den er gerathen, in's kuge fassen müsse.

Bahrend Erasmus in Löwen das Verföhnungsmahl mit seinen Gegnern fierte auf die Bedingung bin, daß er die Seinigen im Zaume halten follte und fie in Sleiches thun wollten, war Alles in der freudigsten Bewegung für die neue md unerwartete Wendung der Dinge. Zwingli schrieb voller Muth und Begeisteung aus Zurich, hutten und Genoffen aus Mainz und anderen Theilen Dentschlands an Capito, der nicht ermangelte, die Briefe seinem neuerworbenen w gleichgefinnten Schüler und Bufenfreunde Caspar Bedio von Ettlingen, der neulich Bicar bei St. Theodor geworden mar, mitzutheilen und den um kinchn Sahre jungeren Dann für den muthigen Entscheidungskampf zu ent-Trot der Best, die auch unter der gelehrten Genossenschaft ihre Opfer forderte, glübete Alles von Studieneifer und Theilnahme für Berbreiting reinerer Evangeliumslehre, nach dem glanzenden Borgange Luthers und besenders auch des in der Nahe seit zwei Jahren machtig und unabhangig vorenschreitenden Zwingli. Rein Brief, der nicht unter Anderem auch allen Dem nedfragte, was Renes auf dem classischen, patristischen und sonstigem theolowich-polemischen Gebiete erschien, und neben Lucians und Demosthenes' Schriften Diejenigen des Chrysoftomus und Augustin bestellte.

Inzwischen war der alte Raiser Maximilian gestorben (12. Jan. 1519), und Rarl von Spanien, der Enkel, hatte hauptsächlich auf des uneigennüsism Chursursten von Sachsen Empsehlung, den Sieg über Franz I. davonschagen, welcher durch den bestochenen Richard, Erzbischof von Trier, unterschiet war: einem Prälaten und Fürsten, der, als ihn Friedrich von Sachsen unf dem vergangenen Reichstage fragte: "Mein Herr, was ist doch ein Corstina?" antworten konnte: ""Das will ich G. L. wohl sagen: ein Cortisan ift ein Bube," und eine Cortisanin ist eine Bübin, das weiß ich sehr wohl, dem ich bin auch einer zu Rom gewest.""\*)

Da nun nach altem Herkommen dem Neuerwählten die Vergebung einer gwiffen Anzahl geistlicher Stellen zukam (preces regales), so wurde Capito duch den Bischof von Basel und den ebenfalls befreundeten und damals sehr swistunigen Cardinal von Sitten und andere Freunde aufgefordert, sich für eine Pfründe am Baseler Domstift zu melden, zumal da ihm der Beistand des

<sup>\*)</sup> Spalatin (ber es felbft vom Churfurften gehort) Annales p. 6 u. 7.

damals im engsten Bertrauen mit dem Reichstanzler lebenden Sutten, bes Leibarztes Stromer von Anerbach und anderer Mainzer Gönner nicht fehlen konnte. Lassen wir Capito selber den Hergang der Sache erzählen, so wie er denselben kurz nachher (3. Nov. 1519) in einer eleganten Dedications-Epiftel an den Churfürsten von Mainz aus Dankbarkeit öffentlich berichtet hat: "3ch reiste also nach Mainz (Anfangs September) und suchte vor Allem mir burch Em. Churf. Hochwürden einen Zugang: dem neulich erwählten Rönige vorgeschlagen zu werden, oder daß dieselbe, so ich anderweitig vorgeschlagen würde, als Primas und Canzler des Reiche, nicht anstehen möge, den Vorschlag mit ihrem Zeugnisse zu bekräftigen, obgleich ich an deren mir schon vor sechs Jahren bekannten Gunft und Leutseligkeit nicht zweiflen durfte. Große Eigenschaften und Tugenden, besonders wenn sie mit dem Glanze der Abstammung aus einem erlauchten Herrscherhause verbunden find, bringen ihre Burde mit fich, indem fie besto baufiger um Bulfe und Beiftand angegangen werben. Gi, dachte ich, wenn du auch nichts ausrichtest, so ist es schon mehr als der Reise werth, einen solchen Rirchenfürsten, den Ausbund des deutschen Abels, gefeben zu haben.

"Aber mein gewagter Schritt hatte den glücklichsten Erfolg. Statt des Fürsprechers beim Fürsten, fand ich den Fürsten selbst und zwar bereit, die Sache in die Hand zu nehmen. Raum hatte Ew. Churf. Gnaden durch Ulrich von hutten und den Leibargt, Beinrich Stromer, die ihr meinetwegen anlagen, in wenigen Worten mein Gesuch vernommen, als plöglich und nicht pon der besten Borbedentung, der ehrwürdige Bater Thomas Cajetanus, der Cardinal, sich melden ließ und dazwischen kam. \*) Indem sie sich nun entfernte, um diesem Audienz zu geben, gab fie meinen beiden Beschützern den Bescheid: fie könne zu dem Begehren gar leicht ja sagen, aber damit ware dem Capito in der That wenig gedient, denn auf solche Antrage und Bunsche brauche man ohnehin nur einen leeren hofbescheid zu geben. Gie sei daber entschloffen, den Capito als zu den Dienern ihres Hofes und folglich unter Denjenigen dem Könige zu nennen, die man nicht wohl leer abspeisen könne. Und unter den zwölf geiftlichen Stellen, über die, wenn mir recht ift, ein jeder Churfurft nach altem Herkommen mit Gewißheit rerfüget, habe mir Ew. Churf. Bur- . den nicht allein diejenige zu Basel, sondern auch noch eine andere zu Mainz zugedacht, und laffe mir sogar noch unter den drei besten der letteren Stadt die Wahl. Als mir die Freunde dies Alles freudig hinterbrachten, stand ich wie betäubt und zweifelte, ob nicht etwa diese Ehrenmanner ihren Scherz mit meiner Einfalt treiben wollten. Aber als ich bei ihren ernstesten Betheuerungen endlich die Sache für buchstäbliche Wahrheit nehmen mußte, da war ich voll Freude und Bewunderung und dachte lange bei mir selbst, durch welches Bunder ein so erlauchter Fürst mit solcher Liebe zu mir erfüllt worden. Doch,

<sup>\*)</sup> Es war beinahe ein Jahr nach der Unterredung mit Luther zu Angeburg.

als ich wieder zu mir selber gekommen, so ließ ich solche Gedanken von Wunderwirkung fahren, mich viel zu gering achtend, als daß meinetwegen etwas im natürlichen Lauf der Dinge sollte geandert werden, so wie ich denn überhampt in dem Bunderbehaupten gar nicht so freigebig bin, wie Andere meines Standes, die nur gar zu bereitwillig, um nicht zu sagen unverschämt, solche Dinge zu erfinden, und dann mit großem Geschrei darauf los zu behaupten pflegen und mehr darauf pochen, als auf die Schriften der Propheten und Apostel. Za sie thun dies sogar auf der Canzel, an einem Orte, wo nur das wangelium hingehört. Wem foll ich nun aber eine solche Gnadenbezeigung En. Churf. Gnaden gegen einen so unbedeutenden und unbekannten Meniden zuschreiben? Ich will's mit zwei Worten sagen: den Musen und Grajen. Richt als ob ich mit ihnen so gar vertraut geworden, nein, sondern weil bieselben Suttens Herz und Busen sich zur Wohnstätte erkiest und weil fie in der Seele Beinrich Stromers, des eben so evangelisch erleuchteten Christen de hochgelehrten Arztes, die lieblichste Beherbergung gefunden. biefe Beiden denn auch Capito als Gast freundlich aufgenommen und ihn, Mmit seine Unwissenheit ihnen nicht schade, wie es scheint, mit erdichteten Weserbebungen aufgeputt, und sich hierin mehr an die laze Nachsichtsregel Plato's, als an die stoische Strenge Augustins gehalten. Denn dieser erklärt die kleinste Unwahrheit, die man selbst zu Gunsten eines Freundes begeht, für ine Sunde, jener, mit der Gebrechlichkeit menschlicher Natur vertraut, halt cine ungliche Unwahrheit für einen schönen Freundschaftsdienft. Imgen hat ein Fürst leicht Glauben geschenkt, der nicht allein die ausbündigen Edehrten, wie sie find und wie der so oft von ihm unter glanzenden Bedingungn eingeladene Erasmus, besonders liebt, sondern auch alle Diejenigen, welche de Belehrsamkeit, wie ich, mit minderem Erfolg anbauen. Edle, besonders wiffenschaftliche Gemüther haben das Eigenthümliche, Andere nach fich zu meffen. Unser hutten, der von frühester Jugend an so trefflich und so erfolgwich unterrichtet, und sich schon als Jüngling allen Glanz und alle Anmuth beder Sprachen angeeignet hat, dann wie einen Ausflug machend von jenen fohen der Beredtsamkeit und Literatur, als ein Geift, dem Alles gelingt, was er angreift, auch noch die dornverschanzte Burg beider Rechte eingenommen. Se beurtheilt er nun den Capito nach fich, stellt einen Strauch neben eine iche Eiche, und nach einem mehr wohlwollenden als der Wirklichkeit entspredenden Urtheile, schreibt er mir die claffische Bildung sammt der Gelehrsamtit in alter und neuer Theologie zu. Denn wenn ich auch von jeher nach der Eleganz classischer Bildung dürstete, so habe ich mir doch unter Allen vielleicht war den geringsten Theil angeeignet. Das war auch nicht anders möglich. 36 wurde in meiner Jugend Lehrern überwiesen, Die mir nur Dinge beibrachten, die ich wieder verlernen mußte, und als ich diese verlaffen, tam ich, wie man sagt, aus dem Regen in die Traufe. Wie viel kostbare Zeit habe ich mit den barbarischen Schulbüchern Tarterets, Orbells, Bulifers und

Bricots zugebracht, wie viele Zeit mit dem verworrenen Duns Scotus, wie viele Zeit mit den Juristen, die zu dem bestehenden Brodstudium der Theologie nöthig waren.

"Und jest versuche ich als bärtiger Mann, und wie ich fürchte beinabe zu spät, recht zu lernen, was ich als Anabe schon hätte wissen sollen. Beiftes Saft und Kraft, welche durch fruchtbares Lesen der guten Schriftsteller hatten genährt werden sollen, find bei der tausend und abertausend Mal wiederkehrenden Zwangsarbeit in dem durren Sand und Tand scholastischer Fragen und Spigfindigkeiten ausgetrocknet. In den Dornhecken der ewigen Conclusionen, Corollarien, Propositionen und Replicationen ist mir wie den Schafen in dem Dorngestrüpp die Bolle, die ehemals nicht gang schlechte Raturanlage, abhanden gekommen. Ich gestehe dies um so lieber, auf daß dadurch das Wohlwollen der Freunde, die mich unverdienter Beise so fehr herausstreiden, aller Welt bekannt werde: sodann auch die fürstliche Gnade, zumal da du mich gewürdigt, in die Bahl der Deinigen zu gehören. Denn der Decan Lorenz Truchseß, ein Mann, deffen Geschäftstunde und Umficht ebenso groß als seine Freistnnigkeit ift, hat nicht ermangelt mir zu hinterbringen, wie dringend du mich ihm zum Predigtamt am Erzstifte empfohlen. wußtest, wie geneigt mir diejenigen seien, welche die Besetzung der Predigerstelle zu besorgen haben, so hast du sie doch nichtsdestoweniger gebeten, daß sie mit mir übereinkommen möchten, damit ich, ware es gleich auf beine Un-Der biedere Chorherr Conrad von Liebenstein kosten, das Amt übernähme. bezeugt mir daffelbe in seinem Schreiben, als der es von Dietrich Zobel, dem Scholaster der Metropolitankirche und deinem Geheimschreiber vernommen babe. Hutten endlich benachrichtigte mich, daß ich von deiner Churfürftl. Gnaden wegen dieses Amt unter der Bedingung eines erhöhten Gehalts und einer gehörigen Studienmuße annehmen möge: ein Mann der zuverlässig zu sein pflegt und darüber Gewisses sagen kann, da du dich seiner als eines beiner vertrautesten Rathgeber bedienst und er die freimuthigste und redlichste Seele von der Welt ift. So viel vermochte die gute Meinung, welche die Freunde dir von meiner Biederkeit und Gelehrsamkeit beigebracht. Wie große Ehre sie dadurch erwerben werden, da mogen sie zusehen.

"Bei alle dem steigen in mir Bedenklichkeiten aller Art auf: ich frage mich, im Bewußtsein meiner Unzulänglichkeit, ob ich dem Amt gewachsen sei und den Erwartungen entsprechen könne? Rur Eins kann ich versichern, daß ich Alles, was etwa Gutes an mir sein mag, Ew. Churf. Gnaden widmen werde. Ich hätte also dem Ruse Derjenigen, die auf deinen Besehl handelten, unmittelbar folgen sollen, um mein Predigtamt anzutreten, aber ich werde noch zur Zeit wie durch eine eiserne Nothwendigkeit zu Basel zurückgehalten. Ich habe zwar Nainz nichts abgeschlagen, sondern blos die ganze Sache ausgeschoben bis eine günstigere Gelegenheit vielleicht sich darbietet zur Ulebernahme eines Amtes, dem diese meine Kräfte angemessener sind, da dieselben

großen Geschäftsanstrengungen nicht gewachsen sind. Denn was dem Einen ganz leicht wird, ist eine unerträgliche Last für den Anderen. So verschieden sind die Naturen, und ein Zeglicher hat seine eigenen Gaben."

Dieser, für den Verfasser wie für den Fürsten, an den er gerichtet ist, böchst charakteristische Brief, welchen Capito als Dankschreiben einer dem Cardinal gewidmeten, zum ersten Male aus dem Griechischen übersetzten Schrift des Chrysostomus vorausschickte, läßt uns einen tiesen Blick thun in die damaligen Verhältnisse am humanistisch gestinnten Mainzer Hose. Trot der Ueberschwänglichkeit der Erasmischen Modesprache wird man das Freimittige und Bescheidene, welches in diesem an den mächtigsten geistlichen Fürsten Deutschlands gerichtete Schreiben nicht übersehen, zumal da er in der eigentlichen Zuschrift, welche einige Tage später geschrieben ist (17. Nov. 1519), ihm guruft: Ein Fürst von den Glücks- und Geistesgaben wie er, habe dieselben empfangen, auf daß er über "Freie" gebiete, durch Macht und Ansehen nicht minder, als durch Klugheit und glänzende Tugenden an der Spize der Reichsschrften stehe, durch sirchliche Würde als eine Säule des Glaubens sich geige und keinen anderen Oberen als den Stellvertreter Christi anerkenne.

Daß er mit seinem Hange zu Cabinetsstudien und seiner ausgesprochenen hinneigung zur Reformation den langgewohnten und größtentheils gleichgefinnten Baseler Freundestreis zu verlassen, und mit dem auch von Erasmus gemiedenen, finsteren und unwissenschaftlichen Mainz zu vertauschen, Bedenkn trug, ist nur allzu natürlich, zumal da die großen geistlichen Corporationen, weil der Churfürst selten oder nie dort Hof hielt, die Oberhand hatten. Er war hier eingewohnt und eingelebt, und seine Predigten, in denen er nichts als die heilige Schrift, namentlich das Neue Testament, erklärte, und die handschriftlichen griechischen Erklärungen Theophylakts und der Neueren zu Rathe zog, seine sonstige akademische und literarische Thätigkeit, die sich vormalich auf die griechischen Rirchenväter erstreckte, hatten ihren erwunschten Fortgang zum Befferen beurfundet. Auch der bevorftebende bleibende Aufenthalt des Erasmus in Basel mag ein Gewicht in die schwankende Wagschale gelegt haben. Auf einem Ritte nach Schlettstadt, den er kurz nach Abfaffung obiger Briefe vornahm (Ende November 1519), vielleicht um fich mit Beatus Rhenanus, der fich damals in seiner Baterftadt aufhielt, oder sonstigen Freunden über die für sein Lebensschicksal so wichtige Angelegenheit zu besprechen, nahm der immer beschäftigte Mann einen eben von Myconius ihm handschriftlich übersandten Dialog "Friedlieb" (Philerenus sive negl rov nolepov) mit auf die Reise, um sein Urtheil über die Beröffentlichung des die Monche und Bischofe scharf angreifenden Werkes zu geben. hier lernte er auch einen jungen Lehrer Joh. Sapidus (Wig) kennen, der später in Straßburg als einer der verdientesten Jugendlehrer und Zierden des dortigen Gymnafiums, wieder mit ihm zusammentreffen sollte, und der jest schon, zum groben Schreden des alten Wimpheling, Feuer und Flamme war für die Sache

Straßburg gekommen war, um dort die Publikation einer Mönchsschrift gegen Zwingli und die Schweizer zu hintertreiben. Nach seiner Rückkehr ermahnte er den Myconius, seinen Dialog aus Klugheit vor der Hand ruhen zu lassen: er werde schon bas Zeichen geben, wenn man mit Macht gegen die Feinde der Wissenschaft aufstehen solle. Dieß sei auch Erasmus Meinung, der bald alle Bundesgenossen aufrufen werde, da die zu Löwen den Frieden gebrochen hätten und gegen alle seine Schriften wütheten.

Er predigte nun täglich über das siebente Capitel des Römerbriefs, über die Freiheit des Christenmenschen, von den alten Satzungen, und das neue Leben in Christo, nahm den von St. Theodor, das einen minder anruchigen Pfarrer gewählt hatte, entfernten Bedio mit Freuden in sein Saus, bis derselbe in kurger Frist als Vicar zu St. Martin eine neue Anstellung erhielt. Auch hatte dieser durch eine öffentliche Disputation unter Capito's Borfite die Doktorwürde erhalten. Das fliegende fleine Folioblatt, worauf die vier und zwanzig mahrscheinlich von Capito selbst herrührenden Sätze gedruckt find, ift uns noch erhalten und gehört gewiß zu den größten Geltenheiten der Art. Die Thesen find laut der Ueberschrift "aus den evangelischen Schriften und den alten lateinischen und griechischen Rirchenvätern gezogen", im Gegensatze ber gewöhnlichen Disputationen, welche keine bobere Autorität fannten, als die Scholastifer der verschiedenen Schulen. \*) Sie handeln von nichts Geringerem als der schwierigen und unlösbaren Frage der Prädestination, welche als das Schiboleth der alten reformirten Rirche so viel verderblichen Streit und Sas erregt und so gewaltige Widersacher gefunden hat. Sie find meistens dunkel und unverständlich, wie es der Gegenstand mit fich bringt. Nur einige mogen bier in freier Gestalt zur Bezeichnung des Standpunktes folgen. Die dritte lautet: "Die wahre Religion kann sich nur auf das ewig Feste und Unvergängliche grunden: Alles, was aus dem Billen des Menschen hervorgegangen, tann hochstens nur aufstugen oder schmuden." 4) "Die Gage der Philosophie, die Bestimmungen der Papste oder Concilien sind daher nicht Gerren und Richter, sondern, als Diener, dem Glauben unterworfen." 8) "Christus ist der Prätestination nicht unterworfen." 9) "Daß er aber in der Zeit angefangen, ist nicht gegen den Glauben der Alten." 13) "Das Prädestinationsgeheimuiß übersteigt die Fassung des geschaffenen Geistes." 15) "Es ift eine bochmuthige Anmagung, über die Ergründung dieser Tiefe fich etwas mehr als der Apostel Paulus herauszunehmen." Wollte Gott, man hatte es dabei bewenden laffen.

<sup>\*)</sup> Sub Wolfgango Fab. Capitone subscriptas conclusiones, ex Evangelica scriptura et veteri utriusque linguae Theologia mutuatas in Basiliensium Gymnasio disputabit M. Caspar Hedio, und am Ende der Seite die Jahrzahl MDXIX.

Der milbe und vorsichtige Capito nahm offenbar bei dem jungeren reformatorischen Humanistengeschlechte in Süddeutschland nach Erasmus die erste Stille ein. Predigend, lehrend und selbst in den zum Theil durch ihn wieder auftauchenden driftlichen alten Schriftstellern unablässig forschend, regte er die Freunde und die Jugend an, durch sein Beispiel und seine einnehmende smfte und doch aus klugen Augen schauende Persönlichkeit, welche vor derjenigen des Grasmus eine ungeschminkte Anspruchslofigkeit und Bescheidenheit Der Erfolg war auch ein lohnender. "Die Theologen und voraushatte. Rönche halten es größtentheils mit uns," so schreibt er in dieser Zeit, "ich febe mitten in der Erklärung des Matthaus, zu welcher fich eine große Menge Juhörer einfindet; etliche wenige droben Dr. Luthern schreckliche Dinge, aber feine Lehre ist bei uns bereits viel zu stark eingewurzelt, als daß sie so leicht buch irgend eine Gewalt wieder ausgerottet werden konnte. Es find auch welche, die mich Luthers Gunft und Freundschaft zeihen, ich verhehle es aber fif und fest."\*) Dieß fand er nämlich seiner Erasmischen Klugheit gemäß und wohl auch den bei ihm reifenden Planen für Maing, wo er der befferen Erlenntniß und sich selbst die Thüre nicht verschließen wollte. Denn daß die bingenden Vorstellungen zur Annahme einer so hohen Stellung bei dem shnehin noch schwankenden Capito nicht ohne Erfolg waren, läßt schon eine Stelle aus einem Briefe durchblicken, den er bald nach seiner Rucklehr von Rainz an Hutten schrieh: "Ich bin auch gesonnen den Doctorgrad im Canonischen Rechte anzunehmen," schreibt er (Nov. 1519), "um mir durch diese Burde eine Auctorität zu geben. Was ich dabei für die gute Sache für Abfichten babe, werdet ihr wohl leicht einsehen: obgleich hier Manche find, die mix es verübeln wollen, daß ich beides zugleich, ein weltlicher und ein geiftlicher Rann sevn will, gleich als müßte ein Geistlicher sich alles Weltlichen entfclagen." \*\*)

## Sechstes Capitel.

Ber Churmainzische Prediger und Rath und die lutherische Reformation.

Bon den Herren des Chorstifts zu Basel war Capito leicht zu scheiden, denn er hatte ihnen, troß dem guten Vernehmen, in welchem er mit einzelnen kand, doch nie in der alten Richtung, die sie inne hielten, zu Willen sein wolken. Als es aber kund wurde, daß er mit seinem Abzuge Ernst mache, und bereits schon seinen Hausrath und seine Bibliothek zu Schiffe gebracht (Witte Rärz 1519), da war nicht allein unter den damals anwesenden Genossen, sondern auch unter der Bürgerschaft ein großer Unwille. "Du kannst dir densken wie schwer es mich ankommt, den theuersten Lehrer und Beschützer zu verslieren. Indessen muß ich mich drein schieden, weil es Gott so gefallen, daß

<sup>\*)</sup> Scultet. Annales teutsch p. 52.

<sup>\*\*)</sup> L. c.

dieser Bertreter ber Wahrheit auch anderswo das Evangelium verkundige; denn dazu ist er vielleicht ausgesandt. Es find welche unter unseren Dunkelfreunden, die nun einmal Niemand leiden mögen, als wenn er, wenigstens zum Theil, auch das predigt, mas den Beutel und Mehlkaften füllt. hat aber nie auf den Geldgewinn predigen wollen, nichts zur Steuer des frommen Beuchelscheins, und das hat ihn Einigen verhaßt gemacht. Der gemeine Menschenverstand aber faßt die evangelische Lehre sehr gut; die Leute haben in ihrer schlichten Beurtheilung gewaltige Fortschritte gemacht und find für das wieder an's Licht kommende Christenthum gewaltig eingenommen. Capito predigt täglich über das Evangelium Matthäi vor dem zahlreichsten Das Bolk ist zum Theil ganz im Aufstand und voller Entruftung gegen die Priefter, die einen solchen Mann ziehen laffen, der so grundgelehrt, was seine Wissenschaft, so apostolisch und untadelig ist, was seinen Wandel anbetrifft. Das find rechte Gergesener, denn der Mann ift nicht nach ihrem Geschmad. Die Mainzer werden ihn mit offenen Armen aufneh-Der Cardinal hat ihn selbst unter den glänzendsten Bedingungen eingeladen und zeigt, daß er dieses Werkmeisters nicht entbehren will. Es steht zu hoffen, daß er allen guten Studien und allen, die derselben daselbst sich befleißigen, von großem Rugen seyn werde. Ich habe mir vorgenommen nach seinem Abschied die Predigten über das Evangelium Matthai, so gut als möglich, da wieder aufzunehmen, wo er stehen geblieben ift, und werde sie halten zu St. Martin oder wo ich kann. Denn dieser gesunden Lehre bin ich mit Leib und Seele ergeben, tropdem daß die Monche und Tandprediger fich nicht entbloden, auf öffentlicher Canzel zu schreien, man solle ja Denjenigen keinen Glauben schenken, welche behaupten, daß die Summe alles Christenthums in dem Evangelium und den Briefen des Paulus enthalten seine, sowie denn auch ein unverschämter Minorit vor drei Tagen in offener Rirchenversammlung geschrieen bat: Duns Scotus babe dem Christenthum mehr genütt, als selbst der Apostel Paulus; Alles, was man Gelehrtes jest drucke, sepe aus Scotus gestohlen, nur daß die ehrgeizigen Menschen jett einige griechische und hebräische Broden barunter mischten, modurch fle ihr Geschreihsel unverständlich machten. Ein Anderer schreiet gegen die Buchdrucker, die Alles drucken ohne Rucksicht, ohne alle Schen gegen den Papft und die Inquisitoren. Es ist zu fürchten, daß durch Capito's Entfernung dieser Tumult noch zunebme. Ich werde beinahe allein mit diesen Bestien zu kampfen haben." So schrieb Bedio an Zwingli, diesen um Trost und Stärkung durch baufige Briefe bittend. \*)

Alle diese Umstände mögen Capito den Abschied nicht wenig erschwert haben. Dazu kam noch, daß einer seiner ältesten Freunde, Decolampadius, der zu Augsburg predigte, Rube und stille Muße in den beginnenden Wirren

<sup>\*)</sup> Epp. Zwinglii, P. I. p. 120. Hedio Zwinglio, 17. Marg 1520.

suchend, allen ernsthaften Gegenvorstellungen Capito's zum Trope, in's Brigittenkloster zu Altmünster ging (23. April 1520), und so zum ersten Male die Harmonie dieser beiden Bruderseelen gestört wurde. Nachdem er dem ohngeachtet, mitten in dem Abschiedswirrwar, eine empsehlende Vorrede zu dem großen und gelehrten Index Decolampad's zu der Erasmischen Ausgabe des Hieronymus geschrieben (17. April 1520) und ihn dem freisinnigen Augsburger Canonicus Abelmann v. Abelmannssselden, dem beiderseitigen Freunde gewidmet; nachdem er noch einen auffallend frostigen Abschiedsbrief an Zwingli abgesertigt, in dem er ihm meldet, daß er einen Engländer Eduard Lee, welcher es gewagt, gegen Erasmus wegen des Nenen Testaments zu schreiben, unmittelbar nach seiner Ankunft mit einer gebührenden Antwort absertigen werde; daß er durch Froben oder Kratander ihm manchmal seine Briefe könne zukommen lassen, und ihn seines steten Andenkens versichert, trat er in der That die von Vielen bedauerte und mißbilligte Reise an (28. April 1520).

hutten, Stromer, Zobel und Andere, Die ihm als Zeichen des Geiftes, der jett in der alten Priesterstadt berrsche, die eben warm aus der mainzer Presse gekommenen fünf Dialoge des gegen die Romanisten kampflustigen Ritters gezeigt hatten, vor Allem aber ber gnädige und humane Fürst selber, mögen ihm bald den Treunungsschmerz gemildert und den immer etwas schwermuthigen Mann beimisch gemacht haben. Der damals dreißigjährige Erzbischof und Fürst Albrecht, ein jungerer Bruder des Churfürsten von Brandenburg, war ein nicht ungebildeter, wiffenschaftliebender, lebensfroher, verschwenderisch freigebiger, prachtliebender und für seine Person mildgesinnter Berr, der schon als Knabe Canonicus zu Mainz, Magdeburg und Trier gewesen, der seit sechs Jahren durch papstliche Dispens und, allen canonischen Rechten zum Trot, die drei großen geiftlichen Fürstenthumer Mainz, Magdeburg und Halberstadt in seiner Hand vereinigte. Dem ohngeachtet war er immer in Geldverlegenheit und hatte, ohne zu ahnen was für einen Sturm er beraufbeschwor, zu dem oft gebrauchten Finanzmittel, dem Ablagverkauf, gegriffen, wofür ihm Leo eine allgemeine Bollmacht für alle seine Länder ausgestellt hatte, und die dann auch noch weiter verhandelt wurde an andere Unterstellen, welche ihm die Summe dafür baar auslegten und dann nicht allein diese wieder herausschlagen, sondern auch noch einen größtmöglichen Ueberschuß herausbringen wollten. Als der Streit darüber ansgebrochen, so war er, theils aus eigenem Intereffe, theils weil die Berträge mit dem Papft und Anderen schon geschlossen, selber in das Net verstrickt und nicht mehr Berr darüber, und dachte wohl auch im Gefühle seiner Macht und in seinem angebornen Leichtsinn, "das Monchsgezant" werde sich schon wieder legen.

Es war zur Zeit, von der wir reden, etwas von einem geistlichen Mäcenas in dem Manne, welcher einer Erasmisch-wissenschaftlichen und Disciplinar-Reformation, ohne Antastung der bestehenden hierarchischen Ordnung,

nicht abgeneigt, selbst vielleicht nicht ohne deutsch-patriotische Hintergedanken von Unabhängigkeit, mar. Der vermeinte Monchestreit aber hatte bereits durch 'die schlummernden Fragen, welche er wachrief, durch die Theilnahme des größten Theiles der Nation, eine Ausdehnung und ein Gewicht erhalten, die selbst einen Fürsten wie Albrecht ernsthaft stimmen mußten. Luther hatte ihm bereits in einem unterthänigen Briefe (4. Febr. 1520) geklagt, wie man ihn schmählich verläumde, ungehört verdamme, und ihm seine Bereitwilligkeit sich eines Besseren belehren zu lassen betheuert und ihn gebeten, seine Sache zu prufen und seine Schriften womöglich selbst zu lesen. Der Churfurft antwortete charakteristisch genug: das Urtheil über die noch nicht von ihm gelesenen Schriften wolle er Anderen und zwar Gelehrteren überlaffen, wünsche aber, daß man über Dinge wie der Primat des Papftes und den freien Billen und anderes der Art nicht so beftig ftreiten moge. Er hatte fich auch schon früher wegen der so wichtig werdenden Sache bei dem Drakel dieser Herrn, dem Erasmus Rath erholt und dieser hatte ihm (1. Nov. 1519) in einem langen Briefe geantwortet, daß er weder zu Reuchlin, noch zu Luther gehöre, und fich nicht getraue über Letteren, in dem jedenfalls ein eigenthumlicher Beift sich offenbare, ein Urtheil zu fällen: zumal da überall, auch bei den Feinden nur eine Stimme sei über die Frommigfeit, Redlichkeit und Sittlichkeit des Mannes in Leben und Wandel. "Die Gegner," so fährt er freinuthig genug fort," die Theologen sein wollen, verdammen ihn, ohne ihn gelesen oder verstanden zu haben, und Menschen, beren Standestugend Die Milde sein follte, scheinen nur nach Menschenblut zu dürften, nur dahin zu drängen, daß man den Luther greife und abthue. Das heißt den Henker und nicht den Theologen spielen. Wollen sie zeigen, welche theologische Selden sie find, so follen fle einmal die Juden, die unchristlichen Christen bekehren, das öffentliche Sittenverderbniß der Christenheit reformiren, das bei den Türken nicht ärger sein kann. Mit mas Recht und Billigfeit soll ein Mann gestraft werden, der Disputirsätze über Dinge aufgestellt, über die man an allen Gelehrtenschulen von je disputirt hat, der Belehrung begehrt, der sich dem Urtheil des Papftes untermirft und der Universitäten. Wenn er sich aber nicht den Sanden Derjenigen anvertrauen will, die ihn lieber todt als lebendig faben, so kann man das einem unschuldigen Biedermanne nicht verdenken. Die Ursache und Quelle des Uebels muß man bedenken und man wird finden, es komme daher, daß die Welt überbürdet ift mit Menschensagungen, mit scholastischen Meinungen und Dogmen, mit der Tyrannei der Bettelorden, den Satelliten des römischen Stuhls, die aber zu solcher Macht und Menge angewachsen sind, daß sich der Papst, ja sogar die Könige vor ihnen fürchten. Ist der Papft für fle, so erheben fle ihn in den himmel und segen ihn über Gott; in den Dingen aber, die gegen ihre Plane und ibren Rugen find, machen fie fich nicht das Geringste aus ihm. Nichts als ibre erfundenen und bis zur Unverschämtheit ausgesponnenen Dogmen haben fle gepredigt und redeten so vom

Ablaß, daß selbst die unwissende Menge es nicht mehr anhören konnte. Daher ift denn die Lebenstraft evangelischer Lehre erstorben, und bei dem zunehmenden Berfall des Glaubens drohete der Funke der Frommigkeit zu erloschen, an dem man die Liebe unter den Menschen wieder entzünden konnte: alle Religion drobete in mehr als judische Ceremonien unterzugehen. Das beseufzt und beklagt jeder Biedermann; das gestehen offen die Theologen, die teine Monche find, ja, das gestehen sogar manche Monche unter vier Augen felber ein. Das hat denn auch Luthern in der Seele ergriffen und ihm den Muth gegeben, sich der unerträglichen Schamlosigkeit einiger Leute zu widersetzen. Denn mas könnte ich für einen anderen Beweggrund bei einem Maune argwöhnen, der weder nach Würden geizet, noch Geld und Gut sucht. urtheile für jetzt nicht über die ihm vorgeworfenen Artikel, sondern nur von dem Anlag und dem außeren Hergang der Sache. Luther hat es gewagt, an dem Ablaß zu zweifeln: von dem sie aber zuvor allzu unverschämte Behauptungen aufgestellt, er hat es gewagt, von der papftlichen Gewalt in geringerem Mage zu halten, die sie aber zuvor, und namentlich die Prediger-Monche mußlos übertrieben hatten. Er hat es gewagt, die Machtsprüche des Thomas von Mquino zu verachten; aber die Dominikaner setzten sie auch beinahe über die Evangelien; er hat es gewagt, über die Beichte einige Bedenklichkeiten zu befeitigen: aber die Monche verstricken auch ohne Ende die Gewissen durch die-Diesem und Anderem muß man es zuschreiben, wenn Luther bin und wieder zu heftig geschrieben bat. — Wir haben, wie ich glaube, einen frommen Papft, aber in der Fluth dieser Geschäfte weiß er von den meisten Dingen nichts und wenn er auch Einiges abstellen will, so fann er es nicht durchführen: Die Pferde reißen den Wagenleuker mit sich fort, wie der Dichter sagt, und keines gehorcht mehr dem Zügel. Wer ihn zu dem ermahnt mas Christi würdig ift, der bezeigt sich als eine mahre Stüte seiner Frommigkeit. Es ist kein Geheimniß, daß gewisse Leute Se. Heiligkeit gegen Luther, ja sogar gegen alle Diejenigen aufstacheln, die gegen ihre Glaubensfäße nur ein leises Bort zu sagen magen. Was die mahren Urheber dieses Lärmens für Leute sind, das könnte ich der gründlichsten Wahrheit gemäß darthun, wenn ich nicht fürchtete, daß die genaueste Wahrheit wie Verläumdung aussähe.

"Ich sage dieß um so freier herans, da ich von Reuchlins und Luthers Sache weit entfernt bin. — Jene Lärmschläger wollen den neuen wissenschaft- lichen Beist tödten, damit sie wieder Alles in Allem seien. — Warum wersen sie sich nur so gehässig auf den Einen oder den Anderen. Sie leugnen nicht das Alvarus in vielen Dingen, Cajetanus in vielen Dingen, Prierias in wielen Dingen geirrt. Von diesen aber ist keine Meldung, denn sie sind Predigermönche. Nur gegen Reuchlin wird geschrieen, denn er versteht die alten Sprachen, gegen Luthern, denn sie halten ihn für sehr bewandert in unserer Literatur, von der er doch nur einen leisen Auslug hat. Viele Neußerungen in Luthers Schriften sind eher unbedacht als ungläubig zu nennen.

Unter Anderem bringt sie am meisten auf, daß er nicht viel auf den Thomas von Aquino hält, daß er den Ablaßgewinn schmälert, daß er die Bettelorden zu wenig achtet, und daß er auf die Glaubensbestimmungen der Schulgelehrten nicht eben so große Stude balt, als auf die Evangelien, kurz, daß er fich aus den menschlichen Spitfindigkeiten der Schulzanker gar nichts macht. Ja das sind freilich nicht zu duldende Regereien! — Chemals hielt man den für einen Reger, der von den Evangelien, von den Artikeln des Glaubens oder von Aehnlichem abwich. Jest aber ist einer ein Reger, wenn er von Thomas oder von einem ihrer eigenen Einfälle abweicht; was ihnen nicht behagt und was sie nicht verstehen, ist Regerei: Griechisch verstehen, reines Latein schreiben ift Regerei. Ja es ift allerdings ein schweres Vergeben um die Falschung des Glaubens, aber man darf nicht aus jeglicher Frage eine Glaubenssache machen. Läßt man diesen hab- und rachfüchtigen Menschen den Zügel schießen, so werden sie sich zuerst auf die edelsten Privatpersonen werfen und buld werden dann die Bischöfe und selbst der Papft nicht mehr sicher sein. Wie weit es unter Anderem der Predigerorden treibt, das follte uns warnend hieronymus Ich sehe von Savonarola († 1498) und die Berner Unthat (1509) lehren. Luthers Sache ab und rede bloß von der Art wie man ftreitet, und der bevorstehenden Gefahr. Reuchlins Sache ist vor dem Papst, Luthers Angelegenbeit vor den Universitäten: ihre Entscheidung berührt mich aber keineswegs. 3ch habe mich immer gehütet, etwas zu schreiben, das gegen Sittlichkeit, öffentliche Ordnung oder den Glauben wäre. Ich wollte auch mit diesem Briefe bloß einem möglichen Digbrauche vorheugen, den gewiffe Leute von der durfürstlichen Bürde gegen die Bissenschaft machen könnten: im Uebrigen wird Dieselbe am besten wissen, was ste in diesem ganzen Sandel zu thun habe, und wohl ihre Rube und ihren Frieden am besten mahren, je weniger sie sich deffelben annimmt." Wenn dieses merkwürdige Schreiben die Frucht der Mahnung Capito's war, so muß man gestehen, daß er seinen Zweck über alle Erwartung erreicht hat. Denn eine fraftigere und wahrheitsgetreuere Apologie der beginnenden Reformation fonnte ein Mann wie Erasmus, trot allen Borbehalten der Klugbeit und Politik, nicht schreiben. Das-bier vor dem ersten geiftlichen Reichsfürsten über den Zustand der Religion und der Kirche, über Enthers Person und Beweggrunde und über diejenigen seiner Gegner abgelegte Zeugniß ift besonders in jener Zeit in dem Munde eines so bedächtigen Mannes schlagend und über allen Zweifel erhaben. Es ift gewiß nicht ohne allen Eindruck an dem Fürsten und seiner Umgebung vorübergegangen.

Capito fing sogleich an, in dem alten Dome, der schon seit Jahrhunderten nichts bergleichen mehr gebort, unter großem Zulauf das Erangelium zu predigen. Er hatte zwar gleich anfangs einen Strauß mit den Mönchen zu besteben, deren Haß gegen alles Neuere und dessen Vertreter unversöhnlich war. Aber er trug für dießmal mit leichter Niche den Sieg davon, denn er hatte günstige und mächtige Beschüßer und es herrschte überhaupt damals in

der Priesterstadt eine große Freiheit und viele der Gewaltigen waren begeistert für die classische Wissenschaft.\*) Er trat alsbald mit Melanchthon in Berbindung und schrieb (im Mai) bitter klagend an denselben über den immer noch nicht verschmerzten Eintritt Decolampad's in das Kloster: "Doctor baußschein, ein sonft so vorsichtiger und verständiger Mann, bat bochft unweise daran gethan, daß er ein Monch geworden und sein ohnehin schon melancholisches Gemuth mit einer neuen und unerträglichen Last, um der Religion willen, beschweret hat. Als ob Christus an unserer Betrühnig und Traurigkeit und dem einsamen Leben ein besonderes Wohlgefallen träge. Da ift er nun etlichen Beibern unterthan und unterwirft sich dienstwillig ihrer berrichaft; benn er ift in ein Kloster gegangen, das St. Brigitten zu Ehren gestiftet worden, wo die Beiber, wider Gottes Ordnung, das Regiment über die Manner führen. \*\*)" Auch an Luther scheint er sich in den schwebenden Angelegenheiten gewandt zu haben, zumal da er das große, begeisterte Manifeft: "An den Adel deutscher Nation, von der driftlichen Standesbesserung" merft nicht ohne Schreden gelesen hatte. Luthers und Melanchthons Antwerten find leider nicht mehr vorhauden.

In diese Zeit fällt auch die erste Unknupfung einer näheren Berbindung Capito's mit Straßburg, welche für diese Stadt so erfolgreich werden sollte. Der Probst des Stifts zu St. Thomae, Jacob Reichshoffer, war gestorben mb Capito zu dieser Stelle, besonders durch hohe Schweizer-Bönner und durch den Cardinal Laurentius und Antonins Bischof von Pistoja, vorgeschlagen, wer trop den Bemühungen seines angesehenen Straßburger Verwandten Friedrich Prechter, war das den Fuggern eingehändigte römische Bestätigungs-Beet nicht angefommen und man suchte von Straßburg aus der Sache zu Rom ernftliche Schwierigkeiten in den Weg zu legen. Als Peter Gebwiler in von den Ranken unterrichtete und als eine Abschrift der aufgefangenen papftlichen Ernennung nach Rom geschickt worden \*\*\*), so nahm sich Albrecht der Sache entscheidend an und schrieb an den Papft: er moge durch seine Ractvollsommenheit die Schwierigkeiten heben und seinen getreuen Geheimen Rath in den Genuß einer bereits schon gewährten Gnade segen, zumal da es einen eben fo gelehrten als redlichen Mann gelte, deffen weise Thätigkeit in biefen Birren G. Beiligkeit und dem papstlichen Stuhle gute Dienste leisten Gune. Die gange Sache murbe überdieß dem Mainger Agenten zu Rom, dem Dr. Balentin Teteleben empfohlen, und das wirkte. \*\*\*\*)

Merkwürdig und charakteristisch für das officielle Verhältniß eines so wichtigen Fürsten wie der damalige Primas von Germanien, ist der beinahe

<sup>\*)</sup> Hedio Zwinglio c. Juni 1520. Epp. Zwinglii I. 136.

<sup>\*\*)</sup> Scult. Annal. p. 66.

Peter Gebwiler Capitoni aus Rom, 27. Juli u. 24. Aug. Mes. A. B.

Bpiscopus Mogunt. Leoni X. 1. Sept. 1520. Mas. A. B.

Canm, Capite u. Buber.

unwürdig kriechende Canzleistyl Rom gegenüber, in welchem sich der Churfürst immer nur die "unterthänigste Creatur" nennt und unterzeichnet. Indeffen follte die Scene des liberalen Leichtfinns in Maing, wo man Luthers Bucher verbrannte und Huttens heftigste Angriffe gegen die Hierarchie, wie die "romische Dreifaltigkeit," offen drucken und verkaufen ließ, bald sich andern. Dr. Ed war mit einem Geschenk von fünshundert Ducaten\*) und mit der Bannbulle gegen Luther nach Deutschland, und der papstliche Runtius Caraccioli war unter dem Vorwande der Krönung des neuerwählten Rönigs mit gemenen Instructionen gegen dieses Treiben in den erzbischöflichen Diocesen und besonders gegen hutten, zu Albrecht gekommen zur großen Ermuthigung der Gegner. \*\*) Wie ein verfolgter Lowe sprang der verwarnte Ritter auf, als er die Gefahr vernahm, welche ihm drobete. "Ha, so bricht denn endlich die Flamme dieses Brandes aus," so schreibt er aus Gelnhausen, dem alten Kaisersige Barbarossa's, an Capito, "und es sollte wunderbar gugeben, wenn er nicht endlich durch meinen Untergang gelöscht werden mußte. Aber in diesem Stude lebt ein Muth in mir, der größer ift, als alle ihre Gewalt. Jest drauf und dran! jest muß durchgebrochen sein. Sie sollen erfabren, daß ich bisher nur ein Lamm gemesen. Denn die romischen "Lowen" dürsten nach Blut wie ich sebe, aber sie werden eber Blut lassen, und die Fesseln tragen die sie mir zugedacht. Denn vernimm, wenn du es nicht wissen follteft, daß Leo X. dem Churfürsten in zweien Briefen befiehlt: mich gefaugen und gebunden nach Rom zu liefern und ihm im Weigerungsfalle mit schrecklichen Dingen droht. Das ist Priesterpflicht. Wie zuckt das Schwert an meiner Seite. Schreibe an Erasmus und alle die Unfrigen, daß man die Sache in die Hand nehme. Kommen Briefe an mich, so warte bis du fie einem von meinen sicheren Leuten übergeben kannft."\*\*\*) Bitter beklagt er fich über diese Unbilde, Ungerechtigkeit, Gewaltthätigkeit und Grausankeit in einem von Chernburg aus geschriebenen Briefe an den Cardinal selber, über die Schändlichkeit, welche Jeglichen, der noch einen Tropfen deutschen Blutes in den Adern hat, entruften muffe. "Ich fürchte, daß diese unerhörte Anmaßung ench Bischöfen und dem ganzen geistlichen Stande ein boses Spiel mache und in schreckliches und grausames Elend bringe. An euch ist es vorzubauen, damit nicht eine Zeit komme, wo man sagen mußte: das hatte ich mir nicht gedacht. Daß ich die Wahrheit gesagt, bat mich zum Feinde gemacht: aber mag ich ibnen immerbin ein Dorn im Auge sein, meine Hulfe steht zu dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Denn er ist die Bahrheit und alle seine Gebote find Bahrheit. Wenn die romischen Bischöfe mir ihre, nicht einmal in guter Absicht, sondern lediglich um des Gewinnes

<sup>\*)</sup> Petrus Gebwiler aus Nom, 27. Juli 1520. Mss. A. B.

<sup>\*\*)</sup> Das rapftliche Creditiv ift schon vom 6. Juni 1520. Mss. B. B.

<sup>\*\*\*)</sup> Huttenus Capitoni, VI Id. Aug. 1520. Mss. A. B.

willen zusammengestickten Tabeln vorhalten, so will ich sie kecklich verachten, wegwersen und verabscheuen. Denn sie sind ja doch wahrlich nicht Gottes Wort, von dem zu wünschen wäre, daß jener "Zehente" ihm so emsig nach-dichte, als er darauf bedacht ist, Deutschland, immer von neuem auszuplünzern.") Er war vom erzbischössichen Hose verbannt, aber auf der Ebernburg wohl geborgen und trat nun erst eigentlich rücksichtslos mit aller ihm zu Gebote stehenden Heftigseit auf.

Auch gegen den bereits zum geistlichen Rathe oder vielmehr zum Canzler erhobenen Domprediger brach der alte, schlechtversöhnte Groll der Mainzer Segner wieder heftiger und verdammender aus, als zuvor. "Ich habe es ibm vorausgefagt," schrieb der Patricier Pirkheimer an den Rathsberrn Stromer zu Leipzig, "denn ich kenne die Verstellungsfünste dieses Belichters und wie fie aller Treue und alles Glaubens bar sind." Juzwischen hielt der Fürst Die Sand über ihm. Diefer nahm ihn felbst zur Ronigefrönung nach Aachen mit, und Capito vermochte so viel, daß ihn sein theurer Freund und Schüler, Cospar Dedio, ale Domprediger vor der Hand bis zu seiner Rudlehr erichen durfte, "und vielleicht auch noch nachher, wenn es dem Herrn gefällt," schreibt der angekommene Stellvertreter selber an Zwingli (15. Oct. 1520). "Denn Capito will das Amt niederlegen, da er im geheimen Rathe des hohen feren ift. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Rugen er in dieser seiner wwen Stellung schafft. Luther mare in dieser Gegend schon längst verbrannt mb die Lutherische Lehre verbannt, wenn er nicht den Fürsten eines Anderen ibergengt batte. Gegen Luther hat der Papft, wie ich bore, eine "Bulle" mlaffen, die diesen Namen wohl verdient. Er hett Petrum und Paulum, elle Engel im Simmel und alle Creaturen der Welt gegen Luthern und seine Anbanger auf: Man solle fie todschlagen, sengen und verbrennen und dergleichen.

"D du freies Deutschland, wo ist deine Freiheit? Nicht einmal die Junge ik mehr frei! Luther wird jest schon losbrechen und es wird in der nächsten Resse Blig und Donner genug geben."\*\*)

Husen gab in denselben Tagen die Bulle des Papstes, während eines kusenthalts zu Straßburg, mit beißend-satyrischen und schlagenden Anmerkungen heraus.\*\*\*) Sickingen und der Ritteradel standen auf Luthers Seite und boten ihm Schutz und Schirm in seinen Burgen an. Alles schien am Vor-

<sup>\*)</sup> Huttenus Alberto Moguntino Idib Septemb. 1520. Mss. A. B.

<sup>\*\*)</sup> Hedio Zwinglio. 15. Octob. 1520. Epp. Zwingl. I. 147.

Otto Brunfels Beato Rhenano. 15. Nov. 1520. Mss. S. "Ul. Huttenus bullam Pontificis qua Lutherum diris devovet pulchre traduxit, hoc est, scholiis salsis et mordacibus exposuit, irrisitque. In frontispicio libelli insignibus pontificiis hunc circumposuit versiculum: Astitit Bulla a dextris ejus in vestitu deaurato circumamicta varietatibus. Beatus Rhenanus Bonif. Amerbachis 8. Nov. 1520. Mss. A. B.

abende eines großen allgemeinen Ausbruches und er, Capito, saß mit seinem gegen beide Seiten hin abwehrenden, redlich driftlichen Sinn in dem Rathe des ersten geistlichen Fürstenhofes, welcher, ohne sich zu compromittiren, nicht neutral bleiben konnte. Es mag daher keine geringe Versuchung gewesen sein als der einst aus Mainz durch die Clerisei vertriebene junge und geistreiche Gelehrte und Literator Peter Schade, von seiner Geburtsgegend Mofellanus genannt, ihm einladend und verlockend schrieb (13. Nov. 1520): "Bie gunftig unser Fürst (Georg von Sachsen) für die classischen Studien gestimmt ift, magst du daraus abnehmen: daß, als er ohnlängst hier verweilt, er über zehnmal beiner auf die schmeichelhafteste Beise gedachte und damit nicht zufrieden, bat er dem ersten und ehrenvesten Ritter unseres Bofes, Caefar Pflugt aufgetragen, sich zu erkundigen, wie es um dich ftebe. Diefer bat deßhalb die Sache mehrmals mit dem dir längst bekanuten Rathsherrn und Arzte, Beinrich Stromer, und mir besprochen. Aber in der Ungewißheit, wie du gegen uns gesinnt seiest und ob es möglich ware, dich unter irgend einer Bedingung von Mainz wegzubringen, ist nichts beschloffen worden. Die Lage der Stadt, Liebe und Treue vieler Freunde, der Studieneifer der Jugend, die unwandelbare Gnade des Fürsten würden nichts zu wünschen übrig laffen. Es tommt Alles darauf an, daß du uns deine Geneigtheit für Leipzig zu wissen thatest. Dann lag une dafür sorgen, daß der Fürst selbst Ruf und Bedingung fund thue. Du glaubst nicht wie fein hier Leben und Sitten sind, welche Aufklärung bier herrscht und welche Ehrbarkeit der Geiftlichen. Denn du fändest hier nichts Aehnliches von den Dingen, die bort bei euch offen und ungestraft geschehen. Du weist was ich meine und in Stillschweigen einhülle. Durch den Ueberbringer, einen von Herzensgrund durch Luthers Predigten bekehrten Inden und Freund, fanust du Alles, auch das Gebeimfte schreiben. Ich mare begierig zu miffen, mas hutten treibt und vor hat. Man erzählte sich hier biefer Tage, er habe einen papstlichen Boten mit einer Menge Bullen und Briefe aufgefangen. Stromers Brief an ibn mogest du, fagt er, heimlich besorgen. Ich schiede hier einige "Martinsschriften." Ich will nur sehen, wo diese Sache noch hinausgeben wird. Trot allen Mahnungen der Freunde läßt er sich in seinem Geiste nicht dämpfen, im Gegentheil, er wird von Tag zu Tag aufgebrachter gegen die geistliche Tyrannei. Gott malte es." \*)

Reiner von beiden Wünschen sollte dem Erasmisch-seinen und freisinnigen Manne in Erfüllung gehen. Weder sah er Capito, der tem Churfürsten durch seine Rlugheit und Mäßigung immer theurer wurde, als eine Zierde der hohen Schule an seiner Seite, noch auch den Ausgang des großen Reformationskampses. Er starb schon vier Jahre nachher, im dreißigsten seines Alters.

<sup>\*)</sup> Petrus Mosellanus Capitoni. 13. Nov. 1520. Mss. A. B.

Indeffen ging die Bewegung mit Riesenschritten voran. Wenn langgewohnte Herrschaft und Gewalt mit Unwissenheit und Anmaßung gepaart auch für den Migbrauch derselben nicht blind machten, besonders wenn eine geistige, moralische, unfichtbare und unfaßbare Macht dagegen auftritt, so bitten den Bertheidigern der alten geistlichen Gewalt und materiellen Auctorität die Augen aufgehen muffen bei dem Spott und der Berachtung, womit de papstliche oder wie Erasmus sagt "löwen'schen" Bulle gegen Luther, nicht allein trot, sondern eben wegen ihrer drohenden Fassung in Deutschland aufgenommen wurde. Es war die Offenbarung der Niederlage, welche die pipfliche und gesammte hierarchische Macht im Rampfe mit dem Gewissen und der gefunden Bernunft der Bölker erlitten hatte. Hutten verspottete und Enther verbrannte fie feierlich (10. Decemb. 1520) sammt den Decretalen und wiftigem geiftlichen Rechte unter lautem Beifall des edelsten Theiles der Ration, unter stillschweigender Billigung der meisten weltlichen Fürsten. Das Bemmenzeichen war aufgelodert und die Lossagung von Rom war unwidermfich ausgesprochen, und über dem allen stand der erste Reichstag bevor, melden der junge Raiser in beutschen Landen und zwar zu Worms halten sollte. 34, das andere Unerhörte sollte geschehen. Man schlug nämlich von vielen Seiten vor, daß ein bereits papstlich verdammter Beistlicher und Reger sollte wer der oberften weltlichen Behörde, den geiftlichen und weltlichen Sauptern w Dbrigkeiten feines Bolkes erscheinen und fich verantworten durfen. Eigner widersetzten sich zwar aus allen Kräften under papstliche Runtius Meander, ein getauster Jude, stellte dem Raiser nicht ohne anfänglichen Erida vor: Die Reger seien durch ihre Ueberredungekunfte sehr gefährlich, sodann will man überhaupt einen verdammten Reger nicht mehr anhören solle und mblich, wenn Luther zu Worms erscheine, so mußte die Stadt in's Interdict gelegt werden, so duß daselbst nichts Rechtgültiges durch die Fürsten gehandelt werden konnte. 11m thatsächlich etwas von der Bulle, in Mainz wenigstens, de ber geiftlichen Hauptstadt des deutschen Reichs, auszuführen, wollte er Die Bucher Luthers in diefer Stadt öffentlich verbrennen laffen. Schriften aufgeschichtet und das Feuer dran gelegt werden sollte, da trat der benter auf das Gerüfte und fragte mit lauter Stimme vor allem Bolt: ob Derjenige, deffen Bucher hier verbrannt werden sollten, nach Recht und Gericht verdammt sei? so schrie die gange Menge: er sei noch nicht verdammt. Da fprach der Nachrichter: "Ich schaffe nichts ans der Welt, es sei denn nach dem Gefetz und gehörig verurtheilt," und sprang von dem Gerufte mit Entrung unter das zujanchzende, lachende und Aleander mit Schimpf und Shande bedeckende und ihn beinahe in den Roth werfende, und mit dem Schrei: "ber Jud', der Berrather, der Bube!" verfolgende Bolt. Um anderen Lage brachte er es nichts destoweniger durch sein Geschrei über die Schmach, reiche dem Papst angethan und die Berachtung, welche man seinen Geboten pize, sowie auch durch Drohungen bei dem Cardinal und ben Chorherrn

dahin, daß einige Bucher auf dem Markte durch den "Todtengräber" verbrannt wurden; denn der Heufer weigerte fich deffen ftandstaft. weiber bei ihren Gemusekörben maren die einzigen Zuschauer. Ein Spottlied gegen den Runtius murde Rachts an die Thure seiner Herberge und in allen Gassen angeschlagen und man sagte sich, daß die Leute, welche die Bucher auf den Plat getragen, nicht Luthers, sondern Eds, Splvester Prierias' und anderer Gegner Schriften gebracht hätten.\*) "Das heißt doch den Bischofsoder Cardinalshut theuer kaufen", fügt Rhenanus hinzu und der Mainzer Domprediger Hedio schließt mit der Nachricht, daß die Kürsten in Worms beschlossen hatten, Luthern zu hören: daß die Legaten aber himmel und Bolle dagegen in Bewegung setten und mit gewaltigen Drohungen handelten. Aber von Capito wohl unterrichtet, meint er, sie würden nichts ausrichten. Denn dem Rathe und den Bemühungen Capito's war es allein zuzuschreiben, wenn der Churfürst, trot seiner Stellung und der Umgarnung durch die Gegner, fich dem Beschlusse nicht widersette. Capito hatte Albert von der Morizburg zu Halle, der gewöhnlichen Residenz, nach Worms begleitet und vertrat seine Person mährend der zeitweiligen Abwesenheit des hohen Herrn. allein die innerste Ueberzeugung, daß Luther in den meisten Stücken, auch in den bittersten Anklagen (wie selbst Erasmus in beinahe allen seinen damaligen Briefen bekennt) in der Wahrheit sei, sondern auch, daß man mit ihm, trot seiner Leidenschaft, auf eine nicht zu rechtfertigende Beise verfahre und daß robe Gewalt hier zum größesten Unbeil für das ganze Reich führen muffe: Alle diese Betrachtungen trieben ihn zu den Bemühungen an, durch die er einen allgemeinen Brand zu verhüten hoffte. Er that dieß um so eifriger, wenn er in den von Wittenberg kommenden Briefen des jungen Felix Ulecenius, seines Schützlings, damals las: "Der Mann Gottes, Luther, legt bie heilige Schrift gar gewaltig aus: ich höre ihn oft; er hält sehr freie Bredigten, von denen meine Zöglinge keine einzige verfäumen und wornach sie ihr Leben einrichten, ja fich über die Magen gludlich schäpen, daß fie zu einer Zeit leben, wo sie einen Mann wie Luther seben und seine evangelische Lehre boren konnen. Hier zu Wittenberg findet man nichts von dem, mas von den Studien abhalten könnte: der Ort ift angenehm, die Leute find gefittet, die Roft ift aut und die den Musen so schädlichen Trinkgelage find hier unbekannt. Ja, wenn auch meine Zöglinge Luft zu einem unordentlichen Leben hatten, so wurden sie (wie du mir's kedlich glauben darfst) durch das Beispiel der Anderen, sowohl derer vom Adel, als auch der übrigen ehrbaren Bürgersöhne, zuruch gehalten, so groß ist die Zucht und die Liebe zu den Wissenschaften bei den Wittenbergern."\*\*) So lautet es in beinahe allen Briefen. Wenn dieses

<sup>\*)</sup> Beatus Rhenanus Bonif. Amerbachio. 6. Jan. 1521. Mss. 8. Hedio Zwinglio 21. Dec. 1520. Epp. Zwing. I. 157.

<sup>\*\*)</sup> Ulscenius Capitoni 13. Jan. 1521. Mss. A. B.

Zengniß durch andere, wie dasjenige Albert Burers eines Böglings bes Betus Rhenanus bestätigt und vervollständigt wurde, so konnte Capito nicht undin, die Natur der viel verschrieenen und verdammten Neuerung an ihren Knichten zu erkennen. "Erasmus gilt hier zu Wittenberg nicht so viel, als wie bei euch zu Bafel: man halt ihn hier für einen Schmeichler, weil er, wie ich deule, die Sache glimpflicher führt als Luther, und den Geist der diesen erfüllt, noch nicht erlangt hat. Man wirft ihm Versehen in der Uebersetzung der Paulinischen Briefe vor und in seiner Schrift "der Streiter Christi" (Miles Christianus) habe er sich mehr den Plato als Christus zum Vorbild Bon Drigenes und Hieronymus hält man hier sehr wenig, auf Angustin aber große Stude. Es sind mehr als anderthalb tausend Studenten hier, welche beinahe alle beständig, wo sie gehen und stehen, ihre Bibel mit f berumtragen. Alle geben unbewaffnet und es herrscht unter ihnen als mter Brüdern, die in Christo hier versammelt find, große Eintracht. Es ist mm Erstaunen, daß keine jener soust so häufigen Raufereien stattfindet, trog dem daß so viele junge Leute so vieler und so verschiedener Nationen beisammen find. Denn es gibt hier Sachsen, Preußen, Bolen, Böhmen, Schwaben, Comeizer, Franken, Thuringer, Meignet und viele aus anderen Gegenden, und doch leben alle diese Menschen, wie gesagt, in schönfter Eintracht. Bunte einer hier eber einen Rarren voll Ungeziefer, als einen Hausherrn aufkingen. Die ganze Stadt ist von den Studenten förmlich eingenommen und Die beiden Zöglinge des Ulecenius waren Bobel und Reimbold, Sohne der Freunde Capito's, der mit diesen jungen Gelehrten in einer sehr afrigen Correspondenz stand, mabrend hutten in einem Briefe von der Ebernburg, worin er durch ihn dem Churfürsten die Sache Reuchlins empfiehlt, in Die Bowürfe ausbricht: er sei ein so beschäftigter Hofmann geworden, daß er nicht mehr an seine nachsten Freunde schreibe, oder nur einen Zettel in die Briefe Anderer einlege. \*\*) Biele waren bedenflich geworden über den Mann, und selbst Beter Wickgram, der Straßburger Domprediger, welcher nie zur Reformation übertrat, meint, daß er als ein frommer und rechtlicher Mann viel Gutes bei dem Fürsten bewirken konne, es sei denn, daß der Hof ihn verändert habe. "Du hast Guade gefunden in den Augen deines Fürsten, sebe wohl zn, daß du der Gnade in den Augen des Allerhöchsten nicht verluftig Du ftebest an den Basserslüssen Babylons, mandle vorsichtiglich, demit du nicht hineinstürzest und untergehest. Du weißt wie schwer es ist in solchem Strudel und Getriebe, die Ruhe und den Frieden der Seele zu bemahren." \*\*\*) Auch Bellican, der alteste Freund, deutet dieselben Befürchtungen an und führt dieselben Rlagen über Bernachlässigung der alten Ber-

<sup>\*)</sup> Alb. Burerius B. Rhenano. 30. Juni 1521. Mss. B. B.

<sup>\*\*)</sup> Hutten Capitoni, 16. Jan. 1521. Mss. A. B.

<sup>\*\*\*)</sup> Petrus Wickgram Capitoni, 24. Jan. 1521. Mss. A. B.

bindungen. Die Liebe zu dem Manne, die Furcht ihn für die gute Sache zu verlieren, die beleidigte Freundschaft, hatte wohl vielleicht Ursache diese Sprache zu führen.

Aber sie bedachten nicht mas Alles damals auf diesem Manne lag, der täglich mit Freund und Feind zu verhandeln hatte, mit den Ultra's beider Parteien und der fich jett noch dem edlen Bahne hingab, in der Stellung, worin er sich befand und vermittelst der Autorität eines wohlgesinnten, aber durch und durch weltlichen und auf die Behauptung seiner Stellung bedachten Fürsten, Unglud auf beiden Seiten zu verhüten. Dabei weltlich geiftliche Eurial- und Verwaltungsgeschäfte mit den vielen Corporationen der durfürftlichen Lande und besonders die unvermeidlichen Dinge der Art mit Rom, wo er dann den Styl brauchen mußte und auch anwendete, der eben herkommlich war seit Jahrhunderten und worüber er sein widerstrebendes befferes Bewußtsein damit mag beschwichtigt haben: daß dieß ja doch nur conventionelle For-Bon den Freunden der strengen Reform aber murde dieß, wenn nicht als ein Verrath oder so doch als eine schädliche Schwäche betrachtet. In Worms gab es jest für ihn vollauf zu thun, und daß er jest weder an die hebräischen Aufträge Pellicans noch sonst an Literarisches denken konnte, ift natürlich, zumal da eine der größesten Entscheidungestunden herannahete.

Mehr scheint ihm eine Gefahr zu Herzen gegangen zu sein, in welche Freund Decolampad, der Brigittenmonch, mittelbar durch ihn gerathen war. Dieser hatte nämlich sein Urtheil über Luther an Capito bei Gelegenheit der obschwebenden Berhältnisse geschrieben und dieses tam mahrscheinlich durch die Indiscretion eines seiner jungen Schreiber entweder dem uns schon befannten Hartmann v. Hallwil oder dem Ludwig Carinus, die er von Basel mitgenommen hatte, oder durch Capito selber an einen Freund und gelangte sodann unvorsichtiger Weise, lateinisch und deutsch, in die Deffentlichkeit. Dr. Ed, "die Pest aller Biedermanner und Gelehrten," machte fich baraus eine willsommene Waffe der Rache und schrieb drohende Briefe an den Rath zu Augsburg und an den Urheber, welcher darüber in noch größere Traurigkeit gerieth und in solcher Gefahr stand, daß Adelmann, der unter dem Drucke der allgemeinen Ginschüchterung muthige Canonicus v. Augsburg, einen sehr gereigten Brief an Capito schrieb: er möge bedenken, wie es ibm ware, wenn man seine Geheimnisse und Privataußerungen der Welt Preis gabe. \*) Der redliche und angstliche Decolampad fam sogar auf den Ginfall, der Freund hatte vielleicht diese Beröffentlichung in der Absicht gemacht, um ihn aus dem verhaßten Monchsstande zu treiben.\*\*) Das wirkte. Capito tröstete und beruhigte den bereits schon seinen unüberlegten Schritt bitter bereuenden Decolampad, der jest flatt fludieren zu können, die meiste Zeit in

<sup>\*)</sup> Adelmannus Capitoni. 3. Marz 1521. Mss. A. B.

<sup>\*\*)</sup> Adelmannus Capitoni. 10. Mar; 1521. Mss. A. B.

den Kirchenceremonien vergeuden mußte, und von seinem kleinmüthigen und die Zeit nicht begreifenden Vater, wegen seiner Richtung, hart angegangen wurde.

Luthers größter Lebenstag erschien. Capito sah ihn samut seinem und den anderen geistlichen und weltlichen Fürsten, denn der Reichstag, als der efte, den der einundzwanzigjährige mächtige Herrscher hielt, mar zahlreich und glingend besucht. Bor der erlauchtesten Bersammlung der Christenheit hatte a die drei großen Befreiungsworte gegen eine tausendjährige Geistesvormundwaft und romische Knechtschaft ausgesprochen: Gewissen und Gotteswort, oder helle und flare Gründe! Es mar der achtzehnte April ein hatter aber fest und demuthig, und nicht ohne Schweiß und Bangen mit Gott buchgefämpfter Heldentag, den er mit dem durch alle Herzen schallenden Gewisinsichrei bestegelte: Hier stehe ich, — ich kann nicht anders — Gott helfe m! "Er ift jest bei einer Stund wiederum heim in sein Berberg gangen," bichreibt ein Augen- und Ohrenzenge, "selbigen Tags, um nenn Uhr, dafift ich, ihn zu sehen, gewartet. Sobald er in die Herberg nur eingieng, mit er, in mein und anderer Gegenwart die Hand' auf und mit fröhlichem Ingesicht schrie er: Ich bin hindurch! Ich bin hindurch! — Ich war heut and auf dem Weg zuzuhören, da er sein Red gethan, ward aber ein solch' ingroß Gedräng, daß ich nit bleiben mocht. Wo er über die Gaffen geht, this alleweg voll Menschen, ihn zu sehen und ist ein groß Wesen und Sagen ihm. Item Luther hat sich auch öffentlich vernehmen lassen und ausge-🛶: 280 die Sachen nit anders werden, so muß er die Fenster gar auf-• Nie ist das große und freisinnige Wort des Apostels: Was nicht was dem Glauben geschieht, ist Sünde, schöner ausgelegt und durch die That wir interrlicht worden. Es war ein Höherer als Luther in Worms erschiewor den Fürsten und den hirten ber Heerde, und die Eindrücke maren iberviltigend: "und es war ein groß Gemurmel von ihm unter dem Volke." "Gtliche sprachen: Er ift fromm. Die Andern aber sprachen: Nein, sondern a verführet das Volk; Alle sprachen: Was will das werden?" Daß Albrecht, wie auch einige andere Fürstbischöfe, sich angesichts der drohenden Haltung 20el und Bolf gegen blutige Gewalt und Unterdrückung aussprachen und Bermittlung versuchten, mabrend sein Bruder von Brandenburg für ben Skitsbruch war, konnen wir wohl dem Ginfluffe Capito's zuschreiben.

Daß er aber bei Hutten und den übrigen Heißspornen in ein noch viel sieferes Licht gerathen mußte als dasjenige war, in welches er sich selbst schon buch seine Erasmische Haltung gebracht hatte, war nur allzu natürlich, zumal de er gewiß in dieser Zeit gewaltig mag bestürmt worden sein, von beiden

<sup>\*)</sup> Sirt Delhafen, faiserlicher und Murnberger Ratheherr, schreibt tiese beis nabe unbefannten charafteristischen Worte an den neuerwählten Propst zu St. Sebastian, hector Pomer. S. Riederer, Nachrichten n. s. w. C. IV. p. 96.

Seiten. Aus einem Antwortschreiben des jungen v. Hallwil aus Mainz tonnen wir ohngefähr die Stimmung Capito's abnehmen. "Jett erst sehe ich ein, wie flug dein Benehmen und dein Vorsatz mar, dich in keine Partei zu mischen, zumal da man von beiden Seiten gefehlt hat. Dem Reide und Tadel wirft du nie entgeben, fie folgen allen hochgestellten Mannern wie ihr Schatten auf dem Fuße nach." — Mit dem Ueberdrusse zahlloser Geschäfte, über die er flage, sen es ihm eben gegangen wie Ginem, der eine Luftfahrt zur Gee macht und dann mitten auf den Wogen, denen er Preiß gegeben ift, seekrant wird und vergebens nach bem Ufer gurudblickt. Go habe auch er fich mit Staatsgeschäften querft gum Zeitvertreib befaßt, und jest reiße ihn der Strout mit fort und die Wellen schlagen ihm über dem Kopfe zusammen. Alles zurecht legen wollen und sich grämen, wenn es nicht gelingt, sen thöricht. Wenn (wie Capito fürchtete) Luthers Sache zum Aufruhr führe, so werde kein chrifflicher Biedermann zu seiner Partei fteben, da Chriftus den Seinigen nichts so sehr als den Frieden und die Liebe zum Rächsten einschärfe. Bas wurde es denn auch schaden, wenn Luther etwas von seinem Rechte nachließe und die öffentliche Rube bedächte. Auf der eingeschlagenen Bahn fortfahren, beiße fic selbst dem Erfolge in den Weg stellen, der ohnedieß meist hinter der Erwartung zuruckzubleiben pflege. Nach Capito's weisem Rathe werde er die Parteinamen Papisten und Lutheraner meiden und eber einen Buschauer als einen Mithandelnden in diesem Trauerspiele abgeben. \*)

Die Achterklärung ging unterdeffen gegen ben bereits ichon auf der Bartburg geborgenen Luther aus (26. Mai), und war ein kalter Machtstreich ber allein in Worms zurückgebliebenen papstlichen Partei. Capito zog mit seinem Fürsten auf die Morizburg nach Halle. Aber weder die Nachricht von seiner endlichen Ernennung zum Propst von St. Thomae zu Straßburg durch vier Breven des Papstes, mit Zurucksendung der bundert und zwanzig Ducaten betragenden Gebühren, noch die Besitzergreifung dieser angesehenen Stelle durch Procuration (21. u. 25. August 1521) vermochten ihn über die möglichen Folgen des Wetters zu tröften, das den ganzen religiöfen und politischen Gorizont umzogen batte, und drobend von Zeit zu Zeit von dem Thuringer Balde ber leuchtete. Unter den Freunden verkannten ihn die Ginen nicht ohne Schein des Rechts, bedauerten ihn die Anderen namentlich beswegen, weil er das rubige und evangelische Predigtamt mit den zu seinem Charafter und Befen nicht passenden leichtfertigen Ranken, Narretheidung und Benchelmesen des Hoflebens vertauscht hatte. Ein Brief Bonifacins Amerbachs aus Bafel scheint in dieser Zeit namentlich einen großen Eindruck auf ihn gemacht zu haben, und die, leider nur als Bruchftuck auf uns gekommene Antwort laßt uns in das Leben und die Stimmung Capito's einen tieferen Blick werfen. "Deine Ausstellungen an meiner jetigen Lebensweise haben mich zur ernften

<sup>\*)</sup> Hartmann Halwilerus Capitoni, 23. April 1521. Mss. A. B.

Betrachtung vergangener Zeiten, meiner früheren Plane, der bei Seite gesetzten Studien, des niedergelegten Amtes veraulaßt. Es trat vor meine Seele, wis der Cardinal, mein Fürst, nach seiner frommen Leutseligkeit im vertrauichen Gespräche, dessen er mich würdigt und worin es sich meistens von Glauben und Religion handelt, geaußert hat und was mit dem Inhalt deines Schribens verwandt ist: Was mich doch bewogen habe, das Predigtamt niederzulegen? Er für sein Theil, so sagte er oft mich aufstachelnd, wie viel effiger wurde er Christum predigen, wenn nicht seine Sprache und unklare Stimme und die Furcht vor dem schwachen Gedächtniß ware. Ich wurde, so fuhr er fort, mich der evangelischen Predigt nicht schämen, so wie ich mich keimes Dinges schäme, von dem was ich als zum treuen Bischofsamt gehörig erfannt habe: ich opfere, weihe die Kirchen selbst ein, weihe Priester und kurz, verichte alle Ceremonien und Handlungen und Alles, was zur Devotion ge-Wit, und scheue keine Rosten, um durch Alles dieß die Seelen der Ginfältigen pun wahren Gottesdienste einzuladen. Wollte Gott, daß ich Alles das, was ich als das Beste erkenne, auch auszuführen im Stande mare, das mare mein munichtestes Geschäfte, denn es ware ein frommes Geschäfte." Diese und dergleichen Gespräche, fährt Capito fort, hätten ihn manchmal nicht allein ire gemacht über ben jest eingeschlagenen Weg, sondern ihn sogar beschämt, zwal da der Fürst ihm alle außerlichen Bortheile dazu gewährt haben würde. Die Einen verdammen mich, und die Anderen verwundern fich, daß ich unter betwaren Bedingungen bei dem besten Erfolg, einer seltenen Leichtigkeit, timet angenehmen Duge, doch dieß Alles mit den gemeineren Geschäften, Unwand Beschwerden des Hofes vertauscht habe." — Wenn man aber sein Bingen ohne vorgefaßte Meinung beurtheile, so werde man einsehen, daß in biffer leidenschaftlich aufgeregten Zeit sein Zurücktreten von der Canzel und den witherfüllten Predigtlarm, wie man ihn jest hört, für einen Mann, deffen Beien zur Mäßigung und ruhigem Fortschritte geschaffen, ein wohl bedachter und finger Entschluß gemesen sei. "Alns der Ferne betrachtet," so fährt er foct, "scheint dieses Amt allerdings ein Amt der Verträglichkeit und des Friedens zu fenn. Auch mir erschien es in meiner Jugend also, und ich hielt es bech, daß ich um seinetwillen nicht allein zeitlichen Genuß und Weltfreude, fendern auch der Verwandten und Eltern Rath und Mahnung hintenan ge-Mt" Nachdem er nun jener schon früher erwähnten letten-Warnung seines Buters vor dem geistlichen Stande gedacht, fahrt er fort: "Diese Beisungen des fterbenden Baters gruben sich mir tief in die Seele, und ich habe oft nicht boobl über die Worte, als über die Absicht nachgedacht, in welcher sie gespro-Auf der anderen Seite trat die Erhabenheit der Sache des Evengeliums mir entgegen, ich erwog oft bei mir selbst die Majestat des Antes, welches daffelbe verfündigt, und hielt die Prediger der höchsten Ehren werth. Die Canzel erschien mir wie ein Beiligthum, das ich, um der Prediger willen, beinahe anbetete. So sehr wird ber redliche, aufrichtige und noch reine

Sinn von Natur zur Berehrung ber Religion hingetrieben, ebe bie enttan schende Erfahrung ihn angefressen hat. Ach wie oft und wie sehnlich wunsche ich mir damals die einem Geistlichen nothwendige Redegabe, um auch so auf treten zu können, wie oft seufzte ich über die tauschende Unzulängsichkeit ber ungewissen scholastischen Ausleger, mit welcher Beharrlichkeit lag ich ben Studium des Wustes theologischer Streitfragen ob! Ich that es, obgleich ets Uhnungsgefühl mir sagte, daß dieß vergebliche Dube sep, daß ich mich in die fen Spigfindigfeiten aufriebe ohne Gewinn für die Bildung meines Geiftes, daß nicht meine Frömmigkeit, sondern bloß die rechthaberische Hartnäckigkeit Denn zum Streit und zu unverschämter Behauptung von dabei zunehme. Dingen, die wir nicht verstanden hatten, murden wir im Unterrichte angewie sen. Nichtsdestoweniger überwand ich tapfer den Etel, welchen mir diese Barbarei einflößte in Erwartung eines Besseren, und daß mir doch vielleicht irgend Es schwebte damals meiner Einbl ein Nugen daraus entsprießen fonnte. dungefraft das 3deal eines Predigers vor, wie er mit der Burde des Alters und des Ausehens bekleidet, der andachtigen, seiner Stimme lauschenden und an seinem Munde hängenden Menge von dem Rednerstuhle berab einfach und eindringlich zugleich die Holdseligkeit Christi einprägte. D des Gludes, fo rief ich bisweilen aus, wem es vergönnt worder, durch das Feuer der eigenen Begeisterung das Bolt für das Ewige zu entflammen, für Redlichkeit und Unschuld im Leben und Wandel, für Standhaftigkeit und Beduld in Trub sal, so daß die Menschen fromm und ehrbar unter einander lebten, feiner den Anderen beleidigte, und die Beleidigten nicht Scheltwort vergälten mit Schelt wort. Deswegen .... " \*) und hier mitten in der Schilderung der Ideale, die einst sein trunkenes Jugendherz erfüllten, hört der Brief, der nur noch in dieser unvollständigen Abschrift vorhanden ist, an der Stelle auf, wo die Es fahrungen, die er als Prediger gemacht, auseinander gesetzt, die Enttauschun gen besprochen werden, die oben angedeutet, die Beweggründe angegeben merden, die ihn bestimmten vom geistlichen Amte und von dem Predigen fic jurudguziehen, und lieber ben Widermartigkeiten des Hoflebens und ber weltlichen Geschäftslaft fich zu unterziehen, als in einer Stellung zu verhav ren, die ihn zu einer Entscheidung gedrängt haben murde, vor welcher er fic fürchtete. Wie wehmuthig und besorgt fleht es in dieser Seele aus, mahrend draußen die Wogen der religiösen und firchlichen Bewegung immer hober geben und selbst in den Tiefen der Bolksmassen schon ein dumpfes Braufen sich vernehmen läßt. Wie sucht er den guten Willen an seinem Fürsten ber auszustellen und zu zeigen, daß er leffer sei als sein Ruf, zumal da er auf die Predigt des Evangeliums dringe. Bas diesen aber nicht hinderte zum Ban

<sup>\*)</sup> Capito Bonifacio, ohne Jahr und Datum. Aber da im Anfang seiner noch nicht gar lange erfolgten Ruckfehr von Worms Ermähnung geschieht, so ift bas Jahr 1521 offenbar dasjenige ber Abfaffung, und die Zeit etwa Juni ober Juli. Mss. A. B.

der Kirche des neugegründeten Canonicatstiftes in Halle einen eneuen Ablaß auszuschreiben und predigen zu lassen.

Diese Stimmung klingt noch deutlich in einer Herzensergießung an Zwingli nach: "Dein Andenken ist mir ein um so größerer Trost, je mehr ich iche wie fich die verschiedenartigsten Unruhen unter dem Deckmantel des Glaubent Luft machen. Denn unter den Wenigen bist du von Herzen ein Chrift, ohne Falsch und Heuchelschein. Hier bei uns ist nichts als Wüthen von beiden Seiten. Der Cardinal von Mainz befiehlt so viel er kann, das Evangefinn zu predigen ohne Aufreizung des Bolfs, lauter und ohne Leidenschaft. Er will auch nicht, daß Jemand gegen Luther schreie. So fam neulich der Ordens-Provincial der Minoriten mit großen Vollmachten und begehrte, wie a fagte, die Hulfe meines Fürsten und Briefe, um in dessen Didcesen gegen Enther predigen zu können. Darauf hat ihm der hohe Herr auf's Muthigste währt, daß er ein derartiges Beginnen nicht billige: man solle nicht so mit menfeitigem Schmaben muthen, das fen nicht ber Weg zur Rube und zum Bieben; angenehm jedoch murde es ihm fenn, wenn man durch einfache und wine Predigt die evangelische Wahrheit stärkte ohne beleidigende Schimpf. wete, die Finsterniß des Irrthums wurde dann von selbst dem Lichte der Bahtheit weichen. Der Cardinal wünsche nichts sehnlicher, fügte der anmiende Capito hinzu, als nur solche Prediger zu hören, welche Christum in finer reinen und wahren Gestalt den Leuten einprägten, fern von aller jener als cynischen Unverschämtheit der Mönchsbrüder, was der Fürst beifalig beträftigte. Die Anhänger Luthers spalten sich schon in verschiedene Partien, sibren eine neue Art von Spigfindigkeitskram ein, indem sie Alles auf Fragen und Wortgegant hinaustreiben, oder sonstwie ihrer Leiden. Met den Zügel schießen lassen, besonders die Mönche unter ihnen. Einigen der Großen wird es auch bereits wegen ihrer Tyrannei unheimlich zu Tube, zumal da sie merken, wie das Wolk allenthalben sich zusammenthut, in laute Rlagen ausbricht. O der unvorsichtigen Rühnheit! O der herde Frommigkeit! Du aber, mein lieber Zwingli, fahre fort, wie du gewohnt, in der Lauterkeit und Milde, wodurch Christus den glanzendsten Triumph ier die Welt davongetragen hat. Gine gewisse Ordnung muß in der Chrikaheit beobachtet werden: die bestehenden Sitten und Gebräuche sollen zwar usrmirt, aber nicht umgestürzt werden. Das alte Herkommen darf wohl delift, aber nicht abgeriffen werden."\*)

An der guten Absicht Capito's, einen drohenden Umsturz alles Bestehenden zu verhüten, ist nicht zu zweiseln. Er befand sich noch ganz auf Erasmistem Standpunkte, nur aus reineren Absichten. Was die neue Scholastik und
des Wortgezänk anbetrifft, so hatte er, wie es die Folge bewiesen, nicht so
seu Unrecht. Aber er hätte auch bedeusen sollen, daß geschrieben steht: man

<sup>\*) €.</sup> Epp. Zwinglii, Ed. Schulth. P. I, p. 178.

Most in alte Schläuche, und daß ein behutsames und sauberliches Ablösen des Verderbsichen von dem Guten nicht mehr in der Macht Desjenigen steht, der es vornehmen will, wenn der Inhaber des Kleides es für ein nothwendiges Stück des Anzuges halt, und den Abtrenner in Bann und Acht und Aberacht erklärt, und es nicht au seinem guten Willen sehlte, wenn Zener nicht todtgeschlagen worden ist. Der Riß ist in solchem Falle unvermeidlich.

## Siebentes Capitel.

Die Wittenberger Unterhandlungen und die Entscheidung.

Bährend Luther auf seiner Barte saß, und troß Krankbeit und Anfechtung, muthiger als vorher, einen Blit nach dem anderen ausschleuderte, und nur Eins bedauerte, daß er zu Worms, auf den Rath seiner Freunde, feinen Beist so gedampft, und nicht "dem Bebemoth damals schon in den Rachen getreten", hatte Spalatin, auf Antreiben Capito's, an ihn geschrieben, et moge doch fauberlich fahren, und in seinen Schriften mehr Schonung der Bersonen beobachten, dazu riethen auch Erasmus und Capito. Aber der gefangene Elias erwiederte: Das Urtheil des Erasmus und des Capito fummere ihn nicht im Geringsten, es habe ihm geahnt, daß er mit dem Einen oder dem Anderen werde zu thun bekommen, denn Grasmus verstehe nichts von der Gnade, und alles sein Thun und Schreiben weiche dem Kreuz Christi aus, und es sep ihm nur um den Frieden und die Ruhe zu thun. Daher komme es, daß er Alles nur mit menschlicher Höflichkeit und auf gutlichem Wege, fein fäuberlich und gelinde behandle und führe. Darauf achte aber der Behemoth gar nicht, und dadurch werde offenbar nichts gebessert. "Ich erinnere mich, daß, als ich in dem Neuen Testament des Erasmus die auf ihn gedeuteten Worte las, "es ist dem Christen ein Geringes, den Ruhm zu verachten", bei mir gedacht: D Erasmus, du, fürcht' ich, täuschest dich sehr. Es ift ein Gre-Bes um die Verachtung des Ruhmes."

"Ruhmesverachtung, die in bloßen leeren Worten auf der Junge ist, das heißt Nichts, und noch viel weniger, wenn man sich das Ding blos so denkt. Paulus sagt, das Neich Gottes bestehe in der Kraft und Wahrheit. Sie schaffen nichts mit ihren Schriften, denn sie wollen nichts schelten, nichts anbeißen, nichts beleidigen. Hösliche Mahnungen nehmen die Päpste und geistlichen Herren für schmeichelhaften Scherz, und sahren fort, auf ihrem Rechte der Unverbesserlichkeit zu bestehen, und es thut ihnen wohl, und sie sind ganz zusrieden damit, daß man sie fürchtet und Niemand sie strafen darf. Das sind Leute, die ihre Bildung im Plutarch, im Buche von der Schmeichelei, gelernt haben. Jeremias aber sagt: Verslucht, wer das Wert des Herrn lässig treibt, und meint hiermit das Wert des Schwertes gegen die

Minde."\*) So redete der Alles überwältigende Fenergeist. Merkwürdig bleibt immerhin, daß er sich nicht heftiger gegen Capito ausläßt.

Inzwischen waren in Wittenberg selber die Stürmer, mit Karlftadt au der Spite, in Bug gekommen, und die studierende Jugend jauchtte ihnen Beisell zu. Es war eine anonyme Schrift gegen den Ablaß zu Halle und gegen den Erzbischof erschienen, und man hatte vernommen, daß Luther auch gegen dien "Hall'schen Abgott" losbrechen wolle. Um der drohenden Katastrophe wo möglich vorzubeugen, begab sich Capito mit seinem gleichgefinnten Freunde beinrich Stromer von Leipzig aus nach Wittenberg, um mit Melanchthon, m den Ersterer schon beschwichtigend geschrieben hatte, zu verhandeln, und and beiläufig das Leben und Treiben daselbst zu sehen, von welchem der junge Micenius an seinen Patron in Halle schon Bunderdinge berichtet hatte. Sie tamen (30. Sept. 1521) in eine neue Welt, beren Treiben fie mit angstlicher Der fünfundzwanzigjährige Melanchthon, auf dem Morgniß ansahen. int die ganze Laft ruhete, dem die Ankunft der vornehmen Gafte mar gemelbit worden, begrüßte die bedeutend alteren Herren in ihrer Herberge. Er mar Hon durch den jungen Camerarius, den späteren treuen Busenfreund, welcher wa Erfurt über Salle kommend, Capito besucht hatte, benachrichtigt worden, wie diefer bas Auftreten der Reformationspartei vornehm und herbe getadelt wed vor Barbarei gewarnt habe; er hatte auch sonst vernommen, wie Capito mistiebig und gereizt außere, und hatte ihm daher geschrieben, daß, wenn atwas an der Lehre Luthers auszusegen habe, er mit ihm darüber verhan-Min möge, aber keine Antwort erhalten. \*\*) Der Willkomm mar daher sehr wie mid gemessen, und auf die Erkundigung: mas die Herren herführe, mar Die Intwort: Die Freunde zu besuchen, und auch das so berühmt gewordene Billinderg in Augenschein zu nehmen und dergleichen. "Obgleich ich Andemermuthete," so erzählt Melanchthon, "nahm ich es, höflichkeitshalber, we es gefagt war, und wollte nicht zudringlich eine Sache erforschen, die k nicht verrathen wollten. Man führte sie zum Propst, wo sie anfingen, ier Manches in's Gespräch zu gerathen, und vor Tisch statteten sie mir noch einen Besuch ab, und da wir allein maren, so singen sie, wie gebentlich, aber doch so, daß man es als den Hauptzweck ihrer Reise erkentounte, querft Bieles von Luther und seinem Sandel qu reden an, und endlich darauf, zu ermahnen: er möge doch seine persönliche Seftigkeit migen, er wurde durch kluges Burudhalten Diejenigen bestegen, welche er Ungestüm jest nicht übermältige, und führten viele Beispiele aus der Effichte zur Befräftigung an. Darauf entgegnete ich kurz, daß ich vor allem Dujenige nicht sen, mit welchem Goldes verhandelt werden könne, als der ich time Auctorität dazu habe, keine Rolle in diesem Handel spiele, und daß ich

<sup>\*)</sup> Putpers Br.: De Wette II, 49. 9. Sept. 1521.

<sup>\*\*)</sup> Bretschn.: C. R. I, p. 456.

mit dem besten Willen das nicht zu bewerkstelligen vermöchte, was sie wünschten. Was Luther betreffe, so wisse ich gar wohl wie die Welt von seiner Sache urtheile, und wie es Leute gebe, die ihn für einen schlechten, und Andere, die ihn für einen thörichten Menschen hielten. Bei mir stehe fest, daß er Diesem Sandel nicht allein mit Einficht, sondern auch mit dem leften Gewiffen führe z zumal, da er dazu von Gott verordnet scheine, fintemal ein einzelner Mensch unmöglich so viele Menschen begeistern könne, er sep- denn von Gottes Geift Einige Sophisten ausgenommen, tafte er sonst keinen Menschen Und wenn es geschehe, so bedürfe diese Zeit eines solchen scharfen Salzes, da heut zu Tage außer ihm Niemand das Evangelium so treibe. Sie follten ihn nur immerhin von diesem Beiste getrieben werden lassen, und nicht wider den Willen Gottes streiten. Dieser Handel sep nicht nach gewöhnlicher Menschenklugheit zu beurtheilen, und das Evangelium werde eben dazu gepredigt, daß die Gottlosen sich daran stoßen und die verirrten Schafe Ifraels gurudgebracht murden. Darauf fingen fie wieder ihr altes Lied an, und jest tam's zur hauptsache: Sie baten, sagten fie, in ihrem Namen und aus perfönlichem Antrieb, man möge den Cardinal von Mainz mit Ruchicht und -Schonung behandeln. Ich wundere mich, so sagt' ich, was sie zu einem sobchen Begehren vermocht, da er von unserer Seite noch mit keiner Silbe beleidigt worden sey. Es sey zwar eine Schrift gegen den Ablaß zu Halle erschienen, aber die könnten sie uns nicht aufburden. (Denn ich weiß in der That nicht, wer sie geschrieben, und sie mißfällt mir wegen der Drohungen, mit denen fle schließt.) Und von meiner Seite nun auch zum Hauptknoten tommend, erklärte ich, daß ich so viel nur immer möglich den Cardinal schonen wurde, damit dieser uns nicht in Acht und Bann thue, und zeigte ein Exemplar der kaiserlichen Bannbulle, die der Cardinal hatte drucken lassen, um fle bei Belegenheit gegen uns zu schleudern. — Stromer verhandelte daffelbe mit Justus Jonas. Bei dem Spaziergange nach dem Essen wollte ich den Capito wegen seiner eigentlichen Gesinnung auf's Korn nehmen, und fragte ihn, ob er etwas an Luthers Lehre auszusegen habe? D, er sep nicht gekommen, um zu disputiren, entgegnete er mit freundlicher Höflichkeit, er billige die Lehre Luthers, nur sei gleich im Anfang etwas allzu scharf über gewisse Puntte rom freien Willen gestritten worden. Worauf ich, mit Verwunderung über einen solden großen Theologen, entgegnete: Reine Frage scheine uns der Erörterung würdiger, als die von der Gnade und dem freien Willen. Denn fo lange dieser oben sep, werde die Gnade verdunkelt. Als er dieß stillschweigend hinnahm, und wir auf das Papstthum zu sprechen kamen, so gab er Luthern ju, mas er gegen den romischen Papst geschrieben, indem er jedoch begehrte: daß wir der Kirche nicht die Vollmacht nehmen sollten, die Dogmen zu faffen und festzuschen. Es müßte gewisse Bestimmungen des Glaubens geben, nach welchen fich die Lehrer in der Rirche zu richten hatten, benn sonft murde ein Zeglicher die ohnehin dunkle beil. Schrift seines Gefallens auslegen: wenn

mm sich nicht an eine feste Vorschrift binde, so würde es bald eben so viele Dogmen als Lehrer geben. Die heilige Schrift, erwiederte ich, sep eben die sterfte Regel, nach welcher alle menschlichen Bestimmungen des Glaubens gewift und beurtheilt werden müßten, und dieselbe sen nichts weniger als dunth, und eben bis jest nur durch die gang und gabe gewordene falsche Auslegungsweise getrübt worden. Bon beiligen Dingen verstehe man eben nur so viel, als einem Zeglichen der Geift zeige. Darauf er: Es kann aber doch nicht planguet werden, daß sie vieldeutig und reichdeutig (soecunda) sep. Das war sein lettes Wort in dieser Sache. Als über Tisch vom Hebräischen die Rede war, und über Schriftstellen gesprochen wurde, spielte er eine stumme Rolle. Er tommt mir als ein redlicher, wohldenkender Mann vor, der in dem Hofwien nichts weniger als erfahren, und eher dazu gemacht scheint, in häuslicher Stille dem Studium und den Wiffenschaften obzuliegen. Des anderen Tages whaten sie meiner Paulinischen Vorlesung bei, als ich die dunkle Stelle, 1. Corinth. 13, vom Spiegel und Rathselworte, auslegte. Eine langere und where Bekanntschaft mit unserer Art und Beise wurde ihn nachgiebiger machen, denn was die theologische Methode betrifft, so ist er einer ganz andeun mgethan, als wir."\*) - Mit Eindrücken, die nichts weniger als vorübergend waren, reiften die beiden Vermittler auch an den sächsischen Hof, wo ste mit ihren Bedenklichkeiten mehr Eingang fanden, als an dem Feuerberde der Refrunation felbst, wo man eben gewaltig schob und geschoben wurde. Hier dispuiten (4. Octbr.), kurg nach der Abreise, Rarlstadt und der bereits verehlichte befregen vom Cardinal von Mainz oder seinem Stellvertreter zu Magdebart angefochtene Propst Bernhard Feldkirch von Kemberg, darüber, daß weder Engeln noch Heiligen Rirchen bauen, noch fle anbeten solle, und im Inguftinerkloster predigte (6. October) Gabriel Zwilling (Didymus), und ermeinte die ganze Menge der Studentenschaft und sonstigen Zuhörer, nicht in die Messe zu geben: Leib und Blut Christi sepen nichts Anderes, als Biden der Gundenvergebung, und somit der Berfohnung mit Gott: fein Opfer und nichts Anzubetendes, wie die Worte der Ginsepung flar bargaben. Bermann sollte fich ein Gewissen doraus machen, dem Gögendienste beimechaen. \*\*)

Acht Tage nachher (13.October, wurde die Messe im Augustinerkloster ingestellt. Am 17. October fand die große Disputation über die Messe und in Abstellung statt unter Karlstadts Vorsitze, der schließlich nur von der Mchassung derselben unter Mitwirkung der Obrigseit wissen wollte, jedenfalls der die Abendmahls-Zeier, so viel thunlich, nach der ursprünglichen Einstyng einzurichten beabsichtigte. "Wir wissen noch nicht, was geschieht," so siet der junge Burrer in seinem Briese an Beatus Rhenanus fort, "aber

<sup>\*)</sup> Bretschn.: Corp. R. I, 462.

<sup>&</sup>quot;) Ulscenius Capitoni, 5. u. 6. Octob. 1521. Mss. A. B.

Baum, Capito u. Buber.

so viel ist gewiß, daß wir unter beiberlei Gestalt communiciren werden, und wenn der Papst mit seiner ganzen Rotte darüber berften follte. mußte denn gelogen haben, der im öffentlichen Borfale die Worte fprach: "Ich glaube, daß wir es einführen wollen, unter beiderlei Gestalt zu commeniciren." Das find die Neuigkeiten, die in der allerchristlichsten, sachfichen Stadt Wittenberg, ja auf der hohen Schule daselbst, sich ereignet haben, und wenn der Papst sammt dem die Sache nicht verstehenden Raiser, diese Schule und Sache zu vertilgen sucht, so werden fie doch Christum und seine Lebre nicht vertilgen können, als welche bereits in unser aller Herzen so tiefe Burgeln geschlagen, daß es schwer halten wird, sie auszurotten, wenn man nicht uns Alle sammt dem Evangelium ausrotten und tödten will." — "Zu Halle in Sachsen läßt indeß der Mainzer Cardinal Ablaß verkaufen."\*) Auf briefliches Begehren Capito's schrieb sein junger Schützling Ulecenius in demselben für die Zeit und Stimmung höchst charakteristischen Tone: "Heute (23. October) haben die Augustiner die Messe abgeschafft. Rarlstadt hat eine Disputation angestellt und wollte, daß man zuvor gegen den Migbrauch der Messe predige, und dann die ganze Gemeinde Wittenberg versammte und die Abstellung mit ihrer Einwilligung vornehme, denn sonft gerathe die driftliche Liebe in Ge-Die Mönche aber entgegneten: man muffe hier vor allen Dingen bie Gefahr in's Auge fassen, in welcher der Glauben stehe, denn durch diese Meffe allein sey der Glaube ausgelöscht worden. Man brachte endlich die Sache vor Melanchthon, welcher sich mit Karlstadt, die Verwerfung der Anbetung des Saframents belangend, einverstanden erflärte: weil man Christo glauben muffe, wo er immer sen.

"Es befremde ihn daher gar sehr, daß sie so von der Borhaut disputivten, von so geringfügigen, gar nicht zum Christenthume gehörigen Dingen. Sabe Paulus die Beschneidung bei den Korinthern ganglich abgethan, warum follte man denn die Messe nicht abschaffen. Die Augustiner hatten ihre eigene Rirche, und hatten, darin mit gutem Beispiel vorangehend, bei fich gang gut der Messe sich entschlagen. Karlstadt wolle auch, daß man Zeit und Weile gebe zur Abschaffung. Das bewegt mich keineswegs, entgegnete Bilippus, es ist hier in Kapernaum genug gepredigt. Was will das heißen, daß fie immer noch an den Ceremonien hangen. Die Monche haben Chriftum für sich, da mögen nun die Pharisäer toll werden oder nicht. Warum den Magistrat mit diesen Dingen behelligen? fragte er Karlstadt. Gegen den Kram und Handel, der öffentlich in den Rirchen Statt findet, nicht gegen die Privatmessen, soll er einschreiten, entgegnete dieser. Dem Ding kann nicht anders abgeholfen werden, mar die Erwiederung, als auf diese Beise, wie es geschehen. Wer die Hand an den Pflug gelegt hat, darf nicht rudwarts Ja ich weiß, daß auch Em. Ehrwürden eine Beranderung wunscht,

<sup>\*)</sup> Alb. Burrerus B. Rhenano, 18. Octob. 1521. Mss. B. B.

entgezwete Karlstadt, "aber ohne Aufruhr und ohne den Gegnern eine Gekenkeit zur Berläumdung zu geben." Ein Freund und Gaft aus Erfurt war and bei der Berhandlung, und sprach sein Bedauern darüber aus, daß man mit solchem Ungeftum handle, und meinte, wenn fie bisher nach Erasmus' Rath und Weise verfahren und gehandelt hatten, so ware jest der Sache gerathen. — "Wenn ihr die Spottreden und die scharfen Anklagen aus den Puppeten, den Evangelien und apostolischen Schriften werdet ausgelöscht heben," war Karlstadts Antwort, "so wollen wir dann auch nur fein säuberich und ruhig schreiben." Justus Jonas, der Prediger auf der Burg, hat mehr gewagt, als bis jett irgend ein Anderer, und kampft so heftig gegen den Risbrauch der Messe, daß er auf die baldigste, ganzliche Abschaffung dringt, bos, wenn es ihm nach geht, nur eine Messe täglich, und zwar unter beiderbi Gestalt, wird gefeiert werden. — Was den Auftrag betrifft: Alles, was Nich und den Fürsten angeht und hier gesagt und gethan wird, zu melden, so wide ich ihm nachkommen. Denn ich weiß ja am besten, wie sehnlich du winschest, daß der Christenheit gerathen würde, aber auf einem von dem hier ingeschlagenen verschiedenen Wege. Der Herr erleuchte mit seinem Geiste die fünter alle, damit dem armen Bolk geholfen werde."

"Melanchthon ist sehr ungehalten," so äußert sich derselbe einige Tage biter, als Capito angefragt, was Jener von seinen und Anderer Briefen gehuchen, "daß es viele Leute giebt, die, wie es scheint, weise und fromm sind, witrefflich lehren und schreiben, auch darauf ausgehen, selbst fromm zu leben Undere fromm zu machen, das Aergerniß und das heiße Eisen aber nicht myrifen wollen. Wenn Paulus sich damit begnügt hatte, die Menschen zu then chebar zu handeln, so hätten ihn die Fürsten dieser Welt und die falwas Apostel ohne Anstoß aufgenommen. Da er aber redete von der Gerechistit, und die heiligen Satzungsgerichte und das sittenlose Leben verdammte, n waren Pharisaer und Seiden gegen ihn. Gerade so ift es mit Luther. Benn er viel Frommes schriebe, die ärgerlichen Dinge aber vom Papste, von Renkhensatzungen, von der Messe, nicht berührte, so wäre er ein guter, weiser frommer Mann; nun aber, weil er diese Aergernisse antastet, welche bem Urtheile sehr Bieler gar nicht zu den nothwendigen Dingen gehören, bunden ihn die Einen zu einem Rasenden, die Anderen zu einem Bosewicht. Des ift, was der Apostel sagt (2. Cor. 1): nicht in fleischlicher Beisheit. Denn ein Zeglicher (nicht nur ein Bischof), der selig werden will, soll nicht din von herzen glauben was zur Gerechtigkeit, sondern auch mit dem Munde bekunen, was zur Geligkeit gereicht. Sonft wird er einst vor dem Teufel, ben Sander von Anfang, betennen muffen, wenn er hier vor den armen ohnmistigen Menschen für sich gefürchtet bat. — Die Pest läßt hier nach. Aber des fummert une im Grunde wenig," so sest er zum Zeugniffe der begeister-Etimmung, die damals unter den Tausenden von Jünglingen in Wittenberg berrichte, bingu, "benn mas tann es für den Frommen Freudigeres

geben als der Tod. Ja wollte Gott, die Zukunft Christi stände morgen bevor, um diesen Antichrist mit dem Geiste seines Mundes zu Boden zu wersen. Denn ich besorge, daß der Sache nicht anders mag geholsen werden. Der herr lenke es, dessen Gnade und Friede ich dir von Herzen wünsche."\*)

Wenn auch Capito dieß Alles als eine jugendliche, allerdings im Wesen der Sache nicht zu tadelnde, aber doch als eine, was die Art und Weise der Aussührung betrifft, unkluge und unpraktische Begeisterung ansah, so konnte es doch nicht umhin, selbst auf den älteren, ohnedieß schon lange sich unbehaglich fühlenden Mann, einen gewissen und vielleicht mächtigen Eindruck zu machen, zumal da diese Schilderungen von einem Jünglinge kamen, den er unterstützte wie manche Andere, und der ihm ein gewisses Interesse-einslößte. Die Erhaltung dieser Briese wäre schon ein Zeugniß dafür, wenn nicht das ganze tiesere Gemüth des Mannes, der damals noch über die nothwendig gewordene Reformation erasmisch dachte, und in dem Nepe seiner Stellung bei einem liberalen Fürsten befangen war, nicht eine hinlängliche Bürgschaft dafür abgäbe.

Capito hatte Luther wohl gesehen, aber noch nicht persönlich näher tennen gelernt, und sein Berharren am Sofe hatte ihn bei den warmeren Freunden der Bewegung in Berdacht gebracht, weil man allerdings nach bem Sprichworte urtheilte: Wer am hofe leben wolle, muffe zuerst Christum verläugnen. Dann hatte das Ungeftum der Wittenbergischen Unruhen vielen Berdacht auf Luthern geworfen, da man glaubte, daß dieses Alles mit seinem Wissen und Willen geschehe. Die ruhigeren und kaltblutigeren Freunde fürchteten, daß auf diese Beise der Untergang der Religion bevorstünde, als ein Zorngericht Gottes. Was Wunder, daß in dieser Noth Capito bei einer Anwesenheit in Leipzig mit dem damals sich daselbst befindenden nurnberger Prediger Schleupner, einem rubigen und gemäßigten Manne, über die bebentliche Wendung der Dinge fich besprach, und von dem Sause seines Gastfreundes Stromer aus einen Warnungsbrief an Juftus Jonas ergeben ließ: Man möge doch Alles im Glauben und in der Liebe so mäßigen, daß es zu Rupen und Wohlfahrt des Nachsten gereichen könne, mehr Rücksicht auf die Schwachen nehmen, die noch nicht begreifen können, wie durch die neuen Bestimmungen und Lehren die driftliche Freiheit etwas gewinne; man möge nicht so urplötlich mit neuen Sätzen und Bestimmungen herausfahren; die Leute zu dem dargelegten Glauben mahnen, sie aber nicht drängen und treiben mit fo unzeitigen neuen Berordnungen. An Andere schrieb er warnend: Sie möchten flüger verfahren, um nicht muthwillig den Rampf heraufzubeschwören. Luthern bat er namentlich abermals: Er möge sich der Angriffe gegen den Cardinal von Mainz enthalten, dessen Herz dem Evangelium zugethan sei, damit er

<sup>\*)</sup> Ulscenius, von Wittenberg, an Capito, 5., 6. u. 23. October u. 16. Rovember 1521. Mas. A. B.

micht, durch die Beleidigung gereizt, sich ganz abwende. Denn ein noch zarmicht, werde durch eine zu herbe Zurechtweisung unwillig gemacht und enmuthigt, und wenn bei mächtigen Fürsten einmal böswillige Schadsucht sich mit ihrer äußeren Gewalt verbinde, so pflegten sie schreckliches Unheil in der Belt anzurichten. Christus werde nur willig aufgenommen, wenn er in seinem milden Lichte des Heils den Menschen dargestellt werde; sobald aber der has und Abwille dem Hören der Predigt, und daher auch dem daraus solzsuden Glauben vorangehe, so sinde er mißliedigen Widerstand. Er, Capito, babe einen verschiedenartigen Weg eingeschlagen, um dem Evangelium aufphelsen; denn er wünsche eher das Bestehende so viel als möglich verbessert, als verändert und umgestürzt zu sehen, weil eine Umgestaltung nicht ohne limsurz der bürgerlichen Zustände denkbar sei.\*)

Luther hatte nämlich, in gerechtem Unwillen, seine scharfe Schrift "von dem Abgott zu Halle" an Spalatin geschickt und sich höchst ungehalten bariber gezeigt, daß man am Hofe gegen jede schärfere Aeußerung, die den Mutlichen Frieden stören könne, dem Ansuchen des Capito gemäß, sich aus-Der Gräuel der Frechheit schien ihm zu groß, und dazu schweigen, Wien ihm Zeigheit. Melanchthon hielt die Schrift zurud, und auf seinen Rut bin schrieb der neue Glias einen Brief an den Erzbischof und an Cepito, und stellte gleichsam dem Fürsten hier ein Ultimatum. So groß Die moralische Macht und Ueberlegenheit des Reformators, daß er sogar inn Termin für die Antwort stellen durfte, und was bedeutungsvoller ist, der machtigste geistliche Pralat ihm innerhalb dieses vierzehntägigen Univer antwortete, und zwar so antwortete, daß der Empfänger selbst erline, er ware mit dem Briefe zufrieden gewesen, wenn nicht das beiliegende, er Schranben stehende und bedächtige Schreiben Capito's auch demjenigen fines herrn geschadet hatte. Luther sah, wohl mit Unrecht, die ganze Sache als eine Finte von Seiten Capito's an, um dem Grzbischof und sein Emiten zu beschönigen, und den Herrn durchzuschleppen, indem er den Anprifer binhielte und beschwichtigte. Das Sündenbekenntniß des geistlichen Richefürsten, der nun sogar ernstlich anfing selber zu predigen, ist ein Wagendster Beweis nicht allein von der Macht, sondern auch von der undweisbaren Rothwendigkeit der Reformation, wenn es überhaupt deren noch bourfte. Die boben Herren waren alle voll schuldbewußter Angst, und die titoffensten, wie der Cardinal auf der Morizburg zu Halle, waren nicht inmal die Schlechtesten. Zu einem Bruche mit Rom, der wohl manchmal in dem Cabinet des Fürsten besprochen wurde, waren weder die Charaftere we die Umstände, in deren Sündennetz man sich verstrickt hatte, angethan. Der drohende politische Kataklysmus diente als willkommener Popang, welden man denjenigen vorhielt, die zu einem fühnen Schritte mahnten. Auf

<sup>\*)</sup> Capito ad Jacobum Truchsessen, 30. Julii 1523. Mss. A. B.

Capito's Schreiben an Juftus Jonas: wie der Cardinal felbst Hand anlege, und auch die anderen unter ihm stehenden Bischöfe anfingen zu predigen, und es jetzt allen Ernstes an eine Reformation auf friedlichem Wege gebe, antwortete dieser ihm freundlich und freudig: das Beispiel eines so erlauchten Fürsten werde nicht ohne Nachfolge und große Wirkung sein in gang Deutschland, welches zu neuer Hoffnung auflebe. "Bas gehen uns die Italianer mit ihrer frechen, am Tage liegenden Gottlofigkeit an, die ihrem angebornen Geize nach nicht uns, sondern das Unfrige suchen, als ob es ihr Erbe und Eigenthum sen, und die sich um nichts weniger, als um das Reich Christi bekümmeru. Denke dir, alles deutsche Gold und Geld mare bereits nach Italien gewandert, und nichts mehr zu holen, so müßte ein Wunder geschehen, wenn sie sich auch nur so viel um uns bekummerten, ober nur fragten, wo Deutschlaud liege und was die Deutschen machen. Es ift eine Berfinsterung, ärger als die ägnptische, in welcher ein Theil unserer Fürsten und Prälaten (unter denen doch, wie ich hoffe, dein von Natur gnädiger und milder Herr eine Ausnahme macht) befangen ift, eine wahre Berstockung der anderen hohen Häupter, daß sie ungählige Mal betrogen, ausgesogen, ausgeplündert und von den Italianern, zu ihrem eigenen Erstaunen über unfere feige Geduld, wie Klöße und Steine sind behandelt worden, und dennoch nicht merken, daß der Papst mit unverschämter Hurenstirne nur unsere Taschen leert, und daß das römische Papstthum mit seinem Primat so offenbar nicht nach göttlichem Recht bestehen fann, daß man gar nicht mehr nothig hat, dieß mit Grunden zu beweisen. Denn zugegeben, er sen mit Bewilligung der Bischöfe der römischen Christenheit der erste Bischof, folgt daraus, daß jedesmal, wenn der vacant gewordene Stuhl zu Mainz frisch besetzt wird, dieser dreißigtausend Ducaten bezahlen soll für ein Pallium, das faum ein paar Pfennige werth ist, so doch solches Geld tausend Armen zu gut kommen könnte? Paulus (1. Cor. 16.) meidet auch sogar den Schein, als ob er seinen Nugen suchte, und bezeugt bei dem thränenvollen Abschiede von den ephesinischen Aeltesten: Daß er Reines Geld, oder Kleid, oder Gut begehrt, sondern das Evangelium umsonst gepredigt habe. Wer ist mun aber so blind und toll, daß er nicht sabe, wie Rom ein offenes Grab, ein nicht zu füllender Schlund sen, welcher der Wittwen und Baisen Baufer rerschlingt. Wenn der neuerwählte Bischof ja etwas bezahlen sollte, so möchte dieß für den von Mainz sich auf tausend oder sechshundert Gulden belaufen, und das als driftliche Gabe, oder um der Zeiten willen, und so bei den minderen Bisthumern je geringer, je weniger. Aber dieser romische Söllenrachen ift unerfattlich, und wer vermöchte es, diese Sabgier mit 2Borten auszudrücken.

"Dürstet ihn so sehr darnach, für alle Kirchen Sorge zu tragen: ei, könnte er denn das nicht ohne auch unseres Geldes immer zu gedenken? Oder verstockten Blindheit, mit der ihr geschlagen seid! O des unersättlichen

ner Römlinge! Es bleibt nichts mehr übrig, als daß sie uns noch ven verkaufen und von dem Gelde, das sie aus unserem Blute und musgepreßt und gesogen, sich gütlich thun und wohlleben und damit m und (was soll man sich schämen es zu sagen) ihre Buben in Boltahren und damit praffen. Wenn nur diese Tyrannei noch irgend glich und zu leiden mare; wenn sie nur nicht alles Maß überstiege t teufelischer als der Teufel selber mare! Die Worte fehlen mir, er Capito, um den ganzen Schmerz auszudrücken, und wie es mich n drudt und brennt, daß man so mit uns Deutschen wie mit mb Steinen umgeht. Bas du von deinen (wiederbegonnenen) Prepreibst, hat meine volle Beistimmung: so werden wir durchdringen. , du tapferer und frommer Mann! So wird das Joch des gottm abgeschüttelt werden. Ich zweiste nicht, daß dein Fürst ein gut wund trefflicher Herr sei. An une ist es, Gott zu bitten, daß er ten Willen mit seinem Geiste unterftüte. Ich zweiste nicht daran, e du schreibst") gar manche Höflinge sich über diesen so christlichen tig machen. Aber sie mögen, wer sie auch seinen, des schrecklichen btbaren Gerichtes Gottes gewärtig sein. Melanchthon fagt mir, er, aus dem neulichen mahrhaft driftlichen Schreiben des Fürsten, Fnung geschöpft habe, und es ist zu wünschen, daß er beharre, auf , mit sich zu Rathe gebe und die Ohren gegen alle Höflingseingen verstopfe, so stunde dann zu erwarten, daß ihn Gottes guter n Tag zu Tag mehr befestigen wurde. Ja, glaube mir, lieber wenn dieser Prälat sich der Predigt des Wortes unterzieht, wie er und dazu verpflichtet ist, so wird das ein leuchtendes christliches fein, das mit Gottes Beistand weit und breit unsäglichen Nugen nuß. Bas ift das Einflüstern dieses oder jenes Söflings zu achten, e solche heilsame Wirksamkeit, die sich über den driftlichen Erdfreis wird. — Karlstadt hat sich mit einer adeligen aber armen Jungblicht und hat diese Armuth mit Vorbedacht sich ausersehen. Ich ich an etwas lehnliches im Schilde zu führen gegen den Heuchlerver unter dem Scheine der Keuschheit eine Hurenheerde weidet. Ich h, um Christi willen, daß dein Herr nichts gegen ein Beginnen me, welches Gott offenbar selber hervorgerufen und gelenket hat. nichts dagegen, daß er, wie du uns neulich mündlich gesagt, zusehe, wünschte doch, daß die Fürsten lieber offen sich zu Christo und der Schrift bekenneten. Wie dem nun auch sei: es stedt ein unglaubiffat und ein Sumpf von Hurerei unter der sogenannten Chelosig-Beistlichen, und was ist denn die Ehe anders, als ein ehrbares Zueben, das seines Kreuzes nicht ermangelt. Rarlstadt hat eine Verig derselben gerüftet, wenn Jemand sich unterstehen sollte, sich derwit der heiligen Schrift, welche das eheliche Leben so offenbar Jedermann erlaubt, zu widersetzen. Ein großer Theil unserer Wittenberger hat vergangene Weihnachten unter beiderlei Gestalt communicirt, was, wie ich wohl weiß, dieser Gemeinde Anklagen zuziehen wird. Aber fie stützt fich auf das klare Gottes Wort und auf bedeutende Exempel des Alterthums. Ueber Dieses und Anderes wird man schimpfen. Wolle übrigens nicht Jeglichem Glauben schenken. Schreibe mir, so werde ich dir von Zeit zu Zeit wahrbeitsgetreu eröffnen: wie und warum Das oder Jenes geschehe, damit du bann nicht ein übereiltes, sondern ein überlegtes Urtheil fällen könnest. Bei gunstigerer Muße mehr; Du, vergesse nie, daß Gottes Wort pflegt von der Welt verläumdet und verspottet zu werden, vergesse aber ein wenig dasjenige, weßwegen du mir immer die Mäßigung empfiehlst und predigst; denn es ift wie wenn Gott selber, wie zu Christi Zeiten, das Bolt mit einem plotlichen Hauche des Geistes offenbar entzündete. Dein gnädiger Fürst vermöchte Großes, wenn es Gottes Wille ware, daß er, durch dich angefeuert, muthig . dran ginge. Er wird es gewißlich thun, wenn er dem Zuge seines guten Bergens folgt und wenn du ihn den verderblichen Rathschlägen der Gegner Alles was an Geistesfräften in ganz Deutschland ift, wurde ibm entziehst. hülfreich beistehen, wenn er aufinge muthig und frei das Evangelium zu be-Empfehle mich Seiner Burden, besonders wenn sie fortfährt, auf Seiten des Evangeliums zu stehen." — Das war freundliches Lenzeswehen, gang anders aber stürmte die schneidende Windsbraut (am 17. 3an. 1522) von der Warthurg gegen Capito und seine vermittelnde und entschuldigende und mit der Wahrheit unterhandelnde Klugheitsrhetorik. Die Art und Weise, mit welcher Alles, mas der Cardinal für seine Person und gegen bie Verheiratheten oder sonst dem Evangelium beitretenden Priester gehandelt, zeige, daß der Brief des Cardinals nicht aufrichtig sei, und er werde fich dadurch nicht beruhigen noch fangen lassen. Man habe den verehlichten Priester, weil er seine Kebsperson geehlicht, verfolgt. Er wolle keine Unordnung in Schutz nehmen; daß man aber über ein armes Pfäfflein herfalle, das doch, wenigstens äußerlich, in Ordnung kommen wolle, und das Mainzer, Magdeburger, Halberstadter offenkundige Hurenleben nicht mit einem Finger anrühre, sei allzu arg und unerträglich. Die Wahrheit und der Glaube geben vor allen Dingen voraus, und wer diese aufnimmt, wenn sie kommen die Welt zu strafen, den soll man mit Milde und Sanftmuth tragen und dulden, heben und legen; aber nicht umgekehrt, handeln auf Unkosten dieser höchsten und obersten Güter. Wer das Wort angenommen, gegen den babe man es von evangelischer Seite noch nicht au driftlicher Milde und Nachsicht fehlen lassen, wenn er nicht vollkommen gewesen. — Wenn bein Cardinal seinen Brief mit aufrichtigem Bergen geschrieben bat, o, ich bitte dich, wie wollen wir uns ihm in aller Demuth zu Füßen werfen. Denn wir find ja auch arme, im Sündenschlamme lebende Menschen. Er nehme die Bahrheit an und wir werden seine Diener sein. — Wie sollen wir glauben, daß

Seizes jener Römlinge! Es bleibt nichts mehr übrig, als daß sie uns noch als Sclaven verkaufen und von dem Gelde, das sie aus unserem Blute und Rat herausgepreßt und gesogen, sich gütlich thun und wohlleben und damit ihre huren und (was soll man sich schämen es zu sagen) ihre Buben in Wolluften ernähren und damit prassen. Wenn nur diese Tyrannei noch irgend wie exträglich und zu leiden ware; wenn sie nur nicht alles Maß überstiege und nicht teufelischer als der Teufel selber wäre! Die Worte fehlen mir, mein lieber Capito, um den ganzen Schmerz auszudrücken, und wie es mich im Bergen drückt und brennt, daß man so mit uns Deutschen wie mit Alogen und Steinen umgeht. Was du von deinen (wiederbegonnenen) Prebigten schreibst, hat meine volle Beistimmung: so werden wir durchdringen. Clud zu. du tapferer und frommer Mann! Go wird das Joch des gottlosen Rom abgeschüttelt werden. Ich zweiste nicht, daß dein Fürst ein gut genaturter und trefflicher Herr sei. An une ist es, Gott zu bitten, daß er seinen guten Willen mit seinem Geiste unterstütze. Ich zweisle nicht daran, des (\_wie du schreibst") gar manche Höflinge sich über diesen so driftlichen Eifer luftig machen. Aber sie mögen, wer sie auch seven, des schrecklichen mb furchtbaren Gerichtes Gottes gewärtig sein. Melanchthon sagt mir, be Luther, aus dem neulichen mahrhaft driftlichen Schreiben des Fürsten, me hoffnung geschöpft habe, und es ift zu wunschen, daß er beharre, auf bore, mit fich zu Rathe gebe und die Ohren gegen alle Söflingseinfüßerungen verstopfe, so stünde dann zu erwarten, daß ihn Gottes guter Beift von Tag zu Tag mehr befestigen wurde. Ja, glaube mir, lieber Sevits, wenn dieser Pralat sich der Predigt des Wortes unterzieht, wie er benn jell und dazu verpflichtet ist, so wird das ein leuchtendes driftliches Exempel sein, das mit Gottes Beistand weit und breit unsäglichen Nugen icheffen muß. Bas ift das Ginflüftern dieses oder jenes Söflings zu achten, gegen eine jolche heilsame Wirksamkeit, die sich über den driftlichen Erdfreis uftreden wird. — Karlstadt hat sich mit einer adeligen aber armen Jungfran verehlicht und hat diese Armuth mit Borbedacht sich ausersehen. funge auch an etwas Aehnliches im Schilde zu führen gegen den Heuchlerhansen, der unter dem Scheine der Reuschheit eine Hurenheerde weidet. Ich bitte bich, um Christi willen, daß dein Herr nichts gegen ein Beginnen uternehme, welches Gott offenbar selber hervorgerufen und gelenket hat. 34 habe nichts dagegen, daß er, wie du uns neulich mündlich gesagt, zusehe, der ich wünschte doch, daß die Fürsten lieber offen sich zu Christo und der beiligen Schrift bekenneten. Wie dem nun auch sei: es steckt ein unglaublicher Unflat und ein Sumpf von Hurerei unter der sogenannten Ehelosighit der Geistlichen, und was ist denn die Ehe anders, als ein ehrbares Zusammenleben, das seines Arenges nicht ermangelt. Rarlstadt hat eine Ber-Beidigung derselben gerüftet, wenn Jemand sich unterstehen sollte, sich derselben, trot der heiligen Schrift, welche das eheliche Leben so offenbar Zedermann erlaubt, zu widersetzen. Ein großer Theil unserer Wittenberger hat rergangene Beihnachten unter beiderlei Gestalt communicirt, mas, wie ich wohl meiß, dieser Gemeinde Anklagen zuziehen wird. Aber sie stützt sich auf das flare Gottes Wort und auf bedeutende Exempel des Alterthums. Ueber Dieses und Anderes wird man schimpfen. Wolle übrigens nicht Jeglichenn Glauben schenken. Schreibe mir, so werde ich dir von Zeit zu Zeit wahrbeitsgetreu eröffnen: wie und warum Das oder Jenes geschehe, damit du dann nicht ein übereiltes, sondern ein überlegtes Urtheil fällen könnest. Bei gunstigerer Muße mehr; Du, vergesse nie, daß Gottes Wort pflegt von der Welt rerläumdet und verspottet zu werden, vergesse aber ein wenig dasjenige, weß wegen du mir immer die Mäßigung empfiehlst und predigst; denn es ift wie wenn Gott felber, wie zu Christi Zeiten, bas Bolf mit einem plotlichen Hauche des Geistes offenbar entzündete. Dein gnädiger Fürst vermöchte Großes, wenn es Gottes Wille mare, daß er, durch dich angefeuert, muthig dran ginge. Er wird es gewißlich thun, wenn er dem Zuge seines guten Bergens folgt und wenn du ihn den verderblichen Rathschlägen der Gegner entziehst. Alles mas an Geistesfraften in gang Deutschland ift, wurde ihm bülfreich beistehen, wenn er aufinge muthig und frei das Evangelium zu be-Empfehle mich Seiner Burden, besonders wenn sie fortfährt, auf Seiten des Evangeliums zu stehen." — Das mar freundliches Lenzeswehen, gang anders aber stürmte die schneidende Windsbraut (am 17. 3an. 1522) ron der Warthurg gegen Capito und seine vermittelnde und entschuldigende und mit der Wahrheit unterhandelnde Klugheitsrhetorik. Weise, mit welcher Alles, mas der Cardinal für seine Person und gegen die Verbeiratheten oder sonst dem Evangelium beitretenden Priester gehandelt, zeige, daß der Brief des Cardinals nicht aufrichtig sei, und er werde fich dadurch nicht beruhigen noch fangen lassen. Man habe den verehlichten Priester, weil er seine Kebsperson geehlicht, rerfolgt. Er wolle keine Unordnung in Schut nehmen; daß man aber über ein armes Pfäfflein berfalle. das doch, wenigstens äußerlich, in Ordnung kommen wolle, und das Mainzer, Magdeburger, Halberstadter offenkundige Hurenleben nicht mit einem Finger anrühre, sei allzu arg und unerträglich. Die Wahrheit und der Glaube aeben vor allen Dingen voraus, und wer diese aufnimmt, wenn sie kommen die Welt zu strafen, den soll man mit Milde und Sanftmuth tragen und dulden, heben und legen; aber nicht umgekehrt, handeln auf Unkosten dieser böchsten und obersten Güter. Wer das Wort angenommen, gegen den habe man es von erangelischer Seite noch nicht an driftlicher Milde und Nachsicht fehlen lassen, wenn er nicht vollkommen gewesen. — Wenn bein Cardinal seinen Brief mit aufrichtigem Bergen geschrieben bat, o, ich bitte bic, wie wollen wir uns ihm in aller Demuth zu Füßen werfen. Denn wir sind ja auch arme, im Sündenschlamme lebende Menschen. Er nehme die Wahrheit an und wir werden seine Diener sein. — Wie sollen wir glauben, daß

eres redlich mit seinem Sischofsamte meine, so lange er den ganzen Pomp und die Versorgung so unzähliger Kirchen übernimmt, da er doch kaum einer kleinen Pfarrei rorzustehen im Stande wäre. — Aber wird denn auch, wist du sagen, dies von ihm begehrt, daß er ein einfacher Pfarrer werde und auf alles Andere verzichte? Diese Wahrheit aber, daß es so sein sollte und daß es mit seiner Person so steht, muß ihm gesagt werden und er soll es auerkennen von Herzen. Ift dieß ihm zu Herzen gegangen, dann fahre in der Ausführung mit Liebe und Geduld fort. Ihr hättet ein viel schärfeet Schreiben verdient, meint er, denn nicht allein thut ihr nicht, was ich begehrt, sondern ihr sucht mich auch hinzuhalten und durch allerlei Worttinfte zu täuschen; inzwischen, damit ihr doch Etwas erlangt, so will ich micht begehren, daß ihr euer Unrecht öffentlich widerrufet, ihr möget zusehen, wie ihr einst dafür antworten werdet. Ich will schweigen und zufrieden sein, · wan ihr kunftighin keine solche Tyrannenstreiche mehr versucht und die evanelische Lehre frei gebet. Rurz und in einem Wort: unsere Liebe ift bereit, für ench das Leben hinzugeben; wenn aber der Glaube angetastet wird, so wift ihr uns an den Augapfel; mit der Liebe handelt wie ihr wollt, thut Fr Ehre oder Schande an; von dem Glauben aber, dem Worte, begehren wir, daß man es anbete und es für das Beiligthum der Beiligthumer halte. Bersehet euch Alles zu unserer Liebe, fürchtet euch aber allezeit vor unserem Dem Cardinal werde ich, bei der Ungewißheit über ihn, nicht Nauben. Es ist mir zuwider, so zwischen Lob und Tadel zu schweben. Durch dich wird er erfahren, weß Geistes Luther ist. Sobald ich seiner Aufvistigkeit sicher bin, werde ich ihm gerne mich zu Füßen legen. win Capito, und glaube an die Aufrichtigkeit meines Herzens gegen dich. Es handelt fich hier um eine hochheilige Sache, der gemäß wir sprechen und bedein muffen: damit wir nicht Bruder und Schwester mehr lieben als Christum."\*) — Wie tief ihn dieses Schreiben geschmerzt, welches zu Luthers tigenem Leidwesen ein ganzes Jahr nachher nebst anderen Aeußerungen über Emsmus gedruckt erschien, geht aus einer ungedruckt gebliebenen Bertheidigung hervor, worin er nicht sowohl Luthers Heftigkeit beklagt, als dieselbe mallaren sucht. Es war bekannt, heißt es darin, daß Capito noch das Rifte verheimliche und das nicht wagen wollte, was die einen sehnlichst winschten, zu deffen Bollführung aber ihm keine Hoffnung vorhanden schien. O Mangel an Frömmigkeit, Furcht oder evangelische Klugheit ihn so handen hießen, lassen wir dahin gestellt, so viel aber ist gewiß, daß er-damals inseiner Stellung am Hofe bei Zeit und Gelegenheit und nach Umständen M Bieles offen und freimuthig gesagt und gemahnt hat, was ihn selbst biswilen in Gefahr brachte. "In diesem Bewußtsein," so fährt er selbst auftentend fort, "nahm ich Luthers Schreiben von der einen Seite als einen

<sup>\*)</sup> Lutherus Capitoni. De Wette II. 129 u. f.

Mahnruf auf, und dachte auf der anderen, daß er den zutragenden Freunden und dem allgemeinen Gerüchte folgend also geschrieben habe, wenn er überhaupt aus sich selbst geschrieben hat. Denn alles Angeführte hätte, angesichts eines Mannes, den auch die Gegner achteten und der bei den Lutheranern in gutem Ruse stand, eine mildere Auslegung verdient. Denn wenn Jemand dem Evangelium auf einem anderen Wege aufzuhelsen sucht, als wir, so ist er deswegen noch nicht gegen uns, sondern nur dann, wenn er den ganz entgegengesetzten Weg einschlüge. Wer euch nicht zuwider ist, der ist auch nicht gegen euch. Unter den Propheten und Aposteln selbst hatte der eine diese, der andere jene Gabe, je nachdem sie der Geist ihnen zugetheilt, und doch schöpften alle aus derselben Suelle und waren alle desselben Geistes theilhaftig."

Den verehelichten Priester von Bottenrote habe weder der Erzbischof, noch er selbst, sondern die Ortsobrigkeit gefänglich einziehen lassen und auf seine Berwendung sei er, ohne fich von seinem Beibe ttennen zu muffen, auf Urfehde entlassen worden. Berdient also Derjenige, welcher auf heimlichem Bege, weil er auf dem offenen der Macht es nicht konnte, einen Unglucklichen aus unvermeidlicher Lebensgefahr rettet, so gegeißelt zu werden? Daß man aus dem Magdeburger Prediger Raugsdorf ein solches Besen mache, sei nicht in der Ordnung, da ja heute, wie Caspar Hedio, Joh. Eberbach, Joh. Drach, Balentinus, Thomas Truchfest und andere, lauter Manner voll Bifsenschaft und heiligen Geistes (von benen wohl Luther in seiner Zurudgezogenbeit nichts gewußt) in den Mainzichen Städten und Herrschaften frei und ungehindert das Wort verfündigten. Ja, auch der verehlichte Propft von Remberg habe nicht allein keine Widerwärtigkeit von Seiten der geiftlichen Beborden erfahren, sondern man habe sogar seine Bertheidigungeschrift für "die Priesterehe" ungehindert ausgehen und Alles was er zu Gunften derselben vorgebracht, als das Zeugniß eines untadeligen Chrenmannes hingehen laffen."\*) Man fann diesen Entgegnungen, welche den mittelbaren Rupen, den Capito unter unsäglichen Schwierigkeiten der guten Sache leistete, in's flarste Licht stellen, weder eine seltsam contrastirende christliche Bürde, noch eine gewisse Triftigleit absprechen. Aber noch blickt das Gefühl der damaligen unangenehmen und falschen Stellung eines Mannes durch, ber mit rein evangelischen Ueberzeugungen mitten in dem romisch-hierarchischen Geschäftsgetriebe des Fürstenhoses, bei dem geistlichen Herrn und deffen weltlichen und geistlichen Hofleuten, die mühselige und undankbare Sispphusarbeit sich aufgeladen hatte, dieselben auf die Sobe der Zeitforderungen zu bringen, die unvermeidlich gewordene Reformation selbst in die Hand zu nehmen. Capito hat damit, im beginnenden Zeitensturme, bei Freund und Gegner schlechten Dank

<sup>\*)</sup> Capito Jacobo Truchsess. 30. Juli 1523. Mss. A. B. Es ift eine Art Apologie, bie er bei bem ärgerlichen Erscheinen ber Briefe Luthers wollte brucken laffen.

verdient. Wie groß der Unmuth schon in ihm war und daß Plane einer Berinderung in ihm reisten, bezeugen die Aeußerungen, welche er in einem Briese suken ließ, den er vor dem Empfange der Bartburgepistel schrieb. "Ich nage Tag und Racht meinem herben Schickfalsschlusse gemäß an der bitteren Berusswurzel. Wie? oder soll meine Redlichkeit und Einfalt ewig, wegen fremder Unbeständigkeit in Kummer und Sorgen stehen? Ich werde diesen Unwuhen alsobald ein ewiges Lebewohl sagen, und will so sliehen, daß ich des uchten Weges nicht versehle. Welch' eine unerhörte Bewegung und Berwirmung aller Dinge, der ich mich so viel wie möglich entziehen werde, damit sie mich nicht in ihr Netz fange.\*)" Dabei war er nicht allein weit entsernt sich die hospraxis des Geldschlagens anzueignen, sondern er war durch dieses hoseben und den Mangel an Aussicht um den größesten Theil des Seinigen gedommen. Es sollte ihm aber wieder eine neue Ermuthigung kommen für im "friedliche Reformation."

## Achtes Capitel.

## Der Mensch denkt, Gott lenkt.

Der Papst Leo hatte mitten unter diesem beginnenden Sturme das Zeitiche gesegnet mit aller seiner Pracht und Herrlichkeit und war plötzlich vor den höheren Richter gefordert worden. Die am Tage nach dem Hintritt geficiebene Einladung zur neuen Wahl war dem Cardinal bereits zugekomden und der neue Papst Hadrian war unter kaiserlich deutschem Ginflusse mgemein schnell gewählt worden. Der ehemalige Lehrer des Kaisers war in mehlmeinender, scholastisch gelehrter Mann mit einem Anfluge von Eraswifem Beifte und von der Nothwendigkeit einer Reform überzeugt. de nichterne, niederlandische Ernst bildete einen schneidenden Gegensatz zu ben prachtvollen, leichtfertigen und humanistisch-üppigen Hofleben, welches der gebüldete, stattliche, medicaische Gelbstherrscher aller Gläubigen durch Bott und Beispiel angeregt und genährt und bis zur Verdunklung aller willichen Fürstenhöfe des Erdbodens gesteigert hatte. Wenn diese schwer= Mige Strenge den Italianern theils mißliebig, theils argerlich, theils lacherbi war, so knupften doch in Deutschland Tausende der gemäßigten Reformfunde große Hoffnungen an diesen unerwarteten Personenwechsel. men war auch der Canzler Capito und durch ihn sein Fürst, der Cardinal.

Bährend nun aber in Wittenberg, zu Luthers großem Verdrusse, die Sahen einen immer schwärmerischeren Charafter annahmen und auch die Dinge dem Melanchthon über den Kopf wuchsen, obgleich er anfangs die bend dazu geboten, Karlstadt (20. Jan. 1522) und Justus Jonas, der Propst (10. Febr.) und Andere sich verehlicht und die Zwickaner Propheten

<sup>\*)</sup> Capito Cuidam, und von alter Hand steht angeschrieben: valedicturus brevi aulae. Halae 16. Jan. 1522. Mss. A. B.

sich eingenistet und an Martin Keller einen gelehrten und talentvollen Bertreter gefunden, der Hof die Universität nach Bochau beschieden (12. Febr.) und den Herren bedenkliche Vorstellungen gemacht, schrieb der junge Ulscenius seinem väterlichen Bohlthäter in immer steigender Begeisterung: wie man das hurenhaus in's Spital verlegt, und die sonstigen Huren aus der Stadt verjagt, und wie man sich freue, das Capito wieder angesangen zu predigen und man lobend und anerkennend von ihm spreche, wie aber auch auf der anderen Seite Melanchthon und Andere schon verlauten ließen, daß sie von Bittenberg fort wollten, um nicht als Deckmantel für die Stürmer, Dränger und Schwärmer und ihr Beginnen zu dienen. Während so der üppigste Frühling der Reformation bei dem Wehen des neuen Lebensgeistes nicht ohne das Unkraut, das der Feind gesäet, hervorbrach — versammelte sich der Reichstag zu Nürnberg, auf dem, wie natürlich, auch Capito mit seinem Fürsten erschien.

Schon vorher hatte ter neue Papst die Würde eines außerordentlichen Legaten oder Vertreters päpstlicher Person und Nachtvollsommenheit in Deutschland, unter diesen so schwierigen und so verbitterten Umständen dem Cardinal von Nainz angetragen. Dieser aber lehnte, nach der mit Capito besonders gepflogenen Verathung und Ueberlegung der Sache, diese jetzt nichts weniger als beneidenswerth gewordene Ehre ab. Das schriftliche Gutachten des geheimen Nathes, welches ihn dazu bewog, ist ein für Capito's Patriotismus und Einsicht in die Lage der Dinge, so wie als altenmäßige Schilderung der damaligen Stellung und Stimmung Deutschlands gegen Rom imphöchsten Grade haralteristisch.

Zweierlei musse man bei diesem Antrage in Betracht ziehen: einmal, was für Bürden, Beschwerden, Arbeit und Kosten derselbe demjenigen auslege, der ihn jest in Deutschland annehme und dann, was für Ehre und Nuzen für ihn daraus entspringe.

Erstens sei nun seit Menschengedenken keine gefährlichere Legation von Rom für Deutschland ausgesertigt worden als diese jetige. Denn bisher hätten die Legaten "merkliche Sachen ausgerichtet, viel Gelder und Ehren erlangt, von wegen des Namens und der Autorität des römischen Stuhls, so jetund ausgelöscht und zu Schmach gemeiniglich angenommen wird." Luthers\*) Sache ist aller Welt "dermaßen eingebildet," daß alle mögsliche Anstrengung von Seiten der Geistlichkeit ihr nichts anhaben wird, wie wohl meine Herrn, die Präsaten, vielleicht Besseres hossen mögen, "denn Jedermann sagt ihnen, was anmuthig ist und nit was für schwere "Zufäll" jetzt gegenwärtig vor Augen liegen. Sie hören auch lieber fröhliche Dinge, als nothdürftige Wahrheit." Auch seien die römischen Commissarien mit ihren "offenbaren Mißbräuchen und Geld- und Gutschinderei" seit Luthers-

<sup>\*)</sup> Capito schreibt in bem Concepte bes Actenstuckes ben Ramen immer "Lanter."

Auftreten nur dreister geworden und träten keder gegen die Beschwerden deutscher Nation auf, welche besonders gegen die Annaten und den schmählichen Pfründen- und geistlichen Stellenverlauf gerichtet waren. Und dech will vielleicht der allmächtige Gott durch solchen Aufruhr die Ursache der Luster etwas schmälern. Auch ist disher nichts vorgenommen worden, das mu, einigermaßen wider den Luther" stattlich gewesen sei, sondern durch viel Unterdrückung, wie man es achten will, ist er erst gewachsen und aufgegangen wer aller Welt, also daß kein Friede noch Stillung der Sache zu hoffen, wenn und Luther und Sachsen nicht wären, oder wenn sie mit uns handeln wollten, dem viel andere mehr, und beinahe das gesammte Bolk hält viele Stücke Luthers. Darum sehe ich kein anderes Mittel als: Abhilse auf die Beschwerden deutschen Bulle oder gänzliche Beseitigung derselben. Aber wie die Sachen jetzt steben, ist nichts dergleichen zu hoffen.

"Zweitens, aber auch angenommen, Luthers Meinung sei leicht und auf einnal zu unterdrücken, so würde dieses Unternehmen und die Ausführung desieben doch den Cardinal von Mainz am schwersten ankommen. Denn Instermann glaubt, daß Luther eben durch ihn (durch den Ablaß) sei zum Instehen bewegt, und habe auch Niemand durch diese Erhebung größeren Schaden gehabt, als er. Man werde also des Cardinals Austreten als eine Rachethat unter dem Deckmantel der Beschützung des Glaubens und der Inche ansehen; wie man denn ohne dieß geneigt ist, ihm Alles zuzuschreiben, wie gegen Luther gerichtet ist.

"Die Sache erfordere drittens einen Legaten der zugleich ein tüchtiger Gewir und Theolog und mit "der ganzen Sache, allen Artikeln und ihrer Biding, auch mit den Widerlegungsgrunden und von Jugend auf mit der Mitt und Uebung zu schreiben vertraut und dazu erzogen sei." Und ob fagte, das kann durch besoldete Gelehrte geschehen, so ist doch von Richen in diesem Fall, "dieweil Jedermann von der Sache weiß" gewöhnlich må davon redet, daß man gleichförmig mit den Leuten davon rede nach der Inwort, so die Diener vorher gegeben haben: was eine weitläufige Arbeit ift, mal da oft und viele Leute von allen Ständen und verschiedener Meinung bem herrn ins Gespräch kommen werden. Denn wie find die Diener, der herr nicht selbst zusieht, zumal da in dieser Sache hoch nothwendig, man nicht ohne Noth andere reize und erzürne, sondern mild und gelinde the. Selber zu der Sache sehen, macht fleißige Diener. Die fleißigen aber weden entmuthigt, wenn sie beständig in Sorge sein mussen, daß alle ihre Weit und ihr Bemühen hintertrieben und vereitelt werde, wie denn oft ge-Wieht, wenn die Herrn nicht selber drein sehen und erft nach der That berichtigt werden. Das macht uns Diener verzagt und kleinmuthig, so daß "Riemand den Auchs zu beißen magt, besonders in solchen weitgreifenden und gesährlichen Dingen."

"Auch darf viertens der Churfürst keinen römischen Runtius begehren damit der in des Legaten Namen, aber ohne denselben damit zu be muben, die Sache Luthers mit einigen Gelehrten verhandle; selbst dann nicht wenn man verspräche, fie auf Rosten der romischen Eurie zu unterhalten und man sie anwiese, nichts ohne den Fürsten vorzunehmen. Denn wenn sie and dem nachkämen, so wurden obige Ursachen der Ablehnung in Rraft bleiben, und wenn etwas "Ungeschicktes" vorfiele, so würden sie allen Unglimpf auf den Fürsten werfen, um sich zu entschuldigen. Heberdieß steht zu besorgen, daß fie, nach ihrer Gewohnheit, den gnädigen Herrn erforderen und zwingen würden, ihren Willen zu thun, fraft der Clausel, daß f. Majestät und Ch. G. zugefagt batten mit der Legation den Luther abzuthun; woraus dann m. g. Herrn Befehdung, Krieg und anderer Unrath entstehen konnte. Wie es aber auch geriethe, so murden die dem Churfürsten zu Silfe abgeschickten Gefandten, zu Rom die Ehre und den Glimpf einerndten, er selbst aber Spott und Schaden hier und dort. Denn aller Erfahrung nach tann ich, wie die Dinge liegen, nicht anders glauben, als daß foldes Feuer nicht verlöschen wird, ohne großen Rauch. Wollte der Fürst nur etwas milder verfahren mit der Gegenpartei, so wurde man ihn gu Rom als einen Lutheraner ausschreien; wurde Die Sache einen unglücklichen Ausgang nehmen, so würden sie zu Rom die Sache mit ihrer Lift so darstellen, daß mein g. H. allein in der Dinte läge.

"Fünftens, muß ein Herr, der die Legation annimmt, wegen der unzähligen Berichte und Kenntnisnahme der Dinge, ein "harter" großer Arbeiten sein, unverdrossen mit Reisen, Reiten und Rathen, und von Leib und Uebung nothsest, und selbst viel lange Berhör anstellen und viel Antwort geben. Denn der Luther ist nicht allein hier (in Mainz und Magdeburg) eingewurzelt, sowdern an anderen Orten viel mehr und heftiger, die mit Botschaften nicht zu bewegen sind, ich geschweige, daß dem Papst auch nicht genug geschehe, wenn mein Herr nicht selbst die Hände in den Teig stieße.

"Sechstens, muß der Legat "hartköpfig" sein und soll von seinem Rath und Beschluß nicht leichtlich abstehen; denn sobald man findet, daß einer gelind und nachgiebig ist, wird die Gegenpartei "halsstärker." Das ist aber Alles gegen meines Herrn freundliche Natur und fürstliche Güte.

"Siebentens, kann der Churfürst aus der Legation weder Ruhm noch Ehre, sondern nur Schande und allgemeinen Haß erndten. Denn in diesen Zeitläuften ist kein Türk und Saracen so verhaßt und "verspulget," als päpstliche Würde und ihre Diener. Was für Spottreden, Schmachbüchlein und Verachtung werden einem Legaten bevorstehen? Und wenn man's auch verachten wollte, so thut doch jegliche unbillige Verläumdung einem ehrlichen Gemüthe weh.

"Achtens, weiß ich nicht allein nicht, was Nugens daraus entstehen mag, sondern ich sehe vielmehr einen nicht zu umgehenden Schaden und Aufwand. Wie große Kosten würde das Besolden mannhafter und gelehrter Leute ver-

michen. Run bedürfte man wenigstens vier oder fünf gelehrter Theologen, die nicht aus den Büchern allein, sondern auch aus Historie und Ersahrung zu weden und zu schreiben wüßten, man müßte mehrere Juristen an der Hand hiem, Secretarien und andere des römischen Brauches ersahrene Männer: Mich Leute der Art, die nur mit schwerem Geld zu erhalten und zu unterhalten sind. Zu dem sind die geistlichen Concessionen und Dergleichen jest in geringem Werth und werfen überhaupt, auch in guten Zeiten, nicht das Drittel als zu Rom ab. Es ist überdieß zu vermuthen, daß der Handel mit Luthern sich vahlich dahin wende, daß man Etlichen auf Jahr und Tag Dienstgeld verswechen wird. Das giebt man dann so lang, die daß die drängende Ursache des Versprechens gehoben ist und so lang es uns gefällt. Das ist offenbar und kann nicht geläugnet werden.

"Zum Reunten, fieht Jedermann, welche Ursachen zu Krieg und Befehdung meinem Herrn aus der Legation entstehen konnen. Es ift die "Reiterei" (Neine Fehde) ohne dieß gemein bei uns und hilft weder Herrschaft, noch Gemit, noch groß herkommen gegen dieselbe, und hängt in vielen Studen, fammt den weltlichen Fürsten, dem Luther an. Go wird dann durch die Legation die Ungunft gegen meinen Herrn bei Jedermann zunehmen. Wir haben de Papft und die Römer abgetrieben, wird man sagen, will jest ein Herr m Raing ihr Wefen bei une treiben. Vorab, wenn mein Herr die geist-Han Bollmachten (facultates) mit Dispensiren, Berleihen u. s. w. brauchen wite und wenn aussindig wurde, daß endlich solche Legation wider den Luther Die Sache wird auch keineswegs erleichtert, wenn einige der Sympartei wieder zu uns treten: denn einem versöhnten Feind ist nicht sehr Alter Saß ift bald erneuert. Man besitzt auch jett die besondere Militieteit, daß ein Fürft dem anderen viel Gutes zusagt, und kein "Mißgegen ihn begt, und doch einem schlechten Edelmanne gestattet, durch tin Land hindurch, den anderen zu beleidigen, wie man denn den feindlichen Dan der Rachbarn gegen uns kennt. Man macht zwar große Gulfverbuhungen von Seiten des Raisers und anderer Freundschaft. Micre Bulfe fein, auf die man jest wenig halt, und wenn wir Geld haben, wird uns auch Hulfe werden. Zulest steht auch noch zu beforgen, daß unsere igenen Unterthanen nicht die eifrigsten sein werden uns zu beschirmen, befreders in einem solchen Handel.

"Zehntens, mag man thun was man will, so wird es dem Papst nicht some und die Ungnade der Dank sein. Die geringste Einsprache wegen Abstäung von Mißbräuchen wird dem Legaten, als dem Urheber, zur Last gelegt. Die Beschwerde-Schriften deutscher Nation würden keinen Glauben sinden wie "Wälschen" würden sprechen: wenn die Sache in ihren Händen gewien, so wäre sie schon längst und besser abgethan.

"Elftens tonne der Churfürst, ohne Legat zu sein, viel mehr Rugen stiften. Denn wenn er die Legation annehme, so konnte er gar leicht von den anderen deutschen Fürsten und Ständen abgesondert werden, denn er würde dann offenbar für eine Partei gehalten werden und wenn von den Beschwerden den der deutschen Nation die Rede wäre, so würde man ihn, als Legaten, nicht mit sprechen lassen, sondern ihn ausscheiden. Der von Rom hergesandte Nuntius würde sich versehen mit gelehrten Leuten seiner Umgebung, die in der gewissesten Juversicht leben, daß sie die Deutschen ohne Nühe werden zum Schweigen bringen, und vermöge dieser Vermessenheit werden sie um so herzhafter auftreten und die lutherische Partei wird etwas weniger muthig sein: wie wir Deutschen denn von Natur fremde Dinge hochachten.\*)

"Diese Leute sind bei uns in hoher Achtung, als ob ihrer Kunst halber ste allein gelehrt seien."\*\*) Es will uns dünken, als ob der junge Melanchthon in seinem Urtheile: Capito habe nichts von einem politischen Hof- und Fürstenrathe, sich gewaltig geirrt hatte.

Alle diese Ursachen, deren Auseinandersetzung nicht allein ein Zeugniß von dem politischen Scharfblick Capito's und von seiner patriotischen Gefinnung ift, sondern auch ein Schlaglicht auf eine Seite ber Reformationsgeschichte wirft, die bisher noch großentheils im Dunkeln liegt, auf das Treiben und die Stimmung nämlich im geiftlichen Fürstenlager. Diese eben so flar und triftig als freimuthig und deutsch auseinandergesetzten Grunde, vermochten den Churfürsten unter diesen Umständen die Legation abzulehnen und verhinderten einen deutschen Fürsten, an seinem eigenen Bolte den geistlichen Benterstnecht des römischen Stuhles zu machen. Diese Rolle übernahm Cheregati auf dem Reichstage zu Nürnberg, aber ohne Erfolg, trop den scharfen Briefen, welche Hadrian an die deutschen Fürsten schrieb und worin er begehrte, daß, wenn Luther nicht von seinen für Staat und Kirche verderblichen Irrthumern abstebe, man mit ihm, dem Verdammten und Geachteten, wie mit Joh. Out und hieronymus von Prag verfahre. Dafür wolle er dann selbst de langt unumgänglich gewordene Reformation der Sitten und sonstigen Uebelstände in die Sand nehmen. Denn man habe nun schon viele Jahre ber, so gestand der Papst in seiner Instruction vor dem ganzen Reiche, die Bosheit und das Berderben des Bolfes, welche durch die Schlechtigfeis der Priefter und Borfteber der Rirche entstanden, betlagt; schon viele Jahre ber habe man zu Rom schwer und mannigfaltig gefündigt und das von dem papftlichen Stuhle aus. gehende Uebel, habe sich von dort auf alle Pralaten und Stände der Rirche verbreitet. Man finde da Niemand, der seinem Amt Benüge thue, sie seien alle abgewichen und sei

<sup>\*)</sup> Diefer Schaben Josephs ift also schon febr alt.

<sup>\*\*)</sup> Rathschlag ob die Legation mein gnäbigften herrn dem Cardinal Erzbischof und Churfurst von Mainz sei anzunehmen. Mss. A. B. Aus dem Conscept von Capito's eigener hand.

Reiner der Gutes thue, auch nicht Einer. Wegwegen man Gott allein die Ehre geben und ihn demuthig um Berzeihung der Gunden bitten solle. Damit sagte zwar der Legat den Fürsten weltlichen und sogar geistlichm Standes nichts Reues, aber man nahm dieses Selbstbekenntniß zu Protocoll. Trop allen römischen Vorstellungen: wie durch diese Bewegung alle weltliche Herrschaft, alle bisherige burgerliche Ordnung und die ganze Anctorität aller weltlichen Obrigkeit, ja sogar die bisherige Che und somit das Jundament der burgerlichen Gesellschaft bedroht sei, und der Einbruch von Bürgerfrieg und einem schenßlichen Mahometismus bevorstehe, allen diesen mit freder, "wälscher", Dreistigkeit vom Legaten vorgestellten und nun seit drei Jahrhunderten von den Widersachern wiederholten, wiffentlichen, groben Berläumdungen zum Trot, erklärten die Fürsten sich in folgendem Sinn. "Die icon seit Jahren nach Rom fließenden Schatzungen der geiftlichen Fürsten und Bischofe unter dem Ramen "Türkensteuer" sollten fernerhin, damit man wife was daraus werde, in die Neichskaffe fließen: das Bolk und die deutsche Chriftenheit sei durch Luthers und anderer Leute Bucher dermaßen erleuchtet und gegründet, daß, wenn man das Wormser Edict gegen ihn vollziehen wilk, Aufruhr und Empörung zu beforgen und viele Leute es dahin deuten wieden, als ob man die Lehre des Evangeliums vertilgen und die offenkundigen und nicht länger zu duldenden Laster vertheidigen wollte, was das Wolf in graufamen Unwillen gegen alle Obrigkeit bringen mürde. Nur wenn der 🎶 die felbst eingestandenen römischen Laster und Migbranche, nach seiner Mege, auch wirklich und in der nächsten Frist ernstlich reformire, sei Be-Michtigung zu hoffen, und weil man nicht allein von Luthers Lehre zu hanble, sondern auch von anderen vielen und schweren Irrthumern und Man, welche durch lange Gewohnheit gestärket, ja, wie der Papst selber ge-🛶, als löblich und beilig geachtet werden, so schlagen fie als bequemftes Mile zur Abhilfe ein driftliches freies Concilium in deutschen Landen, etwa Ring, Straßburg, Det oder Köln vor. Und zwar sollte es aufs längste 🗕 Jahresfrist abzuhalten sein, wo dann Zedermann, weß Standes er sei, er-Weinen könnte, und alle bei ihrer Treue, an Eidesstatt, sich verpflichten miften: Alles frei beranszusagen, mas fie zur Ehre Gottes und zum Seil der Wistenbeit vorzubringen hatten. Denn wenn diese Freiheit nicht mare, so wirde das Concilium verdächtig sein und niehr Schaden als Rugen stiften. Im Uebrigen wollten fle dafür forgen, daß die Prediger nichts als das mahre md reine Grangelium lehrten, nach der bewährtesten Lehrer Auslegung und ben schweren und ftrittigen Fragen, die nicht zur Seligkeit gehörten, idwiegen, bis zum Concilium. Das war also Reichsbeschluß. Bur Anbahwung und Ausführung von dem Allen sollen die Bischöfe gelehrte Leute verordnen, die mit Sanftnuth verführen und allen Argwohn vermieden, als wollten fie die Lehre des Erangeliums verhindern."

Diese Antwort, welche Churfürst Albrecht als Reichskanzler gegeben und Baum, Garito u. Buter.

an deren Stellung Capito einen nicht geringen Antheil gehabt, war eine würdige, aber den anmaßenden Italienern höchst widerwärtige, und mit Recht sagt Luther, daß diese Worte "christlich, frei Concilium in deutschen Landen" den Wälschen und ihrer römischen Heiligkeit wie ebenso viele tödtliche Pfeile vorgekommen. Die Stimmung war also gegenseitig keine glänzende, die alte römische Sprache versehlte ihren Zweck, man wollte sich nicht mehr hinhalten und ansbeuten lassen. Die Reformation hatte sich schon factisch in vielen Städten und Ländern Bahn gebrochen und festgesetzt und ging, um den Reichstag unbekümmert voran, eher ermuthigt durch die Haltung der Fürsten, als niedergeschlagen durch die Drohbriese des Legaten.

Mitten unter diesen Verhandlungen fam die Nachricht von Augsburger Freunden, von dem beforgten Canonicus Adelmann von Adelmannsfelden: die letten Schriften Decolampab's batten denselben dermaßen verdachtig gemacht, daß, wenn er nicht schon bereits beimlich gefangen sei, ihm boch die größeste Befahr drohe, und hier bewährte sich die alte Bergensfreundschaft Capito's, zumal da es galt den Enttäuschten aus den Klosterbanden zu befreien, vor denen er ihn so sehr gewarnt. Unter dem Vorwande von Privatgeschäften nahm er für zwei Monate Urlaub: "Ich werfe mich in Gile auf ein Pferd und mit gang geringer Begleitung eile ich nach Maing, um bort die besten Dittel und Wege aussindig zu machen, den theuern Bruder zu befreien. 216 ich bei dem Pfarrer, meinem Gastfreunde abstieg, wie groß war mein Erstaunen als ich eintrat, hier gegen alle Erwartung Sedio und Decolampad im Gespräche mit einander zu finden." "Noch freuet es mich von Herzen," so schreibt er zwölf Jahre nachber, "wenn ich baran denke, mit welcher Freude und Wonne wir einander in die Arme fturzten und une begrüßten, nachbem wir uns feit vier Jahren nicht gesehen batten: denn feit er Bafel verlaffen, hatten wir uns nicht mehr perfonlich gesprochen und ich war völlig der Meinung, daß er bereits in engster Saft sich befinde." Decolampad begab fich auf die Ebernburg "der Herberge der Gerechtigkeit" und zwar auf den Rath der Freunde und auch Capito's und dieser Umstand beweist binlänglich, für wie gefährlich er die Zeiten hielt und wie fich seine Gefinnung bereits auch hinsichtlich dieses großen deutschen Ritters geandert und der Entscheidung fich genabet hatte. Capito wollte aus Klugheitsrücksichten nicht so schnell wieder zu seinem Fürsten zurnd und zog nun mit bedeutender Verköftigung von brei Pferden und zwei Dienern mabrend Dieses Urlaubs nach Stragburg, wo er feine Stiftcollegen qu St. Thoma besuchte, und die Reformation im vollen Buge fand; nach seinem alten Basel, mo er mit dem seit Kurgem eingeburgerten Erasmus über die Zeitlage verhandelte, Decolampad's Briefe überreichte, und über Schlettstadt nach Straßburg zurücklehrte.\*) lleberall war die ent-

<sup>\*)</sup> S. Vita Oecolampadii, Auct. Capitone, vor ber Anegabe bes Commen: tare Decolampab's zum Gzechiel, ben Capito 1534 vereffentlichte.

schiedenste Meinung, daß man nicht darauf warten musse bis die Geistlichen und der Papst selbst reformirten: man sei, so hieß es allenthalben, lange genug ein Gespötte Roms gewesen.

Er hatte vernommen, daß Luther nach Wittenberg zurückgekehrt sei und dert Ordnung und Rube wieder herstelle, und erschien daber auf diesen Rreugund Querzügen, welche ihm den ganzen Eruft der Bewegung offenbarten, zum zweiten Male in Wittenberg (12. März 1522), um sich personlich mit dem Ranne zu verständigen, der ihn neulich so eruft angefahren. "Am 6. März," be schreibt der junge Burrer, welcher diese zweite Anwesenheit Capito's berichtet, an Beatus Rhenanus, "kam Martin Luther nach Wittenberg zurud, im Reitergewande, und in Begleitung einiger Ritter. Er kam um die Unruhen wieder zu beschwichtigen, welche Karlstadt und Gabriel (Zwilling) durch ihre Mubeftigen Predigten erregt hatten, ohne alle Rucksicht auf die Schwachen, de nun Martinus wie ein zweiter Paulus so vortrefflich mit Milchspeise zu wihm weiß, bis auch fie groß und stark werden. Soust predigt er täglich ther die Zeben Gebote. Nach dem Aussehen zu urtheilen, ist es ein gütiger, wider und freundlicher Mann, seine Stimme ift angenehm und wohlflingend, bas ich nicht umhin kann, die holdselige Redeweise zu bewundern. MIles wes er fagt, was er lehrt, was er thut, athmet Frömmigkeit, wenn auch time gottlosen Zeinde hundertmal das Gegentheil behaupten. Rann einmal gehört, der wünscht, wenn er kein Stein ist, ihn wieder und war wieder zu hören, solch einen widerhaligen Stachel läßt er in der Seele de Zuborer gurfick. Rurg dieser Mann läßt in der vollkommensten christ-Frommigkeit nichts zu wünschen übrig, wenn auch alle Menschen sammt Merten der Holle mit einem Munde das Gegentheil ausspicen. 12 Min war Fabricins Capito hier, um, wie man sagte, fich mit Luthern #midhnen, weil er ihn, sagt man, in seinen Briefen so beleidigt, daß ihn Ratinus eine giftige Bestie genannt foll haben. Aber Beide stehen bereits wider, wie ich höre, auf dem besten Auße und in bester Gintracht mit einande. Capito fängt an Demjenigen was ihm früher mißfallen, seinen Beifall michenten, er hat Luthern in der Gemeindefirche öffentlich predigen gehört da haben wir ihn zufälliger Weise auch gesehen."\*)

Bas die beiden Männer im Kreise der Wittenberger Freunde verhandelt, Ginen wir bloß vermuthen: daß man nämlich, wie Luther so weise und muthig pathun angefangen, das aufgehende Evangelium, welches so viele und mächtige Feinde habe, vor Ueberstürzung und Vermischung mit politischen Fragen bewehren müsse, daß die Fürsten und Obrigkeiten, welche so mannlich zu Ründerg geantwortet, nicht durch Stürmen und Drängen abgeschreckt wers den dürften u. s. w. Kurz, der so sanst und klug Alles mäßigende Luther mit seiner unerschütterlichen Glaubensfreudigkeit mußte Capito noch uns

<sup>\*)</sup> Alb. Burrerus Beato Rhenano, 27. Mary 1522, aus Wittenberg. Mss. B. B.

endlich mehr zusagen als vorber, und er hat gewiß nicht ermangelt, seinem Cardinal dieß Alles vorzustellen, wenn er ihm auch nichts von seiner Reise nach Wittenberg gesagt bat. Er faßte noch einmal ein Berg, den Zürsten zu gewinnen, und Dieser scheint ihm auch damals berechtigte Hoffnung dam gegeben zu baben : wenigstens schrieb er in diesem Sinne voll freudiger Auversicht au seinen Illecenius nach Wittenberg. Und wir dürfen es ihm nicht verargen, wenn bei so vielen Klagen des Unmuthe über sein Leben und seine Berbaltniffe am Sofe, er dennoch immer wieder neuen Muth faßt, sobald, wie eben jest, durch die allgemeine Stimmung auf dem Reichstage ein neuer Schimmer des Erfolgs auftauchte. Denn es ift nicht zu läugnen, daß es für die Durchführung der Reformation von unendlicher Wichtigfeit gemejen mare, wenn der machtigste geistliche Fürst und Erzfanzler des Reichs für dieselbe gründlich hätte gewonnen werden können. Dag Capito in seinem Bergen entschieden mar, zeigen alle seine bisberigen Schritte, bavon zeugt auch ein Brief, ben er von Nürnberg aus an Erasmus schrieb, um ihn von einem frevelhaften und fur beide Theile bochft nachtheiligen Beginnen abzubalten, als das Gerücht fich verbreitete, er wolle gegen Luther schreiben, oder babe bereits schon gegen ihn geschrieben. Da seien, so warnt er, andere Gegner als Budans und Faber Stapulenfis, ober gar als ber gehäffige Spanier Stunica, der neulich an Erasmus habe zum Ritter werden wollen. Die Bewegung sei der Art, daß entweder die Welt untergeben oder driftlich werden muffe. \*) Man freute fich in Wittenberg über den unerwarteten Erfolg Capito's bei seinem Herrn, und von Grasmus sagte Luther: wenn er auch noch so schmählich in der driftlichen Lehre fallen sollte, so zweifte er doch nicht, daß er nach dem Falle wieder zu fich kommen und die Bahrheit erfennen werde; denn bis jest sei er eben nur ein sehr gebildeter und grundgelehrter Gesethrediger gewesen. \*\*) Daß man in Capito damals allgemein ein gangliches Vertrauen feste von Seiten ber Freunde bes Evangeliums, beweist auch der Umstand, daß der edle und standhafte Ritter Hartmuth von Kronberg, ein durch und durch frommer Biedermann, welcher um seines Glaubens willen verjagt worden, sich in seinem "Elend" an ibn mandte und daß er demselben "megen der Fährlichkeit der Zeiten so weit über Land zu schreiben nur bei gemisser Botschaft," aber troftreich und berglich Er bedauert, daß er nicht mündlich ihn sprechen und bei einem Manne wie Hartmuth "gemeinsamen Trost zu schöpfen ab seinem bewährten Glauben," denn es will beinahe unnng erscheinen, Denjenigen viel zu ermahnen, ber zur Zeit ber Aufechtung allein Gott suchet und fich in bem Andenken an Gott erlustet und tröstet. "Lieber Junker," so fährt er nicht ohne Senfzer eigener Erfahrung fort, "also kommt man zu Gott und zur

<sup>\*)</sup> Capito Erasmo, 5. Juni 1522. E. Fechtii Epp. Marbachianae.

<sup>\*\*)</sup> Ulscenius Capitoni. 20. Juli 1522. Mss. A. B.

Geligkeit, also pflegt Gott seine Diener durch heftige Unfechtung heimzu-Darum denn auch die Welt, so dem Fleische nach urtheilt, die Freunde Gottes für Narren, Uebelthäter und Bösewichte achtet, sa doch ihre Hoffnung in der Unschuld untödtlich bleibt. Wenn den Ungläubigen ein Unfall betrifft, sodaß er seine zeitliche Ehre, Hab und Gut verliert, so hat er mitsammt allen Trost verloren und Alles was er ist: Denn er hoffte nicht auf das Emige, auf Gott, den Starken, sondern auf seine nun vergangne Zeitlichkeit. Wann aber der Glänbige verzagt und verfolgt wird, so ist er recht bestätigt und recht daheim bei ihm selbst. Er weiß sich ja in die Fußfapfen der Gerichte Gottes zu schicken und sich zu gedulden und zu leiden in Sott, deffen Ruhm und Ehre seine höchste Begierde ift und er lebt der Burersicht, Gottes Ehre durch seine eigene Schmach zu verherrlichen. Emma, die Bosen fommen durch Widerwärtigkeit in Verzweiflung und dam aus Verzweiflung ergeben sie sich der Wohllust und der Ergöslichkeit des Leibes, wie vor der babylonischen Gefangenschaft die Juden thaten. Denn Bett schickte ihnen Widerwärtigkeit und Bedrängniß, er berief sie durch die Propheten zu Trauer und Buße, und dennoch suchten fie Freude und Kurzmil, agen und tranken sich voll Weins, und sagten: laßt uns essen und winken, denn morgen sind wir todt. Gottes Kinder aber, wenn sie in Angst Trubsal sind, so suchen sie Gott und die Lehre seines Wortes und stiden den Schwangeren und Kreisenden. Wir haben ja die Furcht vor de eichrecklichen Angesicht Gottes empfangen, und wir gebären jegund, tider Magen, den Geist des Heils, durch Bedrängniß, Angst und Roth. times sollen wir und befleißigen, lieber Junker, daß und nämlich die Welt, m de Ramens Jesu willen und nicht aus anderen Urfachen verwerfen Wer darüber ist nur unser Gewissen Richter und die göttliche Wahrbit und nicht die Welt mit ihrem Urtheile. Denn Niemand gieht zu, daß the Belt ober Gleignerei sei, welche uns Christen durchachten, denn Niewill angesehen werden, als ob er Christo zuwider wäre. iten find nie von den Alten verfolgt worden als Diener Gottes, sondern 46 Gegner der gemeinen Wohlfahrt, als Verläumder der Obrigkeit der Ihr wisset auch, daß man Christum selbst und die Apostel Baführer des Bolks geheißen hat. Und dennoch bat die Welt in solchem, ellweg den Ramen Gottes wahrhaftig verfolgt, wiewohl sie immer andere Reinung vorgeschützt bat.

"Dieß müssen wir bedenken, unsere Augen zu Gott erheben, als zu dem webeen Berge des Heils, so wird uns Hülfe kommen. Denn weil wir noch nicht gewirket haben die Gerechtigkeit, so sind auch noch nicht die Finwohner der Erde gefallen (Zes. 26). Doch hossen wir, Gott werde sein Wort von der Welt nicht wegnehmen, sondern seine Hand hald erheben und demüthigen alle widerwärtige Gewalt und selbige zur Erde niederwerfen. Inzwischen sellen wir Gott bitten, daß er uns wolle würdig machen seinen Namen vor

den Bölfern zu tragen, und verhüten, daß wir durch Kleinmuth oder Unglanben nicht zurücktreten; denn Niemand ift seiner dort würdig, der bie jo er die Sand an den Pflug gelegt, zurückschauet: es muß zu den für gesetzten Dingen geeilet werden."\*) Und so geschah es, nicht allein bei dem tapferen Ritter, sondern auch bei dem geistlichen Rathe des Churfürsten und Primas von Germanien. 3war suchte ihn dieser auf alle mogliche Beise zu fesseln, sodaß er ihn sogar, gegen Ende des Reichstags (17. Febr. 1523) mit allen dazu erforderlichen Formalitäten und kaiserlichen Diplomen in den Adelsstand und somit zu einer Würde erheben ließ, welche damals noch nicht so abgeschliffen und bedeutungsleer mar, wie beut zu Tage, deren er aber unseres Wissens selber nie und nirgends erwähnt, geschweige denn, daß er Gebrauch davon machte. Es war umsonst, der Entschluß war gereift, sich aus dieser beils- und gemissensgefährlichen Lage, aus den für die Reformation bald gunstigen, bald ungunstigen Hofschwankungen, aus diesem politischen Rudfichtsnetz beraus- und diemeil es noch Zeit mar, sich auf seine Propstei von St. Thoma nach Straßburg zuruckzuziehen. deßwegen von Rurnberg aus nach Rom geschrieben und mar in seinem Gesuche durch die höchsten Empfehlungen unterstützt worden, da zu fürchten stand, daß die bereits nach aller Form Rechtens niedergeschlagenen prozeßfüchtigen Ränke einiger Gegner in dem Capitel Dieses Stiftes, unter dem neuen Papste auch erneuert murden, wie dieß seit Jahrhunderten von allen Seiten der driftlichen Welt ber, zur großen Freude und zu noch größerem Nugen der Herrn zu Rom gang und gabe mar. \*\*)

Nach beendigten Hauptgeschäften des Reichstages kam er (gegen Ende März) nach Straßburg, von wo aus er, wie sich das Gerücht verbreitet batte, eine Reise nach Rom unternehmen würde. Aber aus dieser Romfahrt ward nichts. Ebensowenig aus der Rücksehr an den Mainzer Hof, die er wenigstens für einige Zeit noch in Aussicht stellte. Er war in eine Stadt seines engeren Baterlands gekommen, wo er eine augesehene Stellung als-Propst des berühmten Stifts zu St. Thoma einnahm, wo Zurückgezogen=beit und Muße ihm winkten, und wo die Reformation in einem milden, ruhigen und ernsten Geiste, wie er sich's wünschte, begonnen hatte und voraussichritt; wo nach wenigen Monaten ein treuer Genosse dessenigen Werse serscheinen sollte, wozu Gott auch ihn, nach so langem erfolglosen Abmühen sürche zum Hotte berusen hatte. Dieser Mitstreiter war Martin Bußer.

<sup>\*)</sup> Capito au Hartmuth von Kronberg, aus Nurnberg, 30. Nov. 1522.
Mss. A. B.

<sup>\*\*)</sup> Capito ad Joh. Badram, causarum procuratori ac sollicitatori apud Rotam pontificiam. 14. Febr. 1523. Mss. A. B.

# Zweiter Abschnitt.

Martin Butzer von seiner Geburt bis zu seiner Ankunst in Straßburg. 1491—1523.

## Erstes Capitel.

Die Verzweiflung macht einen Mönch.

Das Leben Capito's hat und bisher von des Hagenauer Rathsherrn Etute aus in die höheren Universitäts- und Gelehrten-Areise der Zeit, an die We der Bischöfe und Fürsten, zu Hannas und Raiphas und ihrem hohen Rathe geführt, wo Gamaliel vergebens warnte, nicht zu streiten wider Gott. Dir muffen aber, im Hinblick auf das was wir daselbst größtentheils gemand erfahren, das Urtheil der Geschichte mit den Worten des Apostels minchen: Nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele Mächtige, nicht wie We find unter denjenigen, welchen der Jammer des Volles und der linke so zu Herzen ging, daß sie Gott mehr gehorchen wollten als den Maschen. Wieder ein Mal sollte es sich bewähren, daß Gott das Thörichte ber Welt auserwählet habe, auf daß er die Weisen beschämte, das Strache vor der Welt, auf daß er die Gewaltigen beschämte, das Undle vor der Welt und das Verachtete und das Nichtsgeltende, auf daß a das Geltende zu nichte machte. Aus dem Volke, ja mitten aus den Knechimgsanstalten der Hierarchie, aus den Klöstern beraus, hat Gott die größte Angabl derjenigen berufen, welche die Bande der Sclaverei und der Sünde muthigsten brechen und die aus Brüdern zu Leibeigenen und rechtlosen Anechten des Clerus gemachten Laien, wieder zu der Freiheit der Kinder Sottes berufen sollten.

Im Anfange des Sommers 1519 trat zu Basel in die Studierstube des Stiftspredigers Capito ein zum Manne gereister Dominikanermönch berein, hageren aber kräftigen Wuchses, lebhaften Auges, scharfgezeichneten, etwas dunkelfarbigen Angesichts, voll natürlichen Anstandes, selbst in der Kutte und bei dem demüthigen Mönchsgruße. Dieser Mönch, mit dem eigen-

thümliche Würde, Scharffinn und Geschmeidigkeit zugleich verratbenden Neußeren, von dem Capito nicht abnte, daß er sein getreuer Mitkampfer im großen Streite und sein besorgter Lebensfreund werden sollte, mar fein anderer als Martin Buger,\*) den wir nun auch von seiner Geburt bis qu seinem Erscheinen in Stragburg und bis zu seinem mit Capito gemeinschaftlichen Auftreten als Reformator Dieser Stadt, zu begleiten haben. tereffanter und michtiger für jeglichen Mann, ber eingegriffen bat in das Rad seiner Zeit, und besonders für unsere Reformatoren, ihre Jugend- und Bildungsgeschichte mare, um fo mehr muß es der Geschichtschreiber beklagen, wenn, allen Nachforschungen in Bibliotbeken und Archiven zum Trop, Diese Quellen leider nur allzuspärlich fließen, wie es namentlich für die ersten siebenundzwanzig Jahre von Bugers Leben der Fall ift. Dem Berdachtigungespiteme des fanatischen Lutberthums, welches nach dem Interim und nach Bugers Tode fich in Stragburg breit machte, und den unerquicklichen theologischen Zänkereien, welche baraus erfolgten, baben wir es zuzuschreiben, wenn die vollständige Ausgabe aller Werfe Bugers, welche ber treue Conrad Hubert vorbereitet batte, nicht zu Stande fam und mabriceinlich auch deswegen die Lebensbeschreibung unterblieb, welche der berühmte Rector Zohannes Sturm Dieser Gesammtansgabe vorausschicken wollte. Sodaß wir, mit Ausnahme ber in England erschienenen Weschichte seines Sinscheibens, der Wiederausgrabung und Verbrennung ber Leiche und ber nachberigen feierlichen Ehrenbeisegung seiner Gebeine, aus der Zeit keinen jener interessanten Berichte von der Hand eines Freundes oder eines Schulers wie von den anderen Reformatoren baben, welcher das historisch Befannte aus dem Munde der Zeitgenoffen über denjenigen Abschnitt besonders zusammengestellt und der Rachwelt überliefert hatte, welcher dem öffentlichen Auftreten des Mannes vorausging.

Es sehlte nicht an dankbaren Genossen, die es fühlten, mas sie dem Anderen Bugers schuldig waren, aber theils weil immer einer von dem anderen erwartete, daß er die Arbeit übernehmen würde, theils weil die Anhänger Marbachs und Ludwig Rabus, und die ganze lutherische Partei dachte und wohl auch sagte: die Schüler und Freunde würden gut daran thun, die alte Saframentiererei der Stadt in Vergessenbeit ruben zu lassen, kam nichts zu Stande. Wollten doch diese lutherischen Pfassen nicht einmal die obenerwähnte Geschichte des Ausgangs und der Ebrenrettung Lugers in Straßburg drucken lassen. Es war eben nach dem Tode des großen Stättmeisters Jacob Sturm von Sturmed.

<sup>\*)</sup> So schreibt er selbst seinen Namen in seinen beutschen Schriften und Bries sen und leitete ihn selbst von "rupen," ober nach elsässischem Dialecte "bupen," b. h. säubern ab. Im Lateinischen schreibt er immer: Bucerus, manchmal anch, griechisch, Boungoos, wodurch benn einige Gelehrte versleitet worden find zu glanden, er habe Rubhorn geheißen.

Ruß es den Biographen nicht schmerzlich anmuthen, wenn Schalling, der Prediger, an Solius den Tochtermann des Reformators, furz nach dem Tode desselben, die mahnenden Worte schreibt: "Ihr müßt ja Sorge tragen, daß Bugers Leben mahrhaft beschrieben werde. Es wird dieß der Kirche von großen Rugen und die beste Bertheidigung des Mannes, angesichts von Freunden und Feinden sein. 3hr werdet mit seiner Jugendgeschichte beginnen. Reister Stephan, der "Felschär" auf dem Roßmarkt, weiß noch viel wu deffen Jugend; auch Michael Hucklings hinterlassene Witwe im Thomaloch fann Vieles aus jener Zeit als gewiß erzählen."\*) Bon dem Allem ist entweder nichts geschehen, oder nichts verzeichnet worden, oder das Verzeich= mete ift nicht auf uns gekommen. Und die guten Leute am Robmarkt und im Thomaloch find eben auch schon dreihundert Jahre todt und dahin. Das Benige was wir von den Jugend- und den Jünglingsjahren des Mannes wiffen, verdauken wir den Verläumdungen seiner Feinde, denen er zwar für finen 3med genugsam, für unsere Bigbegierde aber viel zu furz über Jugendmd Monchestand so wie auch über spätere Lebensereignisse geantwortet hat. Bir geben mas mir gefunden.

In dem zwischen Straßburg und Colmar mitten inne, beinahe am Fuße der Vogesen, in malerischer und fruchtbarer Gegend gelegenen und mit stattliden Mauern umgebenen, jest zur einsamen Festung umgeschaffenen Schletttadt, kennte man zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts alles voller fahrender und anderer Schüler sehen.

Denn die von dem Westphalen Dringenberg gegründete und damals bei Krast von Udenheim, im Bergleich mit anderen Anstalten der Art, windast geleitete höhere lateinische Stadtschule, eine der ersten, in welchen in kennistisches Durchbrechen des alten Wönchsschlendrians sich kundgab, der bereits eine große Anzahl von jüngeren Geistern zum Besseren geweckt wellenthalben Zöglinge selbst aus den höheren Ständen der Städte des Keintbals angezogen. Die sonst nicht bedeutende elsässliche Reichsstadt wur in dem schönsten Zuge begriffen, mit anderen sich an die Spitze einer kiebenegung zu stellen, von der man damals noch nicht ahnte, wozu sie siehen würde, und genoß bereits schon eines Ruhmes, der immer noch steigen, wit dem Ersticken der Reformation aber unwiderrusslich untergeben, und von dem jetzt nur noch der erhaltene und wohlgeordnete Ueberrest der Bibliothet des besannten Beatus Rhenauns, als ein warnendes Densmal, übrig bleiden sollte.

Zu der beginnenden Blüthezeit dieser Schule, als Joh. Wimpheling, der Frund des Grasmus und Peter Schott, der Gestimmungsgenosse Joh. Geister von Kaiserberg, in der Blüthe ihrer aufstrehenden Jugend standen, als Retthäns Zell und Capito sich schon zum Beziehen der Universität anschick-

<sup>\*)</sup> Schalling Scelio. Mss. Thom.

ten, wurde einem jungen unbemittelten Kübler, Claus Bußer, der noch in dem Sanse seines Baters wohnte, von seiner Sausfrau, Eva, einer Sebamme, der erste und vermutblich einzige Sohn geboren (1491), und in der Tause mahrscheinlich nach dem Heiligen des Tages, wie es Sitte war, Martin genannt. Ist dieß richtig, so siele hiemit sein disher unbekannter Geburtstag mit demjenigen des damals schon der ersten Schule nachgehenden achtjährigen Bergmannssohnes zusammen. Alle die Freunde und Genossen des grossen Werkes, zu dem auch dieser Knabe von Gott berusen war, standen zum Theil noch in der ersten Kindheit, oder batten zum Theil noch nicht das Licht der Welt erblicht: Decolanpad war damals ein neunjähriger, Zwingli ein achtjähriger, Beatus Rhenanus ein siebenjähriger Knabe, Hutten ein dreijähriges und Jacob Sturm von Sturmeck ein zweijähriges Kind. Der treue Busenfreund Ambrosius Blaurer und der Berner Streitgenosse Albrecht Haller sollten erst im solgenden, dem großen Colomb'schen Entdeckungsjahre, geboren werden.

Die Umgebung der Wiege sab nicht darnach aus, als ob der Anabe, der darin lag, einst das Evangelium, von dem die Eltern außer dem Baterunser und dem sogenannten und migbrauchten englischen Gruße nichts mußten, vor Raiser und Könige tragen, und ein von Reichestädten und Fürsten gesuchter Ordner und Vermittler einer neuen Ordnung der Dinge werden sollte. Als inzwischen der Anabe beranwuchs und viele Lebhaftigkeit des Geistes zeigte, so mag mohl die Mutter und der Großvater, der auch Claus Buger geheißen, oder vielleicht einer der zahlreichen fahrenden Schuler, welchen das Haus beherbergte, und der den Knaben lieb gewann und seine Gaben erkannte, Urfache gewesen sein, daß man die so nahe liegende und mohlfeile Gelegenheit, wie die berühmte Schule des Ortes selbst, benutte und ihn dieselbe besuchen ließ. Nebst ber barbarischen Strenge maren auch hier noch die gewöhnlichen alten Lehrbücher im Gebrauch, aber die Lehrer, meist schon von dem neuen humanistischen Geiste angeweht, machten sie durch ihre bessere Methode, und weil sie selber etwas wußten und sich nicht sclavisch und medanisch an dieselben hielten, weniger schädlich. Der Donat mare nicht das schlechteste gewesen, wenn er nur nicht so jammerlich verdorben gewesen, und wenn ibn nur die Lebrer an allen Schulen selbst verstanden hätten.

Und hatten nur alle Schüler auch nur eines der nötbigen Lebrbücher gehabt! Das war das Privilegium der reichen, und die anderen mußten sich durchhelsen, so gut sie konnten. Man macht sich beut zu Tage bei unserer Ueberfülle von Schulbüchern, Methoden und Hülssmitteln und bei der öffentlichen Sorgfalt für das Schulmesen, namentlich in protestantischen Ländern, nicht leicht einen Begriff mehr von dem damaligen Zustande. Beseiter Schulmänner, wie Wimpheling und andere, welche auf Methode und etwas innere moralisch religiöse Bildung hinarbeiteten, erschienen als wahre

Bobltbäter und Retter der Jugend. Der junge Buger hatte, hierin wenigstens, einen großen Vorzug vor manchen hundert Schülern, daß er nämlich ver den Gefahren ihres herumziehenden Lebens bewahrt blieb, und daß man gewiß Mittel und Wege fand, dem wißbegierigen Knaben die Lehrmittel, wie des oft geschah, anfangs lehensweise, und dann gelegenheitlich an einem sols den Orte um ein Geringes zu verschaffen.

Die Eltern verließen Schlettstadt, wahrscheinlich gegen Anfang des wenn Jahrhunderts und machten sich, vielleicht um des größeren Erwerbs willen, in Straßburg ansässig. Der Bater erscheint als Bürger dieser Stadt, was mich bei der Schwierigseit, welche gerade die Zunstverordnung einer solsen Säßhaftmachung eines fremden und dazu noch unbemittelten Handwerss-wannes entgegensetzte, beinahe vermuthen läßt, daß er von Straßburg gebinig war, zumal da auch Martin Buter Straßburg immer sein "liebes Bantland", und den Straßburger Magistrat "seine natürliche Obrigseit" wennt. Eine solche Uebersiedelung hätte leicht dem Studiertriebe des Knalm ein unübersteigliches Hinderniß in den Weg legen können, wenn nicht der Großvater den lieben, hoffnungsvollen Enkel bei sich behalten, und ihn bis weinem fünszehnten Jahre erhalten hätte.

Die holdselige, sorgenlose Knabenzeit strich schnell vorüber und die kaze: was soll aus dem Knaben werden und wie soll er sich ferner unterbaken, welche schon oft dem alten Claus vor die Seele getreten war, wurde ist an ihn selbst mit dem ganzen Ernste der Lebensentscheidung gerichtet. Die leute hatten zwar schon längst neidisch von dem armen Knaben gesagt: krwird ein Pfass, wenn er's hinaustreiben kann. Der Knabe selbst aber bake ein Afass, wenn er's hinaustreiben kann. Der Knabe selbst aber bake ein anderes Ideal: ein Gelehrter zu werden ohne Tonsur, wie seine kinn Kraft von Udenbeim und Hieronwnus Gebwiler, und gemeinsam mit kinn älteren Schulfreunde, dem einsigen Beatus Bilde oder Rhenanus, dem Grasmus nachzueisern, das wäre seines Herzens Wunsch gewesen. Aber das seitetel.

Beatus mar des reichen Bilde's Sohn, den man, weil er vom nahen Abnan nach Schlettstadt gezogen, nur den "Rhinauer" nannte, und er eines einen Küblers Kind. Da gab es, wenn man nicht zum Handwerf greisen wollte, sein anderes Ausfunftsmittel, als die Kirche oder das Kloster. Doch börn wir Buger selber, wie er die verhängnißvolle Katastrophe seines Lebens sebenzehn Jahre später berichtet. "Als ich meines Alters bin gewesen im sussehnten Jahr (1506), hat sich's begeben, daß die Predigermönche, die sich die reformirten nennen, das Dominicanersloster zu Schlettstadt eingesmannen baben. Ihr damals unerfannter frommer Gleißnerschein hat meismu Großvater, Claus Buger, der Gott besohlen ist, vermocht, daß er mir derein zu sommen rieth, und dieweil er mich erzogen hat, es gänzlich von mir baben, oder sonst zu Lehre und Unterricht mir nimmer keine Hülse mehr thun wollte. Denn er ab der gemeinen (Welte) Priester Leben, welches er so

gar der Lehre Christi ungemäß und zuwider sahe, einen solchen Abschen trug, daß er mir zu solchem Stand in keinem Wege gerathen haben wollte. Bei den Mönchen, so sich als die reformirten rühmten, wäre doch, meinte er, noch mehr Ehrbarkeit. Deßhalb mußte ich entweder zu ihnen kommen, oder aber von der Lehre abgezogen und seiner ferneren Hülse mich gänzlich beraubt sehen.

"Bon der Lehre abgehalten werden, war mir sehr schwer, derselben aber ohne fremde Hüsse nachzukommen, durste ich nicht wagen. Also nach vieler Zusage der Mönche, wie ich bei ihnen alle Lehre sinden würde, habe ich mich überreden lassen, und habe mir die Kutte lassen anzieben. Und sie mir im ersten Jahre viel vorsagten von den Freiheiten und Privilegien, die ihnen unsere liebe Frau wegen des Verdienstes des heil. Dominicus bei Gott erlangt hätte: daß nämlich sein Predigermönch könnte verdammt werden, ob er schon für eine Weile in's Fegeseuer müßte; daß, wenn einer den Orden versuchsweise angenommen, und dann eigenes Willens wieder hinaus käme, er sein Lebenlang kein Glück mehr hätte, und auch keines natürlichen Todes stürbe. Davon wußten sie mir, zu einem Schrecken, Viele vorzuzählen, denen es unglücklich ergangen und die elendiglich gestorben waren.

"Also hab ich mich lassen bereden zu "prositiren", bloß allein aus den gemeldeten Ursachen: zum ersten, daß ich zur Lehre sonst von den Meinen keiner Hüsse durste gewärtig senn, zum zweiten, weil ich ihnen gkundte, daß, wenn ich im Orden bliebe, ich nicht könnte verdammt werden, zum dritten, weil ich die Schande und meiner Verwandten Ungunst fürchtete, so wie auch ein unglücklich Leben sammt einem elenden Tod, wenn ich wieder austräte, bei ist also an mir das gemeine Sprichwort wahr geworden: Die Verzweifslung macht einen Mönch."

## Zweites Capitel.

### Die fünfzehnjährige Anechtschaft.

Das schwere Opser war dem kindlichen Gehorsam und besonders der ersten Liebe zu dem Studium gebracht. Es umgaukelten die Phantasie des in der weißen Kutte einherschreitenden Knaben alle die Bilder von ernster Heiligkeit und Frömmigkeit, welche das Jureden und die Vorstellungen der Wönche, des Großvaters, der Eltern in derselben erweckt hatten. Wenn auch anzunehmen, daß er nicht ganz von seinen Schulgenossen, wenigstens den jenigen, welche, wie Rhenanus, von Schlettskadt selber waren, getreunt wurde, mit dem Besuche der Laienschule war es aus. Doch nahm er seine ihm lieb gewordenen Schuldücher mit dem Vorsaße mit, jest in ungestörter Ruße sich dieselben mit allem, was sie enthielten, ganz anzueignen.

"Wie groß war diese Welt gestaltet, so lang die Anospe sie noch barg!" Aber wie bitter und wie lange war die Enttäuschung! Kaum hatte man,

nach dem Probejahr, dem sechszehnjährigen Novizen das Versprechen gegen sein herz und seine Neigung abgedrungen, so nahm man ihm auch seine lateinischen Grammatiken und Schulbücher unbarmherzig weg, und gab ihm die Ordensregeln und sonstige Monchsschriften und "Tandmähren" dafür in die Hand, selbige nach Klostergehorsam und Pflicht zu studieren; beson= ders den bei ihnen im höchsten Ansehn stehenden und in allen Gestalten von Ausjügen und Quodlibeten zugerüsteten Thomas von Nauino und Peter Lombardus, den bekannten Magister Sententiarum, welche die Klosterbrüder ielber unter sich, den eigenen Ueberdruß humoristisch genug bezeichnend, den einen "Thomas von Wasserburg", und den anderen "Meister von Hohen-Sinnen" nannten. Als der heranreifende Jüngling aber auch an diesen Awhernen und geisttödtenden Gegenständen seinen Studientrieb zu befriedigen suchte, so zog er sich den Neid und Haß seiner Ordensgenossen zu, die iber reformirten Observanz ohngeachtet, von solcher Beschäftigung nicht viel bielten, und dem jungen Bruder Martin diese weltlichen und unmönchischen Smohnheiten, diesen Hochmuth, durch allerlei drückende Plackereien auszutriben suchten. Dieser Aerger wurde noch durch die Fragen über das Gekeine und Bitten um Licht und Erflärung vermehrt, welche der läftige Bruder an fie richtete, und wobei sich herausstellte, daß sie auch in dieser bur eigenen Weisheit, welche sie als ihr Privilegium und Eigenthum betrachteten, keinen rechten Bescheid wußten.

So konnte das nicht immer fortgeben, das flagte er seinen Freunden Befannten; hier in den engen Klostermauern zu Schlettstadt wollte und imme der lebhafte, wissensdurstige Jüngling nicht versauern. Je beweglidem Temperaments er war, desto unerträglicher war ihm dieser mit tödtime Einförmigkeit wiederkehrende Rlosterritus. Auf eine Universität, einen En zeistiger und wissenschaftlicher Betriebsamkeit war sein Sinnen gerichtet, mil er ja doch mit der, seinem Orden bereits verdächtigen und verhaßten Wienschule in seiner Geburtostadt, wenigstens öffentlich, keinen Berkehr haben duite. Wenn aber ein solches Verlangen schon in den Angen der Kloster-Meffen mißliebig und selbst gehässig schien, so mar die Ausführung für timen so armen Bruder wie Martin, der dem Kloster nichts gebracht hatte, 🖚 icon wegen der Ordensregel unübersteiglich. Es mußte an einem Universitätsorte sein, wo auch zugleich ein Ordenshaus war und mußte flug wo ohne Aufsehen ausgeführt werden. Die Gelegenheit war gefunden. In Peidelberg hatten die Dominicaner ein bedeutendes Kloster, der Ort war whe, die Uebersiedelung leicht; aber die Stadt fing schon an, verdächtig zu Betden, megen des Schuges und der Gunft, die der Churfürst den ersten und bedeutenoften Humanisten, dem früh verstorbenen Joh. Agricola, dem Bater dieses neuen literarischen Lebens in Deutschland, dem bisweilen dort fich aufhaltenden Reuchlin, und anderen "leichtfertigen", gegen die Bater und ihre

heiligen Satzungen, besonders gegen die Wächter und Richter des Glaubens, unehrerbietigen "Poeten", angedeihen ließ.

Gegen den Wunsch vieler seiner Klosterbrüder, gegen die Erwartung Aller, gelang es ihm endlich, mahrscheinlich auf mittelbare Verwendung böher stehender Gönner der Schlettstadter Schul- und Humanisten-Genossensschaft, des Landsmannes Jacob Spiegel, des kaiserlichen Ratbes und Gebeimschreibers, oder Jacob Wimphelings, die Uebersiedlung nach Seidelberg durchzuseßen. Anch der Prior selber scheint dazu behülstich gewesen zu sein, den ungewöhnlichen Geistesgaben des Jünglings die Nahrung des höheren Studiums zu verschaffen, und ließ ihm aus der Klosterbibliothef zu diesem Behuse eine Anzahl von thomistischen Werken solgen.

Die größtentheils mit Geistlichen besetzte Universität hatte bis jest bartnäckig dem Eindringen des neuen Geistes widerstanden: starr und steif den alten Traditionen folgend, wie dieß übrigens bei allen Körperschaften dieser Art der Fall war. Was denn auch dieselben überall, wo sie nicht von oben herab oder von unten hinauf durch die Reformation neu beleht wurden, ihrem unvermeidlichen Verfalle und Untergange entgegengeführt hat. Inzwischen war keine geistliche Mauth, kein noch so strenges Abschließungsschiften im Stande, die neuen Tendenzen und ihre Producte zu verbannen. Denn wer einem neuen Strome kein Vett gräbt, sondern ihn schlechterdings ausbalten will, wird von demselben übersluthet. Alle größen Resormen in der Welt, die neuen Strömungen des Geistes Gottes, haben das Schickal gehabt, gegen Vosheit, Eigennut und Trägheit des Geistes anbrausen zu müssen, und sind durch ihre Gegner als revolutionär verschrien worden, von der Erscheinung des Christenthums an die auf den beutigen Tag.

In diesem alten Geleise fand Buger die hohe Schule in Heidelberg im Zwiespalt mit dem churfürstlichen Hose und mit manchen Lebrern der philosophischen oder artistischen Facultät.

Es drangen nämlich von allenthalben ber die nenen Schriften der Humanisten ein, zumal da der Kampf derselben mit den Colner Dominicanern
schon durch allerlei Vorgesechte begonnen batte. Der nene Ankömmling hatte
bald während seines ersten Ausenthaltes Mittel und Wege gefunden, sich sowohl in Heidelberg als in Mainz, wo er auch einige Zeit verweilte und
zum Priester geweibt wurde, mit der neuen, ihm zusagenden Richtung in
Verbindung zu setzen, sich ihre Erzengnisse zu verschaffen und dieselben zu
studieren, trotz dem, daß eben sein Orden hauptsächlich an der Spitze der
Gegner stand. Wir dürsen ihm wohl glauben, wenn er sagt, daß er während
dieser Zeit viel erlitten babe, "um der lateinischen Sprach, der er zu verstohlenen Zeiten nachbing. Denn, dieweil sie deren bloß sind, wollen sie auch
niemand anders dieselbe bei ihnen lassen lernen."

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß er bei seinem Aufenthalte in Mainz Eitelmolf von Stein, ben Schukpatron Huttens, kennen lernte, und andere

Befinnungsgenoffen, ja wohl gar schon damals mit Hutten, wenigstens mittelbar, in nabere Berbindung trat. Bahrend seines zweiten Aufenthalts in beidelberg, wo ihm der später so nabe befreundete Decolampad, ja wohl sabst Capito nicht entgeben konnte, wurde er, nicht lange vor Luthers Auftuten, Baccalaureus der Theologie, und bald darauf Magister oder "Meister der Studenten", wie man es nannte. Die Briefe der Dunkelmänner waren eischienen, und anfangs ohne allen Anstoß, weil man sie für ächt hielt, selbst in die Dominifanerklöster gedrungen; der Reuchlin'sche Streit stand wieder in hellen Flammen, der ganze Landsturm der Mönche und besonders der Leminicaner war gegen das neue Testament des Erasmus aufgeboten worden. Man hatte, wie oben bemerkt, von beiden Seiten sich zu schaaren geficht. "Da wollte mir, als einem Meister, gebühren," so erzählt er selbst, and in der heil. Schrift etwas zu lesen. Dieweil ich nun dieselbe nicht stenhin schlecht lesen wollte, wie eine Nonne den Psalter, und ich nicht die Jeit all in ihrem Thomas und Meister von hohen Sinnen verzehren mochte, sondern auch noch neben der heil. Schrift, die ich mit bestem Fleiß, so gut ich bamals konnte, auslegte, den jüngeren Brüdern, welche mit viel Mühe md Arbeit nichts bei ihnen lernen, etwas dienstlich zu lateinischer und griedicher Sprach senn, und sie dieselbe lehren wollte, da war kein größerer Uebelthäter im ganzen Orden, als ich. Ja, wenn man damals dem elenden Find Christi, Jacob Hoogstraten, keterischem Meister zu Coln, gefolgt wire, sammt seinem Anhang Cunts (Conrad) Köllin von Ulm, und anderen der Mastlingen der Nonnen, so hätte man mir das Lesen nicht allein my verboten, sondern mich aller Grade und Ehren bei ihnen entsetzt, und vielleicht noch anders mit mir umgangen. Vornehmlich nachdem sie with inne worden, daß ich mit etlichen gelehrten Leuten Kundschaft hatte. Dem ich achte dafür, daß es faum eine andere Mönchssecte gebe, welche gelebeten Leuten so heftig jeder Zeit zuwider gewesen und noch seize, als die Predigermonche. Denn es thut ihnen wohl webe, daß die Leute nicht mehr so blind senn wollen und sie für gelehrt halten, da sie doch so gar nichts wisin, als ein wenig in den verführerischen unchristlichen Büchern ihres Thowas von Bafferburg, den sie von Agnino nennen."\*)

Da er so vorbereitet und gestimmt war, so mußte auch der Anschlag der Sötze zu Wittenberg einen mächtigen Anklang in seinem erregbaren Hersuchen. Er gab ihnen alsbald in seinem Gemüthe, wo sich, wie bei Tensenden, äbnliche Zweisel und Ansichten verklagend und entschuldigend swat batten, seine vollste Beistimmung, suchte sich alle Lutherischen Schriften, die von nun an Schlag auf Schlag erschienen und eine Unsumme ander ur ähnlichen Inhalts hervorriesen, auf sicheren Wegen zu verschaffen. Er war damals sechsundzwanzig Jahre alt, und er hatte bereits schon einen

<sup>\*)</sup> E. Berantwortung M. Bubere u. f. w. (1523.) A. 4 h. u. B. 1 a.

Areis von Jünglingen auf der Universität um sich gebildet, unter denen, wie natürlich, das Neueste, wenn auch noch ganz im Geheimen, mitgetheist wurde.

Aber es sollte ihm gegen alle Erwartung in fürzester Frist ein Bunfc in Erfüllung geben, der in taufend Berzen aufgestiegen mar: den Mann von Angesicht zu sehen, welcher es gewagt, Millionen so aus dem Berzen zu sprechen, und endlich einmal drein zu greifen. Es war für den Monat April des folgenden Jahres (1518) ein allgemeiner Augustiner-Convent nach beidelberg ausgeschrieben, und Niemandem schlug der Bufen höher, als Buger'n, da es hieß, auch Luther werde ihn besuchen. Niemand empfing ihn freudiger, ale er am 21. April, mit dem Augustinerprior und Freunde 30h. Lange einfuhr und sich das jüngere Geschlecht bewillfommend um ihn drängte und ihm die Merkwürdigkeiten von Stadt und Schloß gezeigt wurden. Nach geschehener Wahl des Ordensprovincials, welche, bedeutsam genug, auf jenen Freund Luthers fiel, und nach erschöpfter Geschäftsordnung des Convents schloß derselbe die Versammlung mit einem geistlichen Turnier, einer Disputation, welche Luther nach den Privilegien des Seidelberger Augustinerklosters in den Räumen desselben halten sollte (26. April). ganze Universität und Studentenschaft drängte sich herzu, ja viele Herren aus dem Laienstande und von dem Hofe, an welchen Luther einen "föstlichen" Credenzbrief von seinem Fürsten hatte, waren gegenwärtig.

Doch lassen wir Buger in dem ältesten uns noch erhaltenen Schreiben an den schon innig befreundeten und bewunderten Beatus Rhenanus zu Basel, selber reden. Nach einigen Eingangsentschuldigungen, daß er einen der Unführer im Beere der neuen Wissenschaft so oft mit seinen Briefen beläftige, und Beatus dieß dem Ungestum der Liebe und Begeisterung eben verzeihen musse, fährt er fort: "Ich habe gelesen, wie scharf du deine Feder gegen unfere Theologen gespitt und dieselben auf's Korn genommen haft. Es ware mir Leid, wenn dieses gar keine Wirkung bei ihnen gehabt haben sollte. Damit du aber nicht mähnest, so leichten Preises als Sieger davon zu gehen, weil wir anderen Seidelberger (die übrigens unfer Altmeister Wimpheling in Schut genommen) unsere eigene Sache preißgegeben, so will ich dir heute einen Theologen entgegenstellen, der allerdings nicht zu den unsrigen gehört, der aber dieser Tage doch bei uns sich hören ließ, einen Theologen, welcher so sehr dem hindernden Dorngestrüpp der theologischen Sophisterei und den Aristotelischen Spitfindigkeiten gute Racht gesagt bat, so sehr sich an die heil. Schriften halt, der so sehr an den altfrankischen Theologen oder besser gesagt Rhetoren unserer Schule, die ihm noch obendrein in Beredtsamkeit das Wasser nicht reichen, hinauf schaut, und so hohe Stude auf sie halt, daß er schnurstracks das Gegentheil von ihnen ist und behauptet; welchem Hieronymus und Augustinus, und andere Leute der Art so befannt find, als Dung Scotus oder gar Tartaretus uns immer fein mogen

Das ift nämlich jener Martinus, der den Ablaß, welchem wir leider bisher mr allzusehr vertraut, angegriffen hat. Er hat während des Convents seines Ordens bier im seierlichen Gelehrten- Turnier den Borsty geführt, und eine Reihe von Sätzen aufgestellt und vertheidigt, die nicht allein über Aller Erwartung waren, sondern auch den meisten Theologen als ketzerisch erschienen. Wer, du lieber Heiland! wo ist denn etwas wahrhaft und ächt christlich Theologisches, das diese Wenschen billigen könnten, deren einziger Prüfstein, vann es sich um die Widerlegung oder Begründung einer Lehre handelt, die Satzungen des Aristoteles sind, oder vielmehr Dasjenige, was die Verdreher und Verderber desselben, als ein pestilenzialisches Gift, daraus gesogen haben. We sollte ich ihre tollen Hirngespinnste nicht also nennen, womit sie die göttsicht aller Seelenspeisen, die heiligen Schriften, entstellen, verderben und besieden, und die besten heiligsten Ausleger, welche uns die göttliche Speisetasel is schri und anmuthig zurichten, in Vergessenheit gebracht haben.

"Doch ich will meinen nur allzugerechten Unwillen zurückbrängen, um den hoben Ernste des Folgenden nicht zu schaden. Ich kehre zu Martin Enter zurud. Wie sehr auch unsere Hauptkampen fich anstrengten, ihn mit der Racht ibrer spitfindigen Einwurfe aus dem Sattel zu heben, so vermochta fle ihm doch nicht um einen Finger breit Etwas abzugewinnen. Es ist Berwundern, mit welcher Anmuth er antwortet, mit welcher unvergleichliden Langmuth er den Gegner anhört, und mit welchem acht Paulinischen, Duns Scotischen, Scharffinne er den Knoten der Einwürfe erfaßt und wiek, so daß er durch seine ebenso kurzen und triftigen, als rein aus dem Shape der heiligen Schriften geschöpften Antworten, beinahe alle zur Bebedaung hinriß. Des folgenden Tages (27. April) hatte ich mit dem auf meine Einladung hin, nicht allein eine lange Unterredung unter wir Angen, sondern er war auch mein Gast bei dem Mahle, welches nicht fort durch die Lederhaftigkeit der Speisen, als durch köstlichen Austausch de Gebanken und durch reichlich fließende und ermunjchte Belehrung von finer Seite gewürzt mar. Er stimmt in allen Stücken mit Grasmus über-Ba er scheint sogar mir, darin wenigstens, noch böber zu steben: daß # Men und frei bekennt und lehrt, was Jener nur verblümt andeutet und zu renteben gibt.

"D wenn ich nur Zeit hatte, dir noch mehr von diesem Manne zu schreisten! Er hat es schon dahin gebracht, daß zu Wittenberg all' der Quarf begerachter Schulbücher sammt und sonders verlassen wurde, und die piecische Sprache und Literatur, Hieronvmus, Augustinus, Paulus und weiter Antoren der Art öffentlich gelehrt und gelesen werden. Aber ich kann weiter, das Papier gebt zu Ende. Ich überschicke mit diesem Boten die Streitsähe sammt der Erläuterung, soviel ich dieselbe bei der Disputatung nachschreiben konnte, und später, im Gespräche, von ihm selber darüber beitet worden bin. Ich vermuthete, daß es dir angenehm senn möchte, wo Lann, samte n. Suber.

nicht, so halte es meiner Absicht wenigstens zu gut. Mit Geschäften überladen, wirst du mir verzeihen, wenn ich, die Gelegenheit welche sich darbet benutend, diese Rachrichten nur flüchtig auf's Papier werfen tonnte. Befe, lese nur, so du Luft haft, die Lehren welche der Mann aufstellt." Die Thesen selbst waren vierzig an der Zahl, davon achtundpvanzig theologische, und eilf philosophische. In Bugers Bericht werden nur die dreizehn ersten theslogischen, als über die mahrscheinlich allein disputirt wurde, und die jedenfalls auf den Zuhörer am meisten Eindruck machten, angeführt, zumal ba sogleich in der ersten die große Paulinische Hauptlebre: Richt das Gefet vermag den Menschen gerecht zu machen vor Gott, sondern allein der Glaube, mit Augustinischer Recheit und mostischer Tiefe und Wahrheit aufgestellt und erläutert ist, und die anderen Sätze alle nur Folgerungen daraus find. So flar und scharf dieser Kern des Evangeliums von dem Urheber der Reformation schon in dieser Zeit herausgestellt war, konnte er nicht verfeblen, auf das empfängliche Gemuth des jungen Dominikaners einen entscheidenden Eindruck zu machen. Obgleich Luther damals, wie noch in späteren Schriften, bei Entwicklung dieser Lehre sich bis zu Bernichtung des freien Billens und der absoluten Vorberbestimmung hinreißen ließ, so war doch dieser Sat der Fels, auf welchem ftebend und den machtigen Bebel anlegend, er die papstliche Rirche des Berdienstes und der Berkheiligkeit so erschütternd und erfolgreich aus den Angeln hob. — Er rede hier nicht allein von dem Gesetze Gottes im alten Bunde, erklärte der Thesensteller, sondern von jeglichem äußerlich gegebenen und bleibenden Gesetze, sei es geschrieben oder nicht, das etwas zu thun vorschreibt, menschlichem wie göttlichem.

"Ein jegliches Gesetz der Art belehrt wohl den Berstand, aber es theilt, als solches, dem Bergen und Gemuthe nicht die wirksame Kraft zur Erfüllung mit, und bleibt daber etwas Neußerliches, dringt nicht in das Ben selbst, durchdringt es nicht wie ein Feuer, wie das Gesetz des Geistes thut Denn es gibt auch ein Gesetz des Geistes, das Gesetz der Gnade genannt, das mit Gottes Finger, nämlich durch Gottes Beift in die Bergen und nicht auf Pergament oder Papier geschrieben ist, das nicht mit äußerlicher Stimme ober auch in Gedanken anzeigt, mas recht und ehrbar, sondern wie durch ein Weben des Geistes den Menschen erleuchtet, beiliget, zum Guten antreibt und daffelbe vollbringt, und so das Gesetz erfüllt. Dieses Gesetz des Geistes in den Herzen ist so sehr der Brunnquell und Ursprung alles Guten: daß ohne daffelbe, alles auscheinend Guten mas wir thun, nicht allein nicht heilfam, sondern sogar schädlich und verderblich ift. 280 es aber in dem Herzen, das heißt im Gemuthe des Menschen eingeschrieben, da lebt er nicht mehr sein Selbst-Leben, sondern Christus lebt in ihm, er treibt nichts, sondern er wird getrieben, nämlich durch den Geift, und dadurch ift er ein Kind Gottes, und trägt mit Recht diesen Namen. Er effe ober er trinke, er thue was er wolle, so ift immerdar die Liebe in sein Berg andgegossen durch den Geist, und Alles geschiehet im Geiste und durch die Liebe, ik fromm und heilig, von Gott erfüllt, auf Gott und den innewohnenden Ehristung gerichtet. Ja, daß ich's in einem Worte kurz zusammen sasse: das Gesetz des Geistes ist ein gewisses neues Leben,\*) das von Gott der menschlichen Seele mitgetheilt wird, das nie ruhet oder schlummert, sondern manshörlich sie nach oben treibt, Alles erregt und wirst, und wodurch der Mensch in sich alles Rechte und Gute gern und willig erkennt und aufnimmt, und mit höchster Lust und Frende vollbringt."

"Bon diesem Leben nun behauptet er," so sest Butter wie etwas befremdet hinzu, "daß es so von Gott gegeben werde: daß es durchaus durch keine kustungung oder ein Zuthun des Menschen irgendwie verdient werden kune: Dieses neue Leben werde im Neuen Testamente bald Gnade, bald Clauben, oder Gesetz des Lebens, Gesetz des Geistes, auch das neue Gesetz grannt. Durch dasselbe werden die zehn Gebote, Christi Gebote, kurz jedes gittiche oder menschliche Gesetz, jegliche Lebensregel erfüllt."

Das ist Paulinisch, das ist Augustinisch, das ist der Kern der "dentskan Theologie," deren Herausgabe Luther damals vorbereitete. Diese sup schross und paradoxal hingestellte tiese Mystis nußte den alten, in der Kindempraxis und Scholastis, dem mechanischen Wege zur Seligseit erzoges un Kehrern und Zuhörern, als unheimliche keherische Schwärmerei erscheinen; die jüngeren und edleren Gemüther aber gewiß alle ergreisen: zumal wenn um sich binzu denkt, mit welchem tiesen Glaubens- und lleberzeugungsernste die Alles vorgetragen wurde. Ein Christ ist ein durch neue Belebung von durch die Wiederzeburt des heil. Geistes, zu allem Guten williger und thätiger Mensch, und dadurch ein freies Kind Gottes, so sagte Luther; in Siest ist ein durch äußerliche Gebräuche, Gesetze und Werke, die man wim verrichtet und die man ihm auferlegt, polizeilich geregelter Mensch, mb dadurch ein Knecht des Papstes, so pochte die Elerisei und die alte Kirche. Die Entscheidung: auf welcher Seite die innere Wahrheit sei, kunte sit alle Edleren des jüngeren Geschlechtes nicht schwer sein.

"Das ist es, mein lieber Beatus," so schließt er die Mittheilung, "was ist weils in der Disputation selber nachgeschrieben, theils am anderen Tage von dem Urheber selber aus seinen mit unglaublicher Lehrhaftigkeit und Sindringlichkeit des Geistes gegebenen Erläuterungen aufgezeichnet habe. Is wollte dir auch die Geschosse unserer Theologen beschreiben, indem ich se ster durchmustere, sinde ich sie so trastlos, hölzern und stumpf, dermesen der dunkeln Rüstlammer des Aristoteles und Duns Scotus entlehnt, des sennr bei einem Sophisten, nicht aber bei einem Theologen, der im sonnenklaren Lichte des Grangeliums und des Apostels Paulus wandelt, irgend einen Eindruck machen können. Ich stand daher mit Recht an,

<sup>\*)</sup> irrelegeea, Sein, Lebensprincip, vollfommenes Leben.

dieselben vor den prüfenden Amboß deines erleuchteten Urtheils zu bringen. Schließlich bitte ich dich, theuerster Freund, bitte und beschwöre dich, dieses Schreiben Riemanden als Bertrauten weiter mitzutheilen, damit mir darans teine Unannehmlichkeit erwachse. Schreibe mir, wenn ich bitten darf, beine und der Freunde Meinung darüber, fie mag billigend oder migbilligend ausfallen."\*) An demselben Tage noch, an welchem der schon bewunderte Mann abreiste, schrieb auch Buger, nach dem Abschiede, diesen Bericht en Rhenanus (1. Mai 1518). Luther sollte den süddeutschen Boden nur mech ein Mal betreten, als er zu Worms erschien, und dann nicht mehr. Aber er hatte nicht allein bei Buger, sondern bei einer bedeutenden Anzahl von Jünglingen und reiferen Mannern, die damals in Beidelberg ftudierten, eine folgenreiche Aussaat bestellt. Da hörte zu: Franz Irenicus, damals schon Rector der Catherinenschule in Seidelberg, später Reformator von Ettlingen und an anderen Orden, Erzieher Bolfgangs von Zweibruden, des Ahnherrn der jesigen Bittelsbacher; Martin Frecht, der Licenciat der Theologie und später Reformator der Stadt Ulm; Theobald Billicanus (Gerlach, von Billigheim in der Pfalz), der Reformationslehrer in Rordlingen und Marburg; Johann Isenmann aus Schwäbisch-Hall, das spatene Haupt eines Theiles der schwäbischen Kirche; der neunzehnjährige Joh. Brent, der eben seine akademische Laufbahn begonnen, und später das Sampt der Würtembergischen Reformation ward; vielleicht lauschte hier sogar auch der damals vierzehnjährige Seidelberger Schüler Paulus Büchlin oder Fagius von Rheinzabern, der getreue Begleiter Bugers bis in den Tell. Benn alle diese Männer und Jünglinge auch nicht schon angeregt gewesen waren von dem Verlangen nach etwas Befferem, so wurde doch hier zuerft durch die Macht des lebendigen Wortes, der wahrhaft zündende Funken, in sie geworfen worden sein. Er sollte sich zu einem beilsamen und belebenden Zeuer in ihnen entflammen.

Auffallend ist es, daß Buper in diesen Tagen an eine Arbeit ging, die beinahe wie ein Testament und Vermächtnisakt lautet. Er schrieb (31. April) den Catalog seiner Bibliothek, die er sich, mit Ausnahme der Schriften des Thomas von Aquino, wozu ihm sein Prior vor zwei Jahren einen doppelten Goldgulden geschenkt, aus den erübrigten Gaben seiner Eltern angeschafft, zum Theil auch aus der Klosterbibliothek zu Schlettstadt entlehnt hatte. Ermachte dieses Verzeichnis: "damit seine ehrwürdigen Väter wüßten, welche Bücher er besitze, und dieselbe, wenn irgend etwas Menschliches ihm begegnete, dieselben nachsordern konnten:" denn mit diesen Büchern übergebe er ihnen, so wie sich selbst, so auch Alles das Seinige, und behalte, mit ihrer Vergünstigung, sich nichts als den Gebrauch derselben vor. Was auch die Ursache dieser Verfügung mag gewesen sein: Todesgedanken, Gedanken, wie

<sup>\*)</sup> S. Gerdesii: Hist, Ref. I. D. p. 175 u. f.

bie ebleren Gemüther gerade in den gehobensten Stimmungen von solchen einer nicht mehr so gar fernen Brinderung seines Lebensschicksales, so viel ist gewiß, daß dieses einfache, ft summarische Titelverzeichniß uns einen erfreulichen Blick in die bei einen Dominikanermonche ganz ungewöhnlichen wissenschaftlichen Bestrebungen und Studien thun läßt. Die Bibliothek war zahlreicher als diejenige wieler Universitätslehrer, und zählte, verhältnißmäßig, wenig Scholastifer, sondern, der bei weitem größeren Hälfte nach, Bücher der heiligen Schrift: wen das Griechisch - lateinische Neue Testament des Erasmus mit den Erläuterungen, eine große Anzahl Kirchenväter und beinahe alle lateinischen mb gar manche griechische Classifer; dazu kamen, gewiß alle ihm von Rhewemes aus Basel zugefandte humanistischen und religiösen Schriften des frasmus, und Anderer aus derselben Schule. Ja, sogar der hebräische Walter und die angehängte kleine Grammatik Capito's, von der wir schon gurbet, fehlen nicht. Rur die Schriften Luthers find aus leicht begreiflichen Künden hier ausgelassen. Es war damals in Heidelberg kein Lehrer, der wi dieser Hobe ftand, geschweige denn irgend ein Predigermonch nah und im. Denn zwei Drittel der neueren Schriften standen bereits schon auf den Regerverzeichniß des Ordens, welcher gerade zu jener Zeit den alten und den Grabe zuwankenden Reuchlin auf's Neue, mit aller Macht des Einflusses mb der Drohungen, beim papstlichen Stuhle verfolgte.

Buper machte auf einem Ausfluge nach Schmaben und Tübingen die minliche Bekanntschaft mit dem hochverdienten dreiundsiebenzigjährigen Suife, der ihm die so eben, zum Trost für so giftige Anfeindung, vom Churfick von Sachsen aus Augsburg erhaltenen Briefe zeigte, \*) worin dieser behraige Fürst, Lehrer des Griechischen und des Hebraischen, für seine Bitwieger Hochschule begehrte, und in Folge dieses Schrittes auch wirklich die Maisbare Berle in dem jungen Melanchthon erwarb. Als er durch den Mild, den Rath und die Ermahnung des ehrmurdigen Vorfampfers gegen die Zinsterlinge gestärkt und ermuthigt wieder nach Heidelberg zurückkehrte, Webt er zu seiner freudigen Beschämung aus einem Antwortschreiben des Menenus, daß dieser seinen Disputationsbericht sogar dem Stiftsprediger Sopie mitgetheilt habe, und daß die alte Nachteulen Barbarei in Bafel, war nicht ohne Geschrei, dem besseren Lichte weiche. "Ja wahrlich," so ruft u feiner Antwort sehnsüchtig aus, "Apollo mit allen Rusen ist nach Besel ausgewandert, dem Sitze wahrer Gelehrsamkeit und Bildung. Auch meine Leute hier werden am Ende die alte, von allen Seiten eingeschloffene berannte Festung aufgeben und zum Ruckzug blasen muffen." Der frubr in Basel gebildete Prior Bernhard stehe bereits auf seiner Seite, und derselbe habe die Bäter dahin gebracht ihm zu erlauben, statt der alten

<sup>\*)</sup> Becerus Spalatino 23. Jan. 1520. Mss. B. P. B.

"Sümmen" und unlogischen "Logisen" (parva logicalia) das wißige und elegant geschriebene und von Hans Holbein mit schönen Figuren gezierte Büchlein des Erasmus "vom Lob der Narrheit" und die "Alage des Friedens" (quaerimonia pacis) seiner Jugend vorzulesen und zu erklären, während er, der Lehrer selber, sich auf autodidaktischem Wege, mit Hülfe seines Neuen Testaments und der Grammatik des Laskaris in die griechische Sprache hineinarbeitete.

Der Humanistenbund am Rhein hatte den strebsamen Dominikaner schon aussindig gemacht und sich um so mehr seiner angenommen, weil es ein so viel versprechender Bundesgenosse mitten im Lager der abgesagtesten und mächtigsten Feinde war. Die Ermunterungen und Tröstungen sehlten also von dieser Seite gewiß nicht.

Er gab ibnen, seinerseits, besonders nach Basel, Nachricht von Allem. mas in seiner Umgebung vorsiel, und Rlage, Schmerz und Entrustung über den tollen Widerstand und die Berstodung der alten Lehrerschaft besonders, "Ich habe dir zuerst die Lutherischen Sätze geschickt und war gegenseitig. mas der Mann uns hier aus seinem göttlichen Munde gelehrt," so schreibs er (10. März 1519) an Rhenanus; "nun übersende ich dir, wie du schore an der Schreibart merken fannst, auch der Dunkel- oder Dunkelkramer Gegenfaße, die unfer hiesiger Seld heute mit seinen vorgeschobenen, wichtig thnenden Lippen auf unserer so wohl bestellten und berathenen Schule vorbringen wird. Er ging mit dem Stud seit der Empfängniß in vielen Rachtwachen und mit Darausegen von vielem Dele und einem Theil seiner Gesundbeit sieben Monate lang schwanger, und heute sollen endlich die Berge das lächerliche Mäustein an's Licht gebären, mährend die Rate abwesend ist -Bas willst du mit solden Leuten anfangen, Die sich Theologen schelten lassen? Was ist da für Seil und Besserung zu erwarten? — Er gebehrbet sich wie ein Capitolinischer Jupiter, der seinen Donnerkeil geschleudert. Die zwar nicht sehr zahlreichen, aber eben doch die giftigsten unter den Sophisten flatschen Beifall, jeglicher Laffe und Anirps greift zu seinem Bratspieß, alle werden an Luther zu Rittern werden wollen, indem fie ihn feierlich verdammen. Demohngeachtet halte ich für mein Theil nicht allein unverbrüchlich an dem, mas Bruder Martin aufgestellt, sondern ich gebe auch nicht im Mindesten die Hoffnung auf: es werde eine Zeit kommen, mo Christus der Herr uns mit einem Auge der Barmberzigkeit anschauen und uns seine Lehre und sein Leben wieder schenken wird. Dann werden dieser Jupiter, seine Evelopen und Trabanten in lächerlicher Ohnmacht erscheinen.

"Daß wir es aber noch sehen und erleben, das möge unser Herr Jesus Christus uns in Gnaden verleihen. Haft du Muße, und kannst du etwas von Luther, von Erasmus schreiben, so wirst du deinen armen Martin erfreuen, der leider noch immer die bessere Lebenszeit unter diesen Sophisten verlieren muß. Es grüßt dich auch mein Prior, der von Grund seiner

Seele Crasmisch, aber nicht Lutherisch ist. \*)" Der Tag der Freiheit sollte für den muthigen Gefangenen zwar noch nicht so bald anbrechen, als er es well jest schon wünschte. Aber ein Borgeschmack sollte ihm jest schon weden.

Es gelang ihm nämlich, während einiger Sommertage (Ende Juni 1519) von jenem stärkenden Zuge des neuen Geistes zu Basel sich anweben mlaffen, seinen Beatus mitten in der geistigen Berkstätte mit Ausgaben de Classifer und der Erasmi'schen Schriften beschäftigt zu sehen, den Landsmann und fünftigen Mitarbeiter, den angesehenen geistlichen Herrn, Capito, p sprechen und predigen zu hören, mit Johannes Froben Bekanntschaft zu meden und mit Augen der Sehnsucht die geistigen Schäße zu betrachten, wiche in seinem Bücherlager für die künftige Frankfurter Deffe aufgeschichm lagen, und auch den eben anwesenden Decolampad, den so nahen Geistesmwandten in seiner fromm poetischen Begeisterung kennen zu lernen. \*\*) Am Eines fehlte dem glucklichen Sonnenschein dieser Tage: die Gegenwart de alle diese Manner begeisternden Erasmus, der damals in den fernen Riederlanden unter "seinen Schlangen, Löwen und Drachen" verweilte. De mag wohl manches Wort: "Wenn ich bei euch sehn und leben könnte, wire es auch nur als ein Corrector oder in sonst einer noch so bescheidenen Enlung," gefallen sein. Aber ein bedauerlicher und bedeutsamer Blick der Funde auf die weiße Autte zeigte ihm das unübersteigliche Hinderniß. D der ungluckseligen Stunde, in welcher er fie nahm! — Wie dem Naturfrunde das Scheiden aus den reinen Aetherhöhen der Berge, so war ihm difer Abschied, als unvermuthet schnell die Abfahrt des Schiffes gemeldet wede, welches ihm nicht einmal Zeit ließ, allen neuen und alten Freunden Muschl zu fagen, und ihn in das alte dumpfe Gewahrsam über Stragburg, Brent und Speier zuruckbringen sollte. In Beidelberg fand er die Beft wellem Buge, und obgleich, wie er bemerkt, ihr Buthen hier der guten Sache wenig Schaden zu thun vermochte, so hatte er doch das frühe Sinfoiden eines schon von Melanchthon, durch die Widmung feiner griechischen Brammatik, ausgezeichneten hoffnungsvollen Jünglings, Bernhard Maurus, mbellagen. Mehr als die Pest nahmen ihn die alle Tage mit Jubel von frimen Klostergenossen aufgenommenen Nachrichten von einem durch die Cardinile Cajetan und Habrian angeführten Kreuzzuge der Universitäten Löwen, Min, Oxford und Cambridge gegen Luther in beängstigenden Anspruch. Der italianische Pralat, der das Ablaßgeschäft übernommen, und die gelebren Fragen denen von Köln und Löwen überließ, war noch gemäßigter de diese Letteren, deren Gesandte in Coblenz zu ihm kamen und ihn in's Giet nahmen. "Ich habe von einem zuverlässigen Freunde, welcher mit

<sup>\*)</sup> Bucerus Beato Rhenano VI, Idus Martii 1519. Mss. Seles.

<sup>\*) 6.</sup> Bucerus Rhenano. 30. Juli 1519. Mss. Seles.

Cajetan auf vertrautem Fuße stand, erfahren," so fahrt Buger in bem Briefe fort, dem wir dieses entnehmen, "daß in dem Buche Luthers, das sie ihm zeigten, keine Seite war, wo nicht ein paar Male die Randgloffe: "das if kegerisch" stand, und nichts Anderes erwarteten sie, als daß er Alles m ihrem Bortheile unterschreiben werde. Er nahm das Buch, durchblätterte es, durchlas einige von den vielen verketerten Stellen: "Man muß nicht zu gewaltsam schneuzen," sagte er, "sonst kommt Blut heraus. Das Meiste, mas ihr als Regerei bezeichnet, kann durch ein kleines Unterscheidungszeichen als rechtgläubig erscheinen. Sagen wir: es seven Irrthumer, nicht Repe-Nehmt euch ein Beispiel an dem ehrwürdigen Magister Jacobus reien. (Hoogstraten) (denn der Astaroth muß überall erscheinen) und bedenkt, wie ihr zu euerem eigenen Schaden habt erfahren muffen, mas man gewinnt, wenn man die Dinge auf die Spipe treibt." Da siehe nun, wie diese verzweifelten Menschen nicht ruhen noch rasten, um nicht sowohl den Bruder Martin und Andere, nein, die Wahrheit zu Grunde zu richten. Ich habe auch den Brief des Grasmus an Churfürst Friedrich von Sachsen gelesen, worin er dieses Treiben tief beflagt. Es ist von Antwerpen geschrieben, so daß ich vermuthe, er habe aus Efel an diesem Geschrei die Löwener Schule ihren Sophisten überlassen, sowie fle denn auch eines solchen Namens umvürdig find. In der schmerzhaften Aufregung konnte ich nicht umbin, dir dies Alles zu melden, hoffentlich kannst du Erfreulicheres antworten. Bei uns ift wenig Gutes zu hoffen. Denn diefer Tage, als ich zum Präfidenten der Bacang-Disputationen ernannt worden, und Giniges vorbrachte, das sich etwas von ihrer Lehrweise entfernte, so hätten sie mich beinahe gesteinigt, und was am meisten Anstoß erregt hatte, war: die Liebe musse sich nach dem Nächsten richten. hier, weil sie mir eben bei der hand liegen, diese Gage, nebst denjenigen über die Ehescheidung, welche ich nachsten Freitag erörtern und vertheidigen werde. Nach den Vorgängen zu schließen, werden sie mit derselben Artigfeit aufgenommen und verhandelt werden.

"Glückliches Sonntagskind, der du nichts mit der Art Menschen zu thun hast. Willst du die Säße dem Doctor Wolfgang (Capito) zeigen, so babe ich nichts dagegen, nur daß du mir auch sein Urtheil darüber zu wissen thuest. Aber bitten muß ich, weder sie noch meine Briefe Jemand anders, als nur gleichgesinnten Vertrauten mitzutheilen. Denn ich stehe bereits bei den Weinigen in argem Verdacht, und sie betrachten mich beinahe schon als einen Ueberläuser."\*)

Inzwischen stiegen die Wogen der allgemeinen Bewegung immer höher. Luther trat in das schönste Stadium seiner evangelischen Begeisterung ein, und die Adlerschwingen wuchsen ihm zusehends von Tag zu Tag. Theologische Frörterungen und Streitschriften, immer eine fühner und eingehender

<sup>\*)</sup> Bucerus Rhenano, 30. Juli 1519. Mss. Selest.

und zur Freundschaft mit den edelsten Männern Deutschlands und zum Frieden und der ersprießlichen Eintracht kommen, das heißt, zu den größesten und böchsten Gütern.

"Auf Sidingens Begehren hat also unser Provinzial versprochen, innerbalb Monatsfrist eine ehrbare Gefandtschaft an Reuchlin abzufertigen, und nach besten Kräften dafür zu sorgen, den Handel beizulegen und mit ihm ich auszusöhnen, oder, wenn dieß nicht gelingen sollte, sich dem Spruch tines von beiben Theilen besetzten und, auf den 13. März, zu Worms anbemmten Schiedsgerichts sich zu unterwerfen. Bu diesem Behufe ist nun am umichenen 8. Januar der Rector von Heidelberg, ein Doctor der Theologie mb abgesagter Zeind alles Hochmuths, und deswegen schon in dieser Sache migstens ein entschiedener Gegner Hoogstratens, nach Ingolstadt abgereift, bat unterwegs den Prior von Eßlingen, einen Mann desselben Sinnes mb Geiftes, mitgenommen. Die sollen mit Reuchlin wegen des Friedens hundeln und in dem Ramen des Provinzials versprechen, daß dieser Lettere mi dem nächsten Ordensconvent dahin wirken werde, daß nicht allein durch fine, sondern sogar durch des Papstes Autorität, der Hoogstraten in Shranten gewiesen und ihm ein ewiges Stillschweigen auferlegt werde. Das Manf dem am 6. Mai abzuhaltenden Generalconvent zu Frankfurt, durch Biefe im Ramen deffelben, an den Papst begehrt werden. Es sind heute Lage, daß sie zu Reuchlin nach Ingolstadt abgereist; ich hoffe, wie den dieser alte Herr von großer Humanität und Zugänglichkeit ist, daß fie de erwünschte Friedensboten zurücklehren werden." — Aber hier, wie bei so mader anderen Gelegenheit, hieß es auch: Bertrag' einer mit den Pfaffen! baben nicht angestanden, diese etwas lange authentische Erzählung hier micht allein weil sie neu, sondern auch weil sie uns ein treues des Seelenzustandes, des Urtheils und der Stellung Bugers zu seinem Orden und zu den neueren Tendenzen gibt. Leider ist hier eine große Lücke in diesem, auch wegen der Umgebung, in welcher er geschrieben ist, höchst victigen Briefe. "Bei uns," so fährt er gegen das Ende, zu anderem Utelogischen übergebend, fort, "gibt es sonst in der gelehrten Welt nichts Renes, außer einigen Lutherischen Schriften, die noch dazu der Zufall hier-Aber diese sind dafür auch so gründlich und christlich, ber verschlagen hat. beimuthig und so anmuthig zugleich, daß ich nichts sehnlicher wünsche, 26 daß fie in vielen Tausend Exemplaren möchten in die Welt verbreitet Sie ftrogen von einer Zülle rein driftlicher Lehren und Borschrifun, und es kann nicht anders sein, als daß die allermeisten durch das Lesen dichen einen Efel bekommen an dem alten Sumpfwasser, und zur Quelle winer Theologie und ungefälschter dristlicher Lehre sich wenden, zumal da bewits schon die Wirksamkeit des Mannes bei so Vielen die besten Früchte Magen hat. Rein, Riemand wird mich je überreden, daß in diesem Sandel nicht deutlich Gottes Finger und Gottes Geist fich offenbare. Dafür burgt Luthers Erbaltung, dafür die Erhaltung seiner Lehre. Denn Ed und Andere haben zwar mit ihren morschen gistigen Zähnen dieselbe anzugreisen gesucht, aber so sehr ohne Erfolg, daß, wie sie selhst gesteben mussen, dieselbe seither nur immer sich fester und unerschütterlicher begründet.

"Unter diesen Lebrschriften bat mich keine so angesprochen, wie die Auslegung bes Balaterbriefe, welche mir, außer ber getreuesten und flarften Grörterung Paulinischer Beisbeit, eine solde Fülle beilfamer Borschriften qu enthalten ichien, daß ich mich bes Genuffes eines für kurze Zeit von einem Freunde mir amertrauten Exemplard beraube und es dir schicke und prax mit ber Bitte, unseren Lagarus Schurer gu bemegen, einen Rachbrud bavon zu beforgen, menn es nicht etwa schon gar gescheben ist. In diesem Kalle bitte ich um alsobaldige Rücksendung, theils um dem Frennde Wort halten qu fonnen, theils um nicht langer einer folden Speise beraubt qu fein. Bin ich zu spät gekommen, nun fo wirst bu doch aus dem Antrage erkennen, wie ich vor Eifer für diese theologischen Studien brenne, denen ich leider nicht obliegen darf wie ich munschte. Theile den Freunden diese meine Renigkeiten mit; denn du weißt, in welcher Lage ich bin, und wie man meinem Briefrechsel nachspürt. Den Monch, welcher diesen Brief nach Stragburg bringt, nebst dem fleinen Pack, mußte ich täuschen, indem ich die Adresse durch den trefflichen Maternus schreiben ließ, der dich bittet, ihm doch ja Alles zu übermachen, mas seit verflossener Messe bei Froben erschienen ist." Schließlich meldet er noch, daß er, ein armer "Bruder," vor Kurzem gewagt, mit dem berühmten Landsmann Wimpheling in Briefmechsel zu treten, und läßt bereits ichon Dr. Paul Seidenstider (Phrygio), den nachherigen Reformator von Schlettstadt und Lebrer in Basel, und Job. Big (Sapidus), den jungen freimuthigen humanisten und spateren Lebrer am Gomnaflum zu Stragburg, als befannte Freunde grüßen.

Auch ihm machsen von Tag zu Tag die Schwingen, und er ergreift (23. Jan. 1520) die Gelegenheit der Abreise seines damaligen besten und intimsten Freundes, des Caplans Peter, welchen sein Herr, der Pfalzgraf Bolfgang, an den sächfischen Hof absandte, um auf ficherem Bege in einem begeistert demutbigen und in der Form classisch gehaltenen Schreiben seine erste Bekanntschaft mit dem vielvermögenden Hofprediger und Gebeimschreiber des Churfürsten, Georg Spalatin, dem großen Gönner und Freunde Luthers, anzufnüpfen. Er erzählt darin den Gang, welchen durch Luthers Auftreten und nachfolgende Schriften und besonders dessen persönlichen Umgang zu Beidelberg, wo er den Geist des Mannes so recht erkannt, seine Bekehrung zur evangelischen Wahrheit genommen, und mas wir, auf daffelbe gestützt, bereits oben erwähnt haben. Auch ihm erzählt er, wie es ihn gedrängt habe, die Bervielfältigung und Berbreitung des Commentars über den Galaterbrief zu besorgen, sowie er schon anderes der Art angeregt, und theilt ihm sodann auch, als aus der "zuverlässigsten Quelle," die Hauptjumme der Sickingischen Dazwischenkunft in dem Reuchlin'schen Streite mit, nicht ohne am Schlusse den Erlösungsseufzer auszustoßen: daß diese Schichten, die Wahrheit zu gestehen, nicht wenig dazu beigetragen haben, ihn die Dominikanerkutte zum Ekel zu machen. Er unterzeichnet: "Bruder Nanin Butzer von Schlettskadt, der nichts sehnlicher wünscht als in die Icht deiner Schützlinge ausgenommen zu werden. ")"

Es ift mehr als wahrscheinlich, daß er schon früher als die Zeit, von det hier die Rede ist, in Correspondenz mit Luther getreten war, daß er der durch denselben sicheren Boten auch an ihn geschrieben und wohl gar duch ihn den Brief an Spalatin überreichen ließ, scheint beinahe mit Gewisheit daraus hervorzugehen, daß der Reformator sogleich einen Brief m seinen Freund (12. Febr.) mit den Worten beginnt: "Da hast du ein Schriben von Buger, wohl des einzigen Bruders ohne Falsch in jenem Drde, eines hoffnungsvollen Jünglings, der mich zu Seidelberg eben so zuwilbumend als treuberzig aufgenommen und fich mit mir unterhalten hat, a urdient, daß man ihn lieb habe, und man darf etwas Tüchtiges von ihm Das waren keine leeren Worte. Die Liebe und Berehrung, weit Buger diesen Borkampfern als ein heranreifender Bundesgenoffe entgen lam, hatte Anklang, und Luther besonders, mahrend die Drudermien unter den mannigfaltigsten, nebeneinander herlaufenden Erzeugnissen finer Feber schwißten, hatte Zeit gefunden, ihm alsobald zu antworten. Mit Fillehrendem Boten hatte ihm Spalatin vorläufig als Zeichen seiner Theilwie ein Exemplar des Galaterbriefs überreichen laffen. Das Leidwesen, wiches ihm die Nachrichten brachten: Sickingen sei in Brabant und der Rarl habe ihm durch seinen Lehrer, den Cardinal Hadrian, sagen in, er möge sich nicht in die Reuchlin'sche Angelegenheit mischen, wurde Interfen durch eine unerwartete Sendung von Rhenanus gemildert, die an späten Abend eintraf und welche unter anderen Reuigkeiten die Dorpius, eines jungeren Freundes des Erasmus, auf die schönen Bisenschaften enthielt. "Ja, glaube mir," ruft er in seinem Dankschreiben nale ich die Rede und des Dorpius Brief an dich, und Erasmus Brief un gelesen, da sprang mir nicht allein das Herz im Leibe, sondern mit anzen Leibe machte ich solche artige Sprünge, daß du gewiß deine dude daran gehabt, wenn du hättest zusehen können. Ich tanzte und konnte wir umbin, Jemanden aus dem Schlafe zu wecken, auf den ich mich gleichim entlüde. Denn es ist unglaublich, wie mich meine Kuttenträger durch De unbeilvollsten Rachrichten, welche aus den Riederlanden gebracht werden, Fiedt ängstigen wollen, indem sie täglich singen und sagen von den Riederwelche das Studium der Wiffenschaften und Diejenigen, welche fie

<sup>\*)</sup> Bucerus Spalatino, 23. Jan. 1520. Mss. B. P. B.

<sup>\*\*)</sup> Luth. Spalatino. De Wette I, p. 412.

anbauen, erleiden. Da kommt eine Freudenbotschaft, wie ihr ja derfelben über Alles was ich von Gott zu erhitten magte, beinahe beständig bringet wahrlich als eine stärkende Erquickung aus der Bobe." Dazu kam noch ein Brief eines jungen genialen und gelehrten Rlausners, auch eines Rufert Sohn, aus Maing, der in dieser benachbarten Stadt, wo sein Geschlecht fer war, schon frühe Lehrer ber besseren lateinischen Literatur geworden, dam aber, als der Bater zu den boberen Studien, zu denen der Jüngling emper fturmte, keine Sulfe leiften wollte, ben leidenschaftlichen Entschluß gefast ins Aloster und zwar in die Rarthause bei Stragburg zu geben, wovon ibn weder Bitten noch Droben des Baters abbalten konnte. Ein überaus fähiger, freisinniger Ropf, dem Alles gelang was er angriff, aber ein leidenschaft licher, unruhiger Charafter, der fich als gelehrter Humanist und Dreisprachen kenner, als Theolog, als der erste Botanifer und als Doctor der Medicin auszeichnen, und mitten unter diesen verschiedenartigen Arbeiten in leiben schaftlicher Unregelmäßigkeit fich verzehren follte. Dieser gleichalterige junge Feuergeist war Otho von Brunfels. Er mußte seinen starrfinnigen Ent schluß in dem Karthäuserkloster, wie er an Rhenanus bitter flagt, lange Zeit schwer bugen, bis die Flucht auch ihn rettete.

"Otho, jener gelehrte Rarthauser, bat den Freundschaftsbund burch einen Brief, hoffentlich unter glücklichen Borbedeutungen, mit mir errichtet und ich bin dir sehr dankbar, daß du mich bei ihm weit über mein Berdienst gepriesen hast. Wenn er den Erwartungen in der Wissenschaft nicht ent sprechen sollte, so ware mir das umsomehr leid, weil es ihm gewiß nicht an Beistesgaben fehlt: wenn er sie nur nicht durch seine Liebe zu Trinkgelagel Daß immer wieder neue Schriften des Erasmus erscheinen und verdirbt. die alten immer wieder aufgelegt werden, ist mein Trost und meine Wounk und ich habe mir eine heimliche Sparkasse angelegt, um mir, wo möglich, And anzuschaffen. \*)" Der enthustastische Brunfels hatte eine größere Freude a dem neuen Bunde, als der ernste Buger, welcher der ungebundenen Geniaff tät abhold war und den Brausekopf schon kannte. An demselben Tage, all jener im Kloster zu Heidelberg, schrieb auch dieser aus seiner Zelle an Ro nanus. "Den Brief Bugers schicke ich dir wieder gurud," so beißt es unter Anderem bei Letterem; "weil er an dich gerichtet ist, denn sonst wurde mit nichts theurer als dieses kleine Gesehenk gewesen sein. Denn dergleichen Dinge pflege ich vor allen boch zu schätzen und diese Unterpfänder meine Freunde pflege ich als meine Kleinodien im ficheren Schreine wohl zu ver wahren. Ein gewisser Adolphus, sein Ordensbruder, hat mir den Menschen abgemalt und gefagt: es sei der Gestalt nach ein zweiter Brunfels, eben fe hageren und knochigen Körperbaues, ebenso dolerisch dunkler Hautfarbe, und sei beinahe kein Unterschied. Ja er, Buger selbst, soll mich seinen

<sup>\*)</sup> Bucerus Rhenano, 20. März 1520. Mss. Selest.

summe der Sickingischen Dazwischenkunft in dem Reuchlin'schen Streite mit, nicht ohne am Schlusse den Erlösungsseufzer auszustoßen: daß diese Geschichten, die Wahrheit zu gestehen, nicht wenig dazu beigetragen haben, ihm die Dominikanerkutte zum Ekel zu machen. Er unterzeichnet: "Bruder Martin Buzer von Schlettskadt, der nichts sehnlicher wünscht als in die Zahl deiner Schüßlinge aufgenommen zu werden. \*)"

Es ift mehr als wahrscheinlich, daß er schon früher als die Zeit, von der hier die Rede ist, in Correspondenz mit Luther getreten war, daß er aber durch denselben sicheren Boten auch an ihn geschrieben und wohl gar durch ihn den Brief an Spalatin überreichen ließ, scheint beinahe mit Gewißheit daraus hervorzugehen, daß der Reformator sogleich einen Brief an seinen Freund (12. Febr.) mit den Worten beginnt: "Da hast du ein Schreiben von Buger, wohl des einzigen Bruders ohne Falsch in jenem Drden, eines hoffnungsvollen Jünglings, der mich zu Beidelberg eben so zuvorkommend als treuherzig aufgenommen und sich mit mir unterhalten hat, er verdient, daß man ihn lieb habe, und man darf etwas Tüchtiges von ihm Das waren keine leeren Worte. Die Liebe und Verehrung, emarten." \*\*) womit Buger diesen Vorkampfern als ein heranreifender Bundesgenoffe entgegen tam, hatte Anklang, und Luther besonders, mährend die Druckerpreffen unter den mannigfaltigsten, nebeneinander herlaufenden Erzeugniffen feiner Feder schwitzten, hatte Zeit gefunden, ihm alsobald zu antworten. Wit paräcklehrendem Boten hatte ihm Spalatin vorläufig als Zeichen seiner Theilnahme ein Exemplar des Galaterbriefs überreichen lassen. Das Leidwesen, welches ihm die Nachrichten brachten: Sickingen sei in Brabant und der König Karl habe ihm durch seinen Lehrer, den Cardinal Hadrian, sagen lassen, er möge sich nicht in die Reuchlin'sche Angelegenheit mischen, wurde unterdessen durch eine unerwartete Sendung von Rhenanus gemildert, die wch am späten Abend eintraf und welche unter anderen Reuigkeiten die Rede des Dorpius, eines jungeren Freundes des Grasmus, auf die schönen Biffenschaften enthielt. "Ja, glaube mir," ruft er in seinem Dankschreiben ans, "als ich die Rede und des Dorpius Brief an dich, und Erasmus Brief un ihn gelesen, da sprang mir nicht allein das Herz im Leibe, sondern mit dem ganzen Leibe machte ich solche artige Sprünge, daß du gewiß deine Freude daran gehabt, wenn du hättest zusehen können. Ich tanzte und konnte nicht umbin, Jemanden aus dem Schlafe zu wecken, auf den ich mich gleichsam entlüde. Denn es ift unglaublich, wie mich meine Ruttenträger durch die unheilvollsten Nachrichten, welche aus den Niederlanden gebracht werden, pu todt ängstigen wollen, indem sie täglich singen und sagen von den Niederlagen, welche das Studium der Wiffenschaften und Diejenigen, welche fie

<sup>\*)</sup> Bucerus Spalatino, 23. Jan. 1520. Mss. B. P. B.

<sup>\*\*)</sup> Luth. Spalatino. De Wette I, p. 412.

latin in nähere Bekanntschaft traten: Melanchthons Theilnahme, dem ich übrigens schon vorber befannt war, verdanke ich der Empfehlung Luther Außer den Rachrichten: wie der Bischof von Meißen den Germon Luther vom Abendmahl verboten, weil darin der Wunsch ausgedrückt sei, beiderles Gestalt möchten durch ein Concilium auch für das Bolt wieder eingeführen werden und daß seine "Freunde" ihn der höhmischen Regerei verdächtigen worauf er deutsch und lateinisch geantwortet, enthielt der in Gile geschriebene nichts über die Bewegung. Soviel er aus dem Briefe Spalating schließe, werde der abgenutte kalte Blitzstreich sowohl den Fürsten als Lutherm wenig schrecken. Auch soll derselbe weder gegen den Einen noch gegen den Anderen geschleudert worden sein, tropdem das die Gegner überall ans-Es geht das Gerücht, daß die Römlinge und besonders die Prodigermonche vieles im Schilde führen und betreiben, aber es fehlt selbst in Rom nicht an solchen, die ihrer lachen. Wenn die anderen nicht mit befferem Bige begabt find als unser Ordensgenosse, Sylvester von Prierio, so können "wir" noch lange ruhig und sicher leben. 3ch habe in meinem Leben nichts Hochmuthigeres und Unvernünftigeres gelesen, als seine "Erwiederungsepistel" gegen Luther. Der Mönch ist alles gesunden Menschenverstandes Wenn auch weder Luther noch Spalatin über das Berhalten des Churfürsten hinsichtlich der schwebenden Angelegenheiten etwas Weiteres geschrieben, so bin ich doch noch immer der besten Hoffnung. Der Decan des Hochstiftes von Speier, Thomas Truchseß, der neulich von Ingolstadt tam, hat uns für gewiß erzählt, daß Doctor Eck allerdings nach Rom abgegangen, aber nicht hingelangen konnte. Der Mann dürstete nach Gold, nicht nach Christi Gnadensold. Er hatte vom Baierfürsten eine Pfründe in 300golstadt unter der Bedingung erhalten, daß er in Rom der hohen Schule das Recht erwürbe, allerlei Rechte zu verleihen. Da man nun inne warde daß er in der Sache nicht ehrlich nach seinem Auftrage handelte, und er sich mit Berachtung über seinen Propst und die Chorherren hinwegsetzte, so rief man ihn, als er in Augsburg angelangt war, wieder zurnd, und er wurde von den Seinen mit Willfommgeschenken und lächerlichem Gepränge empfangen, wie wenn er aus Rom zurückfame. 2m 3. April wurde bei Sickingen auf der Burg Lanstall, Reuchlins Sache verhandelt. Ritter Franz ließ nichts, und die Unfrigen Alles zu wunschen übrig. Bon Eduard Lee's Schrift gegen Erasmus hatte ich schon Kunde: denn Alles, was gegen Die-Studien und Biffenschaften geschieht, das wiffen meine Leute am ersten. Man muß es England verzeihen, wenn es neben so manchen großen Geistern auch einmal einen so giftigen Scorpion nahrt. Bei uns bleibt Hoogstraten sich stets gleich, und wird Alles in der Welt eber thun und leiden, als mas zum Frieden und zur Frömmigkeit gereicht. Die von Löwen baben Alles, was Luther geschrieben, verdammt, und die Kölner, welche darin schon vor drei Monaten jenen vorangegangen waren, haben das Verdammungsurtbeil

mterichrieben. Sollte einem hier nicht der Berstand stille stehen, wenn man ficht, daß Menschen, geschweige denn Theologen, so wahnsinnig handeln Unnen. Empfehle mich, denn ich muß endigen, weil der Bote drängt, em-Piche mich Euerer classischen Gesellschaft. Noch Eins bitte ich inständig: kunft du einen Boten nach Speier bekommen vor dem fünften Mai, so sende mir doch Empfehlungsbriefe an Grasmus, wenn er nicht etwa unterdeffen nach Basel kommt. Denn wenn irgend eine Lift etwas vermag, so mbe ich in diefer Zeit nach Löwen zu gelangen suchen. Meine Leute werden mir Gelegenheit geben, nach Coln zu kommen, und von dort werde ich mir den schon herausnehmen, auf eigene Faust nach Löwen zu geben, und, o mich ein Glud, wenn ich dann Gelegenheit babe, jenen göttergleichen Mann peten, eine Gelegenheit, die Niemand besser als du mir zu verschaffen im Stunde ift. 3ch bitte recht sehr, diesen meinem beißen Verlangen unter die Time zu greifen. Auch nach einem Briefe des Sapidus verlanget mich febr. Ban der gemeinsame Freund Maternus (Hatten) in Speier Die Schreiben malt, konnen fie schon am folgenden Tag in meinen Handen senn."\*) Bei der feierlichen Versammlung des deutschen Dominikanerordens in Frankfurt (6. Mai 1520) machte er die Bekanntschaft des damaligen Dechanten der detigen Stiftefirche, Joh. Cochlaeus, welcher sich noch, nach fünfundzwauzig Ichen, der freundlichen Disputation mit dem bedeutend jüngeren Dominiber auf eine keineswegs freundliche Weise in einer heftigen Streitschrift pen ebendenselben erinnerte. \*\*) Rachdem er Köln und Löwen, und mahrwinlich auch Erasmus daselbst, nach seinem Bunsche gesehen, tehrte er gelräfw mb gestärft nach seinem Kloster zurnd, und begann nun Vorlesungen ie beilige Schrift, und zwar über die Pfalmen, zu halten. Aber in einem Chriben an Brunfels mußte er zu seinem großen Leidwesen gesteben : es elle E, els etwas gar zu Leichtes und Gleichgültiges, Diese herrliche Gottesspeise Eie wollen Borlesungen über die lombardischen Sentenzen, und verlangen · wateren berartigen ägyptischen Zwiebelgerichten. \*\*\*) Das Glend Dieses regen Karthäusers ging Bugern sehr zu Herzen, und er empfiehlt ihn daber Ettern in einem Antwortschreiben, welches aber wahrscheinlich nicht überreicht weden. Er wiederholte dieselbe Bitte in einem zweiten Briefe, welchen er um Angustiner Dater von Beidelberg, einem Gefinnungsgenoffen, auf dem Eguftinerconvente zu überreichen anvertraut. "Bergiß nicht unseres gemein-Maftlichen Freundes, des Rarthäusers Otto (Brunfels)," so fleht er im Bebes eigenen Klosterdruckes. "Ich habe dir deuselben in dem vorigen Biefe empfohlen, und er seufzt in einer argen Anechtschaft. Er hat an Dem-

<sup>\*)</sup> Bucerus Rhenano, 8. April 1520. Mss. Selest.

<sup>\*\*) 6. &</sup>quot;In Articulos XVIII Mart. Buceri, Joh. Cochlaei Responsio. Ejusdem Epistola ad Status Imperii" (vom 30. Mai 1545) p. 55.

Prunfelsius Rhenano, 1. Aug. 1520. Mss. Selest.

latin in nähere Befanntschaft traten: Melanchthons Theilnahme, dem ich übrigens schon vorher bekannt war, verdanke ich der Empfehlung Luthers. Außer den Rachrichten: wie der Bischof von Meißen den Germon Luthers vom Abendmahl verboten, weil darin der Wunsch ausgedrückt sei, beiderlei Gestalt möchten durch ein Concilium auch für das Bolf wieder eingeführt werden und daß seine "Freunde" ihn der bohmischen Regerei verdächtigen, worauf er deutsch und lateinisch geantwortet, enthielt der in Gile geschriebene nichts über die Bewegung. Soviel er aus dem Briefe Spalatins schließe, werde der abgenutte kalte Blitsstreich sowohl den Fürsten als Luthern wenig schreden. Auch soll derselbe weder gegen den Einen noch gegen den Anderen geschleudert worden sein, tropdem das die Gegner überall aus-Es geht das Gerücht, daß die Römlinge und besonders die Predigermonche vieles im Schilde führen und betreiben, aber es fehlt selbst in Rom nicht an solchen, die ihrer lachen. Wenn die anderen nicht mit befferem Bige begabt find als unser Ordensgenosse, Sylvester von Prierio, so konnen "wir" noch lange ruhig und ficher leben. Ich habe in meinem Leben nichts Hochmuthigeres und Unvernünftigeres gelesen, als seine "Erwiederungsepistel " gegen Luther. Der Mönch ist alles gesunden Menschenverstandes Wenn auch weder Luther noch Spalatin über das Berhalten des bar. Churfürsten hinfichtlich der schwebenden Angelegenheiten etwas Beiteres geschrieben, so bin ich doch noch immer der besten Hoffnung. Der Decan des Hochstiftes von Speier, Thomas Truchseß, der neulich von Ingolftadt tam, hat uns für gewiß erzählt, daß Doctor Eck allerdings nach Rom abgegangen, aber nicht hingelangen konnte. Der Mann dürstete nach Gold, nicht nach Christi Gnadensold. Er hatte vom Baierfürsten eine Pfründe in Ingolftadt unter der Bedingung erhalten, daß er in Rom der hohen Schule das Recht erwürbe, allerlei Rechte zu verleihen. Da man nun inne ward, daß er in der Sache nicht ehrlich nach seinem Auftrage handelte, und er sich mit Verachtung über seinen Propft und die Chorherren hinwegsette, so rief man ihn, als er in Augsburg angelangt war, wieder zurück, und er wurde von den Seinen mit Willfommgeschenken und lächerlichem Gepränge empfangen, wie wenn er aus Rom zuruckfame. Um 3. April wurde bei Sickingen auf der Burg Lanstall, Reuchlins Sache verhandelt. Ritter Franz lies nichts, und die Unsrigen Alles zu wünschen übrig. Von Eduard Lee's Schrift gegen Erasmus hatte ich schon Runde: denn Alles, was gegen bie Studien und Wissenschaften geschieht, das wissen meine Leute am expen. Man muß es England verzeihen, wenn es neben so manchen großen Geistern auch einmal einen so giftigen Scorpion nährt. Bei uns bleibt Hoogstraten sich stets gleich, und wird Alles in der Welt eber thun und leiden, als mas zum Frieden und zur Frömmigfeit gereicht. Die von Lowen haben Alles, was Luther geschrieben, verdammt, und die Kölner, welche darin schon vor drei Monaten jenen vorangegangen waren, haben das Berdammungsurtheil

der huten, mit welchem Letzteren er wohl schon in dieser Zeit bekannt geworden, mitgetheilt und die Zusage ihres Beistandes erhalten hatte. Dieser dens wichtige, als, hinsichtlich der Nache und Verfolgung seines Ordens, gestenliche Schritt, und die Berathung desselben trieben ihn wahrscheinlich einige Becen nach obigem Briefe (Ende Octob. oder Ansangs Nooder. 1520) nach Stresburg, wo er ohne Zweisel mit Gerbel, und vielleicht auch mit seinem Betrüberz seine Lage und seine Zusunst sich besprach. Er besuchte zweimal die nehe gelegene Karthause, um dort bei dem theilnehmenden und selbst auf den Worten, mit denen Letzterer von dieser Zusammenkunft au Rhenanus sen Borten, mit denen Letzterer von dieser Zusammenkunft au Rhenanus sen Bures Seele lag. "Ich beklage schmerz der Bedrängnis durch, der damals auf Ingers Seele lag. "Ich beklage schmerzlich das traurige Schicksal dieses Renschen, der unter Allen seines Ordens, wie ich höre, eine einzige rühmliche Induahme macht. Denn alle Anderen sind Henchel- und Betrugsgenossen sint Verner Dominikaner.")

#### Drittes Capitel.

Rechtschaft hat ein Ende; die Dominikanerkutte wird nach aller Form Rechtens abgestreift.

Seit dem Tage, als Luther aufgetreten, litt das himmelreich Gewalt, bie es mit aller Macht erstrebten, die rissen es an sich. Unter diesen war, wir gesehen haben, auch der Dominisaner Martin Buger. Die Wogen de Zeitbewegung fingen an, höher und höher zu gehen, und durch ihr dumpfes Jungen schmetterten und flangen die Trommeten und Posaunen der neuen Lichtonung zu Nachen (23. October), und es verlautete, daß allen Gegmu pun Trop, auf dem ersten Reichstage, welchen der nicht unedel gesinnte insubliche Herrscher ausschrieb, die Religionssache und die Beschwerden Deutta Ration gegen Rom, vorkommen follten. In Stragburg, wo die gange Diegerschaft schon im Zuge war, durch die evangelischen Predigten und Chiftanslegungen des Matthaus Bell, in der Lorenzeupfarrei des Münfters, mb wo beinahe alle Druckereien die Schriften Luthers zu Tausenden verviel-Migten, hatte Buger außer den dort einheimischen Freunden des Evangefine, auch einen Dann getroffen, mit dem er bereits Befanntschaft gemacht, breits durch papftliche Briefe verfolgt, vom durfürstlichen Sofe hatte widen muffen, und nun seinen offenen Kampf gegen Rom begann. Das war dentsche Patriot und gelehrte Ritter Ulrich von Sutten.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß dieses Zusammentreffen kein zufälliges der Jedenfalls warf es ein großes Gewicht in die Waagschale der Entscheisung. Die Zusage des Schutzes von Seiten des edlen, von dem Kaiser mit

<sup>9</sup> Brunfels Rhenano, 13. Nov. 1520. Mss. Selest.

Auszeichnung empfangenen, mächtigen Franz von Sidingen, sollte ben aus tretenden Bruder Martin vor den giftigen Nachstellungen der verhaftes Ordensgenoffen sicher stellen. Hier, wo hutten die seine damalige Stimm mung schildernden Gloffen zur papftlichen Bann-Bulle verfaßte, und neis Anderem auch drucken ließ,\*) wurde der austretende, unternehmende und doch vorsichtige Dominikaner in des Ritters Plane eingeweiht, und für 🐱 selben, so weit sie gegen Rom und die verdorbene Rlerisei gingen, gewonnen Daß er bereits schon die Rutte abgelegt, und, wie begreiflich, auch nicht wie der nach Beidelberg zurücklehrte, scheint aus einem Briefe Gerbels (vom 23. Nov. 1520) hervorzugehen, welchen er mit einem humanistisch eleganten Schreiben erfreuet hatte, das Derselbe nicht genug zu loben weiß, besonders be es viele Nachrichten von dem immer mächtiger, durch Streitschriften aller Art, M entfaltenden Kampfe enthielt. "Du kannst deinen Gerbelius mit nichts Anderem so boch erfreuen in den Dornbecken seiner Juristerei, als durch folde Mittheilungen. Besonders munschte ich ein Exemplar von Luthers Schift über "die babylonische Gefängniß" der Kirche, und die Satyre: "der trium phirende Hoogstraten " zu haben. Berschaffst du mir sie, und schreibst du mir, was unterdessen, "nachdem du die schnutzige Rutte von dir geworfen", dir begegnet ift, so werde ich dein Bild, gang von Gold, in des Orpheis Heiligthum aufstellen. Auch unser "Murr-Narr" führt eine, wo möglich noch größere Thorheitsschrift gegen Luther im Schilde. Möchte doch Gott einen rechten geschickten Apelles ermeden, der diesen wilden Esel nach seiner grauen Leibfarbe abschilderte." \*\*)

Wo er sich, nach seiner Abreise von Straßburg, unmittelbar hinbegeben, wissen wir nicht genau, vielleicht nach Speier, in welcher Studt wir ihn, wenigstens Ansangs des folgenden Jahres, bestimmt treffen. Mit Hutten, der damals zu Ebernburg war, stand er in dem vertrautesten Versehr, und half ihm theils seine eigenen Schriften, theils andere ähnlichen Juhalts verbreiten und den literarischen Bedarf auf die Burg besorgen, wo die gelehrte Ritteracademie sich zu bilden begann. Sie Beide hatten einen gemeinschaft lichen gelehrten Freund Tisoninus\*\*\*) in Worms, der auch mit Melanchthan in Verbindung stand, und an welchen dieser Letztere sogar griechisch schreiben konnte. †) Inzwischen mußte für Buzern auf eine sichere und anständige Weise gesporgt werden, und Hutten ermangelte nicht, deswegen au Capito zu schreiben, der ihm aber über eine in Vorschlag gebrachte Suffraganstelle keine

<sup>\*)</sup> Brunfelsius Rhenano 13. Nov. 1520. Mss. Selest. Ce ift bebeutsem im Munde eines Heißsporns, wie Brunfels, wenn er die Worte falles läßt: Deus adsit homini ne impingat vel male perent.

<sup>\*\*)</sup> Nicol. Gerbelius Bucero, 23. Nov. 1520. Mss. Thom.

<sup>\*\*\*)</sup> Richt Tilonius, wie Robrich, und ihm nach Strauß, (Leben huttens, fcbreiben.

<sup>†)</sup> S. Corp. Refor. I, 360 u. 364.

auchubare Bedingungen machte. "Es ist gewiß," so fährt der besorgte frund fort, "daß ein mit großen Vollmachten ausgernfteter papftlicher Legat auf den Wormser Reichstag kommen wird, und da muß man dann sehen, von ihm (hinfichtlich der Erlaubniß ans dem Orden zu treten) zu erlanpaift. Da sollst du erfahren, daß ich Alles, was in meinen Kräften steht, in Bewegung segen werde."\*) Inzwischen war ihm zu Ohren gekommen, wie Buter fich nicht genug vor gewissen Leuten in Acht nehme, und dadurch licht in Gefahr gerathen könne. "Gestern bin ich von Jemanden, der es mit mir und dir gleichermaßen wohl meint, gemahnt worden," so schreibt drei Lage nach obigem Briefe der umfichtige und besorgte Hutten, "ich sollte doch mit leiden, daß du dem Wormser Stadthauptmann (vigili) so viel Bertenen schenkeft. Denn es sen ein unzuverlässiger Mensch, der gar nicht, wie de glanbest, unserer Richtung zugethan sen, und schon niehr und mehr besime über Luthern und mich, in seinen Briefen, seinen Born auszulaffen, und in Grund seiner Seele einen Abwillen gegen alle Leute unseres Schlages be. Barest du hier, so könnte ich dir Beweise davon vorzeigen. Siehe daher vor, daß deine Gutmüthigkeit dir nicht einen Unfall zuziehe. Ich bete an Maternus (nach Speier) geschrieben, er möge dir den Drigenes, Introffus, Anastafius und Cyrillus schicken. Sobald du sie bekommst, laffe ft for einbinden. Die anderen Bucher schicke mit dem ersten besten Fuhrmen an Tiloninus (nach Worms). — Luther ift zu Mainz verbrannt worden, aber ohne daß er etwas davon gespurt hat. Das ist's, mas diese Mordbenner mit aller ihrer Wuth vermögen, sonst nichts. Ich habe wiederum binetwegen an Capito geschrieben, und werde in der Betreibung beiner An-Menteit weder ruben noch raften. Der Wormser Stadthauptmann wird, mi Tiloninus bedeutsam schreibt, den Runtine Aleander beherbergen. I twee auch mit Franzen (v. Sickingen) deinetwegen gesprochen, und wenn Ergewaltigung sollte zu befürchten sepn, so schreibe auf's Schnellste, damit mi dir für eine Bufluchtsstätte sorgen. Ich schicke dir drei Goldgulden durch minen jungen Schreiber, den ich mich, über dem Briefschreiben, entschlossen the, als Boten nach Worms und Speier zu senden. Er wird dir diesen Bief von Borms aus zukommen laffen. Beforge daber auch, daß die einstundenen Bucher durch eine der jest, wegen des Rönigszuges, zahlreichen Eingelegenheiten nach Worms gebracht werden, damit, wenn der Bote von Geier dorthin tommt, er mir die Busendung ohne Bergug beforgen tonne. De hattest, ich weiß nicht wie viel lateinische Exemplare des "Klagschreibene" arl V.), von denen du schriebst, daß sich euere Buchhändler nicht damit Maffen wollten. Zest aber, da ein solcher Zusammenfluß von Fremden stattleden wird, so kann, mit deiner Thätigkeit, ein guter Theil davon abgesetzt mden. Uebrigens, wenn du glaubst daß nichts zu machen ist, so schicke

<sup>\*)</sup> Hattenus Bucero, 25. Nov. 1520. Mss. Selest.

Auszeichnung empfangenen, mächtigen Franz von Sidingen, follte ben austretenden Bruder Martin vor den giftigen Nachstellungen der verhaßten Ordensgenoffen sicher stellen. Hier, wo Hutten die seine damalige Stimmung schildernden Gloffen zur papftlichen Bann-Bulle verfaßte, und nebft Anderem auch drucken ließ,\*) wurde der austretende, unternehmende und doch vorfichtige Dominikaner in des Ritters Plane eingeweiht, und für dieselben, so weit fle gegen Rom und die verdorbene Klerisei gingen, gewonnen. Daß er bereits schon die Rutte abgelegt, und, wie begreiflich, auch nicht wieder nach Beidelberg zurudkehrte, scheint aus einem Briefe Gerbels (vom 23. Nov. 1520) hervorzugehen, welchen er mit einem humanistisch eleganten Schreiben erfreuet hatte, das Derfelbe nicht genug zu loben weiß, besonders da es viele Nachrichten von dem immer mächtiger, durch Streitschriften aller Art, fich entfaltenden Kampfe enthielt. "Du fannst deinen Gerbelius mit nichts Anderem so boch erfreuen in den Dornbecken seiner Juristerei, als durch solche Mittheilungen. Besonders wünschte ich ein Exemplar von Luthers Schrift über "die babylonische Gefängniß" der Kirche, und die Satyre: "der trium phirende Hoogstraten" zu haben. Berschaffst du mir sie, und schreibst du mir, was unterdessen, "nachdem du die schnutzige Rutte von dir geworfen", dir begegnet ift, so werde ich bein Bild, gang von Gold, in des Orpheus Heiligthum aufstellen. Auch unser "Murr-Narr" führt eine, wo möglich noch größere Thorheitsschrift gegen Luther im Schilde. Möchte doch Gott einen rechten geschickten Apelles erwecken, der diesen wilden Esel nach seiner grauen Leibfarbe abschilderte." \*\*)

Wo er sich, nach seiner Abreise von Straßburg, unmittelbar hinbegeben, wissen wir nicht genan, vielleicht nach Speier, in welcher Studt wir ihn, wenigstens Aufangs des folgenden Jahres, bestimmt tressen. Mit Hutten, der damals zu Ebernburg war, stand er in dem vertrautesten Versehr, und half ihm theils seine eigenen Schriften, theils andere ähnlichen Juhalts verbreiten und den literarischen Bedarf auf die Burg besorgen, wo die gelehrte Ritteracademie sich zu bilden begann. Sie Beide hatten einen gemeinschaftlichen gelehrten Freund Tisoninus\*\*\*) in Worms, der auch mit Melanchthon in Verbindung stand, und an welchen dieser Letztere sogar griechisch schreiben konnte. †) Inzwischen mußte für Butzern auf eine sichere und anständige Weise gesprzt werden, und Hutten ermangelte nicht, deswegen an Capito zu schreiben, der ihm aber über eine in Vorschlag gebrachte Suffraganstelle keine

<sup>\*)</sup> Brunfelsius Rhenano 13. Nov. 1520. Mss. Selest. Es ift bebeutsam im Munde eines Heißsporns, wie Brunfels, wenn er die Worte sallen läßt: Deus adsit homini ne impingat vel male pereat.

<sup>\*\*)</sup> Nicol. Gerbelius Bucero, 23. Nov. 1520. Mss. Thom.

<sup>\*\*\*)</sup> Richt Tilonius, wie Robrich, und ihm nach Strauß, (Leben huttens) fcreiben.

t) S. Corp. Refor. I, 360 u. 364.

wen, wie ich, mir alle Hoffnung machen, daß ich ohne diese lästige und lange Fahrt, wie sie, meine Freiheit erhalten moge. Es befindet sich ein Entisan hier (am bischöflichen Hoflager), ein sehr thätiger und mit Materms befreundeter Mann, durch deffen Bermittlung man Alles, mas sich krucht, von Rom erlangen könnte. Die Hülfe dieses Menschen wäre, nach pettens Meinung, zu gebrauchen, wenn nicht einer meiner Landsleute, der and ehemals in denfelben Fesseln lag, gemeldet, daß er an Joh. Mann, einen Duptmann in der papstlichen Leibwache geschrieben, um die Uebertragung der Sache au den Weihbischof von Speier und den Generalvicar zu erlangen. Wer dieser mein Landsmann ist von solcher Zuverlässigkeit, daß man sich den nicht in allen Stücken auf ihn verlassen kann. Mein lieber Maternns but fic daher, hauptsächlich dieser Angelegenheit wegen, von hier nach Worms Algemacht, um dieselbe mit dir und Jacob Spiegel zu besprechen und zu im Entschluß zu kommen. Laß dich's nicht verdrießen ihn anzuhören, und den zu entscheiden. Lebe wohl; ich zweisle nicht, daß du dir den Fall, in den ich mich besinde, und worin jeder Aufschub gefährlich ist, zu Herzen when werdest."\*) — Zwei Tage nachher war das Schreiben in den Hande Capito's, dem die Lage des jungen Freundes, welche auf dem Wege Restens so schnell nicht geändert werden konnte, so sehr zu Herzen ging, daß n clends Hutten davon unterrichtete, und ihn bat, unmittelbar nach Em-Mang des Briefs ihm zu schreiben, was zu thun sei. "Bas auch dem Buger werschren mag," so brauft der über die Sorglosigkeit des mahrscheinlich hinberreisenden Freundes aufgebrachte Hutten auf, "es geschieht ihm Recht, immal er trot meinen vielen Mahnbriefen nicht gehorchen will. meine Briefe an ihn erhalten, um sie ihm, wo er sich etwa aufhalte, Fiamachen. Antworte mir doch, mas mit ihm geschehen und wo er sich Mit. Sickingen ist angstlich bekummert wegen des Menschen, der durch time unverzeihliche Sorglosigkeit um seine Person, sich in's Berderben stürzt. Du mußt wissen, wo er jett ift. Schreibe and seinetwegen an Lange. Wenn er irgendwo aufzusinden ift, so mabne m auflich, daß, wenn er sein Leben lieb hat und Sickingen gehorchen will, a biether auf die Ebernburg kommen soll. — Der Ritter, Ueberbringer die-Shreibens, fehrt wieder hierher zurnd, ich bitte daber um eine weitläufige wort: worin ich unter Anderem auch wissen möchte, ob Aleander wirklich meisbar ein beschnittener Jude? — Schreibe recht viel, besonders von Distru." \*\*) - Es kamen auch, von Luther an Spalatin nach Worms getadet, Briefe Huttens und Bugers an den Reformatoren: wahrscheinlich Wien um Berwendung in derselben Befreiungsangelegenheit. \*\*\*) Die Boten

<sup>\*)</sup> Bucerus Capitoni, 30. Jan. 1521. Mss. A. B.

<sup>44)</sup> Huttenus (Ebernburgi) Capitoni, 5. Febr. 1521. Mss. A. B.

<sup>&</sup>lt;sup>844</sup>) Lutherus Spalatino, 16. Jan. 1521. S. De Wette I, 543.

Alles mit den Buchern nach Worms. Sollteft du feine Gelegenheit nach Worms haben, so schicke die Bücher nach Speier an Maternus (Hatten), ber jedenfalls weiß, wo mein Junge ist. Aber da diefer nur einen Tag in Speier bleiben wird (so genau mar ihm also Alles vorgeschrieben), so wäre es beinabe gerathener, die Sendung nach Worms zu richten. Rurz, du wirft je schon Acht haben, wie alles Dieses am gelegensten geschehen mag. Schließe auch deinem Briefe eine Anzeige bei, was für, und wie viel Exemplare du erhalten haft, wie du fie verkauft haft, was für Tausch du gemacht haft, was jedes der gekauften Bucher gekostet hat, damit ich wiffe, was ich dir noch schuldig bin. Solltest du unterdessen aus dem Verkauf der Bücher etwas erübrigt haben, so behalte es nur, um die Bucher dafür einbinden zu laffen, die von Speier kommen werden." — Diese an sich trockenen Dinge haben wir nicht allein deßwegen nicht angestanden, hier aufzunehmen, weil sie sich auf die damalige Thatigkeit Bugers beziehen, und ein weit anschaulicheres Bild feines Treibens als alle Schilderungen geben, sondern weil sie uns einen Blick in das innere Getriebe thun laffen, und hutten besonders als bei weitem ordentlicher, umsichtiger, auch in diesen materiellen Dingen, erscheinen laffen, als man sich den genialen Ritter gewöhnlich vorstellt.

Inzwischen fing es in Worms, mitten im Winter, schon an belebt zu werden durch die allenthalben zureitenden Rathe und Diener der Fürsten, welche die Borbereitung und Einleitung zu dem (am 28. Januar) zu eröffnenden Reichstag treffen sollten; denn die meisten Fürsten hatten sich vorgenommen, in Person auf demselben zu erscheinen, als dem ersten des neuen Raisers. Die beiden durfürstlichen Rathe, Spalatin und Capito, waren in der zweiten Sälfte des Januars (1521) schon daselbst angelangt. Buger hatte, Der Barnung seiner Freunde zufolge, seinen bisberigen Aufenthalt (Oggerebeim? Floreheim? wo ein naber Bermandter Sickingens gebot.) verlaffen, und zu Speier selbst bei dem, schon oft genannten, bischöflichen Vicar Maternus Satten einen Bufluchtsort gefunden, wo er fich verborgen hielt. Durch diefen Letteren, als den fichersten Boten, schrieb (30. Jan. 1521) Buger abermals bringend an den vielbeschäftigten Capito nach Worms. "Die Noth und die Umstände drängen fo, daß ich eber auf sie, als auf die Stimme der Rudfichten, welche mir geboten dich jett zu verschonen, horen muß. Ich halte mich immer noch bei Maternus verborgen, theis weil du noch nichts über die Mittel und Wege meiner Befreiung bestimmt, theils weil der Aufenthalt in jeder Hinsicht der bequemfte scheint. Ich war, wie du weißt, mit (dem kaiserlichen Rathe) Spiegel (einem Schlettstadter) übereingekommen, die ganze Sache dem Propft von Breslau zu übergeben. Aber Spiegel meldet nun, daß dir dieser Weg nicht rathsam scheine, sondern vielmehr, daß ich selber eine Romfahrt anträte. Ich kenne diesen fürzesten aller Wege, um schnell zum Ziel zu gelangen, gar wohl, aber ich weiß nicht, mas ich bei mir für einen geheimen Abwillen vor dieser Reise habe, zumal da so manche, die in demselben Falle

in beständiges Ab- und Zureiten der Rundschafter und Mannen des hoben omn, der Boten und Trager Suttens und seiner Gesellen; neben Ladungen wu Baffen und Gerath, tamen Backe und Riften voll Bucher und Schriften. Die war die große Zufluchtsstätte der bedrängten Vorkämpfer der neuen Zeit. den herberge ber Gerechtigkeit." Jedes Knarren der Fallbrude und des Thores emgte die Aufmerksamkeit und die Reugierde der jugendlichen Gesellen, der Ritter vom Beiste, die hier ein- und ausgingen, denn es brachte eine Runde, fi is von der Fürstenversammlung aus Worms, oder von den Freunden aus Basel, Straßburg, Speyer, Mainz, aus Wittenberg und Sachsenland. bir wurden in den fleinen, spärlich durch enge Fenster erleuchteten Stubm, die seit Jahrhunderten nur von Waffengeklirr ertönt, lateinische und grichiche Rirchenväter und andere Schriftsteller des Alterthums studiert, Ausschriften geschrieben, geistige Waffen geschmiedet und in einem Monat mir Papier und Dinte verbraucht, als sonst in vielen Jahren von dem Herrn be hauses. Die alten Burgwärtel und Diener mochten fich wohl manchmal muend und staunend fragen, ob denn die Ritter zu Pfaffen und Schreiim geworden seien, und das alte, gute, adelige Waid- und Waffenwerk der Mer weichen sollte?

hier im niedriggewölbten Saale, am großen steinernen Ramine, sammelm fich um Frangen der im hohen Lehnstuhl und in der weitarmeligen Belgbanbe, die leidenden Füße behaglich der lodernden Flamme zukehrte, in abendicht Dammerung beim Labetrunk die edlen Geachteten und Berfolgten. Da midien in genialer Nachlässigkeit des Anzugs der von seinem Feuereifer abgebette hutten mit seinem stechenden Blick und seiner haftigen Rede; der fanft munde poetische Decolonipad mit einem Zuge von schwärmerischer Mewhie im Angesicht; Caspar Aquila, der ans dem bischöflichen Reterge-Friffe von Dillingen entronnen; der fleine, bedächtig-entschiedene Lands= Reuchlin's, Joh. Schwebel; der dreißigjährige Buger mit seinen Gerfansgeprägten Bugen und lebhaften, flugen Augen, welcher fich, in dem Men Anzuge den ihm der gnädige Herr verehrt, und den er mit der Rutte beitenscht hatte, nech etwas fremd vorkam. Hier wurde gefragt mas es Neues the? ob Bruder Martin auf den Reichstag kommen werde? und wie man den theuren Mann schützen könne vor der Hinterlift und mörderischen Wuth Gegner "der Balfchen und Curtisanen?" hier wurden Briefe vorge-Ma, Entherische und Huttenische Schriften, durch die man sich erquickend unmidtete und stärkte, und des "Teufels und seiner Schuppen" froblich lachte. mag kein geringer Jubel gewesen sein, als die Nachricht anlangte, daß der For selbst einen der Ihrigen aus dem Dominifaner-Rerfer befreiete. de Sache war noch mit vielen und eigenthümlichen Schwierigkeiten verbunm, und bas Schiff konnte vor dem Hafen noch scheitern. In dem papst. Iden Preve beißt es: "weil der Bittsteller in so zartem Alter die Kutte genommen und mabrend des Probejahrs durch Drang und Furcht, die auch einen

flogen allenthalben hin und her. Leider konnte Buger megen bes Gedranges der Umstände nicht mehr den gangen Rath Capito's: sich persönlich an einen einflugreichen Humanisten zu wenden, ausführen. "Denn an demselben Tage, als der treue Maternus von Worms zurücklehrte, besprach er fich mit seinem Curtisanen, der eben im Begriff mar die Briefe zu schließen, welche der schon gerüftete Bote, des anderen Tages nach Rom besorgen sollte. Er begehrte daber nur schnell noch die Gründe und Punkte, welche man geltend machen tonnte, schrieb dieselben in den romischen Curialftyl um, legte fie den Briefen bei und siegelte mit dem zuversichtlichen Versprechen, daß die erwunschte Gewährung und Ausfertigung des Commissions-Begehrens, in Zeit von zwei Monaten da sein werde! Und in der Freude seines Bergens fest Buger in diesem Bericht an Capito hinzu: "Dann wirst du dein Möglichstes thun, bei dem Weihbischofe zu bewirken, daß er sich mir als einen billigen Richter erzeige, woran ich übrigens nicht zweisle, da er ein billig denkender und evangelisch-milder Pralat ift, der mich allbereits unter die Zahl seiner schutblefohlenen Freunde aufgenommen hat. Grüße mir Tiloninus von ganzem Herzen, wenn er dir irgendwo begegnen follte." \*)

Der Curtisan, dessen Namen wir weiter nicht kennen, war dießmal nicht nur ein ehrlicher, sondern auch ein glücklicher Mann. Es mährte keinen Monat, so langte die erfreuliche Nachricht in Speier an: die päpstliche Dispensationsbulle sei bereits am 20. Februar unterzeichnet worden, und die Freudenkunde wurde, von da, alsohald Bugern nach Ebernburg gebracht.

Denn hier auf diese, gang nahe bei Rreugnach auf einer nicht bedeutenden, aber steilen, maldungebenen Felshöhe gelegenen größten und weitlaufigsten Burg, der eigentlichen Residenz Franzens von Sidingen, hatte fich, nach des Freundes Mahnung und des mächtigen Burgherrn Ginladung, der von seinem Orden Verfolgte endlich eingefunden. Sier, in diesen jest fo oben, und nur noch von fräftigem Ephen und der Poesie der Erinnerung an eine große Zeit umrankten, weitläufigen, aus der Berwustung der Pfalz durch bie Franzosen stammenden Ruinen, thronte damals in seiner stolzesten Burg der mächtigste Ritter Deutschlands. Gine stattliche, fraftige Gestalt, deren festes Auftreten nur manchmal durch die sich anmeldende Gicht unangenehm gehindert wurde. Auf der hoben, von dichtem, frausem Haarwuchse beschatteten Stirne, von welcher die etwas gebogene Rase sich grade herabsenkte, schwebte die Rühnheit der Plane und Entwürfe, und durch das große, etwas vorstehende, offene Augenpaar befam das Antlig den Ausdruck treuberziger Intelligenz, mahrend das fest geschlossene, etwas tropig hervorstebende Lippenpaar die Festigkeit des Entschlusses verkundete.

Der Winter war kaum im Abzuge. Durch Schnee und Wetter war hier

<sup>\*)</sup> Bucerus Capitoni, 7. Febr. 1521. Mss. B. M. Codex Camerarianus. Sier unterschreibt er: "ό σος βουκηφος."

Boten und, ich bitte um Chrifti Willen: schreibe daß du kommen werdest. Sidingen, die jungen Herrn, seine Sohne, Hutten ganz besondere, der jest auf Burg Sponheim Theologie treibt, bitten und flehen darum. und die des Baters würdigen Söhne, lassen dich grüßen. Lebe wohl und grüße mir auch den gewiß schon mit Beschäftigung überladenen Caspar Sedio, dem ich einer dieser Tage, sobald als möglich, schreiben werde."\*) Es liegt zwar bin ausdrücklicher Beweis vor, daß Capito die Oftertage in der, gewiß durch in Infammenfetzung einzigen, evangelisch-reformirten Reformatorengemeinde Unwahrscheinlich ist es jedoch nicht. Jedenfalls betrieb er die Angelegenheit Bupers mit dem klugen Geschäftseifer, den wir schon an ihm kinnen. Kaum waren die Feiertage vorüber, so langten Briefe von Spalatin an, welche ben, über Erwarten, glücklichen Fortgang der Sache anzeigten und twiesen, daß der sächsische Hofprediger nicht unthätig dabei mar. wen noch Briefe Sickingens, welche dem einflugreichen Peter Scher den Beg bahnen follten, um die Subdelegation des Weihbischofs von Bruchsal duchzusetzen, wie es denn auch geschah. \*\*) Maternus Hatten, der alte, veribeiegene Speierer Generalvicar, blieb auch nicht zurück und nahm sich der Sache sogar perfonlich an, so daß er sich als Procurator derselben gerichtlich constituirte und auswieß, und so dieselbe auf's Schleunigste forderte.

Unterdeffen wuchs und schwoll der Zeitstrom zu einer bedenklichen Sobe. Bon der Ebenburg zuckten die hutten ichen Blige gegen die "Rotte der Pralattn" zu Worms, wo trogdem, daß Aleander Himmel und Hölle dagegen in Resegung setzte, der schon verdammte Luther unter kaiserlichem Geleit, durch de Fürsten und Layen Berwendung, erscheinen sollte. Luther war schon zwei Ty von Wittenberg abgereist, als man noch auf der Ebernburg in völliger Immigbeit mar, über die Bestaltung der Dinge in Diesem Rampfe "der Beheit mit der Luge." "Beil sich aber gerade die Gelegenheit des Buch-Mus Balentin darbietet," fährt Buger an Rhenanus fort, "so konnte icht umbin, dir den zweiselhaften Stand der Sache des Evangeliums zu bricken. Die Widersacher, welche schon mit großer Rühe ein Mandat (der Berbrennung) durchgesett, geben mit einem großen Riesen, dem leibbesigen Antichrift schwanger, der einen Berg auf den anderen thurmen und Chiftum und alle himmlischen Heerschaaren aus dem Himmel fturzen soll. Enthern weiß ich nichts anders, als daß er neulich an Spalatin geschriem: "wenn er nur zum Widerruf nach Worms kommen solle, so werde er erscheinen; er werde dem Kaiser schreiben: es sei eben so gut wie wenn t hon ju Worms gewesen und wieder qurud sei; widerrusen könne er auch Bittenberg, wenn er wolle. Collte diese Antwort den Kaiser beleidigen, berselbe ihn in die Acht erklären, so werde er fich zur Strafe stellen, nicht

<sup>\*)</sup> Bucerus Capitoni in die Coenae, 1521. Mss. B. P. B. \*\*) Bucerus Spalatino. 5. April 1521. Mss. B. P. B.

Selbständigen hatten übermaltigen können, getrieben wurde, den gewöhnlichen Profeß zu thun, in seinem Herzen und Sinn aber sich keineswegs innerlich irgendwie verpflichtet achtete, so begehrt er, wenn dieser Zwang hinweggenommen, das Haus zu verlassen und in den Weltpriefterstand zuruckzutehren, und hat uns darum bittend angegangen." Der Bischof von Speier solle daher als papstlicher Generalvicar in geistlichen Angelegenheiten und vollstredender oberfter Richter in Deutschland die Barteien vorladen, die Sache untersuchen und wenn es sich also verhalte, wie Martinus Buger angiebt, fraft papftlichen Entscheids erklaren: daß besagter Martinus von Regel und Observang ledig, und frei sei als Weltgeistlicher zu leben und jegliche geistliche Stelle zu bekleiden, mit oder ohne Seelsorge, wenn sonft fein anderes tanonisches hinderniß vorhanden. \*) Der Bischof von Speier, Georg, fünfter Sohn des Churfürsten Philipp von der Pfalz, ein junger Herr, den wir schon kennen, war damals in Worms auf dem Reichstage, und es war daber für Butern fehr wichtig, welchen Richter er an seiner Statt delegiren wurde. Unter allen wäre ihm der in Bruchsal sigende Beibbischof, Anton Engelbrecht, ein bereits befannter und febr freisinniger Mann, am liebsten gewesen, und er schrieb daher an Capito und an Jacob Spiegel nach Worms, sich bei dem hoben Herrn, oder bei einem der einflugreichsten Hofleute, in diesem Sinue zu verwenden, "denn meine Schwarzen haben schon Runde davon, daß ich die Bulle habe," so schließt er die furggefaßte Bitte an den Mainzischen Rath, "und sie werden Alles thun, die Sache zu hintertreiben." \*\*) Aber unsere Bunsche sind Adler. Das Ausbleiben einer Antwort auf diese seine Briefe machte ihn hochst unruhig und er fürchtete, die so wichtigen Briefe mochten gar nicht übergeben worden sein. "Inzwischen hat mich mein gnädiger Beschützer und Wirth," so schreibt er fünf Tage darauf (28. März 1521) abermals an Capito, "mit einer freudigen Nachricht getröstet: du habest ihm gemeldet, daß du auf die Oftertage selbst hierher kommen werdest. Dich bitte, um Alles was heilig ift, deine Busage zu erfüllen. Du wirst von Allen sehnlichst erwartet, so wie vorzüglich von mir, nicht allein weil ich von dir Hulfe erwarte, sondern auch, damit ich dich einmal wieder sehe, und Manches mit dir besprechen moge. Sickingen wird alles Mögliche in meiner Sache thun, aber nun haben wir alle Berathungen auf deine Unkunft verschoben. Ich soll degwegen hiermit bei dir anfragen, ob er auf dein Bersprechen zählen tonne: denn wenn du gar nicht kommen solltest, so musse man in meiner Augelegenheit einen anderen Weg einschlagen. Melde etwas Gewisses durch Diesen

<sup>\*)</sup> Das Breve befindet sich in bem zu Bruchsal, den 29. April, gegebenen Dispensations-Instrument, abgeschrieben. Mur ist am Ende durch Unachts samseit bes Schreibers das Wort "primo" ausgefallen. Es heißt: Anno Incarnationis Dominicae Millesimo quingentesimo vices im o, decimo. Cal. Mart. Nach allem Obigen ist das Jahr 1521 unzweiselhaft.

<sup>\*\*)</sup> Bucerus Capitoni, 23. März 1521. Mss. B. B.

Als nun das verächtliche Geschrei: "er wird's nicht wagen, er wird nicht tommen", bei bem festen Herannaben des Mannes verstummte, der es magte, in der Kraft seines Gottes auf Löwen und Drachen zu treten, und als die Beforgniffe der Freunde, auf der Ebernburg besonders, höher stiegen und das welliche Ritterthum sich auschickte ob dem Ritter der geistigen Freiheit zu machen, da wurde es den ebenso schlauen als mächtigen Gegnern unbeimlich, wicht allein vor dem Monche, sondern auch vor ihren eigenen Anschlägen gigen ibn. Da, bei der Stimmung von gang Deutschland, die Anwendung der Gewalt hochst bedenklich schien, so suchte man mit List und Heuchelei das Eicheinen des großen Zeugen vor Fürsten und Reich, zu verhindern. Luther white etwa zu Frankfurt sein, da erschien eines Tages auf der Ebernburg in seltsamer Gast: der Minorite Joh. Glapion, ein geborner Franzose, de Beichtvater des Raisers, und zwar, wie Hutten meint, vom Raiser selbst geludt: ein alter, schlauer und verschmitter Fuchs, der sein Gesicht nach allen Stegenheiten in Falten zu legen, seine Sprache nebst der fie begleitenden hutung, für alle Umftande einzurichten wußte, ein Mann, den selbst Grasmus in feiner heftigsten Streitschrift gegen Hutten, mit aller Mühe, die er sich giebt, bei aller Geläufigkeit, die ihm in dem lateinischen Laudationsstyl eigen #, nicht unter den Deckmantel seiner Rhetorik zu nehmen vermag. bidte er den alten getreuen Echart mit solcher Selbstverläugnung und Wahrbit, daß selbst die allerdings für Luther besorgten, durch die Erscheinung berraschten, aber sonst doch für die Franziskaner-Rutte nicht sehr eingenommm Sidingen, hutten, Buger und die übrigen Bewohner der Cbernburg fich when ließen. "Dieß gestehe er, sagte er unter Anderem, und zweifle keinen mublid, daß Riemand, selbst unter den unversöhnlichsten Feinden Luthers ingnen werde, daß Luther zuerst wieder, allen Christen die Thure geöffnet the, durch welche man zur mahren Kenntniß der tiefsten Wahrheiten der beigen Schrift gelangen könne." Als hieranf Hutten entgegnete: mas er denn wit fo Großes verbrochen haben könne, das nicht durch ein so großes Verdenk aufgewogen werde? so schauete er mit bedauerndem Achselzucken zu Weben und sagte: "Ich für meinen Theil sehe es nicht ein."\*)

Auf den Wunsch welchen er äußerte: doch mit dem Manne, der einen wedenklichen Schritt thun wolle, hier auf der Ebernburg unter und vor den treuesten Freunden, in aller Sicherheit, eine Unterredung zu haben, wurde Ber mit einigen Reitern in das beinahe eine Tagreise entsernte Oppenheim bestandt, wo Luther, von Franksurt her, durchkommen sollte. Hier traf er wirklich mit dem an wunderlichem Unwohlsein leidenden Manne zum mirklich mit dem an wunderlichem Unwohlsein leidenden Manne zum Rale zusammen (13. April 1521), stellte ihm in Sickingens und seinem Ramen die unvermeidliche Gefahr Leibes und Lebens vor, die, wie auch Gladion meine, in Worms seiner warte, und wie ihn der kaiserliche Beichtvater

<sup>\*)</sup> Opp. Hutteni. Ed. Münch. IV. 36 b.

weichen, noch vom Worte Gottes abstehen. Doch wünsche er (denn das sind seine Worte), daß die Papisten allein sich mit seinem Blute besteckten." Bon Sickingen glande er festiglich: daß es der Einzige sei, welcher mit so viel evangelischer Frömmigkeit und einer unaussprechlichen Leutseligkeit einen so wahrhaft und echt deutschen Muth und Geist der Gesinnung verbinde. Wenn er nicht an der Gicht darniederläge, so wäre er der Mann, der jest schon ohne Iweisel, das Evangelium mit seiner gauzen Macht vertheidigen würde.

"Ja, das ift der Mann, der es für's Bochfte halt, um Chrifti Billen in den Tod zu geben. Der einzige Umstand, daß der Raiser dem Papste so willfährig ift, wahr ihm hinreichend, ihn und fein auf flebentausend Gulden sich belaufendes Handgeld zu verachten. Er wollte gern zweitausend Gulden von dem faiserlichen Jahrgehalt geben, wenn er den Fürsten dahin brachte, die, etwa ins Frangösische, übersetzten Lutherischen Schriften zu lesen. Ja, ich glaube auch, daß es ein großer Gewinn ware, wenn er fie mit dem Geift und Urtheil lase, welches Sickingen in solcher Schärfe und Richtigkeit besitzt, daß es auch nicht um ein haar breit vom mahren Evangelium abweicht. Diefer deutsche Held ift dem Capito bekannt, und dem Erasmus, mit dem er schon zusammengetroffen, und ich zweisle nicht, daß beide seine hoben Gaben erkannt haben. Er liebt die Gelehrten und alle, die fich mit den Biffenschaften abgeben, außer der Magen sehr, und munscht etwas Namhaftes fur fie ju thun. 3ch werde nachstens wieder schreiben oder selbst (nach Bafel) kommen, wenn ich der Rutte ganz ledig bin, denn sie klebt mir immer noch an, obgleich die Dispensationsbulle von Rom angelangt ift. Es wird daran gearbeitet, daß der Bischof ron Speper, an den der Papft die Sache gewiesen, den Beibbischof, zur Entscheidung, damit beauftrage. "So Gott will, kann ich in einem Monat frei sein. Hutten wird nachstens schreiben, er hatte jest nicht Zeit. Aus der Ebernburg, in großer Gile, mitten in den Störungen der Freunde, welche mich mit ihrem Gespräche unterbrechen."\*)

Es konnte nicht fehlen, daß die Nachricht von dem wahrhaften Triumphzuge des fühnen Sachsen gen Worms den Genossen auf der Bergfeste
bald zuging und den ohnehin schon zum praktischen und schwerdt suhr, Angreisen mehr als Geneigten die Hand unwillkürlich ans Schwerdt fuhr, Angesichts dieser, nicht allein Luthern, sondern der erwachenden Freiheit des Evangeliums mit dem Untergange drohenden Haltung der Prälaten und ihrer
Gesellen. Zwar warnte Spalatin und bat Butern, von Worms aus, seinen
ganzen Einfluß bei Hatten und Sickingen zur Beschwichtigung anzuwenden.
Was dieser auch, doch mit wenig Hoffnung auf Erfolg, versprach: Denn
Sickingen selbst meine, es sei bereits genug geschrieben und mit der Feder gekämpst: man musse jetzt einmal aufangen zu handeln.\*\*)

<sup>\*)</sup> Bucerus Rhenano. VI Paschae 1521. Mss. Selest.

<sup>\*\*)</sup> Bucerus Spalatino, 5. April 1521. Mss. B. P. B.

Beife übertrug. Dieser lud die beiden Parteien, die Ordens. und Klostereten der Dominikaner und Buger vor sein Gericht nach Bruchsal. Letterer eschien allein, und da seine Gegenpartei sich nicht stellte, so wurde sie nach Richt und Gericht, auf einen körperlichen Gid des Ansuchenden bin, verurwilt und Dienstags den 29. April 1521, vor dem geistlichen Gericht erfamt: "Daß Herr Martin Buger in Anbetracht des Inhalts des apostolichen Breve's, durch die Regeln und Statuten des von Menschen gestifteten Projectordens, nicht verpflichtet und durch ihre Regular-Observanz weder im Allgemeinen noch im Ginzelnen gebunden werde, sondern in den Weltpiefterftand zurudtreten und darin bleiben und ftreiten, und geiftliche Pfrunden, mit oder ohne Geelsorge, annehmen könne, wenn kein anderes kanonisches hinderniß im Wege stehe." Als Zeugen waren bei Ausfertigung dieser rechts. giltigen Lossprechung gegenwärtig: Michael Zimmermann, der Caplan des Beibbifchofs und Wendelin Keller, der Schultheiß von Bruchsal.\*) So war den Buger rechtlich von den Gelübden und den Statuten des Ordens entbunden, der seit Jahren aufgetreten mar als der nuversöhnlichste Gegner derjuigen Richtung zur religiösen und wissenschaftlichen Wiedergeburt der Kirche mb der Schule, welcher der freisinnige Monch, wie wir gesehen, schon langst mehörte. Es war kein geringer Sieg, der für die Wärme der Freundschaft da berer zeugt, die dazu beigetragen, sowie nicht minder für den hohen Werth, wihm man auf die Talente, die Gelehrsamkeit und die ganze Persönlichkeit beffen feste, bem er galt. Die widerliche und bei allen Gebildeten verhaßt proidene Dominifanerlutte mar für immer abgelegt, die Rette, welche ibn kit fünfzehn Jahren an diese gehässigen Klöster des Inquisitionsordens festhe, war rechtlich abgelöft.

hören wir ihn zum Schlusse selüble: "Also, da ich nun sah, daß da nicht anderes war, als Christum und sein heiliges Erangelium verlassen, mo der thomistischen, falschen Lehre anhängen und dieselbige Andern lehren wo ser damit verführen, wo ich bei ihnen hätte bleiben wollen; also da es din gekommen war, daß mich der oftgemeldete, elende Hogstraten mit seinem kung, bei der päpstlichen Botschaft, die damals bei kaiserlicher Majestät pusoums war, schwerlich verklagten, und der geistliche Vater, den man zu Etresburg Doctor Jesus genennet hat, sich nicht wenig bennübete, mich in prie Gesahr zu bringen; da hab ich Nath gepflogen mit etwan viel gelehrten, sommen und in deutschen Landen bei allen redlichen Lenten hochberühmten Minnern. Die haben mir alle einmüthig gerathen, mich von den Mönchen pustum. Die haben mir alle einmüthig gerathen, mich von den Mönchen putum, wozu ich denn auch wohl geneigt war, dieweil ich wohl wußte, daß kin Sott gethanes Gelübde Jemanden zum Bösen verbinden und vom Besserm abhalten mag. Aber sintemal nicht Jedermann diesen Verstand hatte,

<sup>\*)</sup> Das ganze auf ein großes Bergament geschriebene Instrument befindet sich in Mss. Thom.

freundlich und achtungsvoll zu einer Unterredung und der Ritterkönig in die Sicherheit und den Schutz seiner Burg einlade. Aber die heroische Ginfalt Luthers sah in ihrer unerschütterlichen Gehorsamstreue weiter, als die weltliche Klugbeit und die, für einen Augenblick, umgarnte Beforgniß der Freundschaft. "Das Geleit in dem er ziehe, dauere nur noch drei Tage, und er sei nicht ver Glapion, sondern vor Kaiser und Reich beschieden, und den Freunden danke er für ihre Sorgfalt. Nach Worms sei er berufen und nach Worms wolle er ziehen im Namen Gottes."\*) "Also zog ich weiter aus lauter Einfältigkeit," fagt er später, "denn wenn ich drei Tage gewartet hatte, so mare mein Geleit ans gewest und fie hatten die Thore zugeschlossen', mich nicht verhort, som dern gewaltiglich verdammt." Die "einfältige" Rechtlichkeit und die Todesverachtung dieser "deutschen Bestie" hatte wieder einmal das künstlich gestellte Ret des schlauesten, diplomatischen Garnstellers wie ein Spinngewebe zerriffen, und den Freunden selbst die Augen geöffnet. Der Eindruck, welchen Buter und seine Begleiter von dem gottergebenen und nicht allein zu allem eutschlossenen, sondern auch heiteren Zeugen in der Monchekutte, empfingen, muß ein gewaltiger gewesen sein; denn er strahlt noch unverkennbar in den Briefen wieder, welche Hutten vier Tage nachher (17. April) an Justus Jonas und an Luther selbst abgehen ließ und welche Buger (am 18.) am Borabende des größten und wichtigsten Lebenstages desjenigen überbrachte, an den fie gerichtet waren. Huttens Schreiben besonders ift voll erhabenen und proppetischen Geistes. \*\*)

Es mag dem Heberbringer Dube genug gekoftet haben, in die von Rittern, Fürsten und Pralaten nicht leer werdende Herberge zu bringen. war nicht Augen-, doch Ohrenzeuge der ebenso bescheidenen als helden- und todesmuthigen Erflärung vom 18. April, welcher Freund und Feind mit banger Beforgniß entgegen sahen und welche den achtunddreißigjährigen Monch, weit aus vor allen Fürsten und Herrn dieser Welt, zu dem wichtigsten und größesten Manne in der gangen damaligen Christenheit machen sollte. Buger brachte die Nachricht von dem Allen zuerst auf die Ebernburg zurück und Hutten beeilte sich an Spalatin und Luther durch ebendenselben Boten zu schreiben (20. April 1521), für welchen nun auch, unter diesen Umftanden, schlenniger und leichter als er es sich selber gedacht, die Stunde der Befreiung schlagen sollte. Capito, Spalatin, Franz von Sickingen, seine Freunde und Beschützer, hatten die Sache bei dem durpfälzischen Prinzen, dem Bischofe von Speyer, dahin gebracht, daß bereits am Tage vor dem Einzuge Luthers in Worms, der Bischof durch ein förmliches, zu Udenheim (dem jesigen Philippsburg) ausgefertigtes Rechtsinstrument, wegen Beschäftigung auf bem Reichstage, die Sache dem Beibbischofe, Anton Engelbrecht, in gewünschter

<sup>\*)</sup> Tifch: Reben. Eb. Forftemann, IV. Abth. p. 348.

<sup>\*\*)</sup> S. Opp. Hutteni. Ed. Münch. B. V. p. 293 u. 297.

michaffen, zumal da das Hofgefinde von Luthern nur in der damaligen fürstich-derben, ehrenvollen Weise redete, mar wohl nebst dem einstweiligen selb-Mindigen Unterkommen, die Hauptursache, welche ihn bewog den Antrag zu Wer Stellung, welcher ganz im Sinne und im Beifte Capito's war, nicht minichlagen. So war er vor der Hand Augen- und Ohrenzeuge alles deffen, was nach Luthers Abschied in Worms vorging und verhandelt wurde. "Du murteft schon langst von mir eine ganze Fahrt von Neuigkeiten ", schreibt er (Infangs Mai 1521) an Rhenanus, "und ich würde sie auch sehr gerne spiden, wenn nur nicht Alles so ungewiß wäre, daß man lieber gar nichts durn wiffen möchte. Seit dem Abzuge Luthers liegen sie in Geburtsschmerm mit einem kaiserlichen Edicte, das ein Ausbund von tyrannischer Graufemleit ift, sodaß die Baterschaft Aleanders nicht zu verkennen ist. Aber fie heben bis jest noch nicht gewagt, es zur Welt zu bringen, und heute hat Peuinger einem Freunde gesagt, es sei Hoffnung vorhanden, daß es das Tagesicht nicht erblicken werde. Geschieht dieß, so wird man es Christo allein zu duden haben, so toll ist der Raiser, obgleich es keine Schmach giebt die ihm Papft nicht anthue, so toll sind nicht allein die geistlichen, sondern auch de übrigen weltlichen Fürsten, welche von den ersteren hinter das Licht geführt mden. Der Herr von Schinner (der Cardinal v. Sitten, und frühere große Ginner Capito's) ist beinahe in völligen Wahnstun verfallen und dem Tode we, wie man fagt: ein Mann, den die Habsucht und nicht der Aberglauben der die Unwissenheit auf des Antichrists Seiten erhalten.

"Die Spanier und Italiener, welche vor Allen mit ihrem ganzen Beng i gegen Luthern gestritten haben, schicken beinahe täglich einen der Ihrigen, par gerade die schädlicheren unter den Teinden des Evangelinms, hinab in Me Unterwelt, ja der Kaiser selber hat sich dieser Tage unwohl gefühlt. Luthers Manif scheint jedenfalls kein hartes zu sein, da die Sachsen sich so ganz Wie rerhalten, obgleich, sowohl Spalatin als seine Genoffen, gang und wichts wissen wollen, was mir ein Beweis ist, daß er sich unter Freunden Der Raiser sammelt ein Heer, aber man weiß noch nicht ob gegen bi Franzosen oder gegen die Italianer: Die meisten vermuthen gegen die Fran-Mu: wenn dieses, so Gott wollte, fattfände, so murden die Bullen wohl Ulrich Fabricius, ein Mann der früher am Hofe zu Trier geth, fcreibt aus Italien, daß dort eine Menge Bücher gegen Luther und das Testament des Grasmus in Umlauf gesetzt find: woraus man endlich wienen mag, wie hoch der träge und bequeme Leo, von dem einige Gelehrte Lobens genug machen konnten, die Fahne der schönen Künste und Wisfricaften trägt. Bon der Reichsanordnung werden wir, wenn Gott uns Mende dieser Versammlung erleben läßt, große Dinge vernehmen: denen der daffelbe begegnen könnte, mas ben menschlichen Dingen überhaupt zu werfahren pflegt. Wenn es Gott gefiele, Sidingen von der Gicht zu befrien, jo hatten wir wenigstens einen Mann, der sein Leben an das Gran-Caum, Capite u. Buter. 9

so war mir die Sache schwer, weil ich ungern Jemand Ursach geben wollte, an meinem Thun einen Unwillen zu empfangen, noch viel weniger sich daran zu ärgern.

"Nachher, da ich sahe daß nichts helsen mochte, entweder ich hätte mussen belsen die Wahrheit zu verfolgen und die Lügen zu versechten, oder ich musse mich von ihnen thun, da hab ich gethan, was ich mit Gott nicht lassen mochte und bin von ihnen geschieden. Doch hab ich durch gute Freunde lassen zu Kom einen Befehl erlangen an meinen gnädigen Herrn von Speyer: daß seine Gnade nach ersahrener Wahrheit meines Vorgebens mich frei und ledig erkannte. Welchen Besehl, seine mit anderen Geschäften beladene Gnade von Speyer, Herrn Antoni ihrem Weihbischof übertrug. Der es dann durch ihn ausgerichtet und ich aller Müncherei frei und ledig erkannt worden bin. — Von dem Leben so ich bei ihnen gelehrt worden bin, von der zarten Jugend, sag ich nicht mehr als: Gott erbarm sich über sie und mich, verzeihe uns und lehre uns ein Besseres. Wiewohl, ohne Nuhm geredet, ich mit zu denen gezählt ward, so eines förmlicheren Lebens geacht waren: daß sie mir selbst noch Zeugniß zu Geidelberg und wo ich bei ihnen gewohnt habe, geben."\*)

## Biertes Capitel.

Der pfalzgräftiche Hofkaplan; der Prediger und Gesandte des Evangeliums in Landfluhl.

Ein damals noch romantisch gestunter, einflußreicher und mehr aus Lebenslust und Eitelkeit, als aus tieferen Grundsägen freisinniger Herr, Pfalzgraf Friedrich, Bruder des Churfürsten Ludwig und Georgs, des Bischofs von Speyer, hatte ein Gefallen gefunden an dem klugen und stattlichen jungen Manne und gewiß nicht wenig zur glücklichen Ablösung Bupers von den Dominikanern beigetragen und ihn wahrscheinlich schon vor der Entscheidung zu Bruchsal zu seinem Hoftaplan angenommen.\*\*) Der nach äußerem Glanz strebende, in seinen Mitteln aber ziemlich beschränkte herr, war für seine kostspieligen Bemühungen um die Kaiserwahl, mit dem Titel eines Vice-Reichsstatthalters neben dem kaiserlichen Bruder Ferdinand abgesunden und königlich befriedigt worden. Er befand sich damals in Worms und blieb noch eine geraume Zeit daselbst. Buter kehrte an diesen hof zu seinem Amte, aber nun als weltpriesterlicher Caplan, von Bruchsal zurück. Einem Fürsten von solcher Stellung zu gewinnen und der evangelischen Sache der durch eine Stütze in den höheren und höchsten Schichten der Gesellschaft zu

<sup>\*)</sup> S. Berantwortung M. Buters (vom Jahr 1523) b. 1. Was im Namen Des heil. Evangelii zu Bonn etc. etc. gepredigt wird (v. Jahr 1543). F. 2.

<sup>\*\*)</sup> Buper selber sagt (Verantwortung E. 1. b.): "beß gnab mich zu eim Caplan, ee bann ich ber muncherei frei erfandt warb, hatte angenommen."

tus Rhenanus, dein guter Freund; ich war in dem Dominikaner-Orden verftidt, von dem ich neulich befreit worden, und unter Christi Segen, wie ich hoffe, in den gemeinen christlichen Priesterstand zurückgetreten bin."\*)

Der uns unbekannte Flüchtling muß ein ansgezeichneter Mann gewesen sein, denn er machte auch auf Rhenanns, wegen seiner Gelehrsamkeit und Bibung einen günstigen Eindruck und erhielt von ihm ein warmes Empfehlugsschreiben an Zwingli.

In dem Gefühle der Freiheit und des Schutes, in den Hoffnungen gewiegt, daß der Fürst, trot allem Leichtsinne, für die Reinigung der Lehre nach und nach zu gewinnen sei, mag er sich in der Umgebung und in dem neuen drenhaften Amte nicht unbehaglich gefühlt haben. Aber so sahen es die grunde auf der Gbernburg und so besonders sah es Hutten nicht an, und Die Philippica, welche dieser ibm schrieb, als er ibn auf seiner Reise nach Bibbad zu Sidingen verfehlte, ift zu charafteristisch für die Gefinnung dieses wormatorischen Lavenkreises, als daß wir sie nicht hier mittheilen sollten. "Benn ich dich zu Pforzheim getroffen, wohin ich dir bald, nachdem du dich Rorgens auf den Weg gemacht, schnell nachgereift, so batte ich dich, wie ich fathe, gezwungen, diesen Entschluß, dich an den Hof zu begeben, zu ändern. Denn wahrlich, ich glaube du battest nicht leicht eine deiner unwürdigere Eulung annehmen können; zum Dank sollen nun die Freunde haben, daß fie flegen muffen, du batteft die Rutte nicht abgelegt, um frei in der Rirche Christi iden zu können, sondern daß du alsobald aus dem Kloster, mitten unter den tittleiten der Welt, das heißt, am Hofe lebest. Du wirst vielleicht Gründe wien dich zu vertheidigen. Ich fann dich, meinestheils, hierin mit dem besten Men nicht recht vertheidigen, und ich spüre, daß was ich sage nur eitel Int find. Man kann darüber bin- und herreden, aber man wird Niemaniberzeugen, daß dieß eine gute Standes-Beränderung sei. Wie, du sollst ofe leben, du, den ich, weil ich ihn für höchst geeignet hielt das Evangefrei zu verfündigen, mit aller möglichen Austrengung aus der Klosterbitichaft reißen half! War denn die vorgeschlagene Anstellung bei Sicinm werachtungsmurdig, bei einem Manne, der bereits schon so mahrhaft Midlart ift und im mahren Glauben steht, daß du wohl wissen mußt, mit wihem öffentlichen Nugen für die gemeine Wohlfahrt du bei ihm hättest Weben können. Denn diesen Mann muffen wir auf unserer Seite behalten, in ohne Unterlaß gegen die Bestürmungen und Ginflüsterungen der Signer schützen, die ihn abtrunnig zu machen suchen. Und ich weiß nicht ob 💆 das werde länger thun können, fintemal ich, wie es scheint, anderswohin Prungen werde. Du hast es aber vorgezogen anderer Leute (Capito's n. a.) Rathschlägen zu folgen, von denen dich schon der Umstand bätte abhalten Men: daß eben diese Leute noch nie für sich selber einen wahrhaft guten Rath

<sup>\*)</sup> Opp. Zwinglii. Edit. Schulthess. T. VII. p. 173-174.

gefunden. Aber nein, da beißt es: wir wollen daß unser Buger an glanger = bem Dite erscheine, unter ben Bodbugeftellten und Jürften lebe, und in Pradot - und Berrlichkeit des Bofes glanze und fich zeige. Er ift der Mann, das ift ehrenvoll für ihn und ruhmvoll für die Freunde, wenn er sich zur Parade der Brablsucht vor der thörichten Menge gebrauchen läßt. Aber bas ift nicht ber Beg der zu den Sternen führt, mein lieber Freund. Riemals! 3ch branche dir nicht lange die Grunde einzuschärfen, warum ich bein Beginnen nicht billige. Du fennst sie selbst. Bedenke und überlege bei dir selbst, wie alle diese weltliche und ebrgeizige Gitelkeit ferne von dir sein foll, und du gang und mit allen Kräften nach der Gnade Jeju Christi trachten follft, welche dir angeboten ift und welche ich dich, zu meinem großen Leidwesen, jest vernachlässigen sebe. 3ch konnte nicht umbin, dir darüber mein ganges berg freimuthig zu öffnen; denn ich liebe bich. Wenn ich baber soviel über bich vermöchte als bort Sofrates über seinen jüngeren Freund, so würde ich bich von bort binmeg und zu der Muße ber Studien und zum Predigtamt zurndführen, mas bir viel beffer ansteht und mogu du viel geschickter bift als zu dem Affenleben des Hofes, das dir nur läftig und gefährlich fein fann. 280 sind jene feinen Meister Klüglinge (Capito u. f. m.) die beweisen mogen, daß dieß mas ich sage Thorheit sei? Doch ich habe genug ermahnt, du ermähle das Beffere und lebe mohl."\*)

So beftig, einschneidend und echt huttenisch das klang, so febr der Augegriffene auch gewiß mit seinen Planen und Hoffnungen und unter anderen mit der edlen Absicht, seine bedrängten Eltern zu sich nehmen zu konnen, sich entschuldigt oder wohl gar gerechtsertigt haben mag, so schmerzlich mußte er bald inne werden, daß der Freund nur allqusehr Recht gehabt. Hutten mochte vielleicht um fo aufgebrachter sein, weil der Fürst auf eine charafterlose Weise dem Raiser und dem Ronige Ferdinand Die Schleppe trug und ber Churfurft, sein Bruder, schon aufing, sich von dem längst so innig verbundenen mächtigen Bafallenhause Sickingen ab- und ben Mißgunftigen und Gegnern beffelben zuzuwenden. Es ift mabricheinlich, daß Buger von dem Allem nichts abnte und ihm vielleicht damals Capito in seiner Stellung zu dem Churfürsten von Main; vorschwebte. Aber bald genug hatte er triftige Ursachen, flagend an Hutten in dessen verborgenen Aufenthalt zu schreiben (4. Aug. 1521), und der Freund batte eine bergliche Freude dran, daß die Umstände sich so mit seiner Rur auf das Wirksamste verbanden: "Dbwobl ich gar sehr munsche, daß dir Alles nach Herzenslust gebe," so erwiedert der beschmichtigte Heißsporn, "so freut's mich doch, daß du jest selbst erfährstwie ich nicht ohne Grund dir von diesem Schritte abgerathen, mahrend du (so fest er abermals mit einem Seitenhieb auf die diplomatischen Klugbeitemenschen bingu) es vorgezogen bast Denjenigen zu folgen, die sich selber noch

<sup>\*)</sup> Huttenus Bucero, ex Ebernburgo, Calend. Junii (1521) Mss. Thom.

mit pu rathen wußten. Aber auch so ist dir das Wohlwollen Sickingens nicht michlossen. Denn als er durch die Mittheilung deines letten Briefes vermbm, daß bich dein Schritt reue, angerte er, daß er vieles darum gebe, went ich dich in Pforzheim, wohin er mich deinetwegen schickte, getroffen und dich dann ohne Zweifel zurnickgehalten hatte. Am Borabende seines Abzuges wn der Ebernburg (um als kaiserlicher Feldherr gegen Robert de la Mark und Frankreich aufzubrechen) trug er mir ausdrücklich auf, dir zu wissen zu hun, daß er noch immer die alte gnädige und wohlwollende Gefinnung zu dit trage. Du könneft, setzte er hinzu, wann du wollest oder wann es die Umfande der nun einmal eingegangenen Stellung gestatteten, zu ihm auf ines seiner Schlösser zurücksommen und er wünsche: sobald als möglich. Sein Amerbieten sei von seiner Seite noch ganz daffelbe: die erste Stelle unter allen kinen Bediensteten und Anwartschaft auf irgend eine ergiebige Pfründe, die bid hinlanglich unterhalten solle. Im Falle du noch munschtest zu Wittenber oder sonftwo den Studien obzuliegen, so werde er die Roften dazu für in Jahr bestreiten. Go ist Derjenige gegen dich gefinnt, dem du fremde, unbefannte Leute vorgezogen hast, mabrend du mit diesem Manne schon so gute Amdicaft batteft. Wenn du nicht so gehandelt hattest, so warest du zur Stunde Pfarrer in Landstuhl. Denn das alte Gichtmannlein daselbst ift geinten und er hat nun den Burgcaplan Nicolaus dazu befördert. Bunte fich aber Alles noch vermittelft Auszahlung eines Jahrgehalts an den Inder zurechtlegen, zumal da er wegen seiner sonstigen Amtegeschäfte die Murei nicht wohl versehen kann. So wäre denn mein Wunsch, du wärest binne. Es giebt nicht leicht einen Ort, wo du mit bequemerer Muße den Etdien obliegen, und, wie du dir vorgenommen, deine Eltern beffer zu dir und sie in Rube unterhalten könnteft. Der Ort ist lieblich und das Men daselbst wohlfeil. Auch dort steht dir eine prächtige Wohnung zu Denften. Wenn du deine Entlassung erhalten und innerhalb zwanzig Tagen licher kommen kannst, so wirst du mich noch in dieser Gegend sinden und es bann vielleicht geschehen, daß ich dich mitnehme in das Feldlager Sickin-Denn dortbin werde ich geben, wenn ich diesen Anfenthalt (das Siding'w Bildtad) verlaffe, wohin ich mich, der Gesundheit wegen, zurückgezogen be. Bei Tiloninus oder Theobald in Worms kannst du den Bersteck erimm. In ben Riederlanden verbrennt man den Luther täglich und nirgends it es, wie ich bore, so viele Lutheraner. Bom Stand des Krieges nichts Swiffes, morgen werde ich durch Briefe von Nicolaus Etwas erfahren. Der Wier ift gang in der Gewalt des Papstes. Immerhin! Wir haben im Noth-Mich Geer in unseren Banden. Du aber, wo du auch sein magst, predige mitig und frei Gottes Wort und fürchte die nicht, welche nur den Leib Wen tonnen, über die Seele aber feine Gewalt haben. Siehe zu, daß du nicht betüber werdest durch Geld oder (Shre." (58 folgt nun in diesem merkwür-Ngen Schreiben der icon besprochene, auf falschen Gerüchten beruhende Ausfall gegen Capito, welcher die ganze herbe Art erflärt, wie Hutten den Schritt Bugers, als auf Zureden des churmainzischen Rathes geschehen, beurtheilte. Auch meldet er in einer Nachschrift, daß er Otto Brunfelsen, der ohnlängkt seine Karthause bei Straßburg verlassen habe und dem alle Thüren, selbst der Freunde verschlossen seien, unter seine Flügel genommen: er hosse noch Besteres von ihm als von manchem Anderen.\*)

Buger war, mit ber besten Meinung, in eine Umgebung und mitten unter ein Leben gerathen, das er trop seiner Befanutschaft mit bem hofe zu Beibelberg, noch nicht so in der Nähe gesehen hatte. Was er hutten darüber gestanden, können wir vermuthen; seinem Stragburger Freunde Gerbel flagt er bitterlich, daß ihn sein Schicksal unter diese überaus rohen Menschen geworfen; wo der Fürst selber ohne alle gelehrtere Bildung sei und wo ein jeder derselben Befliffene verzweifeln muffe. Und auf die doppelte Anfrage, was er von einer bevorstehenden Beränderung halte und ob nicht etwa in Strafburg eine Aussicht für ihn sei: sucht Gerbel ihn damit zu beruhigen, daß in diefer Zeit gar Mancher sogar in Elend lebe und er dagegen noch gludlich sei; daß der Bater und alle Freunde (die nur die außere, glanzende Stellung ansaben) zu keiner Beränderung rathen, obne die Lage zu verbessern. "Bir merden dafür auch Sorge tragen. Wenn du bei den Fürsten zu etwas Anderem gelangen kannft, das dir mehr zusagt, so thue es ohne Berzug. werden wir mitten in dem Seißbunger nach Wahrheit und dem Gifer fie zu bekennen, beinahe unterbruckt, denn heute (30. Sept. 1521) murde das faifer liche Gebot (gegen Druck und Verkauf Lutherischer und ähnlicher Schriften) den Buchdruckern befannt gemacht. Bas eine hiefige Anstellung betrifft, fo mußt du wissen: daß hier beinahe Alles verkäuflich ist und nicht leicht einer eine Pfrunde erlangt, der mit leeren Sanden kommt. Dabei ift feine Stelle so gering, kein Aemtchen so mager, worauf unsere Curtisanen nicht Zagd machten. Da bist du noch viel beffer daran einem Fürsten zu dienen, ber vielleicht durch deine Frömmigkeit und Gelehrsamkeit bewogen, sich dankbar gegen dich erweisen wird. Du meid', leid', und vertrag' und spare dich auf besiere Tag'. Nur eins: ichreibe mir Alles, was bu von Luthers Angelegenbeiten weift und schicke mir, wo moglich, deffen Schriften von der Beichte gegen Latomus und gegen die Pariser. Denn unsere Buchhändler dürfen bei Acht und Bann nichts Dergleichen weder faufen noch verkaufen."\*\*)

Inzwischen war Friedrich nach Nürnberg, dem Sipe des Reichsregiments übergesiedelt, und hier "auf diesem heißen Pflaster" lebte man erst recht in Saus und Braus, und so groß war auch dort der Verfall der Ehrbarkeit, daß gar manche schönen Rürnbergerinnen den Pfalzgrafen sogar in seinem Hause aufsuchten und durch allerlei Schmeicheleien bethörten, und der Bio-

<sup>\*)</sup> Huttenus Bucero. 4. Sept. (1521.) Mss. Thom.

<sup>\*\*)</sup> Gerbellius Bucero. 30. Sept. 1521. Mss. Thom.

guph und Begleiter des hohen Herrn, Hubert Thomas, erzählt, mas für Benktte bei Tag und Nacht es gekostet, ehe ihm Diejenige, gegen welche er ent-bennt, zu Willen ward.\*)

Das mußte der Caplan Alles mit ansehen und alle Ermahnungen scheiteim an dem roben Leichtfinne des Fürsten, der zum ersten Rathe Dr. Fuchsfin, einen ebenso großen Buftling als Rabulisten hatte. Die nähere Befantschaft mit dem Juristen und berühmten Erasmianer Pirkeimer und rielleicht auch mit dem Propst Pomer, welche der Reformation, wenn auch uch nicht persönlich Luthern, zugethan waren, konnten nur dazu beitragm, ihm feine Stellung in diesem tollen Leben zu verleiden. iding, ju Sidingen zurudzufehren, sei gefaßt, schrieb er daber an Gerbel; was dieser nur billigen kounte, obgleich die Rriegsgerüchte, welche man auf Unfoften Dieses Ritters verbreitete, ihn etwas bedenklich machten. Jedenfalls, mint der positive Jurift, sollte Buger feine Beranderung eingehen, ohne feine Lige zu verbeffern; am besten und vortheilhaftesten mare es, seinen Plan ausmitten und noch ein oder zwei Jahre bei Melanchthon in Bittenberg zuzubingen, von dem man Bunderdinge ergähle. Der Bater, Claus, tomme oft min, wo fie dann vertraulich mit einander redeten; aber er wolle ihm von dien Planen noch nichts weiter sagen, den Mann nicht zu beunruhigen, bis de Sohn etwas Gewiffes schreibe. Bittend um fernere llebersendung von Enteischen Schriften, wovon die lettüberfandte "von der Beichte" ihm aus In Seele geschrieben, schließt er mit den deutsch hinzugefügten Worten, welche de demalige traurige Stimmung der Reformationsfreunde in Straßburg bridmen: "Luther ist hin, todt!"\*\*)

Inzwischen war auch der Churfürst von der Pfalz, mit Anfang des solsollten Jahres (1522) nach Rürnberg gekommen und nun, weil er nicht hinte dem Bruder zurückleiben wollte, wurde im eigentlichen Sinne des Sprichwas dem Faß der Boden ausgestoßen, sodaß gegen jenes Fürstenleben dasimige der Neuzeit ein Ruster von Ehrbarkeit genannt zu werden verdient.

Im Mai (1522), als die Angelegenheit mit der Pfarrei Landstuhl in's sine gebracht war, nahm Buger endlich seinen Abschied vom Pfalzgrafen, der in nicht allein in allen Gnaden entließ, sondern als ein gutmüthiger, ritterferr ihm sagte: "Was euch anfalle, worin ich euch behülflich sein mag, wich nur frisch und fröhlich au, so will ich euch ein gnädiger Fürst sin."

Rit dem Abschiede von dem Hose und den lästigen Rücksichten, welche beielbe ihm auflegte, waren auch die Würfel in religiöser Rücksicht für ihn wir das Entschiedenste gefallen. Sein gerader Weg führte ihn zwar nicht von

<sup>\*)</sup> Annal. De Vita Friderici II. Lib. XIV. p. 81 u. 82.

<sup>6</sup> Gerbellius Bucero. 5. Nov. 1521. Mss. Thom.

<sup>\*\*\*)</sup> E. Berantwortung. G. 1 b.

Rurnberg über Stragburg, aber fein Ber; und, nebft ben gelegenbeiten, auch ein Schritt, ju bem er burch bie Borga: und an anderen Orien mag ermutbigt werben fein. Er fab .. funft bangenden Bater und Mutter, Gerbel und die übrige mutbiger in Strafburg auftraten, besonders aber seinen in genoffen Joh. Savidue, ben bereite jugendlich entschieden Schule zu Schlettfiadt. "Ich boffe, bu follft noch bei ben: verbarren die mir gegenseitig ausgetauscht als wir neulich so schreibt er etwa anderthalb Monate später (7. Juli i nämlich an ben puren Christus obne papstliche Beimisch. menig auf Die gepriesene Alugbeitemäßigung Derjenigen auf ibren Rath und ibre Beiebeit tranen, ale auf Dic. (Grasmus, Wimpbeling, Abenanus u. f. m.); Die Da mir tem Untidrift nicht fauberlich weichen, Alles gu und welche bie ju bem Grade unbedingte Freunde ? lieber für Papiffen ale für Chriften wollen gebalten Die "fürchterliche Tragodie," wie fie es nennen, in ei: vermandeln möchten. Ebriffne bat vorbergesagt, bas ren Jebermann gehaffet werben und bag Jeber, ber et glauben werbe, Gott bamit einen Dienst gethan gu ideuen fich nicht, immer noch bie Rube zu predigen. nachangeben, biefe Unrube an verabidenen, von bebaf es in feines Meniden Madt gefranten batte fie : nicht auf Gettes Gebot felber entftanden mare."

Nachdem in biesem Sinn und Lone ber Muit bae Berg voll mar, so mag ber Ankommling wohl au baben, bag er ale ein freier und erangelischer Chie für Jebermann, auch für bie Prediger und Borftelligten Maturrecht aurudgegriffen und fich vereblicht ebrharen Jungfrau, Die, mie er, von ibren Bernzwungen und seit fieben Jahren barin ein elendes ! tenes Leben geführt, und Die es nun im Wertra-Uebergengung, daß soldes loblich und christlich buid & Leben. Buger mar fomit einer ber Giff. Grodmiener und allen Bebenflichkeiten, felbit ber . fübnen Schriff zur Befreiung bes geistlichen Sio. Germungenbeit bee Golibare gerban, welches bie in einer Kingrund von Sämmis hendielen. Schur ten gefticher Stont, b. :. Muliener Indwitze ber febraen Lawn auf bas Gebaffigne und Beit in demisiten volusiären Gerriäritis und Knecken. et bei unferen jegigen Tebent en heeren forbert.

bif es bei den Heeren der Könige doch nur eine Zeit von wenigen Jahren dennt und da schon unfägliches Berderben anrichtet, bei den Heeren der Siple aber auf ewig war und noch ift. Alles, was die römische Klerisei gen die Priesterehe im Allgemeinen und gegen die Berehlichung der Reformawen geiftlichen Standes vorgebracht, ist eine Blasphemie der schnödesten Intheit und Beuchelei gegen das eigene Gewissen, gegen Gottes Gebot und det Grangelium. Ihr Urtheil stehet geschrieben in allen den Stellen, wo es wift: daß in den letten Zeiten Irrlehrer aufstehen, die Speisen verbieten und mbieten ehelich zu werden, und daß die Unreinen, die Hurer und Chebrecher mit in's Reich Gottes tommen werden. Je mehr Muth es erforderte, troß Zenfur und römischem Gelübde aus der Gefahr der Unreinheit und der überall whe liegenden Sunde heraus, in die legitime von Gott geordnete Bahn der itigen gottgeschaffenen frommen Christen, um des Gewissens willen, zu treten, beto mehr muffen wir die Manner bewundern und ehren, welche haß und Erett ihrer ehemaligen Standesgenoffen, machtige Oberen, Orden, Decret Bann und Alles, was sie selbst wohl voraussahen, nicht achteten und die werden wollten, weil fie keine Hurer oder Unreine sein oder bleiben witen: wie Taufend und aber Taufend es waren und es durch des Papstes weder Rirche natur- und schriftmidrige Zmangsgesetze blieben.

And Butern muß es zur Ehre und zum Ruhme gereichen, daß er, obsieh arm wie sein Weib, nicht allein in so verhängnißvoller Zeit, nach Natur, Gott und Gewissen gehandelt, sondern auch dadurch ein armes, in unschlichem Zwang gesangenes Wesen erlöset, das ihm bei zweiundzwanzig Ihm in Leid und Freude liebreich und treu zur Seite stand. Elisabeth Edwisen hieß die Jungfran. Sie war die eheliche Tochter eines Schmiederisch, Jacob Silbereisen, und der Anna Pallaß zu Mosbach im Neckarte, etwa acht Stunden oberhalb Heidelberg. Die nicht nubemittelten Elm waren schon frühe gestorben und Elisabeth war eine jüngere Schwester, wie durch Beredung ihres Schwagers, "damit ihnen das Gut desto mehr welchen möchte," in ihren "jungen und unverständigen Jahren" ins Kloster bewisch "auf dem Kraichgau," gethan wurde '1511\*) und hat zweihundert

<sup>6)</sup> So schreibe ich trop einer Abschrift eines Buperischen Briefes an ben Churssurken von der Pfalz, wo es heißt: "Mein Sausfrau Elisabeth Palassin von Wosbach ift in das Kloster Lobenfeld im Jahr 1514 kommen. Es sind in dies Abschreibers sommen. Dieses Jahr steht mit allen sonstigen Angaben Bupers u. Anderer im Widerspruch. 1) heißt es in der "Berantwortung" (T. 1.4. vom Jahr 1523) er hab eine Jungfraw genommen die bei zwolf Jahren im Kloster gewest. 2) In der am 10. März 1543 zu Bonn versinsten Schrift: Was man im Namen des heil. Evang. zu Bonn gelehrt, im 2. Theil G. 1.4 u. 1.6. daß er mit ihr bis ins zwanzigste Jahr gelebt. 3) Sie war 18. Nov. 1541 an der Best gestorben. 4) In der

Rürnberg über Stragburg, aber fein Berg und, nebft ben allgemeinen Angelegenheiten, auch ein Schritt, zu dem er durch die Vorgänge in Wittenberg und an anderen Orten mag ermuthigt worden sein. Er sah die für seine Bufunft bangenden Bater und Mutter, Gerbel und die übrigen, welche bereits muthiger in Stragburg auftraten, besonders aber seinen treuen Gefinuungsgenossen Joh. Sapidus, den bereits jugendlich entschiedenen Lehrer an der Schule zu Schlettstudt. "Ich hoffe, du sollst noch bei denselben Gefinnungen verharren die wir gegenseitig ausgetauscht als wir neulich beisammen waren," so schreibt er etwa anderthalb Monate später (7. Juli 1522), "daß du bic nämlich an den puren Chriftus ohne papstliche Beimischung haltst und daber wenig auf die gepriesene Klugheitsmäßigung Derjenigen giebst, die viel mehr auf ihren Rath und ihre Beisheit tranen, als auf Diejenigen unseres Gottes (Grasmus, Wimpheling, Rhenanus u. f. w.); die da fürchten, daß, wenn wir dem Untichrist nicht sauberlich weichen, Alles zu Grunde geben muffe, und welche bis zu dem Grade unbedingte Freunde der Ruhe find, daß fe lieber für Papisten als für Christen wollen gehalten werden, damit fie nur die "fürchterliche Tragodie," wie sie es nennen, in eine sauberliche Komodie vermandeln möchten. Chriftus bat vorhergefagt, daß die Seinigen mußten von Jedermann gehaffet werden und daß Jeder, der einen derfelben getobtet, glauben werde, Gott damit einen Dienst gethan zu haben: und diese Leute scheuen sich nicht, immer noch die Rube zu predigen, der ungestörten Duse nachzugehen, diese Unruhe zu verabscheuen, von der sie doch wissen sollten, daß es in keines Menschen Macht gestanden hatte sie zu veranlaffen, wenn fle nicht auf Gottes Gebot selber entstanden mare."

Nachdem in diesem Sinn und Tone der Mund übergefloffen, von dem das Herz voll war, so mag der Ankömmling wohl auch dem Freunde vertraut haben, daß er als ein freier und evangelischer Chrift zu dem von der Schrift für Jedermann, auch für die Prediger und Borfteber der Gemeinden, gebeiligten Raturrecht zurückgegriffen und sich verehlicht habe und zwar mit einer ehrbaren Jungfrau, die, wie er, von ihren Bermandten in das Rloster gezwungen und seit fieben Jahren darin ein elendes und armes, aber unbescholtenes Leben geführt, und die es nun im Vertrauen auf Gott und in der Ueberzeugung, daß solches löblich und driftlich sei, mit ihm magen wolle durch's Leben. Buger mar somit einer der Ersten, welcher allem Spott der Grasmianer und allen Bedenklichkeiten, felbft ber Freunde, zum Trop, diefen fübnen Schritt zur Befreiung des geistlichen Standes von der verderblichen Bezwungenheit des Colibats gethan, welches die Kirche und ihren Rierus in einen Abgrund von Fäulniß, Heuchelei, Schmach und Verderben geftürzt, den geiftlichen Stand, d. h. Millionen Individuen beiderlei Geschlechts, von den übrigen Laven auf das Gehässigste und Verdächtigste getrennt hat: Alles in demselben politischen Herrschafts- und Anechtungszwecke, aus welchem man es bei unseren jetigen stehenden Heeren fordert. Hur mit dem Unterschiede,

michte ich noch viel Ursache anzeigen, warum wir guten Zug, ja sogar Noth schabt haben, von ihnen zu weichen. Hab' mich aber an dem begnügt, meffen fe fich felbst nicht allein nicht schämen, sondern was sie sogar für gut anichen. Denn da ich ihnen angezeigt habe, daß auch dasjenige, was sie für gut und recht ausgeben, wider Gott ift, werden sie selbst wohl wissen, wie es un das Andere stebe. Nun auf's kurzest: 3ch habe eine Jungfrau zur Che gewemmen, die in einem Kloster gewesen ist, und hat mich auch jetzt noch mit gereuet. Ich habe es auch bekannt vor meines gnädigen Herrn (des Biscofs) von Straßburg Vicarius, und vor einem ersamen, weisen Rath der Stadt Straßburg, und mich dabei erhoten, mich in den Tod zu geben: wo de möchte beigebrucht werden, daß ich in solchem gesündigt hätte wider Gottmb fein Gesetz, das je billig allen-Satzungen soll vorgezogen werden. Dben bibe ich Schrift angezeigt, warum das Rlosterleben zu verlassen sen, und wie the Chriftenmensch fich mit Gelübden verbinden möge, das Beffere zu laffen, Nun haben wir aber leider erfahren, daß mb dem Boferen anzuhangen. webas Rlosterleben in vielen und ungähligen Wegen zum driftlichen Leben # hinderlich gewesen, und so haben wir uns denn in den Chestand begeben, haben befunden, daß er uns im gottseligen Leben förderlich ift. Deßhalb Mms weder Rlofter, noch Rutten, noch irgend ein Gelübde daran hindern, mer uns darüber schilt, der schilt uns um des Guten willen, und zeigt Male ein Zeind Gottes und aller Ehrbarkeit. Beitere Verantwortung ift wit von nöthen. Denn von der Priesterehe und daß dieselbe Niemandem merboten werden, denn allein von Teufelslehrern, ift so viel nun ge-Miden, daß ohne Zweifel die Gutherzigen keinen Austoß daran nehmen Min. Für die Anderen aber, dieweil ihr Gemuth und Gewissen unrein ift, meine Che nicht unverläftert bleiben. Was kann ich darzu? Pomi und Chebruch ift ihre Gewohnheit, wie wollten sie denn an der Che Gefallen haben. Die Frommen aber werden das Wert Gottes, den beiben ehelichen Stand, in Niemanden verachten oder schelten, so ihn doch St. Indes an einem Bischof, dem höchsten Prediger, den er ganz unsträflich bien will, nicht allein nicht scheuet, sondern ihn sogar bei demselben fordert, denit er defto beffer ohne Nachrede bleibe, und auch darin allen Gläubigen # chem driftlichen Vorbild biene. — So hab ich meine Hansfran auch mit kiner Lift oder Beredung dazu gebracht, deß bezeng ich mich auf Gott und fille. Und ich sage, wo ich nicht Gott gefürchtet hatte, und hatte des Bifches Luft allein suchen wollen, so hatt' ich sie in keinem Weg genommen. Dech die Frauen nicht so theuer. Wo mir daran Alles gelegen batte, tie ich wohl zwo oder drei für eine haben mögen, und die alle acht Tag verinderen, und hatte mogen dabei ein großer Herr seyn, wie andere Papisten, b wie mir benn zu Borms des Papfts Botschaften nicht geringe Förderung m folder herrschaft angeboten haben, worden ned viele glaubmurdige Perfenen gut Biffen haben. Eine fag' ich, Gott hat une geholfen und zusam.

mengefüget, und keines das andere weder mit List, noch irgend welcher Berednug dazu gebracht. Darum wir uns auch desto leichter der Schwach und anderen Widerwärtigkeiten ausgesetzt haben, wovon wir wohl gewußt, de sie auf unser noch ungewohntes Fürnehmen folgen würden."\*)

Zwanzig Jahre nach diesem freudigen Bekenntnisse schreibt er von ist abermals öffentlich: "Der liebe Gott hat mir zuvor ein Gemahl gegeben ist ins zwanzigste Jahr, die mit solcher Zucht, Ehrbarkeit, Gottseligkeit, and Arbeitseligkeit in aller Haussorg' und Arbeit begabet gewesen, wie das viel frommer Christen wissen, daß ich durch sie zu meinem Dienst merklich bin gefördert worden; nicht allein in dem, daß sie mich aller Haussorge und zieh

<sup>\*)</sup> S. Berantwortung Martin Bugere n. f. w. D. 1ª n. folg. Daffelbe == gefähr, aber mit einigen intereffanten Ginzelheiten fagt er in feiner Sapplie an den Rath von Strafburg. Mss. Thom. "Dann fie, min Gemahl # und über obangezengt gottlich Gebott und frobeit, bermaffen veberman geben und verliehen, bas fein glubb baran hindern mag, hat fie gut driftlich mit auch nottige Ursach gehabt sich zu verheuraten, dann spe mit wunderber lichen Lysten und ungehörtem Angehalten (Anhalten) Ir ale einer junge unverftenbigen ichamhafftigen und forchtsamen Dochter ju umbgon unmig lich, von ettlich Ir rermandten, als zu beforgen, des guts halb, fo fie 30 våtterlichen und mutterlichen Erbe hatt, in ein Clofter getrungen werbet ift, in bem fie nie feinen gefunden Tag gehept, nichts driftliche anch gelet bann feer felten boselb geprebiget murt, beghalb ein Leben bo ift, es wet wol von noten es were driftlicher. Co haben 3r die Arket oft gefagt fo werd im Clofter nimmermer gesund werben, auch het fie ander Gefohr 300 lebens, als fie glaublich gewarnet war, bestehn muffen, so ift fie eins folden ohnschuldigen bemutigen Wandels, und allweg gewesen, das ich bas in Gott und uff min feele behalt, bas niemans lebt in bem ein Tropflein mis naturlicher billigfeit ift, fo er erfanbt diefer Sachen gelegenheit und wiff Ir unschuld, er wurd mir, ber ich fie, (Gott fp min Buge) uf feinem argen Luft ober unordenlicher lieb zu minem gemahel, uf rat bitt und fiehen, de licher driftlicher, wifer gotteforchtiger luten genommen hab, beg bantfages und in feinem weg verargen. Dann so ich bem luft hett wollen nochftelles. hette ich, wie andere, wol gefunden, ber ich minder nachred und vil wenigs nachtheils hatte warten borffen. Das erbut ich mich aber vor E. . . . bo menn ich hab gefündiget, daß ich min Gemahel uff Ir flehenlich bitt 🖷 großer not und keiner unordentlicher Begierb, bas Ir wandel und fitten 🟴 bezeugt haben, und noch bezeugen werden, bescheen, genommen hab. will ich mit bem Bebing vor E. G. und aller driftlichen Obrigfeit, antwet geben. Wurt er erfunden bas ich noch gettlichen rechten gefündigt hab, ich mich tobten laffen. Das weiß ich, wufte E. G. wie biefer handel gefte ift, fie murbe fich hoch über min gemabel erbarmen bie alfo 3re vatterlis und mutterliche erbe, etwas mergliche über die dusent gulbin, berandt 🏴 muß, und in ungettlicher Gefengnuß wun fo lang gehalten bas fie es 3 leben lang überwindt, und ung beide also in besonderen gned: bevelch habes ale driftliche ehelut, die wir, ob Gott will nomand beleibigen, aber unseres Bermogens menglich bienft zu beweisen und gute zu thun allzebt gefliffen jenn mellen.

ihm Geschäften enthoben, sondern auch in dem, daß sie durch ihren Fleiß mbibre Dabe die leibliche Versorgung, so und bisweilen nicht so reichlich plonmen, also rathlich angelegt und ausgetheilet hat, daß wir gar vielen Piern und Dienern Christi viel mehr Dienst bewiesen haben, als ich, wo ih ellein gewesen, nimmermehr vermocht hätte."\*)

Die Trauung fand mahrscheinlich, wie diejenige Joh. Schwebels, des dmaligen Pforzheimer Predigers, nachherigen Zweibruckischen Reformators mi dem Schloffe Lanstall \*\*), und zwar durch den Burgcaplan Sickingens, den uns schon bekannten Nicolaus statt, an dessen Stelle Buger als Prediger in dem romantisch, unter der Burg gelegenen Städtchen Landstuhl nachfolgte. Impischen follte-ihm teine lange Rube gegonnt sein. Aufgemuntert, viellift durch Sidingen selbst, der auf seinem Kriegszuge gegen Mezieres die Etimmung der Städtebevölkerung für das Evangelium kennen gelernt, oder buten durch die Freunde der Reformation, machte Buger einen Abstecher Brabant, und mahrscheinlich nach Antwerpen, wo der Stadtschreiber Emphens und der Augustinerconvent sich offen für Luther erklärt hatten, wo weber gar bald wegen der Berfolgung, die der Raiser, auf Anstiften Glapiens, durch die strengsten Magregeln hervorrief, in solche Gefahr gerieth, de Rachricht von seinem Tode sich bald sogar in Straßburg verbreitete, er in der That auch nur mit genauer Noth entrann. Raum war er bei Gingen wieder angelangt, so wurde er wiederum zu einer zweiten Reise in mengelischen Angelegenheiten genöthigt, nach deren glücklichen Bollendung winige Zage Urlaub befam, um feinen beforgten Eltern und Freunden perm zeigen, daß er noch lebe. Er kum am 4. Juli stattlich und wohl-Millen in Straßburg angeritten, und hoffte, da eben Meffe mar, besonders tenen Freund Sapidus zu treffen. "Ich kann dir nicht sagen," so Mit er in dem Briefe, welchem wir alle obige Nachrichten verdanken, "wie eschmerzt, daß ich dich, den Haupttrost dieser Reise, nicht fand. Ich bem Miggeschicke zum Trop dich vergangenen Sonntag beimsuchen, dawie mir doch vergonnt ware, einen Abend oder eine Racht mit dir von dei zu reden. Aber da hat wich der verwünschte Schlaf den Wagen ver-Win lassen, mein Pferd war auch nicht zur Hand, und heute konnte ich auch wehr den Weg machen, weil ich auf's Schleunigste zu Sickingen zurück Da er mich mit einem hochwichtigen Auftrage abermals absenden will.

"Ich mußte ihm versprechen, sobald als möglich wieder bei ihm zu seyn, in mich wahrscheinlich nach Sachsen zu schicken beabsichtigt. Nach der Micht von dieser Gesandtschaft hoffe ich endlich vielleicht ein bischen Rube im Reinigen genießen zu dürfen. Dann will ich Alles aufbieten, damit

<sup>&</sup>quot;) 6. Bas im Ramen bes h. Evangelii zu Bonn gehandelt und gelehrt zc. zc.

<sup>2.</sup> Theil, gegeben ju Bonn, 10. Marz 1543. G. 1 au. b. 66) E. Conturia Schweb. in der Borrede.

wir entweder bei dir oder bei mir zusammenkommen. Unterdeffen bete zum herrn mit den Deinigen, daß er meinen Rittern (Sidingen und hutten) bes fteben möge, die in solchem Gifer für das Evangelium entflammt find, bal fie mit Freuden für die Behauptung deffelben Sab und Gut, Leib und Leben daranzusetzen bereit find. Sie find bis jetzt noch in solchem exfolgwicken Fortgange, daß, menn der Herr sich von ihrem Vorhaben nicht etwa abuem det, so konnte die Tyrannei der Großen gar mohl gestürzt werden. Er schaffe mas wohlgefällig ift in seinen Angen. Wenn mich nicht Alles täuscht, f ift eine große und allgemeine Umgestaltung der Dinge vor der Thure, wich jene besorgten Rücksichtler nicht lange fragen wird, ob sie wollen oder nicht: Leute, deren Tugend nicht sowohl darin besteht, daß sie sich um die Freund verdient machen, es sey benn, daß diese letteren ihnen in allen Studen fot gen, und sie überall loben, als vielmehr darin, daß sie den tollen, großen Herren schmeicheln, wie z. B. jener großen Bestie von Port, welche in Bich lichkeit und Lugus aller Art eine zweite Cleopatra ift. Auf solche Gafte foll man Lobreden schreiben (wie Grasmus), die Prediger des Evangeliums des soll man in allen Schriften und Briefen als aufrührerisch verabschenen. D daß wir doch einmal dahin tamen, die Ehre Christi mehr am Bergen haben, als unseren Bortheil, Gigennut und Bequemlichkeit."\*) Buter halle fich entschieden von der Erasmi'schen Partei, der er früher angehörte, 16 gesagt, und hatte sich mit ganger Seele der freien Lutherischen Bewegung muthig angeschlossen. Aber aus obigem Schreiben geht unzweibeutig herre daß er dem politischen Elemente nicht traute und nicht beistimmte, welch "seine Ritter" im Begriffe maren, mit bereinzuziehen.

Der kühne und zuversichtliche Zug gegen Trier und seinen Chursust, den bestochenen Parteigänger Frankreichs bei der neulichen Kaiserwahl, der Zug, der mit geheimer Billigung Albrechts von Mainz unternommen werscheiterte an dem kriegerischen Muthe des geistlichen Herrn, der ein Inlins II. in kleinem Maßstade war, und an den kriegerischen Vorkehrungen der wer Sickingen beleidigten und gereizten Fürsten, welche den ganzen Hülfszug seiner Verbündeten verhinderten. Dieser stolze Ritter, der, wie man wähnen zunächst nach einem Churhut, und vielleicht sogar nach Höherem trachete sollte vernichtet werden mit seinem ganzen Landauer Bunde.

Die Bundesgenossen waren großentheils geschlagen, oder doch einzes mit ihren Burgen überwältigt, und er sah nun, obgleich die Fürsten in dem Jahre nichts mehr gegen ihn unternahmen, den Sturm gegen sich hermziehen. Doch erschraf der fühne Ritter nicht, er ließ seine Burgen in Bertheidigungszustand setzen, Mauern aufführen und ausbessern, Gräben ziehen und ließ sich, weil die Schmerzen der Gicht ihm nicht einen Schritt möglich niachten, an alle Orte tragen, um Besichtigung zu halten und Anordnungen

<sup>\*)</sup> Bucerus Sapido, 7. Juli 1522. Mss. B. P. B.

pu tressen. Es mag dem Prediger zu Landstuhl bei den gewaltigen Zurüstungen sehen auf dem sesten Schlosse und in dessen Umgebung wohl statt der gesten Rube, der sehr natürliche Gedanke gekommen sein, daß seines Bleisens nicht lange mehr hier sein werde. Zumal da bei seiner letzten Sendung nach Sachsen der Wunsch wieder lebhafter als je in ihm erwachte, zu Wittenberg ein Jahr lang der Wissenschaft obzuliegen, und in Luthers und Manchthons Umgang sich zu stärken und zu stählen für den geistigen Kampf der Zeit, so wie sein großmüthiger Beschüßer sich für den weltlichen Streit rüstete in den Burgen, die er "Fürstentrutz" nannte.

Als Ritter und Krieger ein ebenso furchtloser als ehrgeiziger Mann, bette diefer, wie es scheint, doch eine dunkle Ahnung von dem tragischen Megange feines Schicksals, und in der hochherzigen Großmuth seines Wesens wilte er nicht, daß Männer, wie Buger, Decolampad, ja hutten selbst, in Die gefährlichen Wechselfalle bes bevorstebenden erhitterten Fürstenkriegs verwicklt wurden, oder gar in die Hand des entschiedenen und gereigten Wegmes der Reformation, des Churfürsten von Trier, fallen und der Rache ber Begner Preiß gegeben wurden. Er verabschiedete fle daber alle für die Bit diefer Gefahr, wo noch obendrein Mangel und Noth bevorstand und in waar Landefnechte und Haudegen ihr Brod beffer verdienten, als die ge-Auch Buger, der in der friegerischen Unruhe, bier Meteften Federhelden. wer Duge für sein Studium, noch auch für seine Predigt gefunden, erhielt im sein Ansuchen nicht allein seinen Urlaub, sondern auch, trop der Bebingniß, Beweise Sickingischer Dankbarkeit, und mit dem, was der gnädige far ibm zustellte, mar er entschlossen, nach Wittenberg zu zieben. Des Menhe berg schlägt seinen Weg an: der Herr aber richtet seine Schritte. Richt Bittenberg zum Studium, so hieß es, sondern nach Weissenburg zum Amfe für das Evangelium!

## Fünftes Capitel.

Die "Summary seiner Predigt daselbst gethan." (Ans. Nov. 1522 — Ans. Wai 1523.)

In der, auf der Gränze des Elsasses, am Fuße der Wogesen gelegenen, malten heimath eines der ältesten deutschen Dichter und Schriftsteller, des Buedictiners Ottsried von "Weissendung," trug die reichsfreie Bürgerschaft ihm lange die zur Last gewordene geistliche Herrschaft des Abts und der sonihm zahlreich rertretenen geistlichen Körperschaften mit leicht erklärlichem limillen. Das neue Weben des Geistes und Lutbers Schriften waren einstenungen, das Beispiel anderer benachbarter Städte hatte sie aufgemuntert, in nabe und mächtige Schuß Franzens von Sickingen hatte sie nicht wenig truntbigt, so daß auch sie dem alten Pfassenwesen nicht mehr buldigen, sondern der aufgebenden erangelischen Freiheit genießen wollten. Ein rühriges,

wir entweder bei dir oder bei mir zusammenkommen. Unterdeffen bete zum Berrn mit den Deinigen, daß er meinen Rittern (Sidingen und Hutten) beifteben möge, die in solchem Gifer für das Evangelium entflammt find, daß fie mit Freuden für die Behauptnug deffelben Sab und Gut, Leib und Leben daranzusepen bereit find. Sie find bis jest noch in solchem erfolgreichen Fortgange, daß, menn der Herr sich von ihrem Vorhaben nicht etwa abwendet, so konnte die Tyrannei der Großen gar wohl gestürzt werden. Er schaffe, was wohlgefällig ift in seinen Augen. Benn mich nicht Alles tauscht, so ift eine große und allgemeine Umgestaltung der Dinge vor der Thure, welche jene besorgten Rückfichtler nicht lange fragen wird, ob fie wollen oder nicht: Leute, deren Tugend nicht sowohl darin besteht, daß sie sich um die Freunde verdient machen, es sep denn, daß diese letteren ihnen in allen Studen folgen, und sie überall loben, als vielmehr darin, daß sie den tollen, großen . Herren schmeicheln, wie z. B. jener großen Bestie von Dort, welche in Beichlichkeit und Lugus aller Art eine zweite Cleopatra ift. Auf solche Gafte soll man Lobreden schreiben (wie Grasmus), die Prediger des Evangeliums aber foll man in allen Schriften und Briefen als aufrührerisch verabscheuen. D, daß wir doch einmal dahin kamen, die Ehre Christi mehr am Gerzen zu haben, als unseren Bortheil, Gigennut und Bequemlichkeit."\*) Buter hatte fich entschieden von der Erasmi'schen Partei, der er früher angehörte, losgefagt, und hatte fich mit ganger Seele der freien Lutherischen Bewegung muthig angeschlossen. Aber aus obigem Schreiben geht unzweibeutig hervor, daß er dem politischen Elemente nicht traute und nicht beistimmte, welches "seine Ritter" im Begriffe maren, mit hereinzuziehen.

Der kühne und zuversichtliche Zug gegen Trier und seinen Churfürsten, den bestochenen Parteigänger Frankreichs bei der neulichen Kaiserwahl, ein Zug, der mit geheimer Billigung Albrechts von Mainz unternommen war, scheiterte an dem kriegerischen Muthe des geistlichen Herrn, der ein Julius II. in kleinem Maßstabe war, und an den kriegerischen Vorkehrungen der von Sickingen beleidigten und gereizten Fürsten, welche den ganzen Hülfszug seiner Verbündeten verhinderten. Dieser stolze Ritter, der, wie man wähnte, zunächst nach einem Churhut, und vielleicht sogar nach Höherem trachtete, sollte vernichtet werden mit seinem ganzen Landauer Bunde.

Die Bundesgenossen waren großentheils geschlagen, oder doch einzeln mit ihren Burgen überwältigt, und er sah nun, obgleich die Fürsten in die sem Jahre nichts mehr gegen ihn unternahmen, den Sturm gegen sich heranziehen. Doch erschraf der fühne Ritter nicht, er ließ seine Burgen in Bertheidigungszustand setzen, Mauern aufführen und ausbessern, Gräben ziehen, und ließ sich, weil die Schmerzen der Gicht ihm nicht einen Schritt möglich machten, an alle Orte tragen, um Besichtigung zu halten und Anordnungen

<sup>\*)</sup> Bucerus Sapido, 7. Juli 1522. Mss. B. P. B.

kiner Beredtsamkeit, ging er frisch und muthig an's Werk. Alles wollte den wenn, von einheimischen und answärtigen Gegnern, Mönchen und Bischösen anzeseindeten, evangelischen Predicanten hören. Er hatte mit Vorbedacht den erken Brief Petri als diejenige Schrift gewählt, welche auf die Lage einer punformirenden Gemeinde am meisten paste und Anlas bot, nicht allein die Hauptlebren vorzutragen, sondern auch die Hauptärgernisse der alten Kirche und ihrer Klerisei zu rügen, und das mit um so größerem Nachdrucke, als man sich auf die Anctorität dessenigen Apostels stügen konnte, dessen Nachdrucke, als beschiegen. "Ihr pochet so sehr auf den Apostelsstücken und Wisbräuche zu beschiegen. "Ihr pochet so sehr auf den Apostelsürsten und die Nachfolge in sinem Amt, wohlan, da ist dieser Petrus, und sagt in vielen Hauptstücken des Gegentheil von dem, was ihr behauptet und lehrt!"

Im Advent und in der Fastenzeit predigte er zuerst über diese Epistel mb dann über das Grangelinm Matthai, an jedem Werktage ein Mal und m den Sonn- und Festtagen zwei Mal, unter einem ununterbrochenen Bukomen des Volfes von Rah und Fern. So groß mar der Unwille gegen W "Pfaffheit," und so beiß auch der Durst nach der einfachen Milch des lmteren Grangeliums. Er hat felbst einen summarischen Bergriff dieser seim Predigten bas Jahr darauf in Stragburg berausgegeben, und zur Butung der damale noch bedrängten Gemeinde, sowie zur Rechtfertigung gen die Verläumdungen aller Art, dem Rathe und der Bürgerichaft zu Beiffenburg zugeschrieben. Wir wundern uns nicht, daß sie einen solchen Mang gefunden und eine fo nachhaltige Wirkung gehabt haben, denn fie pien, nach Form und Jubalt, zu bem Beften, Kernhaftesten und Ginfachm, was wir von Ungern besigen. Ge mare ein unanesprechlicher Segen für Maich Gottes, für die protestantische Rirche, und für das evangelische gemesen, wenn man bei dieser flaren, driftlichen Popularität der evan-Michen Ginfalt und Entschiedenheit geblieben mare, und nicht fich wieder in me neue unevangelische, unfruchtbare und unverständliche Scholastif verint batte.

Er begann seine Amtsthätigkeit damit, seine Gemeindeglieder und Jederman anzutreiben, sich das (lutberische) deutsche Testament, und was sie sonst im göttlichen Schriften bekommen konnten, anzuschaffen und darin selbst zu lesen. Sohnn stellte er vor allen Dingen den acht protestantischen Saß auf: Den Seift Gottes, um die heilige Schrift zu verstehen, soweit es zum Glauben und zur Seligkeit nothwendig ist, haben alle Renschen, die Gott mit Ernst darum anslehen. Darum soll sich kimand bereden lassen, als ob er den heiligen Geist nicht baben, nicht in der heil. Schrift selber lesen, oder die Lehren und Predigten nicht erörtern und beurtheilen könnte, wie dieß etliche glaube und geistlose Leute vorgeben. Das sind Plindenleiter, die euch gerne mit sich in die Grube ewiger Finsterniß kürzen möchten. Denn daß euch die Augen ausgegangen, und ihr göttlicher

10

entschlossenes Böllchen, acht franklichen Wesens und Stammes. — Zur Zeit, von der wir reden, war bereits (von 1517 an) der Pfarrer zu St. Johann, Heinrich Motherer, ein Stadtkind und Bürger, von dem Verlangen nach tüchtiger evangelischer Predigt beseelt, aber immer nur mit untüchtigen Gehülfen versehen, "so daß die Gemeinde nicht allein großen Mangel an Verkündigung göttlichen Worts gelitten, sondern daß oft sogar die Kranken ohne Beichte und Sacrament, die Kindlein ohne Taufe gestorben sind." Die zur Bestellung der Predigt ausgesetzten Gefälle reichten nicht hin, und die Mönche der Abtei nahmen Zehenten und Anderes ein, ohne sich um die ihnen obliegende, gehörige Ausstatung der Pfarreien zu bekümmern.

Dieses "Jammers" hatte fich die Gemeinde oft beklagt, und war um Abhülfe bei der geistlichen Obrigkeit, der Abtei, eingekommen, ohne je etwas Dabei ließ man es denn auch von Seiten der Gemeinde be-"Da erbarmte sich Motherer, nach einigen Jahren vergeblichen Anhaltens, dieses Elends seiner Baterftadt, und suchte, im Einverständniß mit dem Rathe, wovon mehrere Glieder ihm treulich beistanden, die Pfarrei von der geistlichen Botmäßigkeit des Abts zu befreien, und brachte es auch endlich vor den geiftlichen Gerichten und zu Rom selbst, mit einem Aufwand von fünfhundert Gulden dahin, daß dem Pfarrer die Anstellungen an derselben mit Jug und Recht, als dem Inhaber zufamen. Er fannte bereits Bupern, dessen Ruf, mehr als ihm selbst wegen seiner Feinde lieb war, in der ganzen Rheingegend als eines Ausbunds von muthigen evangelischen Predigern, erschollen war. 218 Derselbe daher beurlaubt und mit allerlei Studienpla. nen beschäftigt, durch Beissenburg tam, so bat ihn Motherer flehentlich, Die Predigerstelle an besagter Kirche anzunehmen. Das Dringen des redlichen Mannes, der (nach allgemeiner Sitte der Pfründinhaber) wohl felbst nie gepredigt hatte, und welcher den in die Welt Hineinziehenden anhielt, erschien · Bupern als ein höherer Beruf, und er sagte ihm vor der Hand auf ein halbes Jahr zu.

Er sollte der Begründer der jetzt noch bestehenden und die größere Hälfte bildenden erangelischen Gemeinde dieser Stadt werden, und dieselbe sollte der Erstling sein unter den zahlreichen Städten, die ihm mittelbar oder unmittelbar das Evangelinn in seiner ursprünglichen Reinheit, und besonders ihre kirchliche Ordnung und Verfassung verdanken.

Beissenburg aber war verhältnismäßig mehr, als viele andere Städte, mit aller Art von Mönchsorden angefüllt, und der erste Kampf, welcher ihn erwartete, sollte daher ein heißer sein, zumal da anch die politischen, namentlich die Sickingen'schen Angelegenheiten eine immer bedenklichere Bendung nahmen. Aber der einunddreißigjährige, bei Hoch und Niedrig in der Belt schon gewürfelte und unternehmende, in der schönsten Blüthe der Begeisterung stehende junge Wann, ließ sich das nicht ansechten. Zur großen Freude gesammter Bürgerschaft über den anmuthigen Ernst seiner Persönlichkeit und

"Die beil. Erzväter und etliche Propheten sind gute, schlichte Hirten gewen, und dennoch hat der Geist Gottes reichlich, mit seinen hochsten Gaben Also hat die "bochwürdig" Jungfrau Maria von den in ihnen gewohnt. hungrigen gesungen, die gefättigt werden, und von den Reichen, die leer ausgehen (Luc. 1). Also spricht Jesus tröstlich zu euch: daß er als ein Licht in die Welt gekommen, damit die, so an ihn glauben, nicht in Finsterniß fen; daß er gekommen zum Gerichte, auf daß die, so nicht sehen, sehend werden, und die da sehen, blind werden. Ihr sehet ja, daß blind und toll geworden find, die sich für Lichter der Welt ausgeben, und auch dafür gehalm werden. Wenn man aber mit heil. Schrift an sie kommt, wie euerer Viele fibst erfahren haben, wissen sie minder als ein Rind, reden und handeln so mgeschieft, daß Niemand daran zweifeln darf: sie seven unfinnig und "wand-Wellig" geworden. Freuet euch daher, die ihr euch für Blinde gehalten, und kychrt habt, von Christo erleuchtet zu werden. Also ist es wahr, daß Gott nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel. Edle berufen Mt" (1. Cor. 1).

Merkwürdig für jene Zeit ist folgender Ginwurf gegen die beil. Schrift Ind Buters Antwort darauf. "Daß aber selbige Verkehrten und Klugen sagen Ratthaus, Johannes, Paulus und dergleichen sepen auch Menschen gewesen. Di man ihnen eben Alles glauben muffe? — Wenn ihnen die göttlich Wahrwit halb so viel auläge, als ihr Bauch, autwortet er, so würden sie solcher Settesläfterung wohl schweigen. — Die heil. Apostel sind allerdings Menba gewesen, aber dabei Rinder Gottes, und aus gottlichem Geifte haben sie Fichieben. Das gehet aus dem Zusammenhange und der Bergleichung mit dem Testamente bervor, und ihnen wollen wir eber glauben, als den Lästem, en deren ganzen Wesen wir nicht allein nichts Geistliches, sondern auch won natürlicher Chrbarkeit vernehmen, sondern all' ihr Deuken ift nur bein gerichtet, daß man sie um ein wenig Dels willen, das man ihnen an dinger geschnieret, und um ein Löcklein Haars Willen, das man ihnen am Ropf geschoren, für Herren halte, damit sie in aller Freiheit und allem Muthwillen leben, und dafür nichts thun, als daß sie unter Viele den Leichwar und das Blut Christi verkaufen, und die heiligsten Pfalmen ohne allen Baftand und Beift murmeln oder heulen. Daneben saugen fie dem Armen, wier Recht und Billigkeit, das Mark aus den Anochen, und schänden ihm Beib und Töchter. — Daß aber die Apostel vom Geiste Gottes erfüllt waren, st aus ihrem Leben und aus allen ihren Werken hervor, die Paulus als Frichte des Geistes bezeichnet; daß die Papste und geistlichen Decretenschreiicht rom beil. Geiste sind, geht auch aus den Werken hervor, die derselbe wostel als Werke des Fleisches bezeichnet.

"Dieser Beift führt nicht zwei Zungen, und ist sich nicht selbst zuwider.

"Gesetz und Propheten hangen an den zweien Geboten: Liebe Gott von

Dinge Verständniß überkommen habt (Gott Lob), ist nun Ursache, daß ihnen . an dem "Bauchfutter" abgeht, und daß sie nicht mehr mit solchem Glud, wie bisher, mit Beig und erdichteten Worten an euch "berumhantieren" konnen. Sie sind's, gegen welche das Wehe des Herrn über Schriftgelehrte und Pharisäer sich richtet. Es steht steif und fest, was St. Paulus spricht: Der geistliche Mensch richtet Alles. Geistlich sind aber nicht die allein, die bescheren und geschmiert find, lange Rleider tragen und feiste Pfründen besitzen, oder sonst auf einer fetten Beide gemästet werden, sondern Diejenigen, so den Beift Christi haben. Den haben aber Alle, die sein find. Sein find aber Alle, die ihm glauben. Glaubt ihr nun Christo, so send ihr sein, so habt ihr seinen Geist, send geistlich und habt alle zur Seligkeit nothigen Dinge zu erörteren und zu beurtheilen. Also hat Christus zu thun befohlen, wenn er spricht: Sehet euch vor, vor den falschen Propheten u. s. w. Denn Diejenigen, so durch glatte Worte und geiftlichen Schein fich, als zu unserem Frommen, verordnete Schafe ausgeben, sollen wir an ihren Früchten erkennen: ob Worte und Werke auf ihren eigenen Rugen gerichtet sind, oder ob sie wie hungrige Wölfe alles an sich reißen und zerren. Diese Beurtheilung kann aber nur geschehen nach der heil. Schrift, welche, als vom heil. Beiste, alles Gute reichlich lehret. Alles, was also in ihren Worten und Werken mit der beil. Schrift nicht zusammenstimmt und in ihr keinen Grund hat, ift arg, falsch und verführerisch. Darum, lieben Brüder, laßt euch die Augen nicht blenden, prüfet und bewähret alle Dinge, und das Gute behaltet. Onade die Schrift zu verftehen, wird den Ginfältigen und Demuthigen verlieben, und den Klugen und Stolzen entzogen.

"Darum, Allerliebste, habet gut acht auf alle Lehre und Predigt, so euch vorgetragen wird. Ihr habt des Macht und Befehl, und ihr vermögt es durch den heil. Geift, welchen ihr so gewiß haben könnt, als ihr glaubt, und Christi seyd. Wer euch anders lehret, als daß Zesus Christus allein der sen, der sein Bolk von seinen Sunden selig macht (und sein Bolk find Alle, die ihm von Herzen glauben), des Lehre haltet für antichristisch. Leset eure Evangelia und das neue Testament, und mas ihr mehr von göttlicher Schrift haben fonnt. Bittet Gott den Bater durch Christum, unsern Beiland, um seine Gnade und Erleuchtung, und das mit festem Glauben, so werdet ihr es erlangen, und Alles, was euch Noth und Nut ift zu wissen, genugfam lernen. Der Geift Gottes rubet auf den Demuthigen, und hat ein gnadiges Aufsehen über den Armen, der einen zerknirschten Geist hat, und erzittert vor dem Worte Gottes. Db ihr schon keine Pfaffen oder Monche seid, tein Latein könnet, Tag und Nacht arbeiten müßt: Zesus, unser Beiland, war auch ein Laie vor den Hochwürden und Geiftlichen der Welt, ungelehrt Paulus arbeitete auch Tag und Nacht, damit er und ein Zimmermann. Niemanden beschwerlich wäre.

auf irgend ein Verdienst zu schauen, umsonst, allein um Gott einen Gefallen ju beweisen, ftreckt er seinen Brudern' Seele, Leib, Ehre und Gut vor, mit einem Borte alles, was er von Gott ist und von ihm so gnädig erhalten bat. Sehet, also wirket der mahre und lebendige Glaube durch die Liebe: Nach dem was Paulus fagt (1. Cor. 13): Durch diese glaubgewirkte Liebe thun die mahren Christen alles: lebren den Unwissenden, troften den Zaghaften, frasen den Irrigen, belfen den Dürftigen. — Wie darf man uns denn vorwerfen, daß wir durch solches Predigen die guten Werke verhieten? Ja aller= dings Kirchenaltar, Meßstiften und dergleichen, mas sie gute Werke nennen, Denn, wenn das gange Gefet erfüllt wird in dem einigen Wort: liebe deinen Rächsten als dich selbst und der Herr sagt (Math. 7): Was ir wollt, daß ench die Leute thun, das thut ihr ihnen, und darin Gesetz und Pupheten begriffen sind, so folget daraus, daß alle mahrhaft guten Werke, me fie in der h. Schrift gelehrt werden, aus bruderlicher Liebe geschehen, und den Rachsten bewiesen werden muffen: den Leuten und dem Rachsten ju But, nicht Gott, oder den abgestorbenen Beiligen, dem tedten Bolge ober Steine.

"Nebst der Liebe erzengt der mabre lebendige Glaube auch noch, daß man mit allerlei zweckmäßiger christlicher Castennng das Fleisch und alles mas kischlich ist zähmet, und macht, daß man das Kreuz des Herrn gerne auf mimmt. Denn, wenn einer den mahren Glauben hat und deshalb auch einen thätigen Geift, ber bann eine Berficherung des Glanbens ik, le greift er alsobald das Fleisch an mit Arbeiten, Wachen, Fasten und mm guten Uebungen, auf daß er es gabme und dampfe, damit es dem sebersam sei. Dazu hilft aber nichts so fördernd als das Kreuz, die Indenng und Widermartigkeit, welche Gott und zusendet. Gett will uns mdar wie ein Bater Gutes thun. Aber weil aus Berberbtheit unserer Adu, wenn er und ftete Gutes thut und nur Angenchmes erzeigt, wir laß, trage rermessen werden und uns mehr an Gottes Gaben, als an Gott selbst dinigen, fo muß er uns seine Butthat und Baben, sowohl leibliche, als geift= bieweilen entziehen, damit wir, so ibn erkennen lernen und uns felbst; kinen meder auf uns noch auf die empfangenen (Baben zu bauen, sondern Mottes allein zu getröften. So hat er Paulum und alle Gläubigen geführt. Gu Bleisch also mit seinen Lüsten werdet ihr frenzigen, und tie Gastenung, wiche nicht im Unterschiede der Speisen, der Zeiten, ber Stätten, sondern im when Abbrechen fleischlicher Lufte durch die geeigneten Mittel besteht, mit annehmen, euer Rreuz werdet ihr manulich auf euch nehmen, tragen, beren nachfolgen, ibn in ench wirken laffen, und ihm stille halten. 3br mdet sprechen: Berr bein Wille geschehe und in enerem Bergen einen mabren Eatbath und Reiertag halten. Erduldet ihr die Buchtigung, so erzeigt sich Bett wie ein Water gegen die Rinder. Wo ift ein Sohn, den der Water nicht phiget? - Ce steht übel um une, wenn une der herr läßt wie wir sind: es stehet wohl, wenn er das Unsrige freuziget und dem Seinen Raum schaffet in und. Soll Christus in und aufgeben, so muß zuvor Adam untergeben. Wie hart und sauer aber dieß auch ist (denn die Selbstverläugnung ist nicht jedermanns Ding), wenn es dahin führt, daß wir für die göttliche Einwirfung recht fähig, und gleichsam "vergöttet", gewisse Kinder und Erben Gottes werden, so sollte sich billiger Weise jeder in gutem Stande achten, wenn er in Trübsal und Widerwärtigseit kommt. Denn wahrlich, wen Gott gehen läßt und seines Willens leben, o der ist von Gott verlassen, und der schrecklichsten aller Strafen anheimgefallen.

"Wenn fie keine evangelischen Prediger für jest überall haben konnten", so fährt er fort, "und das Gebeul der reißenden Wölfe noch anhören mußten, so wird fie Gott beswegen nicht verlassen, sondern benen, die darum fleben, die gnadenreiche Salbung seines Geistes verleihen: wenn sie nur recht acht auf sich selbsten baben, daß der Geist, welcher ja auch die Tiefen der Gottheit erforichet, und nicht bas Tleisch fammt feinen Luften, in ihnen regiere. Trubfal und Castenung dienen dazu es zu dämpfen, aber nicht wie Gleißner, Monche und Ronnen es casteven, die ihr Singen und Gemurmel für Arbeit ausgeben, früh zur Metten aufstehen, um dafür am Tag defto länger zu schlafen, und die, wenn ste sich nur einmal des Tags mit Fischen so füllen, baß fie nichts zum zweitenmal mögen, dieß doch für Fasten wollen gehalten wiffen: mas alles nicht allein heller Betrug, sondern auch gegen Gottes Gebot ift. Im Schweiße deines Angesichts follst du dein Brod effen, spricht der Herr. laffen fie fich ernähren von dem armen Bolke, das fie am Glauben fo fcmerlich verführen. Wachet und betet, beißt es. Beten ift aber nicht bas Gesporte, bas unfere Monche und Pfaffen im Tempel treiben, wenn sie obne allen Berftand und Gruft um des schändlichen Geldes millen, die beiligen Pfalmen und andere göttliche Schrift beulen oder brummen, sondern das ernstliche Selmen und Begehren des Herzens nach der Bnade Gottes, durch die allein wir gottselig leben mögen.

"Darum soll euer Fasten nicht sein, wie dasjenige der Monche, die Fische statt Fleisch und so viel auf einmal effen, daß ein Häder zwei Tag im Weinberg dabei anshalten könnte. Und mas die Speisen anbetrist, so ist jegliche gut, die man mit Danksagung genießt. Weil aber die Menschensagungen die Gewissen allzusehr, leider, gefangen haben, so müßt ihr euch der driftlichen Freiheit also bedienen, daß ihr niemand damit Aergerniß gebet, weder den Glanben, woran das Höchste gelegen ist, noch die Liebe verleget. So ihr etliche gutberzige Leute um euch habt, die aber in dem Glanben noch nicht so start sind, daß sie es magen, sich bei dem göttlichen Wort sinden zu lassen, und der Freiheit, welche ihnen dasselbe giebt zu gebrauchen, so müßt ihr mit ihnen "Kraut essen", bis ihr sie durch das Wort gestärset babet, kamit sie nicht vielleicht euch "nachsahren" möchten, ohne den Glauben zu baben, daß sie Recht daran thun, und so gegen ihr Gewissen sündigen, oder aber

vielleicht vor euerer Freiheit sich so entsetzen, daß sie ganz und gar vom mahren Clauben abfallen. Ja um der Eintracht willen und im Falle es nicht, als jum Glauben und zur Frommigkeit nothwendig, von uns gefordert wird, sollen wir unserem Nachsten zu gefallen effen, mas er iffet. Denn unsere Riche foll ja fo weit geben, daß wir den Tod für den Rächsten erleiden follen. — Ir wiffet, daß man alle Tage fasten ung, das heißt, nüchtern leben, dem Heisch abbrechen zu aller Zeit, bald mehr, bald minder, je nachdem es dem Dieß mag mit allerlei Speiß' wohl geschehen, es sei Ceifte widerstreitet. Fich oder Fleisch, Gier oder Bohnen. Aber hiezu muß der Geift treiben, wicher des Fleisches Geilheit zum Bofen und Trägheit zum Guten nicht delben kann, und kein Gebot oder Gelübd kann solches schaffen, da es frei we herzen und mit Luft geschehen muß, in keiner anderen Absicht, als bes die Sunde dadurch in uns geschwächt und das Reich Gottes gefördert unde. Solch ein Herz aber und solche Lust im Bergen vermag feine Menihmiatung zu schaffen. Bom Beifte, den Gott giebt, muß es herfließen.

"Wo nun aber das Kreuz Christi und die Castenung nicht ganz hinnichen follte, das Fleisch und den alten Menschen zu zähmen, da kommt das
Gebet zu Gott, um sein Reich und seinen Beistand hinzu, und zwar durch
ImmChristum allein, nicht durch die abgestorbenen Heiligen, oder die "hochnichig" Jungfrau Maria, als wovon die Schrift nichts weiß. Denn hier,
statinander zu bitten, haben wir Schrift, die abgestorbenen Heiligen aber, von
kun wir nicht mehr wissen können, als daß sie im Herrn schlasen, um Füricht anzurusen, haben wir keine Schrift, und begnügen uns daran, daß Chrikeinen was ihr mollt und es wird euch meine Worte in euch bleiben, so werdet
keinen was ihr wollt und es wird euch midersahren. Wenn ihr nun alles
hat, was ihr begehrt, was wollt ihr mehr? Ihr werdet euch das Gerede:
werder Gewohnheit und langem Gebrauche nicht ansechten lassen. Denn,
wen langer Gebrauch hinreichte, Etwas recht und zut zu machen, so wäre die
Einde ein köstlich Ding, denn sie und ihr Anfänger, der Satan, gar ein
alt Gersommen haben."

"Seit die Seiligenverehrung, Bruderschaften und Sonstiges eingeiden, darauf man alles Vertrauen gesetzt bat, ist aller Verfall mit ihnen eingeiffen und jeglicher Irrthum, und es sind, nach der Prophezeiung, nur Azwiele falsche Christi erschienen, vorgebend uns selig zu machen. Die einen, wie Päpste, Bischöse und dergleichen durch ihre Gewalt, indem sie uns Kraft ihres Ablasses den Himmel verheißen und verlauft haben: die anderen, Mönche, Konnen und alle Beschorenen, welche keine fetten Pfründen haben.

"Es ist schon eine lange Zeit, daß sie nicht anders überhand genommen, benn vor Zeiten die Plage der Heuschrecken in Negopten, nur mit dem Unterschiede, daß diese nur eine kurze Zeit an Gewächsen und Früchten des Erdswichs schadeten und durch das Gebet Moss bald hinweggeschafft wurden.

"Unsere antidristischen Heuschrecken aber verzehren nun so viel hundert

es stehet wohl, wenn er das Unsrige frenziget und dem Seinen Raum schaffet in uns. Soll Christus in uns aufgehen, so muß zuvor Adam untergehen. Wie hart und sauer aber dieß auch ist (denn die Selbstverläugnung ist nicht jedermanns Ding), wenn es dahin führt, daß wir für die göttliche Einwirfung recht fähig, und gleichsam "vergöttet", gewisse Kinder und Erben Gottes werden, so sollte sich billiger Weise jeder in gutem Stande achten, wenn er in Trübsal und Widerwärtigkeit kommt. Denn wahrlich, wen Gott gehen läst und seines Willens leben, o der ist von Gott verlassen, und der schrecklichsten aller Strafen anheimgefallen.

"Wenn sie feine evangelischen Prediger für jest überall haben könnten", so fährt er fort, "und das Geheul der reißenden Wölfe noch anhören müßten, so wird fie Gott deswegen nicht verlassen, sondern denen, die darum fleben, die gnadenreiche Salbung seines Beiftes verleihen: wenn fie nur recht acht auf sich selbsten haben, daß der Geist, welcher ja auch die Tiefen der Gottheit erforschet, und nicht das Fleisch sammt seinen Lusten, in ihnen regiere. Trubsal und Castenung dienen dazu es zu dämpfen, aber nicht wie Gleißner, Monche und Ronnen es casteyen, die ihr Singen und Gemurmel für Arbeit ausgeben, früh zur Metten aufstehen, um dafür am Tag desto länger zu schlafen, und die, wenn sie sich nur einmal des Tags mit Fischen so füllen, daß sie nichts zum zweitenmal mögen, dieß doch für Fasten wollen gehalten wissen: mas alles nicht allein heller Betrug, sondern auch gegen Gottes Gebot ift. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brod essen, spricht der Herr. laffen fie fich ernähren von dem armen Bolke, das fie am Glauben so schwerlich verführen. Bachet und betet, heißt es. Beten ift aber nicht bas Gespotte, bas unsere Monche und Pfaffen im Tempel treiben, wenn sie ohne allen Berftand und Ernst um des schändlichen Geldes willen, die heiligen Pfalmen und andere göttliche Schrift heulen oder brummen, sondern das ernftliche Sehnen und Begehren des Herzens nach der Gnade Gottes, durch die allein wir gottselig leben mögen.

"Darum soll en er Fasten nicht sein, wie dasjenige der Mönche, die Fische statt Fleisch und so viel auf einmal essen, daß ein Häder zwei Tag im Weinberg dabei aushalten könnte. Und was die Speisen anbetrisst, so ist jegliche gut, die man mit Danksagung genießt. Weil aber die Menschensagungen die Gewissen allzusehr, leider, gefangen haben, so müßt ihr euch der dristlichen Freiheit also bedienen, daß ihr niemand damit Aergerniß gebet, weder den Glauben, woran das Höchste gelegen ist, noch die Liebe verleget. So ihr etliche gutherzige Leute um euch habt, die aber in dem Glauben noch nicht so start sind, daß sie es wagen, sich bei dem göttlichen Wort sinden zu lassen, und der Freiheit, welche ihnen dasselbe giebt zu gebrauchen, so müßt ihr mit ihnen "Kraut essen", bis ihr sie durch das Wort gestärset habet, damit sie nicht vielleicht euch "nachsahren" möchten, ohne den Glauben zu haben, daß sie Recht daran thun, und so gegen ihr Gewissen sündigen, oder aber

Stätten, darzu das unwissende, durch die falschen Zeichen verwöhnte Wolf, wuset. Denn so man sie fraget: warum sie gen Aachen, Einstedlen oder anderswehn laufen, so sagen sie: "Unsere Frau rastet daselbst." Wenn man sie dam weiter fragt: Meinest du, daß dir unsere Frau helsen könne? so sagen die etwas Verständigeren alsbald: Nein, ihr liebes Kind hilft uns "durch ihr Berdienst und ihre Fürbitte", und zwar an diesem Orte vor einem andem: denn 11. Frau will an gar manchem Orte und an einem vor dem andemu geehrt werden. Heißt dieß nicht sagen: Christus sey hier oder sey dort, in der Wüsse u. s. w. So verlassen die einfältigen, durch erlogene Zeichen behörten Leute, ihre armen Freunde und Nachbarn, ja Weib und Kind, wider Gottes Gebot, und tragen das Ihre an die besonderen Stätten, woduch viel Rüssiggang und Müssiggänger, viel großer Buberei erhalten wird: denn an solchen Orten sührt man gewöhnlich ein viel verruchter Leben als anderswo.

"Deswegen boret auf Christi Worte und nicht auf die fremde Stimme dent, die euch nur bestehlen und "abschlachten" wollen. Schenet euch nicht wer dem Ansehen, der Gewalt und altem Gebrauch. Haltet euch an das krangelinm, das ich euch gepredigt, und prüfet selbst im N. Testament, ob scho also verhalte. Ihnt ihr das, so werdet ihr Maria und alle wahren stilligen so ehren, wie es ihnen am liebsten ist: denn sie begehren nichts Hösens, als das ihr Gott ehret und ihn im Geiste und in der Wahrheit aubetet.

"Enerer Kirchen und Capellen bedürsen sie nicht, als deren Wohnung in Gett ist; enerer Pracht und Zierde achten sie nicht, als die da zuversichtlich waren der Krone der Gerechtigkeit; enere Lichter sind ihnen eine Schmach, de denen das ewige Licht, Gott selber leuchtet; eneres Hin- und Herlansens welch sie nicht, als welche wissen, daß es Gott nicht will, sondern daß ihr wieden ihr ihnen erweisen sonntet. Ja, wenn ihr hundertmal gelobt hättet, zu ihren Gebeinen oder zu ihrem Feste zu wallsahrten, so werdet ihr ihnen dech einen weit größeren Gesallen thun, wenn ihr, nach Christi Lehre, in einer Kämmerlein gehet und dort Gott anslehet. Denn Niemand ist an ein Gelübde gebunden, wenn er einmal erkannt hat, daß es nichtig ist und wider Gett.

"Bon der Nichtigkeit der Seelmessen und Todenopfer. — Die falichen Erscheinungen der Seelen und andere lügenbastige Zeichen haben diesen Irrthum so tief eingeprägt: daß jest, wo ein Gulden auf die Lebendigen gewendet wird, kehrt man an die Todten ihrer zwanzig. Das kommt alles aus Vernachlässigung der heil. Schrift, welche überall gebietet, den Lebendigen Barmberzigkeit zu erzeigen, nirgends aber, den Todten etwas dersteichen zu thun. Willst du vollkommen sein, sagt Christus, so verlaufe was du hast und gieb es den Armen, so wirst du einen Schatz im himmel baben. Sollen wir nun alles, was wir um können, den Armen geben, was

kann uns dann übrig bleiben, Todtengepränge, oder gar ben Monchen und Pfaffen die Zecke anzurichten und das Fresvoll zu masten. Hätten wir nicht so viel auf die angeblichen Erscheinungen und Rumpelgeister gehört, und mehr auf Gottes Wort, wie vieles Elendes und Irrthums wären wir überhoben geblieben. Denn mit diesem Betruge ist die schwerste Sünde und die alles verschlingende Habgier in die Welt geschwemmt worden. Wenn nichts wäre als das erschreckliche Meß- und Vigilversausen, wodurch beinahe alles zeitliche Gut auf diese Leutverderber gekommen ist, so könnte das liebel nicht genug bejammert werden.

"Bon der Messe oder dem heil. Abendmahl. — Ihr gedenkt noch wohl, mas ich euch etliche Male von ber Meg gesagt habe: daß biefelbe, wie fie Matthans, Marcus, Lucas und Paulus beichreiben, nichts anderes sepe als Empfahung des Leibes und Plutes unseres Herrn Jesu Christi, also, daß wir sein eingedent sein sollen: der denselben seinen Leib für uns gegeben, daffelbe sein Blut vergoffen bat, welches bas Blut ift, wodurch das nen und ewig Testament, das beißt: "Berschaffung väterlicher Gnaden und Verzeihung aller Gunde," befräftigt ift. Denn durch ben Tod des Testators, der das Testament gesetzt hat, wird das Testament fraftig. "Nebmet hin und effet, das ist mein Leib, trinket alle daraus", so iprach er: woraus flar erhellt, daß wir seinen Leib und sein Blut empfaben sollen: gleichwie seine Apostel. Bon "Aufopfern" kein Wort, sondern wir sollen feinen Leib empfaben wie das Opfer, das er selbst für und in den Tod gegeben und aufgeopfert, ein Opfer, das da gilt ewiglich. Bur Ermedung aber und zur Vefestigung Dieses Glaubens bat er uns das Brot, "das sein eigener wahrer Leib ift," gegeben, zu genießen, auf daß wir durch dieß "leiblich und überköftlich Wahrzeichen" im Glauben bestätigt und befräftigt murben. Unter dem Brode gibt er dir seinen eigenen Leib zu einem Pfand und Wahrzeichen, mas viel mehr ift, als batte er dir einen Ring, ein Ciegel, oder einen Brief gegeben. Aber weil die "beiffende" Empfindung unferer Sünde der höchste Jammer ist, so gehört ein ernstliches Sehnen und hohes "Achten" zum Genusse Dieses Sacraments, ohne welches, es sei Lave ober Pfaff, jeder fich dasselbe zum Gerichte genießt. Dazu bat Christus befohlen: so oft ihr dieß thut, so thut mir's zum Gedachtniß, das beißt, wie Baulus fagt: ihr follt des Herrn Tod verfündigen, bis baß er fommtbedenken und verkündigen, durch den unser Tod umgebracht worden, beißt ihn darüber von Herzen loben und preißen. Das fann aber nur ein Berg, bas von der Gunde geanstigt und ber Gnade begierig ift, Drang und Sebusudt empfindet. Wenn aber nun eine driftliche Messe balten ober Leib und Blut Des Herrn mit obangezeigter Zerknirschung und Schnsucht empfangen, ein so hobes und gang und gar nicht jedermanns Ding ift, um wie viel weniger wird es eine tägliche "Santierung" fein konnen, wie das bei unseren Meglingen der Fall ift. Oder wie sehr mögen doch den

fine Sünden drängen, der in öffentlicher Hurerei sitzet, und mit dem man, mach Pauli Gebot, nicht einmal essen sollte?

"Der was Jammers mag der über seine Gunden haben, der alle Tage im Birthebaus zecht und spielt, zur Wochen zweimal in's "Bad" geht, und die übrige Zeit auf dem Markt verzehrt, um neue Mährlein zu erforschen und bie Beute auszurichten? Was heftiger Begierde mag zu diesem hochwürdigen Secrament haben, der ein ganzes Jahr solches nicht empflenge, wo nicht die Soam ihn dazu drängte, und der fich um einen Bagen bestellen läßt, täglich Refie zu halten. Lieben Brüder, man kauft solche Sehnsucht und Begierde m fein Geld. Der Geist Gottes, der bringt fie. Darumb find beide, Deßlinfer und Berkaufer, die argsten Simonisten und verfluchtesten geistlichen Bucherer, welche die Erde trägt. In welcher Achtung können sie den Leib md das Blut Christi baben, wie bedeufen sie den Tod des Herrn, was Lob md Preiß sagen sie ihm, diejenigen welche, "sobald sie über einander ge-Mappert haben ihre Seelmessen, von Stund an ins Wirthshaus laufen, fuffen und saufen den ganzen Tag, spielen und stoßen die unzüchtigsten Worte a, wie man von keinem Reiter noch Kriegeknecht hört?" — Wenn aber auch die keines geschieht, und blos ein glaub- und lieblos Leben da ist (wie leider ki den Meglingen der Fall ist), so wird dadurch dieses hochwürdige Sacramut icon übergroß und schwer geschmäbet, zumal da sie dasselbe ohne Chrift, ja gegen dieselbe, ale ein Opfer für Lebendige und Todte darbrin-3n dem fehlt ihnen das Hauptstud eines Christen, ohne welches alles were nichts ift, nämlich die Liebe des Rächsten, welche nicht das Ihre, weden allein des Rächsten Rutz und Frommen aus allen Kräften sucht. Dan sie suchen ja alle das Ihre, und es sind ihrer gar wenige die eneren und thren Rugen meinen. Ja folltet ihr nur folche Mehlefer haben wollen in emerer Stadt, die allenthalben nur euer Frommen suchen, so ist wohl zu beforgen, daß ihr kaum zu den vier "Hochgezeiten" Messe überkommen möch-4. Ja alle diese Menschen, welche andere, die vor Gott nicht in dem Bann 📠, io leicht bännig erklären, sind selbst vor Gott und jedem gläubigen Chriten im Bann, dieweil sie ohne Glauben, ohne Liebe sind: fondern meistens Bubler, Beigige, Abgöttische, Banker, Trunkenbolde, Ranber und Die fürwipigften Denffigganger. -

"Benn daher auch die Messe an ihr selber gut ist, so sündigt doch derjenige schwer, welcher sie ums Geld liest oder sie um Geld bestellt, zumal bei dem unwürdigen Leichtsinn, womit sie gelesen und verlauft wird, und bei der gemeinen Rohheit, womit sie bestellt wird. "Ja, sagen sie, ich muß hinzehen und einen Herrgott essen; oder: mein Herrgott gibt mir daheim nichts, ich muß zu Euch kommen. Aupfern Geld, supserne Seelmesse; Ich muß einer Jungfrauen Kind haben;" und solcher spöttischer, gotteslästerlicher und unverschäuter Sprichwörter noch viel mehr.

"Es hilft auch nichts, daß sie ihre Messe in gutem Kauf zu erhalten

inden, indem fie vorwenden: obiden der Pfaff bose sen, so sen die Meß den noch gut und das Gebet frästig, denn es geschehe im Namen und in der Person der dristlichen Gemeinde. Das sind leere Ausslüchte. Die Messe, wenn du den Leib und das Plut Christi darunter verstehst, ist allerdings an ihr selber gut.

"Wenn du aber mit deinem Gelde und Kansen Ursächer bist, das der Priester solches unwürdig empfange (was allemal statt sindet, wenn es um's Geld geschicht, und wenn's der Priester ohne Geld nicht thate), so ift es schwere Sünde. Sintemal der Bagen die Hauptsache, Leib und Blut des Herrn Nebensache ist. Und danu, ist es nicht spöttisch und gotteslästerlich, wenn sie im Namen der christlichen Gemeinde, welche die Braut Christisch, so herplappern, was sie nicht verstehen und auch nicht einmal zu verstehen trachten?

"Darum, meine allerliebsten Brüder, spart ener Geld, helft damit den eueren und anderen Armen, wie Gott geboten hat, und hütet euch vor den Messen und Bigilien, die um Geld seil sind: denn sie sind ohne allen Zweist antichristlich und gotteslästerlich.

"In allem Auliegen wendet euch au. Gott durch Christum, der ist der Meister, und wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, ist er mitten unter ihnen. Und wenn ihr das Sacrament nicht empfangen möget, und sonst gewöhnliche Messe hört (obwohl der größte Theil die Messe mehr sieht als hört, dieweil sie gegen Pauli Lehre in fremder Sprache): so gedenkt bei dem Anblick des Brodes und des Kelches der Worte und Verheissung Christi: so möget ihr dadurch euer Herz versichen, daß euere Sünden ench verziehen seien, und daß ihr einen barmherzigen und gnädigen Gott und Väter habet durch Christum. So sei nun der Pfasse gut oder böse, auf die se Weise wird euch die Messe, oder die Empfahung des Leibes und Blutes Christi, sacramentlich, oder allein geistlich, gut, nüße und beilsam sein.

"Der Todten halb, weiß ich end nichts zu rathen, denn die Schrift uns davon nichts lehret. Der Liebe aber, die sich etwa wohl auch des Unmöglichen vermißt, will ich doch nicht abgeschlagen haben, mit treulichem Gebet, die Abgeschiedenen Gott zu besehlen: mit dem sesten Bertrauen, er habe dieß Gebet erhöret, damit, wenn es ein oder ein paar mal geschehen: man dann glaube, Gott habe uns willsahrt, und man hinsort deßhalb in Ruhe bleibe." —

Die charafteristische Kernhaftigkeit, klare Einfachheit und Tiefe, womit der angehende Reformator nicht ohne Anklänge an die "deutsche Theologie" und die Mystik des Mittelalters, das Evangelium selbstständig aufgefaßt und es ebenso kühn als mahr auf den Glanben und auf die Liebe, als die beiden Grundpfeiler, zurückzesührt hat, und der Umstand, daß er durch alle späteren theologischen Streitigkeiten und Verwickelungen hindurch mit der

in eigenen geschmeidigen Zähigkeit an diesen Grundanschauungen festgehaten hat, werden wohl diesen aus zwei und vierzig Abschnitten zusammengedrängten Auszug aus dieser "Summe seiner Weissenburger Predigten"
uchtsertigen.\*)

## Sechstes Capitel.

Der gleichzeitige Kampf mit den Gegnern. Die Ankunft in Strafburg.

Wenn auch diese Predigten weniger polemisch gewesen wären, als sie ihrer Naur nach sein mußten, so würde doch gegen den ehemaligen Monch, unter diesen Umständen und in dieser Umgebung, der Kampf ausgebrochen sein, smal da die ganze Stadt in großer Aufregung und gleich von Anfang in sie Lager getheilt war: der Prediger sammt seinem Psarrer, die Bügerschaft wie ein Theil des Rathes auf der einen, und die Clerisei und die Mönche der Gattungen auf der anderen Seite. Der kluge und gemäßigte Mother wollte zwar, so viel an ihm, jeder Beschwerde die Spize abbrechen, und bitte deswegen sein gutes Geld (ohne das man etwas erlangte) nach Speier wen den bischöslichen Vicar gesandt mit dem Begehren: ihm zu vergönnen, daß Inzer seinem Volk das Evangelium predige: was man ihm abschlug, es seit dem, daß der Predicant vor allen Dingen vor dem geistlichen Herrn sich seine und sich examiniren ließe.

Weil aber damals die "Fehde in heftiger Handlung" stand, und es in Bupern nicht sicher zu reisen war, so zeigte der Pfarrer zu Sh Johann dies den Obern an, mit der demüthigen Bitte, daß, wenn je Etwas an der Visung eines Mannes gelegen, den man zu Speier genau kenne, man krainatoren, wenn auch auf seine eigene Kosten, nach Weissenburg schicke. In man schlug ihm nicht allein auch dieses ab, sondern bald darauf überswicke der Pfarrer zu St. Michael schülerhaft verfertigte und verdächtige Abschiften von zwei Citationen, welche Beide innerhalb sechs Tagen nach Speiersenboten.

Damit nun Niemand über Mißachtung der Oberen klage, schrieben Beide an den bischöflichen Vicarins, und Motherer auch an den Bischof selbst: dis ihm zwar Copien, aber keine rechte Vorladung zugekommen. Sie hofften aber, daß diese unbilligen Umtriebe, ohne der Oberen Wissen und Geheiß kattsänden: wo ihm aber doch so wäre, so bäten sie demüthig: daß man, wegen der unsicheren Zeitläuse, auf ihre Kosten, Commissarien nach Weissen-burg absenden möge, wo dann ihres Predigens und Wandels "Fug" oder "Unssegen erfannt würde, und wenn ersannt würde, daß sie irgend eine Strafe

<sup>\*)</sup> S. Martin Bupers an einen christlichen Rath und Gemenn ber Statt Beiffenburg Summarn seiner Predigt daselbst gethan. Mit anhangender Ursach seines Abscheidens u. s. w. (Straßburg, im Aug. 1523.)

suchen, indem sie vorwenden: obschon der Pfaff bose sen, so sen die Met den noch gut und das Gebet fräftig, denn es geschehe im Namen und in der Person der christlichen Gemeinde. Das sind leere Ausslüchte. Die Messe, wenn du den Leib und das Blut Christi darunter verstehst, ist allerdings an ihr selber gut.

"Wenn du aber mit deinem Gelde und Kansen Ursächer bist, daß der Priester solches unwürdig empfange (was allemal statt sindet, wenn es um's Geld geschicht, und wenn's der Priester ohne Geld nicht thäte), so ist es schwere Sünde. Sintemal der Bagen die Hauptsache, Leib und Blut des Herrn Nebensache ist. Und dann, ist es nicht spöttisch und gotteslästerlich, wenn sie im Namen der christlichen Gemeinde, welche die Braut Christi ist, so herplappern, was sie nicht verstehen und auch nicht einmal zu verstehen trachten?

"Darum, meine allerliebsten Brüder, spart ener Geld, helft damit den eueren und anderen Armen, wie Gott geboten hat, und hütet euch vor den Messen und Vigilien, die um Geld feil sind: denn sie sind ohne allen Zweisel antichristlich und gotteslästerlich.

"In allem Anliegen wendet euch an Gott durch Christum, der ist der Meister, und wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Ramen, ist er mitten unter ihnen. Und wenn ihr das Sacrament nicht empfangen möget, und sonst gewöhnliche Wesse hört (obwohl der größte Theil die Resse mehr sieht als hört, dieweil sie gegen Pauli Lehre in fremder Sprache): so gedenket bei dem Anblick des Brodes und des Kelches der Worte und Verheisfung Christi: so möget ihr dadurch euer Herz versicheren, daß euere Sünden euch verziehen seien, und daß ihr einen barmherzigen und gnädigen Gott und Bater habet durch Christum. So sei nun der Pfasse gut oder bose, auf die se Weise wird euch die Messe, oder die Empfahung des Leibes und Blutes Christi, sacramentlich, oder allein geistlich, gut, nüße und heilfam sein.

"Der Todten halb, weiß ich euch nichts zu rathen, denn die Schrift uns davon nichts lehret. Der Liebe aber, die sich etwa wohl auch des Unmöglichen vermißt, will ich doch nicht abgeschlagen haben, mit treulichem Gebet, die Abgeschiedenen Gott zu besehlen: mit dem sesten Bertrauen, er habe dieß Gebet erhöret, damit, wenn es ein oder ein paar mal geschehen: man dann glaube, Gott habe uns willfahrt, und man hinsort deßhalb in Ruhe bleibe." —

Die charakteristische Kernhaftigkeit, klare Einfachheit und Tiefe, womit der angehende Reformator nicht ohne Anklänge an die "deutsche Theologie" und die Mystik des Mittelalters, das Evangelium selbstständig aufgefaßt und es ebenso kühn als wahr auf den Glauben und auf die Liebe, als die beiden Grundpfeiler, zurückzesührt hat, und der Umstand, daß er durch alle späteren theologischen Streitigkeiten und Verwickelungen hindurch mit der

Wer auch die Pfaffheit wäre schuldig, die Bosheit dieser Menschen gleichmitbiger hinzunehmen, eingedent der bewunderungswürdigen Langmuth, wemit das Bolk nun schon seit Jahrhunderten ihren Betrug der Ungerechtigkit und ihre Tyrannei getragen hat. Aber wenn es ihr nachginge, so wirde sie die bis jest mit Ruthen gestäupten mit Scorpionen züchtigen. So lift fie denn auch das gerechte Gottesgericht unter dem Volke ihre Söhne Betials finden, Die es vorziehen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, auftatt in dem Glauben, der durch die Liebe thätig ift, auch den Feinden wohlzuhm. Rurg, es ist jett die Zeit der Trübsal, wo viele fallen zur Rechten wie Rinken, und nur wenige, welche das geistliche Haus ihres Glaubens so mit und völlig, zur Ehre Gottes, auf den mahren Ecfftein baueten. Dochte umich erlosen aus dieser verderbten Welt. Wenn nicht der Tag des Herrn mortommt, so habe ich keine Hoffnung auf beffere Zeiten. Hier fteben, wie ich es ansehen läßt, viele auf Seiten des Evangeliums; aber es könnte leicht im, daß nur wenige standhaft verharren, wenn die Berfolgung nur ein meig schärfer einbrechen sollte. Aus Furcht vor Sidingen und dem Bolle mam die Tyrannen hier nicht alles, was sie gerne möchten. Wenn jeuer falin, und der Herr keinen andern erwecken sollte, so murde der Muth des Belles gebrochen und den Tyrannen und ihrem Wüthen Thure und Thor wifnet fepn. Der Herr thue, mas mohlgefällig vor seinen Angen, und gebe Bahrheit und Friede, wenn es sein gnädiger Wille ift. Wohl dem, der it, wie du, frei und ledig ist. Ich sage dieß nicht, ale ob irgend etwas an minem Beibe zu wunschen übrig bliebe, im Gegentheil, sie ist nur allzu imel um mich besorgt, so daß ich beinahe fürchte, wir möchten Beide nachim Gifer für Gottes Sache. Noch muß ich aber, wie Abraham und Jel, die Sache geheim halten, denn, außer anderen, habe ich in diesen besonders zwei Fürsten und nicht wenige Mitter zu Feinden, die mein Enduben suchen." So schrieb er, wie man fieht, in trüber Stimmung, nach primonatlichem Aufenthalt und im Beginne eines noch ungewohnten Kaman Lange nach Wittenberg, wohin er auch Briefe au Luther abgeschickt bette.\*) Aber dieses Trübsal- und Kampfesfieber sollte hald dem entschiedenm Muthe weichen.

Wittlerweile wurde ber Städtetag in Speier gehalten, wo auf Wersweidung mehrerer Botschafter der Reichöstädte der Proces gegen die beiden Bussenburger Prediger auf Monatofrist hinausgeschoben worden, und der Bischof versprochen hatte, sie in seinem und der Pfalz Geleit vor sich kommen palsen. In der Hossung also, sich so zu verantworten, daß sie gerechtfertigt dekinden, unterließeu sie daher, die Appellation zu Mainz weiter zu verfolgen.

<sup>\*)</sup> E. Bucerus Hectori (Johanni?) Lange. Unschuld: Nachrichten, Tom. 26. Jahr 1727. p. 17. Aber offenbar an rielen Stellen sehr fehlerhaft gelesen.

Aber der Monat verging in vergeblichem Harren, und erft, als fie da Pfälzische Geleit nicht mehr haben konnten, als die Ariegeshorden, welch gegen Sidingen zogen, um Beiffenburg alles unficher machten, wurden f nicht, wie es verabredet mar, nach Speier, sondern nach Udenheim (Philipps burg) citirt. Da fie nun bagu erfuhren, daß der Bischof abwesend mar, und sein Vicar sammt dem Official ihre erklärtesten Teinde waren, so entschloffen sie sich, auf die Warnung guter Freunde und angesehener Bersonen, welch um die feindseligen und treulosen Auschläge der geiftlichen Berren wußten, und auf des Rathes Bedenklichkeiten zu hören, und unter folchen-Bedingungen und Umftanden nicht zu erscheinen. Dabei maren nun auch die Monde fammt und sonders aufrührerisch geworden, und schrieen Beter gegen ben Predicanten, als einen Grifeger, und verweigerten alle geiftlichen Dienfte und Anteverrichtungen bei allen Denjenigen, die nach St. Johann in die Predist Buger aber erbot fich zu vielen Malen auf öffentlicher Rangel, # wolle unter Dransegen von Leib und Leben zur Rechenschaft steben Ich mann, und sich jeglicher Strafe unterwerfen, wenn man ihm öffentlich 📫 der Schrift darthue, daß seine Lehre nicht Christi Lehre sei. Niemand w wüthender, als die Barfüßermonche oder Francisfaner.

Er ging daher in Begleitung von einigen Rathsmitgliedern und der baren Bürgern selbst zu ihnen, sie um Gotteswillen bittend, ihm durch die Schrift anzuzeigen, wo sie meinten, daß er irre.

Aber zuerst läugneten sie ibm schnöde, daß sie ihn "ausgetragen" hatten, und schlingen ihm die Disputation ab, indem fie sagten: Er sei gerüftet, 🎏 aber seien nicht gerüstet; sie seien durch die Menge der Buterischen Set so gar eingeschüchtert, benn durch die Menge wolle er durchtreiben, was er mit der Schrift nicht vermöchte, u. f w. Nichts destoweniger rubutes fie bei ten Francisfanern zu Dhan, sie batten Bugern vierzehn Tage angefest, wiederzukommen, er sei aber nicht erschienen. Darauf schrieb er be gangen Sandel, nebst vielem Anderen, bem Provincial, welcher mit etlichen "Gisenteißern" nach Weiffenburg gefommen mar, ihn ermahnend, bei feines Brudern zu bewirken, daß fie ihn und seine Predigt entweder unverkepert ie-Gegen alles Ermer Ben, ober ibn aus ber Schrift ber Regerei übermiesen. ten antwortete der Obere: Er billige gwar das Verfahren seiner Ordensbrüdes nicht, aber es gefiele ihm auch nicht, daß Buger wie ein Saulus auf nicht meniger ausginge, ale fie auszurotten: ber Lehre und bes Glaubens halben verweise er ibn auf eine Schrift, Die er früher berausgegeben, Die Buger nicht befaß, aber bei seiner Anwesenheit in Koln theilmeise gelesen, und Darand erseben hatte, daß der gute Pater weder die Schrift, noch die Dinge, gegen welche er schrieb, je recht verstanden habe.

Da brach endlich Butern die Geduld, und er las zu zweien Malen, von der Kauzel vor der gauzen Gemeinde und vielen Fremden, angezeigte Artikt folgenden Inhalts: "Ich, Martinus Bucerns, Prediger der Gemeinde Christ

#St. Johann zu Beiffenburg, entbeut allen Brüdern in Christo Jesu Die Grad' und den Fried' Gottes, zu erkennen, zu verjehen (bekennen) und zu bestirmen die heilig, heilsam und evangelisch Wahrheit 2c. 2c.

### Erfter Artifel.

Christus unser einiger Meister, dem wir Alle allein gehorchen sollen, hat kinen Jüngern, als er sie aussandte in die Welt, geboten, die Bölker zu lebm Alles, was er ihnen befohlen habe. Matth. am letten.

### 3weiter Artifel.

Diefes Alles besteht im Glauben zu Gott und der Liebe zum Nachsten, mit nichten in außerlichen Dingen, laut göttlicher Schrift, namentlich Amen Testaments, mas Jedem bekannt ist, der nur das XV. lesen wird oder stefen hat.

#### Dritter Artifel.

Darum alle Satzung, vom Unterschiede der Speisen, der Bekleidung, der Insonen oder Stätten, sind von Menschen erdichtet, und man dient Gott ungeblich mit ihnen (Jes. XXIX, Matth. XV), so daß sie Paulus billig Muache, dürftige, weltliche, lose, verführerische, altväterliche Kabeln schilt, die m der Bahrheit abwenden.

#### Bierter Artikel.

Beil denn alle Gewalt in driftlicher Gemeinde nur zur Besserung gepen ift (2. Cor. X), so folgt daraus, daß Niemand unter den Christen Bat hat zu lehren, geschweige benn zu gebieten, Menschenfagungen zu Win.

#### Fünfter Artifel.

Darum Schreibt Paulus zu den Colossern: Lagt ench Niemand ein Gemachen über Speise oder Trank, oder über gewisse Tage, denn die solsun, die verruden den Rechtgläubigen das Ziel, geben einher nach eige-Behl, in Demuth und Geistlichkeit der Engel, des sie nie keines gesehen ma, ohn' Ursach' aufgeblasen, in ihrem fleischlichen Sinn, und halten sich 📫 an das Haupt: Christum.

### Secfter Artifel.

Ja, zu Timotheus schreibt er aus gewissem Anzeigen des Geistes: daß die de derbieten ehelich zu werden, zu vermeiden Speise von Gott geschaffen, mit Bulbarteit den Gläubigen zu genießen, solche, die in den letten Tagen fommerben, sepen abtrunnig vom Glauben, irrige Beister, Teufelslehrer, Mener und Gleigner, die ein Brandmahl im Gewissen haben.

Defwegen ich, Martin Buger obgemeldt, aus Grund gottlichen Wortes, alle Creaturen weichen sollen, für das wir Gut, Ehre und Leib hingeben Men, febreib' hier mit dieser Schrift, mit meiner Hand unterzeichnet, öffentlich fage: weil etliche Barfüßer den Leuten die Beicht' abgeschlagen, weil sie Gier Dildfpeise in dieser Fastzeit gegessen, diese Bater aber weder das Recht, We Beicht, noch die Absolution abzuschlagen haben, so bezeigen fie fich gegen Banm, Capito u. Buger.

11

Aber der Monat verging in vergeblichem Harren, und erft, als fie das Pfälzische Geleit nicht mehr haben konnten, als die Kriegeshorden, welche gegen Sidingen zogen, um Weissenburg alles unsicher machten, wurden fie nicht, wie es verabredet mar, nach Speier, sondern nach Udenheim (Philippsburg) citirt. Da sie nun dazu erfuhren, daß der Bischof abwesend war, und sein Vicar sammt dem Official ihre erklärtesten Teinde waren, so entschlossen fle sich, auf die Warnung guter Freunde und angesehener Personen, welche um die feindseligen und treulosen Anschläge der geistlichen Herren wußten, und auf des Rathes Bedenklichkeiten zu hören, und unter folchen-Bedingungen und Umftänden nicht zu erscheinen. Dabei maren nun auch die Monche fammt und sonders aufrührerisch geworden, und schrieen Beter gegen ben Predicanten, als einen Erzfeger, und verweigerten alle geistlichen Dienste und Amtsverrichtungen bei allen Denjenigen, die nach St. Johann in die Predigt Buger aber erbot sich zu vielen Malen auf öffentlicher Ranzel, er wolle unter Dransegen von Leib und Leben zur Rechenschaft stehen Jedermann, und fich jeglicher Strafe unterwerfen, wenn man ihm öffentlich mit der Schrift darthue, daß seine Lehre nicht Christi Lehre sei. Niemand war muthender, als die Barfüßermönche oder Francisfaner.

Er ging daher in Begleitung von einigen Rathsmitgliedern und ehrbaren Bürgern selbst zu ihnen, sie um Gotteswillen bittend, ihm durch die Schrift anzuzeigen, wo sie meinten, daß er irre.

Aber zuerst läugneten sie ihm schnöde, daß sie ihn "ausgetragen" hatten, und schlugen ihm die Disputation ab, indem fie sagten: Er sei geruftet, fte aber seien nicht gerüftet; sie seien durch die Menge der Bugerischen Secte so gar eingeschüchtert, denn durch die Menge wolle er durchtreiben, mas er mit der Schrift nicht vermöchte, u. f w. Nichts destoweniger rühmten fie bei den Francistanern zu Dhan, fie hatten Bugern vierzehn Tage angefest, wiederzukommen, er sei aber nicht erschienen. Darauf schrieb er den ganzen Handel, nebst vielem Anderen, dem Provincial, welcher mit etlichen "Gifenbeißern" nach Weissenburg gekommen mar, ihn ermahnend, bei seinen Brudern zu bewirken, daß sie ihn und seine Predigt entweder unverkegert lie-Ben, oder ihn aus der Schrift der Regerei überwiesen. Gegen alles Erwatten antwortete der Obere: Er billige zwar das Verfahren seiner Ordensbrüder nicht, aber es gefiele ihm auch nicht, daß Buger wie ein Saulus auf nicht weniger ansginge, als sie auszurotten: ber Lehre und des Glanbens halben verweise er ihn auf eine Schrift, die er früher berausgegeben, die Buger nicht befaß, aber bei seiner Anwesenheit in Köln theilweise gelesen, und Daraus erseben hatte, daß der gute Pater meder die Schrift, noch die Dinge, gegen welche er schrieb, je recht verstanden habe.

Da brach endlich Bugern die Geduld, und er las zu zweien Malen, von der Kanzel vor der ganzen Gemeinde und vielen Fremden, angezeigte Artikel folgenden Inhalts: "Ich, Martinus Bucerns, Prediger der Gemeinde Christi

wiche die Gabe göttlicher Reuschheit nicht haben, hindern soll; von der Schriftmd Naturwidrigkeit der Ordensgelübde, kamen auch noch folgende vor, welche die Gegner besonders ärgerten. Buter hatte behauptet, der Zehende sci ans einer freien Verwilligung, durch Gemeindebeschluß, und nicht aus göttichen Gebote herzuleiten. Wofür Diejenigen, welche ihn empfangen, als Geistliche oder Weltliche, der Gemeinde trene Dienste an der Lehre oder in der Antlichen Verwaltung leisten sollen. Den anderen bestehenden geistlichen Ichenden aber, der nicht mit Fug mag vorenthalten werden, soll man ihnen geben, nach dem Gebot: so dir Jemand will den Rock nehmen, dem laß auch den Rantel noch.

Bor den Binsen moge fich Jeder huten, der da fann.

Bon der Obrigkeit. Daß diese nämlich in geistlichen Dingen Christus im selbst vorbehalten habe, als der allein über die Geister Gewalt habe. Alle beistlichen sind als seine Diener verpflichtet, seinem Bolk das Wort Gottes stuntragen, und nicht über sie zu herrschen. In weltlichen und leiblichen Dingen, soll Jedermann gesetzter Obrigkeit (sofern sie nicht wider Gott gebieich) um Gottes Willen, als den gesetzten Vicarien Gottes, unterthan seyn.

"In Summa: Alle meine Predigt und Lehre steht, laut der h. Schrift, brauf und wird darauf stehen: daß wir von Gott durch den Glauben, der Verdien ft, alle Dinge begehren und empfahen sollen, und durch die Liebe gleicherweis dem Nächsten mit allem von Gott empfangenen Gut diem sollen, ohne Hoffnung der Vergeltung oder des Dankes; und alles sontiem änßerlichen Dings gar nichts achten, und keine Lehre annehmen, als Ver heil. Schrift. Daß hieran irgend ein Fehler, Mangel, Kegerei mögen ibesagten Tag oder sonstwie, alle Mönche und Geistliche dieser Stadt, Ind. Capitels, Bisthums mir darthun.

Die Wahrheit sucht bas Licht, Die Luge aber scheuet es."

Diese Schrift also ließ er auschlagen, und sie blieb es sechs gauzer Ing, bis zu seinem Abschiede.

Er hat sie auch sogleich den Barfüßern, Predigern und Augustinern der Stadt schriftlich zugeschickt, ohne daß weder auf den anberaumten Tag, noch int irgend wie, wo oder wann, sich einer der Gegner dem zu St. Johann int unzähligen Bürgern Harrenden, gestellt oder bei ihm sich eingefundtte. Ein ebenso giftiges als verläumderisches und lichtscheues Eulen-klicht war es, dessen seige Unwissenheit und freche Verderbtheit auch die klichtigeren Anhänger des Alten auf die Seite der Reformatoren trieb.

"Zu welchem Anschlagen und Berufen," so erzählt Buger selber, "die Instiffer vornämlich Ursach' gegeben hatten, weil sie nicht genug daran hatm, in der Städt und auf dem Lande mich auszutragen und zu verlügen, so pob als ich mein Lebtag je gehört, so daß sie auch an etlichen Orten übel bestween sind, sondern auch in den Fasten den Leuten, wie oben gesagt, die

göttliches Recht und die Schrift, als Unterdrücker des Evangeliums und mahre Seelenmörder, und das Alles um meiner Predigt willen, die fie ver lästern, obgleich ste auf mein vielfältiges Erbieten, Bitten und Flehen nie gekommen find, mich eines Besseren zu weisen. Alles mas ich gegen fie behauptet, will ich vor der ganzen Gemeine " dieser ehrbaren und gottseligen Stadt Weissenburg" oder auch, wenn sie wollen, vor etlichen wenigen Berständigen, frommen Leuten beweisen. Aber weil ich besorgen muß, daß ste auch jest, wie bisher, zu solcher nüglichen und nothwendigen Besprechung teine Gelegenheit finden merden: "so wie Marcolfus teinen Baum finden konnte, daran ihn gelüstete zu hangen", so benenne ich den kunftigen Oftermittwoch (8. April 1523), und bitte fie um der Ehre Gottes und des Seils der Brüder willen, auf den genannten Tag um zwölf Uhr oder dabei, in der Rirche zu St. Johann zu erscheinen, um ihre Meinung und Gutdunken darzulegen, so will ich dann gütlich hören, freundlich bescheiden, und das allein durch die göttliche Schrift. Sollte ich mein Vorhaben nicht als göttlich und gegründet erweisen können, so erbiete ich mich zu aller ihnen gefälligen Strafe, erweise ich es aber, daß sie im Unrecht sind, so begehre ich nichts, als daß sie binfort Christum Jesum mit mir bekennen und predigen, und dem Antichrift entsagen. Die Rurge des Ziels kann ihnen kein Sinderniß seyn, denn fie haben meine Predigt schon langst verdammt, und dieß gewiß nicht gethan, ohne die, wenigstens in ihren Augen triftigsten Gründe zu haben, so daß sie nichts nachzustudiren brauchen: denn was so offenbar falsch ist, wie sie meine Predigt ausgeben, muß ohne alle Mühe widerlegt werden können. aber Jemanden je nicht gelegen senn sollte, der benachrichtige mich, daß er mit mir deshalb ein Gespräch haben wolle und tomme, wann es ihm am gelegensten und mir selbst am ungelegensten senn mag. Denn es giebt für mich nichts Höheres, als das göttliche Wort, welches zu verantworten mir allweg gelegen ist; auch weiß ich, was ich rede, und habe deß bei mir, wie recht und nothmendig ist, guten Grund, ehe dann ich es predige, so daß ich nach Petri Vorschrift bereit bin, Grund und Rechenschaft zu geben Jedermann. Bollen fie aber auch jest, nach so vielem vorhergebenden Aleben nicht erscheinen oder ihr Vorgeben beweisen, so mag sie jeder Liebhaber des Evangeliums meiden, als reißende Wölfe und giftige Schlangen, Lichtfeinde und Freunde der Finster niß, Lügenpflanzer und Ausreuter der Wahrheit. So will ich denn schlieblich gegen Jedermann mich erboten haben, alles mein Predigen zu verantworten, und wenn es nicht nach Inhalt der Schrift ist, so soll man mich tödten."

Außer obergählten Artikeln: vom Gebet, daß es nach Christi Lehre allein zum Vater in seinem Namen geschehen soll; von der Messe; von der Richtigetigkeit aller Gebete und Opfer für die Todten; von den Geistlichen, wie sie in Wort und Lehre arbeiten, und also den Laien vorstehen sollen in aller Stille und Genügsamkeit; von dem Gebete und dem Gesange in gemeiner Volkssprache in den Kirchen; von der Priesterehe, daß fein Menschengebot sie bei Denen,

entbehren, als fich in politische und bürgerliche Gefahr fturzen wollten, und denen das Berg entstel. Die andere Sälfte wollte lieber Alles daran segen, und es drohete ein großer Zwiespalt und Aufruhr, "wodurch das göttlich Wort bed verläftert worden ware, und seine Widerwartigen alsbald gerühmet und posannet hatten: siehe, das ist die Frucht des Evangeliums, solche Dinge richten die neuen Evangelisten an." Das war für die beiden redlichen Manme eine schwere Stunde der Entscheidung. Wichen sie, so triumphirten die Gegner, blieben sie und wurde das vom Rathe und Anderen ihnen gestellte Anfinnen bekannt, so stand das Aergste unter beiden Parteien bevor. Letteus wollten fie um jeden Preis vermeiden. Der Rath ließ daher beide, den Pferrer und seinen Predicanten, in geheimer Sigung vor fich fordern. fellte man ihnen vor: wie man nicht allein gegen ihre Predigt und das Evangelum nichts hatte, sondern sie billige, man aber befürchte, daß aus Anstifin des Abtes und der anderen machtigen inneren und auswärtigen Gegner, ben Stadt, um der Prediger willen, und den Predigern selber eine übermaltignde Gefahr drobe, von Seiten der Trier'schen, Besfischen und Pfälzischen Ariegsleute, welche eine Burg des "Wachsgaues" nach der andern brachen. bin E. Rath bate fie daher um ihrer und der Stadt Wohlfahrt willen, eine Killang sich nach Straßburg zurückzuziehen, bis sich das Kriegsvolk aus der Syend entfernt haben würde, und zwar dies in der Stille zu thun, ohne Imanden von der Bürgerschaft davon öffentlich zu benachrichtigen, damit in Auflauf entstehe, und in der Nacht, wegen der Gefahr, die ihnen von mallenthalben um die Stadt schwärmenden Haufen drohen möchte. Darauf megnete Buger im Namen Beider: Wie sie als Prediger des Evangeliums Wer nur der Gemeinde und löblicher Stadt Beissenburg Beil und From-, Fried' und Wohlfahrt, und so viel es vor den Umtrieben der Widermigen möglich gewesen, in allen Treuen gesucht, auch nicht Ursache sein witen ihrer Person halben, daß gemeiner Burgerschaft ein Unfrieden und Chaden zustieße, und obgleich sie als rechtmäßige Hirten ihrer Gemeinden 🏞 Pflicht wohl kenneten, so hätten fie in "Diesen schwierigen und geschwin= Beitläuften", auf den bevorstehenden Fall, daß ihnen von Obrigkeitsangemuthet würde, was man jest von ihnen begehre, sich des Evan-Minns gestärkt und getröstet, daß sie um keiner strafbaren That oder Aufführung willen verfolgt würden.

Sie hatten gelesen (Actor. XIV), daß, als Paulus und Barnabas eine Bilang zu Isonium gepredigt, sich die Stadt, auf Anstisten der ungländigen Inden, gespaltet und sich ein Sturm erhoben, der Juden und Heiden gegen die beiden Apostel, sie zu schmähen und zu steinigen. Da seien sie aus der Stadt gewichen. Bon Ephesus sei Paulus gewichen, als sich ein Aufruhr Drieuigen erhob, deren Genieß und Gewinn durch den Ausgang des Evanstiums zu schwinden drobete; zu Damastus habe man denselben Paulus, wegen der Juden, zu Nacht in einem Korbe über die Maner in Sicherheit ge-

Ebessalenich meg, in Sicherbeit gebracht worden. Ebriffins, der Herr selber, so einige Mal der Gewalt Gerodis und der Juden ausgewichen. Dieser und ahnlicher Beispiele hatten sie sich, obwohl mit betrübtem Herzen, getröstet, und so wollten sie denn auch jetzt nicht ihrer Person halb einem Rathe, der ja das Evangslium erkenne, ungehorsam oder der Stadt zur Ursache irgend eines Unfalls und Schadens werden, sondern alle die triumphirenden Berläumdungen der Feinde des Evangeliums, ja den Unwillen und die Beschuldigungen der Gläubigen und Eiserer für das Wort Gottes auf sich nehmen und eine Zeitlang weichen. Mit ängstlichem Bedauern und mit Vertrösten, daß man sie bald wieder zu sehen hosse, drängte man zum Abschiede, der sehr schnell und eilig geschehen sein nuß, da man ihnen nicht einmal Zeit ließ, ihre Habseligseiten zusammenzurassen, oder sie für das Nachsenden in Sicherheit zu bringen.

An einem dunkeln Abende, gegen Ente Aprile 1523, borte man ein\_ Rebenpfortchen knarren, das aus der Stadt in das freie Zeld führte. Sechs dunkle Gestalten gingen aus demfelben bervor, und zwei reichten unter leifene Flüstern den an dem Ausgang Stebenbleibenden und bewegt Lebewohl Sagenden die Hand, und verschwanden dann mit den Uebrigen, welche zwei voranschreitenden Mannern folgten, auf einsamen Pfaden in der finstern Racht. Die zurudgebliebenen Manner verharrten noch, frumm nachschauend, einige Minuten, zogen sich dann schweigend, das Pfortchen leise verschließend, durch die oden Stragen gurud und verschwanden in dem Dunkel ihrer Baufer. Die Sechse aber, die Richtung gen Straßburg Einschlagenden, waren der treue Pfarrer Motherer mit seinem seit einem Jahre ihm angetraueten Beibe, ber muthige Predicant Buger mit seiner Chefran, und zwei vertraute, bewaffnete und sichere Manner, die der unbetreteneren Stege kundig, sie nebst Gott geleiten, und ebe noch der Morgen grauete, aus dem Bereiche des umberstreifenden Kriegevolke bringen sollten. Die gebückten und vermummten Gestalten, welche fich durch das Pfortchen zurückgezogen hatten, und sich an den Häusern hindruckten, das maren die beforgten Rathsherren, von denen gewiß mancher, nicht ohne innere Vorwürfe, noch eine ganze Beile die flüchtigen Männer und schwangeren Frauen in Gedanken auf dem von ihnen vorgezeichneten Weg begleiteten, nicht ohne Bangen, wie Freund und Feind in der zwiespältigen Stadt diese Entweichung aufnehmen murben.

Als das Morgenlicht verherrlichend auf die Frühlingsfluren strahlte, und das fühle Weben der Lüfte wie ein fräftiger Lebensodem die ermatteten Glieder der Flüchtigen erfrischte, da winkte ihnen schon aus blauer Ferne die hohe Münsterspize ermuthigend zu, Sicherheit und Schutz verheißend in der Stadt, welche mit ihren stolzen Mauern und ihrer muthigen, selbständigen Bürgerschaft in noch weit größerem Maßstabe, als die Burgen Sickingens, welche in diesem Augenblicke der Geschützesdonner der Fürsten brach, eine feste Burg des Evangeliums und eine "Herberge der Gerechtigkeit" werden sollte.

## Zweites Buch.

# Die Reformation in Straßburg, burch die Hauptorgane derselben, Capito und Butzer.

1523-1529.

"Hoc certe laudis illi (Civitati Argentoratensi) dehetur, quod non res alibi gesta vel moderatius, vel minore tumultu."

> Der jum Feind gewordene Erasmus, A. 1530 in einer Streitschrift gegen die Strafburger. Epp. Ed. Londin. col. 2097.

.

•

•

•

.

•

•

# Erster Abschnitt.

Straßburger Bustände bis zu Capito's und Butzers Ankunft.

## Erftes Capitel.

Die Bürgerschaft und das Regiment der Stadt.

Stadte im deutschen Reiche die Reformation mit Freuden begrüßten, sie nach längerem oder fürzerem Gährungsprocesse und Kampfe mit der bei ihr anvässigen und widerspenstigen Klerisei und deren Anhänger siegreich durchsetzen und überall, wo nicht seindliche Uebermacht, wie in Constanz, dieselbe in Blut erkickte, durch die Jahrhunderte und die schwersten Wechselfälle hindurch, erhalten haben, und sich derselben heute noch erfreuen, als der kostbarsten und sereichsten Errungenschaft des freien Wahlregiments ihrer Vorsahren.

Die Erklärung dieser Erscheinung liegt in der Wirkung, welche die Regierungsform dieser Städte auf die Bürgerschaft bereits ausgeübt hatte, als
die Reformation auftrat, und in dem recht- und gesetzmäßigen Einflusse, den
die Bürgerschaft zu Gunsten ihres Willens und ihrer lieberzeugung auf das
Regiment ausübte.

In den monarchischen Ländern und Ländchen hing, selbst in dieser durch die ganze Ration gehenden tiefen Bewegung, wo nicht Alles, doch sehr Bieles von der Gnust oder Ungunst der Fürsten und Dynasten ab, von denen die Einen für die Verbesserung gewonnen wurden, und dieselbe vermöge ihrer Rachtvollsommenheit einführten, die Anderen vermöge ebenderselben Machtvollsommenheit sie mit Fener und Schwert verfolgten, Andere die Sache gewähren ließen.

Richt so in den freien Reichsstädten. Hier lagen ganz andere Bedingungen vor. Sie waren aus der Oberherrlichkeit der gesammten stimmfähigen Bürgerschaft hervorgehende, oft kinstlich und mit vieler Weisheit gegliederte, freie, soureraine Gemeinwesen oder Republiken, in denen hier das aristokra-

tische oder conservative, dort das demofratische oder bewegliche Lebenselement vorherrschte, oder beides, wie in der Stadt Stragburg, auf eine bewunderungswürdige Weise gemischt mar und sich die Waage hielt. Es ift nicht leicht möglich, die Wirksamkeit berjenigen Manner gehörig zu murdigen, welche in diesen fleinen Freistaaten die Reformation gepredigt und ihr Geltung verschafft haben, ohne das Regiment derselben wenigstens in seinen allgemeinen Hauptzügen zu kennen. Nachdem vor grauen Jahren die Burgerschaft sich selbst zu schützen gezwungen mar, und in blutigen, siegreichen Rämpfen die Unabhängigkeit von Bischöfen und Adel errungen, und von den mit papftlicher Anmagung ringenden Raisern, für die Anhänglichkeit und Treme mit Bestätigung derselben und mit Brivilegien beschenkt worden, war unsere Stadt auch ein solches freies, sich selbst regierendes Gemeinwesen geworden Und als Beiler von Raisereberg anfing im Munster zu predigen und zu marnen, da setten unsere Bater jenen Berfaffungsbrief ("Schworbrief") auf (1482), dem man kein größeres Lob zollen kann, als daß er die Magna Charta des Regiments geblieben ift, bis zur frangofischen Revolution. Auf Grundlage diefer Berfassung gestaltete sich folgende Regierungsform. Die Gesammtheit der Bürger und Ginwohnerschaft schied fich, der Geburt nach, in gemeine Bürger, "die vom Handwerf", und Adeliche oder "Conftofler". Aber die geringe Anzahl der Letteren, welche "mit der Stadt hatten bleiben" und ihr "dienen" wollen, bildete nur zwei Curien, mabrend die Ersteren, Die eigentliche "Bürgerschaft", zwanzig Zünfte bildeten. Bei ihnen war rechtlich und verbrieftermaßen ber Sitz und Ursprung aller Macht. jede Bunft mablte fünfzebn Schöffen, die das Bunftgericht bilbeten; und in großen und wichtigen Angelegenbeiten, welche des gangen Freiftaates Wohl oder Webe betrafen, vertraten diese dreihundert frei vom Bolle ermählten Schöffen die gange Burgerichaft, und gaben ben sonverainen Entscheid, obne alle weitere Berufung. Die fünfzebn Schöffen jeder Zunft mählten, and ibren Junftigen vom Sandwerf, ein Mitglied in den großen Stadtrath, und diese zwanzig plebejischen Ratheberren traten bann mit einem Ausschuß von zebn Abelichen zusammen, und mablten mit einander je fünf Ratheglieder aus den beiden adelichen Curien: so daß, durch die bei weitem über zwei Drittel vorwiegende Mitwirkung ber Burgerichaft, ein Rath von Dreißig, zwanzig Bürgerlichen und gebn Abelichen, zusammentrat, als oberste Stadtbeborbe. Mle Regimentshaupt mablte der burgerliche Theil den Ammeister für ein Jahr, und um den Adel der Gbre des Borfiges nicht gang verluftig geben zu laffen, mählten die zwanzig bürgerlichen Rathsglieder mit den zehn adelichen vier Stättmeister, von welchen jeder ein Vierteljahr, als zweiter Borfigender, im Umte war. Damit aber nicht der nachtbeilige Fall einträte, daß ein mit dem im verflossenen Jahre ober in den verflossenen Jahren Vorgefallenen gang unbefannter, gang neuer Rath an's Regiment fame, so wurde dieser große Rath

ihrlich nur zur Hälfte erneuert, Adeliche und Bürgerliche, und zwar nach ter eben angegebenen Wahlart.

"Der Ammeister", das Haupt der Republik, sagt die Urkunde, "soll ein redlicher, frommer, weiser, standhaftiger Mann seyn, der ein Handwerksmann ist, der ehrlichst und nüglichst aus der Stadt und Gemein Straßburg. Mie Rathsglieder, und namentlich der Ammeister, sollen schwören, leiblich, zu sott, daß er keinem Fürsten noch Herrn durch Lehen und Gut oder sonst inzud eine Weise pflichtig oder verbunden ist, daß er keinerlei Schenk, Miethe der Niethwohn nehmen wolle, weder lügel noch viel, klein oder groß, oder der Jemand von seinetwegen solches nehme, in keinem Wege, und alle Stücke sich halten, wie sie ihm aus dem Bürgerbuch verlesen worden; wo nicht, so soll er der Stadt Straßburg mit Leib und Gut versallen seyn. Es sollen und Neister und Rath schwören, solches Keinem sahren zu lassen. Wäre aber, des verbrochen, oder unter dem das Statut gebrochen wird, ein verachteter Nam sehn, und rechtlos unter allen Bürgern, und soll ein jeglicher Rathstur des rügen, als eine Wunde, bei seinem Eide."

So ernst sprachen die Bater mit dem Oberhaupte von seinen Pflichten, seifersüchtig waren sie auf das Kleinod ihrer Freiheit, so theuer waren ihnen Icht und Gerechtigkeit.

Reben diesem großen Rathe stand der kleine Rath, aus sechs Abelichen ichzehn Bürgerlichen bestehend, der in verschiedenen Abtheilungen den Eschiedenen Theilen der Rechtspflege und Polizei vorstand.

Ans den gewiegten und erprobten Gliedern des großen Rathes, vier bien und acht Bürgerlichen, meistens Altammeistern und Stättmeistern, bied das Collegium der Dreizehner, das die Beziehungen zu Kai- kend Reich, fremden Fürsten und Städten, die auswärtige Politik des Instaates besorgte, und mit zu den angesehensten und wichtigsten gehörte, wal da es zugleich das höchste Gericht in Procesangelegenheiten bildete.

Das Collegium der Fünfzehner, worin allein der Ammeister nicht PräDent sein konnte, und das ebenfalls aus zwei Drittel Bürgerlichen und einem Dittel Adelichen bestand, bildete die höchste Oberaufsichtsbehörde, iden es über die strenge Beobachtung der Verfassung zu wachen, die Censur, des sibere Polizei- und Sanitätswesen zu wachen hatte.

Diesen durch Wahl und Erneuerung mehr ober weniger fluctuirenden, in ihrem Personale wandelbaren Behörden, denen von unten herauf immer wider in gewissen, nicht allzu langen Zwischenräumen, nene Lebens- und Thäischieselemente konnten zugeführt werden, hatte die staatskluge Vorsicht und wise Mäßigung zum conservativen Gegengewicht das Collegium der Ein und panzig, oder das beständige Regiment zur Seite gestellt. Es bestand densalls zu zwei Drittheilen bürgerlichen und einem Drittheil abelichen Mitischern jener schon hoch angesehenen Behörden der Dreizehner und Fünfzehner,

tische oder conservative, dort das demofratische oder bewegliche Lebenselement vorherrschte, oder beides, wie in der Stadt Straßburg, auf eine bewunderungswürdige Weise gemischt war und sich die Waage hielt. Es ift nicht leicht möglich, die Wirksamkeit derjenigen Manner gehörig zu wurdigen, welche in diesen kleinen Freistaaten die Resormation gepredigt und ihr Geltung verschafft haben, ohne das Regiment derfelben wenigstens in seinen allgemeinen Sauptzugen zu kennen. Nachdem vor grauen Jahren die Burgerschaft sich selbst zu schützen gezwungen mar, und in blutigen, flegreichen Rämpfen die Unabhängigkeit von Bischöfen und Adel errungen, und von den mit papstlicher Unmaßung ringenden Raisern, für die Anhänglichkeit und Treue mit Bestätigung derselben und mit Privilegien beschenkt worden, war unsere Stadt auch ein solches freies, fich selbst regierendes Gemeinwesen geworden (1332). Und ale Beiler von Raisersberg anfing im Münster zu predigen und zu warnen, da setten unsere Bater jenen Berfaffungsbrief ("Schworbrief") auf (1482), dem man fein größeres Lob zollen kann, als daß er die Magna Charta des Regiments geblieben ift, bis zur französischen Revolution. Auf Grundlage dieser Berfassung gestaltete sich folgende Regierungsform. Die Gesammtheit der Bürger und Einwohnerschaft schied sich, der Geburt nach, in gemeine Bürger, "die vom Handwert", und Adeliche oder "Constofler". Aber die geringe Anzahl der Letteren, welche "mit der Stadt hatten bleiben" und ihr "dienen" wollen, bildete nur zwei Eurien, mahrend die Ersteren, die eigentliche "Bürgerschaft", zwanzig Zünfte bildeten. Bei ihnen war rechtlich und verbrieftermaßen der Sig und Ursprung aller Macht. jede Bunft mablte funfzehn Schöffen, die das Bunftgericht bildeten; und in großen und wichtigen Ungelegenheiten, welche des gangen Freiftaates Wohl oder Webe betrafen, vertraten diese dreihundert frei vom Volke erwählten Schöffen die gange Bürgerschaft, und gaben den souverainen Entscheid, ohne alle weitere Berufung. Die fünfzehn Schöffen jeder Zunft mählten, ans ihren Zünftigen vom Handwerk, ein Mitglied in den großen Stadtrath, und diese zwanzig plebejischen Rathsberren traten dann mit einem Ausschuß von zehn Abelichen zusammen, und mählten mit einander je fünf Ratheglieder aus den beiden adelichen Curien: so daß, durch die bei weitem über zwei Drittel vorwiegende Mitwirkung der Bürgerschaft, ein Rath von Dreißig, zwanzig Bürgerlichen und zehn Adelichen, zusammentrat, als oberfte Stadtbehörde. Als Regimentsbaupt mählte der bürgerliche Theil den Ammeister für ein Jahr, und um den Adel der Ehre des Borsites nicht gang verlustig geben zu laffen, wählten die zwanzig bürgerlichen Rathsglieder mit den zehn adelichen vier Stättmeister, von welchen jeder ein Vierteljahr, als zweiter Borsigender, im Amte war. Damit aber nicht der nachtheilige Fall einträte, daß ein mit dem im verflossenen Jahre oder in den verflossenen Jahren Vorgefallenen ganz unbekannter, gang neuer Rath an's Regiment fame, so murde dieser große Rath

jährlich nur zur Hälfte erneuert, Adeliche und Bürgerliche, und zwar nach ber eben angegebenen Wahlart.

"Der Ammeister", das Hanpt der Republik, sagt die Urkunde, "soll ein redlicher, frommer, weiser, standhaftiger Mann seyn, der ein Handwerksmann ist, der ehrlichst und nüglichst aus der Stadt und Gemein Straßburg. Alle Rathsglieder, und namentlich der Ammeister, sollen schwören, leiblich, zu Gott, daß er keinem Fürsten noch Herrn durch Leben und Gut oder sonst irgend eine Weise pslichtig oder verbunden ist, daß er keinerlei Schenk, Wiethe oder Miethwohn nehmen wolle, weder lügel noch viel, klein oder groß, oder daß Jemand von seinetwegen solches nehme, in keinem Wege, und alle Stückstift halten, wie sie ihm aus dem Bürgerbuch verlesen worden; wo nicht, so soll er der Stadt Straßburg mit Leib und Gut verfallen seyn. Es sollen auch Reister und Rath schwören, solches Keinem sahren zu lassen. Wäre aber, das Reister und Rath das nicht thäten, so soll doch der Ammeister, der solches verbrochen, oder unter dem das Statut gebrochen wird, ein verachteter Rann seyn, und rechtlos unter allen Bürgern, und soll ein jeglicher Rathsbur das rügen, als eine Wunde, bei seinem Eide."

So ernst sprachen die Bäter mit dem Oberhaupte von seinen Pflichten, wifersüchtig waren sie auf das Kleinod ihrer Freiheit, so theuer waren ihnen Richt und Gerechtigkeit.

Reben diesem großen Rathe stand der kleine Rath, aus sechs Abelichen mb sechzehn Bürgerlichen bestehend, der in verschiedenen Abtheilungen den unschiedenen Theilen der Rechtspflege und Polizei vorstand.

Aus den gewiegten und erprobten Gliedern des großen Rathes, vier Welichen und acht Bürgerlichen, meistens Altammeistern und Stättmeistern, besand das Collegium der Dreizehner, das die Beziehungen zu Kaikr und Reich, fremden Fürsten und Städten, die auswärtige Politik des Fristaates besorgte, und mit zu den angesehensten und wichtigsten gehörte, zwal da es zugleich das höchste Gericht in Procesangelegenheiten bildete.

Das Collegium der Fünfzehner, worin allein der Ammeister nicht Präsent sein konnte, und das ebenfalls aus zwei Drittel Bürgerlichen und einem Drittel Adelichen bestand, bildete die höchste Oberaufsichtsbehörde, indem es über die strenge Beobachtung der Verfassung zu wachen, die Censur, das höhere Polizei- und Sanitätswesen zu wachen hatte.

Diesen durch Wahl und Erneuerung mehr oder weniger fluctuirenden, in ihrem Personale wandelbaren Behörden, denen von unten herauf immer wieder in gewissen, nicht allzu langen Zwischenräumen, neue Lebens- und Thätigseitselemente konnten zugeführt werden, hatte die staatskluge Vorsicht und weise Mäßigung zum conservativen Gegengewicht das Collegium der Ein und zwanzig, oder das beständige Regiment zur Seite gestellt. Es bestand ebenfalls zu zwei Drittheilen bürgerlichen und einem Drittheil adelichen Mitgliedern jener schon hoch augesehenen Behörden der Dreizehner und Fünszehner,

aus ehrwürdigen, klugen, die Stadt und ihre Wohlfahrt, alte Sitten, ehrbares und fürtreffliches Herkommen am Herzen tragenden, in dem Dienste der Stadt und ihrem Regimente ergraueten Herren, welche das allgemeinste Vertrauen der Bürgerschaft besaßen. Ein hoher, beständiger Ehren- und Klugheits- und Weisheitsrath, den man in allen weitgreisenden, schwierigen und wichtigen Angelegenheiten befragen mußte, und den das Bolt mit hoher Ehrfurcht nur: Die alten Herrn nannte: die Moderatoren und Geronten der Bürgerrepublik.

Das waren die aus dem Kerne des Bolls durch freie Bahl jedes Birgers, der das achtzehnte Jahr zurückgelegt hatte, hervorgegangene, mit tinger Mischung der verschiedenen Elemente, aus einander hervorgehende Gewalten und Regierungsorgane, welche sich die Bürgerschaft von Straßburg gegeben hatte, und welche bis zu den gewaltsamen Eingriffen des französisch-fathelischen Despotismus, für diese Bürgerschaft eine Quelle der geistigen und potitischen Freiheit, der inneren Ruhe und des Wohlstandes war. Kein Bunder, daß Erasmus in seiner gezierten, rhetorischen Weise von ihr sagt: "So hate ich denn wirklich eine Monarchie ohne Tyrannei, eine Aristofratie ohne Parteien, eine Bollscherrschaft ohne Unruhe und Aufruhr gesehen, Reichthum ohne Ueppigseit, und Wohlfahrt und Bürgerglück ohne Uebermuth." Ja, sogar der große Kenner aller Staatsformen, der Florentiner Macchiavest bewunderte sie, und Martin Opis, in seiner Verherrlichung des Münsterbaues meint, daß dieses Wunderwert der Kunst noch bei Weitem nicht zu vergleichen sei "der seinen Polizei (Staatsversassung), dem weisen Recht und Rath."

So wie dieses durch starke Thürme und Mauern truziglich geschützte Bemeinwesen aus der Gesammtburgerschaft hervorging, und Jeglicher zum Regiment emporsteigen konnte, so wurde es auch durch diese, allein zum Baffentragen berechtigte Bürgerschaft, in Zeiten der Gefahr mannhaft geschütt, und es flammte der handfeste Muth in den stolzen Bunften auf, wenn der Ammeister beim "Berdanken" für die Wahl und das erzeigte Bertrauen, auf den Bunftstuben, als eben so vielen kleinen Rathhäusern, sprach: "Ich will euch auch früntlich bitten, nachdem die Läufe jett seltsen und geschwind (gefährlich), daß Ihr wöllent lugen zu eueren Sarnischen und Handgewehren, es sygent Buchsen, Spieß oder Halleparten, oder andere ge bürliche Wehr, mas denn einem Jeglichen besonders uffgelegt ift: damit ein Jeglicher habe Dasjenige, das er haben foll, wann die Nothburft solches er Andere freie Städte des Reiche famen ber unfrigen vielleicht an Größe gleich oder übertrafen sie an Handelsreichthum, teine an politischem Ansehen, Staatsweisheit und Wehrhaftigkeit, so daß sie mit allem Recht den erften Rang unter ihnen einnahm, ihr jungfräuliches Banner bei allen öffentlichen Bugen voranging, und bis weit über die Beiten bes breißigjabrigen Rrieges berab ber Spruchreim im ganzen Reiche bekannt mar:

heren Ständen, ja selbst unter den Beistlichen gefunden: vollsthümlich staltete und verunstaltete Ableger der großen Mystiser der Vorzeit, oder nichtigen Vergangenheit. Der Name Wiclisse's war, durch die Verfolgung Sohannes huß und hieronymus von Prag und ihrer mächtigen Bewien, wieder mit seiner ganzen antipäpstlichen und evangelisch-biblischen Bewinng aufgefrischt, und das Andenken der letzteren war mit blutiger Flammichrift, als dasjenige von tyrannisch unterdrückten Wahrheitszengen, in die fiegen vieler Millionen eingegraben worden.

Mahrische und Waldensische Brüder hatten ihre Stationen und Zusaumakinfte in beinahe allen deutschen Gewerbsstädten, und der wenigstens
timeis siegreiche Kamps, den die Hussiten trop ihrer Parteinug, für die Freiit ihres Glaubens führten, weckte die Theilnahme aller Derjenigen, welche
in Ctanbeiche Verderben einsahen, und stärfte die Gestinnungsgenossen unter
im Ständen der Lahenwelt in dem Grade, daß überall, wo sich irgend eine
interRegung bei Geistlichen und Lahen kund that oder irgend eine mißliebige
int verdächtige Aeußerung siel, sie mit dem gistigen Schlagworte: "böhmische

### Zweites Capitel.

Doctor Kaisersberger, der Strafprediger.

Der feindliche Gährungsprozeß war, aus sittlichen, religiösen und matiellen Ursachen, schon längst zwischen Hierarchie, Mönchswesen und Geistlichtiend zwischen der gesammten verständigeren und selbstständigeren Laventiend namentlich dem freien Bürgerthume in den Städten, auch in Stüdenry im vollsten Gange, und wurde durch die dummdreiste Zuversicht
in sine siegreiche Vergangenheit, und durch ein frevelhaftes Verharren, ja hertierderndes Vestehen auf allem dem Aergerniß, das die Welt bereits empörte,
im Jahr zu Jahr gesteigert. Es waren viele warnende Propheten aufgetieden, aber sie wurden von dem Uebermuthe der geistlichen und hierarchikant Rachtvollsommenheit theils überhört, theils eingekerfert und verbrannt.

Straßburg war das Glück beschieden, einen der berühmtesten und untittbarsten Vorläuser der neuen Zeit, einen jener ernsten Warner und kinner mahrend mehr als dreißig Jahren zu besitzen und zu hören: der in kinnstrenge, Charaktersestigkeit, Freimüthigkeit und beredter Schärse und kildsthämlichkeit, so wie auch durch die Zeit, in der er auftrat, ein zweiter Johans der Täuser war in Worten und Werken. Es war der in Schafshausen 18. Rärz 1445) geborene Doctor Johannnes Geiler, welcher von seinem ersten kichungsorte, Kaisersberg im oberen Elsasse, schlechtweg von hoch und kidrig, "Doctor Kaisersberger" genannt wurde. Von der weltlichen Gelehrsweit seiner Zeit, die er zu Freiburg und Basel und anderen Orten in wien Rase sich angeeignet, abgestoßen, solgte er dem Herzenszuge zur Theo-

logie, welche er Angesichts der Gebrechen der Kirche, und getrieben dunch seine natürliche Anlage zur Beredtsamkeit, hauptsächlich von ihrer praktischen Seite auffaßte und in der mystisch, allegorischen Beise seines hochverehrten. Borbildes und geistigen Patrons, Johannes Gerson, des berühmten Camplers und Mitgliedes des Constanzers Conciliums ausbildete. Der bereite Johannes, der zuerst wiederum einmal ein Herz hatte für das Boll und sie dessen unverdorbene Sprache, auch auf der Canzel, und der in mehr als eines Beziehung von dem Geiste Bernhards von Clairveaux beseelt war, wurde alsbald überall hin begehrt.

Als er fich schon für Burgburg entschieden hatte, traf er, bei feiner Durchreise, um seine Bucher und Sabseligfeiten in Basel abzuholen, mit bem biederen und erleuchteten Ammeister Peter Schott, dem Fabrikpfleger bes Münsters in Straßburg zusammen, dem der flägliche Berfall der Predigt und Seelsorge megen des ewigen Streites der Leutpriester mit den Bettelmonden in der Domgemeinde und gangen Stadt, tief zu Bergen gegangen mar. Der alte, graue Berr ftellte ihm den Nothstand der Stragburger Gemeinde fo leb haft vor Augen, drang so mächtig in den befreundeten, drei und dreißigiarigen Doctor: seine eble, gottrerliehene Gabe der Kirche und dem armen Bolke seines Baterlandes und dieser Stadt ju widmen: daß der sonft flame Charafter in seinem Entschlusse mankend murde, die Burgburger Abgesandten nichts mehr auszurichten vermochten, und Beiler fich für die Stadt Straf burg entschied, zumal da Peter Schott alsbald, um des Mannes willen, den es zu erhalten galt, aus seinem eigenen Bermögen eine Domprediger-Pfrunde stiftete, die alsbald die bischöfliche und papstliche Bestätigung erhielt und fomit alle Schwierigkeiten beseitigte, welche man von Seiten des Hochflifts ober des sonstigen geiftlichen Fistus batte entgegenseten konnen. Bezeichnend fit " den Beift und die Besinnung des Stifters ift die Hauptflausel: daß der 3m : haber oder Domprediger ein Doctor der Theologie sein, und feinem Moncheorden angehören sollte. Es war für die Rirche und mehr noch für bie Gemeinde und die Bürgerschaft ein Mann gewonnen, der zwar, mas die Leben anbetraf, noch der Hauptsache nach in der herkommlichen Anficht wurzelte, der aber, was die praktische Richtung anbetraf, gegen moralisches Berberbnig innerhalb und außerhalb der Rirche, ein scharfes Auge und ein muthiges und treues Berg hatte: nach langem Dunkel eine leuchtende Zierde und ein Drakel für die Stadt, auch in schwierigen weltlichen Angelegenheiten: ein Beiftlicher, ein Gelehrter, ein bochft popularer, faustisch freimuthiger Prediger und bech fein Pfaff und besonders fein Monch oder Ordensmann: sondern ein Bollsmann seiner Zeit, in dem edelsten und vollsten Sinne des Wortes. Babrend zwei und dreißig Jahren (1478 — 1510) drängten sich die Bürger aller Stande, die anwesenden oder seinetwegen gekommenen Fremden (inter benen manchmal in späteren Jahren der Raiser Maximilian selber mar), um den Lehrstuhl, wenn der kernhaft magere Mann, mit dem dicken und rauben

in und breiten schültern und über dem Chorhemd, mit seiner majestätischem und breiten schön gefurchten Stirne, unter der ein tieses stechendes und ines Augenpaar verborgen lag, mit seinem mageren, knochigen und in ein in sessen sesten berabenkinn auslaufenden Untergesicht erschien. Bon den scharfpilitenen Lippen, um die von den starken Wangen-Falten herab in den Amdwinkeln ein ganz besonderer sester und satyrischer Ernst spielte, ließ er dem die freien Vorträge über "das verirrte Schaaf", die Tugenden der "Kneis", über das Straßburger Kinderspiel: "Herr, der Künig, ich diente spi", oder über ein Buch Gersons oder über das "Narrenschiff", das satyrische diedicht seines Freundes Sebastian Vrandt, mit der ihm eigenen ungezwungem Genialität der Frömmigkeit und des Volkshumors zugleich herabströmen. Ihm im vierten Jahre seiner Wirksamkeit mußte er die Münstercapelle als pkein verlassen, und es ließ ihm Nath und Bürgerschaft die kunstreiche steinen, noch jest stehende Canzel an einer Säule des Mittelschiss errichten.

Unter den gablreichen Gebrechen und Schäben der Zeit lag ihm keiner Mer auf der Seele, als die Unwissenheit, die Habsucht und das Wohlim, die Sitten- und Zuchtlofigkeit des gesammten geistlichen Standes in met nud Gliedern und die Berachtung, welcher derselbe bei den Einen, der meldem er bei den Andern verfallen war. Rein Stand setzte aber auch tim Ermahnungen und Vorschlägen einen verachtungsvolleren und gehässt-Biderstand entgegen als dieser, dem es nach dem gemeinen Sprichwort when follte: wer nicht hören will, muß fühlen. Es kann hier unsere Absicht tin, alle die zahllosen Klagen und Schilderungen des schmählichen Berder Kirche und der Priesterschaft aufzuzählen, welche während länger denn **Sahrhunderten** bis zum Ausbruche der Reformation, aus dem Munde und wier Feder. der einsichtsvolleren Geistlichen und weltlichen Glieder der alten The gefloffen find. Sie würden ganze Bände anfüllen. Schon die allgemei-Manguiffe für die unumgängliche Nothwendigkeit einer Reformation, welche binabe allen Predigten und Schriften Beilers vorkommen, würden uns zu fibren und nur allgemein Befanntes bestätigen. Wir werden uns daber Mosjenige beschränken, was auf Straßburg, das Elsaß und die angrenzende Gend fich bezieht und vielleicht minder bekannt sein durfte.

Mas soll ich von meinen Leuten und Genossen sagen", so schreibt der detter an einen Freund, "liegt doch wie ein Fluch auf diesem Lande, welches weile sogenannte Gottesgelehrte, aber so wenig Gottesliebhaber hervorbiet. Her und da stößt man auf einen spissindigen Disputiergeist, aber nirms auf einen, der Gott von Herzen liebt. Daß es Gott erbarme! Wir menden unser Leben nicht allein in weltlichem, sondern auch in theologischem und und in Grübelei. Oder ist es nicht Tand und Narrentheidung, wenn die göttliche Rajestät ergrüblen und darüber das Elend unserer Schwachtel, Unwissenheit zu betrachten vergessen an nichts weniger densen, den die Tugenden, die uns schmücken sollten: wie wir nämlich fromm, Bann, Gapito u. Ouper.

feusch, mild, demüthig, bescheiden, mäßig, leutselig, barmherzig und geduldig werden wöchten. Wo ist ein Theologe, auch unter den Ordensleuten, der sich solches angelegen sehn ließe? Niemand will solches lernen, sich darin üben und Gewall-anthun und es, vor allen Dingen, im Gebet und Flehen von Gott begehren.")

Mit großer Mühe gelang es Geilern (1482), den ärgerlichen Risbrand abzustellen, welchen der Chronist Specklin mit folgenden Worten berückt: "Alle Jahr an der Kirchweihung des Münsters kamen aus dem ganzen Disthum Mann und Weib zusammen ins Münster. Das war dann gesteckt wil. Die blieben dann über Nacht darin. Das war ein alt Herkommen, aber pelett ein böser Mißbrauch, daß man also die ganze Nacht "bett." Aber de was kein Andacht, denn man ettliche Faß mit Wein zu St. Katharinen Kopell hatt' und gabe man die Nacht in der Kirchen den Fremden zu trinken und sahe Solchs der Fastnacht und Frau Benus und Bacchus Spiel mehr glich, dann einem Gottesdienst. Dann wann eines entschlief, so stupste dann ünd der nächst mit einer Nadel oder Pfriemen, und war dann mehr ein Gelächter, dann ein Gottesdienst."\*\*)

Wenn man aus Diesem mit Recht auf Anderes schließen und daher sied denken kann, was für Klagen zwischen dem ernsten und seurigen Doctor und Prediger und seinen Gesinnungsgenossen, dem sonst eifrigen Vertheidiger der unbestleckten Empfängniß Mariens, dem Stadtschreiber und Juristen Sebastian-Brandt und den alten Nathsherrn mögen gegenseitig gewechselt worden seyn: so wird man es auch natürlich sinden, daß man in diesen Kreisen den Mann, der täglich an Einstuß und Ansehen weit über die Gränzen des Stadtgebietes zunahm, ermunterte: die Sittenresormation der Geistlichseit in Anregung zu bringen.

"Dorauf hatte denn Dr. Kaisersberger viel' Jahr' angehalten bei Beschof Albrechten um eine Resormation der Geistlichen", so berichtet der oben erwähnte Chronist, "derhalben Bischof Albrecht einen Synodum ausgeschrieben allen seinen Geistlichen, auf Zinstag (Dienstag) nach Quasimodo (1492). Des hin kam Bischof Albrecht mit allen Geistlichen und Herrn, und es waren auch zugegen fast alle Herrn des Hohenstifts (meist jüngstgeborne Söhne fürstlicher Häuser), auch von allen Stiften und Klöstern, auch die Provinciale. Nebte, Priore und vornehmsten Prälaten im ganzen Bisthum, auf sechshundert geistliche Personen.

"Donnerstag hernach that Dr. Kaisersberger einen herrlichen Sermon, und war sein Thema: die Jünger freueten sich als sie den Herrn sahen. Dorauf that er eine schöne Predigt wie sich die Schässein freueten, daß sie "einmal" ihren Hirten sähen, ja daß die Jünger einmal ihren Herrn sähen und wäre zu wünschen, daß er, der Hirt, seine Schässein öfters besuchte, damit sie

\*\*) Spedlin. Chron. Mss.

<sup>\*)</sup> E. Jac. Spigellius in Mirandolani Staurostichon, p. 35.

t ben Bolfen behütet werden mochten — fast eine Stunde lang, Alles aus ktlicher Geschrift. Darnach wendet er sich zu Bischof Albrechten und zieht 4, was er für ein schweres Amt führete und warum er Bischof von Straßware, und nit, wie ihn viel Suppenfresser seines Gefinds (Hofleute) über-Beten: er ware nit allein ein Fürst, sondern er mare auch ein geborner Fürst. Bunit führeten fie ihn zum Berderben seiner selbst, denn sonft hatte er langft Me Reformation fürgenommen. Aber jest freueten fich die Jünger, Dieweil kten herrn faben, jest murde er ihnen die Bande und die Seite zeigen, das A: Die Liebe, nit den Seckel der Schatzung noch die Hände der Schinderei, bie Seite der Unterdrückung, damit die Schäflein fich freuen könnten: mi der oberfte Hirte, der Haupthirt Christus, der da spricht: wann zwei der drei in meinem Namen versammlet find, bin ich mitten unter ihnen. Darermahnet er den Bischof, daß er amtshalber vor Gott schuldig sepe E Lafter auszureutten und dürfte nicht auf des Papsts Brief und Siegel wien, was er thun sollte. Christus habe es ihm genugsam vorgeschrieben, ulder nicht trügen könne: nicht zu sepn wie der, der da Geld nimmt und alle wer fürlaufen lässet. Dazu belfen dann auch die Pralaten, des Bischofs bigefind insonders, die mehrentheils vom Adel sind: weßwegen denn Mord, Mittergießen, Blutschand und Laster und sonst große Aergernisse daselbst fürfin und solches mehrentheils von den Geistlichen. Wie ist nicht ein Laufen in den Prälaten und München in die Nunnenklöfter. Hingegen die Nunnen Ta öffentlich in die Möncheklöfter und zu den Pralaten. Wie viel Kinder men verdruckt und umbracht (wie dann in einem Kloster fürzlich aberfünf getödte Kinder an heimlichen Orten gefunden worden) und wollen Die anderen Ronnen find etwas frommere Huren, fromm senn. Millennen, daß fie huren sind, erziehen ihre Rinder, und hilft ihr eine Menderen aus driftlicher Liebe die Rinder sangen, sagen: sie hatten nicht geiftlichen Leuten zu thun: sie sepen eben Fleisch und Blut, und so hatt bie eine ihren Better, die andere einen vom Adel und so fort. Wenn man Beute will strafen, so legt sich gewöhnlich des Bischofs Gesinde drein: Edne ift deffen Schwester, die ander seine Base, seine Tochter: bringen den Mif von Rom beraus, daß man sie nit öffentlich strafen darf: erlegen Geld, unit dann der Hurenwirth zufrieden ist. Die größeste Strafe ift, daß sie drei inge muffen zu Wasser und Brod fasten: so ist alle Sünde verziehen. eine lange Sentenz (Prozeß, Urtheil). Man sollte sie nur unter der Madbrude \*) eine Viertelstunde Wasser trinken lassen: so wurde es ihnen fer vergehen! Bas treiben wir für eine unfägliche Abgötterei, davon nicht fagen, und die auch bei den Beiden nicht erhöret ift. Damit wird unser nifenthum verspottet von den Juden, ja auch von den Christen selbst.

<sup>\*)</sup> Jest Rabenbrude (Pont du Corbeau), wo ehemals bie liebelthater ent: weber "geschwemmt" ober im Sack ersauft wurden.

Dann der h. Mutter Gottes und den lieben Heiligen viel mehr Ehre, ja auch Anrufung zustehet, denn Gotte selber, darneben auch unter der h. Messe so viel Zauberei getrieben wird, von den Geistlichen selber. Was sage ich von dem Cölibat: do nimmt der Bischof die Collecten, der Fiscal oder Official Geld und lassen ihren öffentliche Huren und Beistherinnen, und viel ehrlicher Bürger Weib und Kind werden noch nebenbei beschissen. Diese Laster und noch unzählich viel andere gehen in solchem Schwange, als wenn sie geboten wären bei Leibesstrase.

"Darneben ist der Gottesdienst von niemanden mehr verachtet als von den Geistlichen selber. Im Chor, wann man Erft (Prim?) halt, geben bie Herrn auf dem Lettner (Emporbuhne) und in der Kirche spatieren, schwaten, haben ein folche Gelächter, daß der Priefter oft über dem Altar muß fille Alle Religion verspotten sie selbst. Ihre Huren und Bekannten geben wie die vom Adel, es ist fein Unterschied. Bei allen Banketten und Hochzeiten muffen die Huren obenan sigen, mit großer Aergerniß frommer Frauen: das Fressen und Saufen mahrt Tag und Nacht: das Patrimonium Christi wird mit leichtfertigen Personen, mit Pferden, Hunden und unnugen Gefinde verthan: die Armen leiden Noth und ist niemand, der sich erbarme. Wenn man von einer Reformation redet: will man hauen und stechen. — D seliger Bischof und Meister, mache auf! reformire deine Rirche nach dem beil. Evangelium, seiner Apostel und bewährten Rirchenlehrern! Schaffe deine Beuchler von deinem Sofe ab, die dich zur Golle leiten! Brenne das Bofe mit dem Feuer der Gerechtigkeit aus, nimm zu dir rechtschaffene fromme Pralaten, die solche Alles nach Gottes Wort reformiren helfen. In Mitten fielle bie Dbrigfeit und deine Amtleute, Die solches handhaben, zur Linken ftelle den Genker, der mit Schwerdt und Zeuer solches exequire, mit allem Ernst. Gott versöhnt, mann das Uebel gestraft wird, die Laster abgethan werden, die Gerechtigkeit ihnen fürleuchtet, Bucht und Ehrbarkeit gepflanzt und bem Armen zu seinem Recht verholfen wird, alle Beschwerden eingestellt, der Gottesdienft recht gehalten und die Kirche in ihrer Zierde wiedergestellt wird, Schand und Laster vertrieben, Wittmen und Waisen erhalten, alle Zauberepen unterdruckt, und mahre Anrufung zu Gott gesehen werden. Alsdann wird der Segen über uns fallen vom Himmel wie ein Thau und wird die Rirche und weltlich Regiment blüben. Darauf sagt man: was wird aber unser beil. Bater der Papit dazu fagen, daß man ohne Bullen und Befehl solches fürnimmt? Es wird ein seltsam Leben werden, man wird's nicht leiden wollen. Mott Lob, das Land hat fein Thor, so thut man auch alle Tage das Thorander Stadt auf. Wer's nicht leiden will, dem ift wandern erlaubt. Ja, wer es nicht leiden wollte, den sollte man, ohne das, zum Land hinausjagen. 2Bas uniern Herrn, den Papft, anlangt, so wird er nicht wider gottlich und menschlich Recht handeln, sondern vielmehr helfen handhaben." Und folches fagte der Doctor mit viel mehr und längeren Worten.

"Darnach kehrt er sich zu den geistlichen Prälaten, that auch einen langen Ermon: wie sie sich sollten halten, mit viel Umständen.

"Darnachstehrte er sich zur Obrigkeit der Stadt, zeigte ihnen ihre Mängel uch an, wie sie solches Uebel helfen sollten strafen.

"Darauf kehrt er sich zur ganzen Gemeinde: wie sie in Gehorsam leben sollten, sich der Beistlichen nicht beladen, denn solches der Obrigkeit zustehe: den sollten sie Gott helfen bitten und gehorsam sein.

"Zuletzt sahe er den Bischof wieder an, und zeigte an: was er da gemet, habe er aus seinem Besehl nit allein gethan, sondern auch aus Gottes, wid bat um Gotteswillen um eine wahre ernstliche Resormation. Wo solche wist erfolgte, bezeuge er hiermit vor Gott: daß er an ihrem Blut und auch Gelenheil wollte unschuldig sehn und Alles auf sie legen.

"Richtsdestoweniger wolle er aber Tag und Nacht alle Laster strafen bis in seinen Tod, damit er sich ihrer Sünden nicht theilhaftig mache" u. s. w. mit vil mehrern christlichen Worten."

Bie mag es in der Wirklichkeit ausgesehen haben, wenn Geiler vor Moof und Rierus des Bisthums, Pralaten und herrn in öffentlicher Gewinde vor dem weltlichen Regiment und der Bürgerschaft der Stadt so reden dufte? Aber wie unheilbar mußte auch das allgemeine Uebel auf dem ge-Mulichen Wege der hierarchischen Ordnung, wie boshaft verrottet die Bulinde sein, wenn derselbe Chronist die merkwürdigen Worte beifügt: "Mänist fabe darauf einander an. Man wußte nit wie mans angreifen sollte, han ste erst alle in dem Synod krank lagen. Doch wurde, nach Langem, eine Mirmation gestellt und bei großen Strafen die Laster eingestellt. Die aber ein Cites helfen sollten, waren hernach die ersten, die Solches gen Rom brachten. Der Papft dem Bischof gebote den Geistlichen ihre Concubinen zu laffen. Di Möster wurden beschlossen, aber die Thüren gingen auf, wann man an-Inte; die Nonnen trugen keine Rinder mehr, nur alte Leute; die Geistlichen, ihre huren, mußten die fostlichen Kleider von ihnen legen, des Nachts wenn his schlafen legten; das Bankettiren wurde abgeschafft, man fraß und soff w; in den Kirchen wurden die Geiftlichen still, dann fie kamen nit vil darein. De Beschwerden wurden von den Armen aufgehoben, sie durften nur Schatzung sten; die Geiftlichen durften mit ihren Huren zu keiner Rirchweihe gehen, sie firen auf Wagen dahin; die Wittwen und Waisen wurden versorgt, daß sie Mut weinten, und die Armen deckte man mit alten Hosen zu." \*)

Die traurige Wahrheit dieser Worte hat Geiler selber öffentlich bestätigt. Mamlich Maximilian, aus dem Oberland kommend, in seine liebe Stadt Stafburg einzog, "that er wieder eine Predigt (15. Aug. 1492) im Beisein des Königs und vieler Fürsten. Darin war auch Bischof Albrecht, sampt Ein Fürsten, Grafen und vielem Volks, und als er zu den Lastern am Ende

<sup>\*) 6.</sup> Speciline Chron. Mss. Ad. an. 1492.

Dann der h. Mutter Gottes und den lieben Heiligen viel mehr Ehre, ja auch Anrufung zustehet, denn Gotte selber, darneben auch unter der h. Messe wiel Zauberei getrieben wird, von den Geistlichen selber. Bas sage ich von dem Cölibat: do nimmt der Bischof die Collecten, der Fiscal oder Official Geld und lassen ihren öffentliche Huren und Beisitzerinnen, und viel ehrlicher Bürger Weib und Kind werden noch nebenbei beschissen. Diese Laster und noch unzählich viel andere gehen in solchem Schwange, als wenn sie geboten wären bei Leibesstrase.

"Darneben ift der Gottesdienst von niemanden mehr rerachtet als von den Geiftlichen selber. Im Chor, wann man Erft (Prim?) halt, geben bie Herrn auf dem Lettner (Emporbühne) und in der Rirche spatieren, schwaten, haben ein solchs Gelächter, daß der Priefter oft über dem Altar muß filk Alle Religion verspotten sie selbst. Ihre Huren und Bekannten geben wie die vom Adel, es ist kein Unterschied. Bei allen Banketten und Hochzeiten muffen die Huren obenan sigen, mit großer Aergerniß frommer Frauen: das Fressen und Saufen währt Tag und Nacht: das Patrimonium Christi wird mit leichtfertigen Personen, mit Pferden, hunden und unnüben Gefinde verthan: die Armen leiden Noth und ift niemand, der fich erbarme. Wenn man von einer Reformation redet: will man hauen und stechen. — D seliger Bischof und Meister, mache auf! reformire deine Rirche nach dem beil. Evangelium, seiner Apostel und bemährten Kirchenlehrern! Schaffe deine Beuchler von deinem Hofe ab, die dich zur Golle leiten! Brenne das Bofe mit dem Teuer der Gerechtigkeit aus, nimm zu dir rechtschaffene fromme Pralaten, die solchs Alles nach Gottes Wort reformiren helfen. In Mitten stelle bie Obrigfeit und deine Amtleute, Die solches handhaben, zur Linken ftelle den Genker, der mit Schwerdt und Feuer solches exequire, mit allem Ernst. Gott versöhnt, mann das Uebel gestraft wird, die Laster abgethan werden, bie Gerechtigkeit ihnen fürleuchtet, Zucht und Ehrbarkeit gepflanzt und dem Armen zu seinem Recht verholfen wird, alle Beschwerden eingestellt, der Gottesdienft recht gehalten und die Rirche in ihrer Zierde wiedergestellt wird, Schand und Laster vertrieben, Wittmen und Waisen erhalten, alle Zauberepen unterdruckt, und mahre Anrufung zu Gott gesehen werden. Alsdann wird der Segen über uns fallen vom himmel wie ein Thau und wird die Ricche und weltlich Regiment blüben. Darauf sagt man: was wird aber unser beil. Bater der Papit dazu sagen, daß man ohne Bullen und Befehl solches furnimmt? Es wird ein seltsam Leben werden, man wird's nicht leiden wollen. Gott Lob, das Land hat fein Thor, so thut man auch alle Tage das Thor ander Stadt auf. Wer's nicht leiden will, dem ift wandern erlaubt. Ja, wer es nicht leiden wollte, den sollte man, ohne das, zum Land hinausjagen. 28as unsern Herrn, den Papft, anlangt, so wird er nicht wider göttlich und menschlich Recht handeln, sondern rielmehr helfen handhaben." 11nd solches fagte der Doctor mit viel mehr und längeren Worten.

"Darnach kehrt er sich zu den geistlichen Prälaten, that auch einen langen Ermon: wie sie sich sollten halten, mit viel Umständen.

"Darnachstehrte er sich zur Obrigkeit der Stadt, zeigte ihnen ihre Mängel uch an, wie sie solches Uebel helfen sollten strafen.

"Darauf kehrt er sich zur ganzen Gemeinde: wie sie in Gehorsam leben sellen, sich der Geistlichen nicht beladen, denn solches der Obrigkeit zustehe: Wein sollten sie Gott helfen bitten und gehorsam sein.

"Zuletzt sahe er den Bischof wieder an, und zeigte an: was er da gemet, habe er aus seinem Besehl nit allein gethan, sondern auch aus Gottes, wid dat um Gotteswillen um eine wahre ernstliche Reformation. Wo solche wist erfolgte, bezeuge er hiermit vor Gott: daß er an ihrem Blut und auch Gesenheil wollte unschuldig sehn und Alles auf sie legen.

"Richtsdestoweniger wolle er aber Tag und Nacht alle Laster strafen bis in seinen Tod, damit er sich ihrer Sünden nicht theilhaftig mache" u. s. w. wir vil mehrern christlichen Worten."

Bie mag es in der Wirklichkeit ausgesehen haben, wenn Geiler vor Mof und Rierus des Bisthums, Pralaten und Herrn in öffentlicher Gewinde vor dem weltlichen Regiment und der Bürgerschaft der Stadt so reden dufte? Aber wie unheilbar mußte auch das allgemeine Uebel auf dem ge-Mulichen Wege der hierarchischen Ordnung, wie boshaft verrottet die Zufinde fein, wenn derfelbe Chronist die merkwürdigen Worte beifügt: "Mänist fabe darauf einander an. Man wußte nit wie mans angreifen sollte, de erst alle in dem Synod frank lagen. Doch wurde, nach Langem, eine Africation gestellt und bei großen Strafen die Laster eingestellt. Die aber ein Sies helfen sollten, waren hernach die ersten, die Solches gen Rom brachten. Der Papft dem Bischof gebote den Geiftlichen ihre Concubinen zu laffen. De Albster wurden beschloffen, aber die Thüren gingen auf, wann man an-Inte; die Nonnen trugen teine Kinder mehr, nur alte Leute; die Geistlichen, ihre huren, mußten die köftlichen Kleider von ihnen legen, des Nachts wenn fich schlafen legten; das Bankettiren wurde abgeschafft, man fraß und soff m; in den Rirchen wurden die Geiftlichen ftill, dann fle kamen nit vil darein. De Beschwerben wurden von den Armen aufgehoben, sie durften nur Schatzung sten; die Geiftlichen durften mit ihren Huren zu keiner Kirchweihe geben, sie firen auf Wagen dahin; die Wittmen und Waisen wurden versorgt, daß sie Mut weinten, und die Armen deckte man mit alten Hosen zu." \*)

Die traurige Wahrheit dieser Worte hat Geiler selber öffentlich bestätigt. Wamlich Maximilian, aus dem Oberland kommend, in seine liebe Stadt Strafburg einzog, "that er wieder eine Predigt (15. Aug. 1492) im Beisein Könige und vieler Fürsten. Darin war auch Bischof Albrecht, sampt En Fürsten, Grafen und vielem Volks, und als er zu den Lastern am Ende

<sup>\*) 6.</sup> Epedline Chron. Mss. Ad. an. 1492.

seiner Predigt kam, sagt er zum gemeinen Volk im Beisein des Konigs, bes Bischofs und aller Obrigkeit: "Lieben Freund', vor einem halben Jahr, de ich habe streng geprediget wider alle Schand und Lafter (und erzählte die wieder ordentlich nach einander), wie ihr denn eben so wohl wisset, wie es bie be schaffen ist, und habe verhofft, es sollte aller Schand und Lafter abgeschaft werden, so wurde es nur mehr gestärkt. Die Ursach will ich euch melben. Dann mich unser h. Vater der Papft und unser gnädiger herr der Bifch zugegen, auch alle Pralaten und Hofgesind, nicht recht verstanden haben Derhalben muß ich sie entschuldigen. Dann ich habe hart darauf gedrungen alle solche Lafter zu "reformiren", so haben fle's verstanden: fle follen's "dif feriren" (verzögeren), derhalben geht alles noch so fort. Wenn ich aber wa unserem gnädigen Bischof, Jesu Christo, rechten Bericht habe, bore ich: werde andere Reformatoren schicken, die es besser versteben werden. Sie fin schon mit den Bullen auf dem Weg. Ich werde es nit erleben, aber euer wie werden's sehen und erleben. Da wird man mich gern haben, und mir folgen wollen, aber da wird kein Hilf noch Rath mehr seyn. Dann wolle jedermant denken: es musse so gehen." Bei dem "Imbiß" hat sich König Max we dem Bischof und den Herrn "eins zerlacht Dr. Raisersbergers Höflichte halb", und dabei aber in "Schimpf und Ernst" dem Bischof die Sache em pfohlen und ihn viel gewarnt: aber mit demselben Erfolg." \*)

Wie in der Diocese Straßburg, so stand es auch in den anderen augungenden Bisthümern. Ueberall derselbe Nothruf der Besseren, und überall dasselbe Unvermögen bei den geistlichen Oberen oder derselbe leichtfertig ibest Wille, dem Uebel abzuhelfen.

Einige Jahre später (1498) versammelte det Bischof von Speier eine ähnliche Synode und wir besigen noch das Original der Rede, welche Jacob Wimpheling, der bloß um vier Jahre jüngere Freund und Gesinnungsgenost Geilers, vor dieser ansehnlichen Versammlung hielt (22. Mai): ein erasinfscher Geist, der nie zur Reformation übertrat, obgleich er sie noch als Greis er lebte: In dem zweiten Theile, wo der Redner von Mäßigseit und Rüchtersbeit redet und das ebenso ärgerliche als allgemein gewordene Zusammensten in den Wirthehäusern unmittelbar nach dem Meßdienst, rüget, bei Würsel, Karten und anderem Spiel mit Völlerei, Fluchen, Schwören und Schlägerst, die unglaubliche Unwissenheit und Rohheit, das heißt Dinge rüget, welche seine heidnische Nation, weder Egypter, noch Perser, noch Griechen, noch Römer bei ihren Priestern geduldet, bricht er in solgende merkwürdige Worte aus:

"Ja ich wiederhole es, nichts muß vor Gott und Menschen frevelhaften erscheinen als diese maßlose Ungebundenheit der Geistlichkeit in dem Weltleben: eine Zügellosigkeit, die ich nicht ins Einzelne verfolgen kann, weil mir zu diesem

<sup>\*)</sup> E. Spedline Chron. Mss. ad an. 1492.

Stoff die Zeit fehlen wurde. Und wenn zu irgend einer, so sollte uns zu diefer unserer Zeit die christliche Tugend der Enthaltsamkeit von solchen des giftlichen Standes unwürdigen Vergeben zurückhalten. Denn, wenn es je der Hall war, daß dem Klerus zu Gemüthe geführt werden mußte: sich doch Alles Enbotenen und Strafbaren zu enthalten, so ift es, Gott sen mein Zeuge, in bien Tagen doppelt nothwendig, wo man ihn mit Gewalt dahin zwingen mit: damit er doch wenigstens nicht so maßlos, nicht so öffentlich, nicht so michtig und schamlos, ja so zu sagen absichtlich und mit Fleiß, wie durch tine bose Reigung, Sündengewohnheit getrieben, sich jeglichem Laster ergebe md darin verfinke: fintemal wir in der Zuversicht leben, als ob uns Alles manbt seye. Ja, wenn ichs frei heraus sagen soll: so thut es heut zu Tage mehr Roth als je, daß die Oberen ihre Untergebenen im Zaume halten und We, wor ihren Augen, immer zunehmende Sittenlofigfeit derselben ausreutten: mesichts der Menge und der Macht zu welcher die Reider und Gegner krangewachsen sind. Sie mögen sich nicht verbergen wie so gar feindselig · de Laven gegen die Klerisen gestimmt seven, und daß beinahe alle Weltlichen gen unfere Besithumer, unfere Rechte, Herrschaften, Privilegien und Freiwien, Immunitaten, ja gegen unsere Personen, vom Höchsten bis zum Niebigken, im Sinterhalt liegen und daß nicht allein Fremde, sondern die eigenen France, Bermandten, um von den Brüdern nicht zu reden, uns dieselben bemden und darauf lauern. Bu dem Allem haben wir ihnen felbst keinen geingen Anlaß gegeben durch unsere Unenthaltsamkeit, durch unseren Muthwien in ausgesuchtem Wohlleben, in Wolluften, durch unfer Affenspiel, unsere Begierden und die fluchwürdige Habsucht und den zusammenscharrenden Geiz. Den kommt noch unser träger Müßiggang, der wie bekannt, aller Laster An-Wir miffen, und wir muffen, wenigstens in uning md Rubebant ift. bergen, gesteben, daß dieß die Ursachen sind der Verfolgung, des Haffes, de drobenden leberfälle gegen uns, aber wir find dem ohngeachtet nicht um mar breit mehr bemühet dem Beig ein Biel zu segen, oder die Luste auch m im Geringsten, die Pracht und ben Stolz unseres Chrgeizes in Zaum Wir nehmen keine Rudficht auf die Zeiten, die uns Bügel zu halten. midlich eutgegen find, greifen nicht zu unserer eigenen Rettung, zu dem einien mahren Mittel, der Selbstbefferung, und mabrend wir in den ärgften Sünden verharren, den Laven zum verderblichen Beispiel, schreien wir umsonst unterlaß zu Gott, daß er uns räche an unsern Widersachern, und 2006, seine Diener, in Gnaden auschaue und Diesen Sprengel der h. Jungfrau und seiner Schutzbeiligen, seine Stifte, die Rirchen, die Güter und Rechte und Freiheiten vor diesen Angreiferen schütze und vertheidige - unifont, fage ich, rufen wir ihn an: benn er selber, dieser unser Gott, ift im Bunde mit unseren Widersachern, haffet und verfolget uns, die wir vor allen andern mit Tugenden ausgestattet seyn sollten, megen der Menge der Berbrechen, in welche wir allenthalben, o des Jammers! verfallen und verstricket find. Er

läßt dieses Elend (o möchte es nur hinreichend sein!) über uns hereinbrechen, ja ich fürchte, er verhängt und verordnet es selbsten, ob wir etwa durch diese noch gelinde und mäßige Jüchtigung gestäupet: zur Beobachtung seiner Gebote, zu den christlichen Tugenden, namentlich denjenigen, die uns vor allen vorgeschrieben sind und uns schmücken sollen: zur Frömmigseit und Enthaltsamseit, ja zu Gott selber, zurücklehren möchten. Wo nicht, so wird nicht allein keiliger, sondern so wird auch Gott selbst uns nimmer mehr bewahren vor den Angrissen und Verfolgungen Derjenigen, die wir jest als Feinde, Verfolger und Tyrannen ansehen."\*)

Diese, nicht ohne einen wohlthuenden Anflug von reinerer Classicität geschriebene Rede, wurde nicht von einem jungen, übertreibenden oder alten polternden Giferer, sondern von dem jederzeit bis zur Aengstlichkeit mäßigen, fleben und vierzig jährigen Wimpheling vor einer geiftlichen Versammlung gehalten, die wohl eben so zahlreich war und eben so viele hohe Burdeträger der Rirche gablte, als diejenige, vor welcher sechs Jahre zuvor Geiler in Stragburg gesprochen. Und wenn wir abermals berechtigt find zu fragen, wie mag es in der Wirklichkeit ausgesehen haben, wenn man officiell vor einer solchen Bersammlung in solchem Tone sprechen durfte und mußte, so muffen wir auch hier hinzusegen, daß dieser einschneidende Ernst der Wahrheit und der drobenden Gefahr, an dem Unvermögen, dem Leichtfinne und geheimen Trope und Stolz der Oberen und an der frechen Verftocktheit der Untergebenen, besonders der Mönchsorden und sonstigen Geistlichen Corporationen scheiterte und gleich ben mächtigften Wogen auf dem Sande dieser verrotteten Buftande er-Es waren die schmählichen Zeiten Alexanders VI., des gottlofen Scheusals auf dem römischen Stuhle. Was mag in den Herzen der beiden Männer vorgegangen seyn, welche die oben angeführten Worte der Warnung hatten ergehen lassen: "Als das Jahr darauf (1499) der Papst den Ablas nach Deutschland schickte. Um Mitfasten kamen die Agenten nach Straßburg und verkündeten, daß man fünftiges Jahr nach Rom, zum Jubeljahre kommen solle, durch Anschlag der Berkundigung, welche im Jahr 1450 ge-Doch wurde Solches etwas gemildert, wie es denn vor zehn Jahren Papst Innocentine VIII. auch gethan hatte, und dadurch mehr Geld bavon brachte als ein Jubeljahr ertragen mochte: man hielt daber jett auch baffelbe Alls die Legaten kamen mit dem Ablaß, so zogen alle Orden, Stiftsberrn und Beltgeiftliche, mit dem Rreug ihnen entgegen, und empfingen ben Ablaß ganz demuthig. Diesen trug ein Esel in einem guldenen "Riftelin" auf

<sup>\*)</sup> Oratio Synodalis. Sie fangt mit ben Worten an: In Dei Optimi Maximi nomine, qui trinus et onus est, nobis sit auspicium. Tametsi, Reverendissime Praesul, etc. etc. Am Ende: Habita in Synodo Spirensi octavo idus Majas Anno MCCCCXCVIII. Sie füllt zwanzig Onartsfeiten von Wimphelings eigener Hand. Mss. S. Thomas.

dem Rücken, und darin.mar nichts dann ein alter Brief, den führte man 'ins Rinster und stellte ihn, wie gewöhnlich, auf den Altar, mit großer Andacht. Damach faß man zur Beichte, im Münster, zu den Predigeren, zum jungen St. Beter, zu den Barfusseren und zu Unserer Frauen Brüdern. in jeder dieser Rirchen ein Kreuz und eine Rifte mit Ablagbriefen und eine Kifte, worin man das Geld legte. Da mußte man die Sünden beichten, defür gab einer, jenachdem die Sünde war, einen auch zwei Schilling. Was aber große Gunden waren, ale wie Chebruch, Todschlag und andere Schelmemberke, da mußte einer etwan einen Gulden, auch zwei, ja bis in die fünf und sechs Gulben geben. Höher tam es nicht. Den Ablagbrief mußte er aber besonders zahlen, und der galt fünf Blappart und zwei Pfennig. Wer aber Bei (papfliches Siegel) daran haben wollte, mußte funf Schilling geben. Doch hatte einer die Wahl. Dieweil aber das Blei mahrhafter (glaubwurbiger, authentischer) ist, so nahmen die Reichen gewöhnlich die, welche mit Blei geflegelt waren. Das währete bis auf der Oftern Abend. Es wurde der Allen, die beichteten auch Buße auferlegt, je nachdem einer gefündigt batte. Die mußten dann "Confeß" thun. Etliche lagen, etliche knieeten vor dem Rreug mahrend ein, zwei oder drei Stunden, etliche vor 11. Frauen Bild, etliche mußten ein oder zwei Rosenkranze beten, etliche lagen einen ganzen Lag. Eltliche mußten die Waffen, womit sie todt oder wund geschlagen buten, in den Sänden, etliche im Maul tragen und haben, etliche lagen freugwiß, etliche deu langen Weg; etliche mußten auf den Knieen ums Munster geben und beten etwan hundert, auch zweihundert Ave Maria und etliche Paund etliche mußten auch fasten, je nachdem es Einem auferlegt war. 🕶 war ein solches Gedränge, daß man kaum Priefter genug hatte zur Es wurde auch "erlaubt", daß alle die, so nicht Bibte und Absolution. m Rom wollten aufs Jubeljahr, sollten ungefährlich halb so viel in den Setteefasten legen, als sie vermeinten auf der Reise verzehren zu muffen. Da tam benn schier alles Landvolf aus dem Bisthum auch herein, und fie vertieben auf fechzigtaufend Ablagbriefe nur allein zu Straßburg. firte man mit Wagen hinweg, da war auf jedem Wagen ein Kreuz und ein Brief daran (worauf stand): welcher solches wollte angreifen, der mare des Emfels mit Leib und Seele: welcher aber noch mehr wollte darein legen, für ben gebot ber Papft ben Engeln im himmel, seine Seele bei seinem Ende, mangerührt des Fegfeuers, in die emige Freude zu führen. Gie hatten viele Edwiber bei ihnen, die nichts dann Ablagbriefe schrieben, andere, welche es wistegelten mit des Papstes Siegel. Solches Geld wollte er (wie man für-(ab) wider ben Türken brauchen, wie alle Wegen. Es trug allein in Ober-Deutschland auf sechs Tonnen Goldes, ohn was sonft gen Rom tam. St. Peters Schluffel, der hing am Kreuz neben ihnen, der mar gülden. Es mar ein groß Gedränge, denn jedermann wollte ben Schluffel zum himmel seben, den Christus St. Petern gegeben hatte und man fiel davor nieder mit großer Reverenz. Auch hatte man die vorige Bulle, so Papst Clemenz vor fünfzig Jahren gegeben hatte, mieder angeschlagen. "\*)

Solchem Strome war auch eine Persönlichkeit, wie Geiler von Raisersberg, noch zu schwach, zumal da diejenigen, welche er angriff, triumphirend
auf die Tausende wiesen, welche den Ablaß löseten. Nur bei dem Lapenregimente fand er Eingang, so daß der Nath, auf sein Antreiben, den für die Sittenzustände auch in der Lapenwelt höchst charakteristischen Beschuß
faßte (1501):

"Beil bisher etwan leichtfertige Gesellen Cheweiber und ledige Töchter verführt und eutführt und sie bernach den Hurenwirthen und Wirthinnen vertauft, das sollte verboten und ab sepn. Die Hurenwirthe sollten fürderbin keine Dirne verkaufen oder auch fie verleihen, außerhalb der Berberge, keinen Theil an ihrem Lohne haben und fie nicht zur Unzucht zwingen. Abelige und andere Ratbspersonen sollten Visitation halten, damit nach der Ordnung gelebt merde."\*\*) Ja, als Stephan von Udenheim, der Reffe des eben (1502) jum Bischof von Bafel ermählten Chorherrn von St. Thoma, an des letteren Stelle tam, brachte es Beiler mit Gulfe dieses von dem wohldenkenden Beifte seines Obeims beseelten jungeren Mannes dabin, daß die Schulmeister ber drei Stifte der Stadt mit den Jungen, mabrend der Fasten, sollten ins Dunster ziehen, daselbst Gottes Wort zu hören. \*\*\*) Inzwischen wurde er nicht mude, den freimuthigen Born seiner tiefen Entruftung über die Taubheit und Plindheit der Hierarchie und ihrer Diener auszusprechen, und als zwei Zahre später (1504) Raiser Maximilian abermals in Stragburg und bei dem gestrengen Doctor in der Predigt mar (15. Ang.): "da hat er am Ende der Predigt abermals der Reformation gedacht", und es brach ber bereits ergrauete Redner in die prophetischen Worte aus: "Weil Bischof, Raiser und Runig nit reformiren unser geiftlos, verrucht, gottlos Leben, so wird Gott einen erweden, der es thun muß und die gefallene Religion wiederum aufrichten. Ich wünsche den Tag zu erleben und sein Jünger zu senn, aber ich bin zu alt. Bitte auch, denken an mich, was ich sage." Abermals sprach der Kaiser gar ernsthaft mit dem Bischofe Albrecht, der auch bei dieser Ermahnung zugegen gewesen und ließ auch Wimphelingen in seine Berberge bescheiden, um fich mit ibm über den ibm, aus verschiedenen Grunden, gar fehr am Bergen liegenden Gegenstand zu besprechen.

Aber jener geistliche Herr, der ohnedieß bisher sein Angenmerk nur auf seine weltliche Fürstenmacht und', seine Burgen, Feldschlangen und sonstige kriegerische Ausrüstung gerichtet, und wie die allermeisten seiner Collegen aus fürstlichen Häusern, niemals als Bischof auch nur im Geringsten functionirt

<sup>\*)</sup> S. Spectline Chronic. Mss. ad an. 1499.

<sup>\*\*)</sup> S. Benfer. Chronic. Mss. ad an. 1501.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenfer. Chronic. Mss. Ad. a. 1502.

patte, war jest alt und unfähiger geworden als je, zu Maßregeln die Hand pieten, gegen welche seine Untergebenen und seine vieljährige Umgebung sich seine so oft gesträubt und schon so oft den mit so sicherem Ersolg angewendem Recurs nach Rom, auch dießmal wieder bereit hatten. Sein bald darauf nsolgtes Absterben (1506) gab aber dem unermüdlichen Fürsprecher einer Sittenresormation neuen Muth. Wenige Tage vor der neuen Wahl hielt a, vor einer zahlreichen Versammlung, eine Predigt an Geistliche und Weltliche ver allem Voll: warum man einen Vischof begehre und wie dieser sich halten selle und berührte hauptsächlich wieder einen der Hauptstebsschäden sittsicher Versunsenheit des Klerus, indem er sagte: "Der Vischof seh der Steuermann: wenn er Huren im Schiff sühren wolle, so würden ihm die einen auf die rechte, die andern auf die linke Achsel, die dritten im Schooße liegen; die Ampt- oder Schiffleute hätten auch Huren und also ginge das Schiff bald weter."\*)

Die Wahl fiel auf keinen der zahlreichen nachgebornen Söhne großer Firstenhäuser, sondern auf den thüringischen Grafen Wilhelm von Hohenstein, einen "dreißigjährigen, stillen, verständigen, jungen Herrn", welcher des Tages uch seiner Wahl erklärte: "er wolle eher nur einen Knecht halten, als den Beistlichen, um der Collecten willen, Concubinen gestatten; denn er solches gen Gott nicht verantworten könnte." Worauf dann etliche Geistliche einen Tag gehalten haben, ihm zu widerstehen. Er selbst zog später "per postam" uch Italien zum Papst, der ihn zu Bologna, um 24,000 Gulden, bestätigte und ihm viel Ablasvollmacht gab, "damit er solches Geld aus seinen armen kuten wieder herausbringen möchte."\*\*)

Sodann wurde der junge weltliche Herr, wie das mit den allermeisten Widsen und Erzbischöfen zu geschehen pflegte, zum Priester geweiht und laß, biebe zwei Jahre nach seiner Wahl und Bestätigung (Lätare 1508), seine Messe im Münster.

Richts hat den Verfall der Kirche und der Geistlichkeit so sehr befördert wid die Reformation derselben so sehr erschwert, als diese zur Regel gewordene Besung der höheren und höchsten Stellen und Würden durch die nachgebernen Glieher adeliger und fürstlicher Familien: ein großartiger Pfründenverlauf, den die Päpste, als die schmählichste aber einträglichste Simonie höberen Stols gesetzlich organisirt und zu politischen und hierarchischen Zwecken
misbraucht und den die adeligen und fürstlichen Häuser, nach und nach, als ein
Privilegium und dann als ein Versorgungsrecht ihrer Nachgebornen in Anfpruch nahmen. So sind nicht selten Kinder zu den höheren und höchsten
krablichen Würden und Nemtern mit päpstlicher Bestätigung ernannt worden.

Ja so unverbesserlich war das tiefe Elend der jammervollen Zustände,

<sup>\*)</sup> E. Benfer. Chronic. Mss. ad an. 1506.

<sup>\*\*)</sup> Benfer Chronic. Mss. l. c.

Beiler stand, noch in demselben Jahre (1508) allen Geistlichen gebot, die Huren abzuschaffen bei Strase des Bannes und des Berlusts ihrer Pfründen und dasselbe allen Rlöstern hinsichtlich derjenigen Nonnen, die öffentlich huren waren und viele Kinder hatten. Aber Geistliche und Rlöster appellirten, wie früher, nach Rom und die Nonnen zeigten an: sie wären eben Menschen, er solle sie ihrer Gelübde, die sie unwissend gethan, entlassen, und dann sie absolviren. Das verdroß den Bischof und entrüstete den Doctor, welcher gegen diese Appellation Verwahrung einlegte: es könne kein Hurer, Dieb, Schelm appelliren, sondern auf offene Sünde gehöre offene Strase, sonst würden die Frommen weniger Schutz haben denn Huren und Buben.

"Es half alles nichts", setzt die Chronik hinzu, "denn der Papst war ein größerer Schelm denn sie alle und gebot dem Bischof die Münch und Ronnen, ob sie schon sündigten, in ihrem alten hergebrachten Orden bleiben zu lassen: dazu halfen die Nonnen und Prälaten und nit die Geringsten von Straßburg.")

Diese Rlagen, diese Reformversuche, die schonungsloseste Aufdedung ber Schande, die Berachtung, welche bei bem Burgerstande zu einer Bergeslaft heranwuchs, fochten die Klerisei so wenig an, daß die Prediger- und Barfüßermonche ihren alten Streit für und wider die unbeflecte Empfangniß Deriens mit einer um so größeren Buth erneuerten, als die Letteren, die Bertheidiger des sündlosen Ursprungs der Jungfrau, den größten Zulauf und besonders die reichlichsten Opfer hatten. Die Dominikaner ergrimmten und verketzerten den Stadtschreiber Brandt, "der sie in seinen carminibus nicht übel verirt", und verdammten die Gegner auf einem Capitel zu Bimpfen. In Bern aber mußten etliche, welche durch schmähliche Wunderbetrügerei und verbrecherische Mittel ihrer Meinung den Sieg verschaffen wollten, es nach päpstlichem Urtheil in den Flammen büßen (1509). Schon wieder zog, zu derfelben Zeit, ein Ablaß unter dem Geläute aller Glocken und feierlich eingeholt von allen Stiften und Pfarreien, zu Gunften der Teutschherren in Liefland, wie man vorgab, in Straßburg ein (21. Nov. 1509) und dauerte, trog Geilers Predigt darüber, bis nach Oftern (1510), so daß der gewaltige und getreue Zeuge, mitten in diesem frecher als je sich erhebenden Treiben, mit schwerem Unmuth und Jammer, vor dem Ende des Unfugs, von Stadt und Land, von Hoch und Niedrig, ja von Raiser Marmilian selber tief betrauert, in die vor dem Lehrstuhle geöffnete Gruft sank (10. März 1510), den er während zwei und dreißig Jahren als der größeste und volksthümlichste deutsche Prediger seiner Zeit geschmückt hatte.

Wir haben ihn wegen seiner ganzen Stellung, Wirksamkeit und Personlichkeit mit Johannes dem Täufer verglichen und man kann, hinsichtlich der neuen Zeit, die bald nach ihm anbrechen sollte, mit eben so viel Wahrheit auch

<sup>\*)</sup> Menter. Chronic. Mss. ad a. 1508.

wn ihm sagen: der geringste der Männer, welcher die neue Aera des Evanstiums, auf die er hingewiesen hatte, herbeiführeten, war in Erkenntniß und mischiedener Einsicht größer, denn er. Wahr aber und charakteristisch treu, hat sin jüngerer Freund und Geistesgenosse, der die neue Zeit noch schauete, von im gesungen:

Standhaft und styff ist er gesein In Worten und in Werken sein; Rit hat er sich bewegen lon Als das Ror von dem Wind is gewon. Was er mit Worten hat gelehrt Hat er mit Werken vor fürkehrt.

Bald darauf stand der Raiser, der mit dem Abgeschiedenen oft über eine Mormation verhandelt und vielleicht ihm sogar jenen Plan entdeckt, er wolle bieselbige zu Stande zu bringen, sich zum Papst wählen lassen, an des en geistlichen Rathgebers Grab, dessen Persönlichkeit ihm so zugefagt, daß a großentheils seinetwegen so oft nach Straßburg kam. Die Schwäche und Takutlofigleit Beter Wickgrams, des Neffen und Nachfolgers Geilers auf den verwaisten Rednerstuhle im Münster, machten den erlittenen Verlust nur Der einsichtsvolle und wohlmeinende, aber mehr als bedach**má** fühlbarer. Bimpheling, deffen nächstes Augenmerk auf die Bekampfung der wissenfastlichen Berwilderung bei dem jungeren Geschlechte, vermittelst des Humawienes gerichtet war, wurde nun von dem Raiser in Reformationssachen, wirend seines Aufenthaltes in Straßburg, schriftlich und mündlich zu Rathe men. Er wurde auch durch den hohen Herrn gegen eine ernstliche Unklage der Lynfliner zu Rom bei dem Papste, so treulich in Schutz genommen, daß, als Miss IL von einem allgemeinen Concilium hörte, welches Maximilian begehrte, The Anklage niederschlug. Er richtete zwar an Angelus von Ballumbrosa, ben Papst freimuthig in einer Zuschrift von der Unumgänglichkeit einer Afermation zu überzeugen suchte, einen Brief, in welchem er schärfer noch in seiner Synodalrede, angesichts des bevorstehenden Lateranischen Con-4 (1512), den scheußlichen Verfall der hohen wie der niederen Geistlichkeit Midert, und die Unordnungen alle namhaft macht, in Cultus und Leben. \*)

Die Erfolglofigseit blieb dieselbe.

In Straßburg schritt der Rath selbst, so gut als möglich, wenigstens duch Mandate, gegen die ungestraft im Schwange gehende Unzucht ein (1514) und setzte scharfe Strafen auf allzugrauenhafte Ausschreitungen des Uebels unter den Lapen. Die "Sponsiererinnen" sollen nicht mehr in der Stadt wohnen, außer in der Vinken-, Claren-, Gropber- und Bielergasse. Die Edelleute sollen nicht mehr im Münster "herumspazieren", "die Procura- veres" nicht daselbst ihre Zusammenkünste haben, die Weiber nicht auf den

<sup>\*)</sup> Jacobus Wimphelingus, Heremita Silvae Taberninae, peccator, Angelo Anachoritae Vallis Umbrosae. Mss. Thom.

"Stafflen des Altars sigen und umb sich gaffen."\*) Das mußte Alles die weltliche Obrigkeit verbieten, ohne daß die Geistlichkeit sich darum bekummerte.

#### Drittes Capitel.

Wimpheling und die Strafburger Humaniften-Gesellschaft.

Unterdessen hatte sich eine Bewegung in Straßburg kund gethan, welche bei den höheren Ständen ein neues Element in die allgemeine Gährung warf: der schon vielsach erwähnte von Italien gekommene und in Deutschland durch die edelsten Gemüther mit Begeisterung ersaßte-Humanismus, welcher auch hier mittelbar durch Erasmus und unmittelbar durch Wimpheling und seine Genossen angeregt und vertreten wurde. Die Schule von Schlettstadt war der nähere Feuerherd dieses Strebens und die "Genossenschaft" (Sodalitium) in der Stadt selber, der erste Keim zu einem wissenschaftlichen, vorerst nur und die classische Form gerichteten wissenschaftlichen Geiste und Leben, das bisher, in der hauptsächlich mit ihrer politischen Bedeutsamkeit sich begnügenden Reichsstadt, nicht hatte aussommen wollen.

Denn die wissenschaftliche Regsamkeit und Bedeutung Straßburgs beginnt erst mit der den ganzen Geist der Bürgerschaft umgestaltenden Reformation und jenen Rämpfen, welche sie um dieselbe hatte bestehen muffen. Bu diesem Sumanistenkreise, dem alles Neue und Interessante von den Bundesgenoffen mitgetheilt murde und für den jede Beröffentlichung bes Erasmus ober seiner Schüler, so wie die nicht seltene Durchreise des Meisters felber, ein Fest war, gehörten Othmar Luscinius (Nachtigall), der zuerst das Griechische lehrte, der Jurift Nicolaus Gerbel, Sieronymus Gebwiler, der Scholastifer an der Münsterschule, Joh. Rudalfing, Thomas Rapp, Joh. Guida, Stephan Tieler, der nachmalige Drudherr Lazarus Schürer, und vor allen der damals fieben und zwanzigjährige Jacob Sturm von Sturmed, der nachher so berühmt gewordene Stättmeister, das Drakel von Deutschland, wie man ihn seiner politischen und praftischen Beisheit wegen nannte. Die meisten Schüler Bimphelings aber wurden ein Gegenstand bitterer Rlage für den alten Mann, als er seben mußte, daß sie, mit wenigen Ausnahmen, sich entschiedenen Muthes in Die aufbrausenden Wogen der neuen Zeit marfen, und weiter gingen als er und Grasmus es billigen konnten. Das geschah namentlich in späterer Zeit, als diese Wogen, in denen das jungere Geschlecht so zuversichtsvoll sich umbertummelte, ihm über dem greisen Haupte zusammenschlugen.

Noch ging aber Alles nach des Erasmus und seiner Leitung, und beibe freueten sich über das neue Leben und das antischolastische, antiklerikalische Treiben dieser Jünger und Eiserer für die heilige Sprachentrinität und das

<sup>\*)</sup> Wenfer. Chron. Mss. ad an. 1514.

Alterthum, an deren Spipe der alte und geseierte Dichter des "Narrenschiffs", wie durch stillschweigende Uebereinkunft stand. Wenn diefe schönwiffenschaftlichen Vereine, wie allenthalben, so auch in Straßburg durch ihre ganze Richtung der Reformation vorarbeiteten und die jüngeren Geister besonders dafür empfänglich machten, so muß man doch ihren Einfluß nicht Denn als der sittliche Ernst und die Aufopferung an zu boch anschlagen. fie herantrat, und der Rampf und die ungeheuere Aufregung begannen, deren Ende und Folgen man nicht absehen konnte, so traten gar manche Blieder scheu, aus Altersrücksichten oder aus Selbstsucht und Bequemlichkeit, nicht allein zurud und folgten ihren Häuptern Erasmus und Wimpheling, sondern sie wurden sogar erklärte Feinde und Gegner. Und wenn diese Gebildeten und Gelehrten, "die Poeten," mit Spott und Verachtung auf den unwissenden Troß der Klerisei herabschauten, so zahlte ihnen diese, welche im Besitz der Macht war, ein voll und gerüttelt Mag von heimlicher Berdachtigung und öffentlicher Verkegerung anheim, und wurde in ihrem Treiben nur verblendeter, hartnäckiger und frecher.

Die Bürgerschaft, obgleich sie an den gelehrten Austlärungsbestrebungen, ihrer Stellung und Bildungsstuse nach, keinen unmittelbaren Antheil nehmen konnte, hielt es doch instinktmäßig mit deren Bertretern, die im Kampse mit der widerwärtigen "Pfassheit" schon so weit gekommen waren, daß die Abtrumpfung eines Geistlichen, durch den gelehrten Junker Jacob Sturm, alsbald in aller Munde war. Als nämlich ein Kleriser in einer Bersammlung von Gelehrten, maßlos über das so eben erschienene Neue Testazment des Erasnus loszog und der damals schon durch Ruhe und Festigkeit sich auszeichnende Jüngling zugegen war, ließ er den Zeloten schreien bis er nicht mehr konnte. Und dann fragte er, seinen Mann ins Auge sassend: "Sabt ihr denn das Buch gelesen oder gesehen?" und da derselbe Beides verneinte: "Wie könnt ihr es denn wagen, so arg über ein Werk herzusallen, das ihr weder gesehen, noch gelesen habt?" Die Lacher waren auf seiner Seite, aber der sanatische Gegner fand sich nicht beschämt.\*)

Wie es aber mit dem Wissen, der Theologie und der Kenntniß in den alltäglichen, kirchlichen Verrichtungen bestellt war, davon unter tausenden nur ein Beispiel, aus einem für die Geistlichen in Straßburg gedruckten Commentare über die Messe (1507). In der Vorrede ermahnt der Verfasser die Geistlichen zu der so sehr in Versall gekommenen Keuschheit und warnt sie, sich doch ja nicht durch die Ehe der griechischen Geistlichkeit bewegen zu lassen: denn seit sie verehelicht, seie dieselbe, welche ein Leuchter gewesen in der Christenheit, in Nacht und Elend und Sclaverei versunken!

Nun folgt die Erläuterung des Meßkanons, worin er nicht allein jedes Wort ohne Ausnahme grammatisch (was für eine Form, was für eine

<sup>\*)</sup> Erasm. Epp. Ed. Lond. p. 345.

Zeit jedes sei) zu erklären für nothwendig findet, sondern auch gleich im An fang den Buchstaben T, womit der Canon beginnt, als das Rreuz Christ vorstellend erläutert: die Basis des senkrechten Striches bedeutet die Stand haftigkeit im Glauben, der sich bis zum Querftriche erhebende Strich felbk: die Höhe der Hoffnung, und der Querstrich oben, die Breite und Ausbes nung der Liebe. Bei den Worten: "du wollest dir lassen angenehm sein und segnen diese Gaben, diese Geschenke, diese reinen Opfer," folgt be Erklärung: diese drei Worte bedeuten daffelbe, aber mit verschiedener In wendung: Gaben, weil Christus uns von Gott gegeben worden; Geschenke: weil er von Judas überliefert worden ist (munera, quod a Juda traditus), Opfer: weil er von den Juden zum Tode übenntwortet wurde (sacrificia, quod a Judaeis ad mortem oblatus). Bet diesen dreien Worten stehen (im Drucke), drei Kreuze, damit sie der Priester beim And sprechen schlage: "um die dreifache lleberlieferung Christi, nämlich: durch ben Vater, durch Judas und durch die Juden anzuzeigen; denn von diesen Dreien wurde er überliefert."\*) Solches also war die Hausnahrung, mit welcher die fleißigen und studierenden unter den Geistlichen, als dem Roth wendigsten sich versehen sollten: eben so rauh und barbarisch in der Form als schülerhaft und ungeheuerlich dem Inhalte nach. Darüber sollten bie Gebildeten nicht spotten und die Besseren und Einsichtsvolleren unter der Beistlichen, nicht eben so sehr seufzen, als über die Unwissenheit ihrer Stan desgenossen selber?\*\*)

Nichtsdestoweniger zog, mitten in dieser Gährung, wie wenn man mit aller Macht, durch Nichtbeachtung aller Anzeigen des Sturmes, den Ansbruch desselben herausfordern wollte, mit dem neuen Papste Leo X. ein neuen Ablaß in die Christenheit aus, und auch in die Stadt Straßburg ein (End 1515), unter der Firma: "zur Erledigung der gefangenen Christen in Asia, "Er war hier," sagt der Straßburger Chronist, "bei Jung St. Peter. De selbst ging man zur Beichte; beim Stuhl hing der Brief mit großen Buch

<sup>\*)</sup> Ad haec verba tres cruces fiunt, ad designandum Christi triplicas traditionem, a patre, a Juda et Judaeis, ab illis tribus traditus fait. S. Canon Sacrae Missae una cum expositione ejusdem qualiterque quilibet celebrans, debeat esse dispositus. Impressum Argentinas arte ingeniosi viri Matthiae Hupfuff. M. D. VII. 4 Bog. in 4.

<sup>\*\*)</sup> Wer über die sittlichen und religiösen Zustände ber Geistlichkeit und bet Kirche, sowie über den Verfall alles wissenschaftlichen Lebens, sich eines weiteren belehren will, s. De miseria Curatorum seu plebanorum Epist. Augeb. 1489. — Wolfii Lectt. Memorab. I, 906 u. folg. Weller Altes u. Neues ans allen Theilen der Geschichte. Chemnis, 1762, Th. I p. 66. Adami, Vita Pellicani, T. I, p. 136 u. folg. Röhrich, Mitthei lungen III, p. 103 n. folg. u. 116. Eine Anzahl von Briefen des Crai mus, bes. ad Dorpium: Epp. Ed. Lond. col. 2003. und V. d. Hardt is sefannten Hist. literar. Resorm.

ven gedruckt und neben herab zwei Figuren. Auf der einen Seite Christus 6, und zerstoßet mit dem Kreuz das Fegfeuer. Die heraustommen, weiset mm Papft, der auf einem Stuhl siget und hat einen solchen Ablagbrief tibm hangen. Bor ihm liegen viel Raiser, Könige, Cardinale, Bischöfe Lw. auf den Knieen. Hinter ihnen, sieht man einen Sad mit Geld steben, nter demfelben viele Erlösete die danken; denen folgen die Priester, die Die Gefangenen liegen in einem tiefen plen den Türken das Geld dafür. runnen, oben mit einem eisernen Gitter beschlossen, gang nadend mit ermlichen Gebarden, Manner, Weiber, Rinder, Alles erschröckenlichst anichanen." Männiglich der es sabe, weinte und legte das Geld mit Haufen L Dafür machte man Jedem ein Kreuz auf die Stirne. Es trug, allein Straßburg, sehr viel Geld, ward aber kein Christ davon ledig gemacht. iefer Ablaß, der mit den ausgedehntesten Bollmachten und unter den veriedensten Ramen, besonders nach Deutschland, ausging und während langer it als eine der großartigsten Finanzmaßregeln und Ausbentungen des men, gläubigen Bolks, der maßlosen Berschwendung und Prachtliebe des ichtstunigen Medicaers und seines Hofes vorhalten sollte, stieß, wie bemet, dem Faß den Boden aus. "Denn das war der Ablaß," sagt die fruit, "über dem fich der erfte Streit mit Dr. Luthern erhoben."

## Biertes Capitel.

Matthans Bell oder der Anfang der Reformation in Strafburg.

Der gewaltige Donnerstrahl, war bei dieser allgemein drudenden Chile der driftlichen Atmosphäre, zu Wittenberg gefallen, und der allentenfgehäufte Zündstoff hatte überall so schnell Feuer gefangen, daß Dinige, welcher den Strahl, ohne es zu wollen, dem Himmel entlockt, wier felbst erschrat, und dann erst den hohen Beruf erkannte, zudem er Buschen und ersehnet war. Mit jener Schnelligkeit, "als ob die Engel bimmels Botenläufer gewesen wären," waren die welthistorischen 95 be auch nach Stragburg gefommen. Gar Manche unter den Gelehrten Der Bürgerschaft athmeten auch hier zum ersten Male freier auf und when in sich selbst und untereinander: "Gottlob, daß einmal einer gewen ift, der drein greift." Aus den gelehrten Kreisen fam Nachricht Inhalt schnell unter die Bürger und auf die Zunftstuben, und murde fo freudiger bewillkommt, als der Unwille gegen die Klerisei, in dem ngerjahre (1517 auf 1518), auf's Höchste gestiegen war und die geistlichen fte fein Getreide verfaufen wollten, wenn es die Burger nicht um zwei illinge theurer bezahlten als die Fremden; weil sie die Lutherische Ketzerei En. Die Bürger antworteten darauf, indem sie den Geiftlichen die 95 Sage, bereits lateinisch und deutsch, sowie auch die ersten Sermone Luthers s Gnade und Buge" u. f. w. in Aller Bande waren, an die Thuren der Banm, Capito u. Buger. 13

geistlichen Wohnungen anschlugen. Selbst der sonst bocht zurückaltende Wickgram, um boch wenigstens auch etwas zu thun, sprach fich (4. Januar 1518) in einer offenen Predigt über das "Possen- und Affenspiel und den ausgelassenen Unfug" aus, der, trot der beginnenden Aufregung, nach alten Herfommen, an dem unschuldigen Kindleinstage, in der gewohnten Brochsion, von den Geistlichen verübt wurde. Dazu zog, einen Monat darauf, der Ablaß abermals und mit größerem Pompe als ije in die Stadt (8. Febr.). An der Spige, ein Cardinal mit zwanzig Reitern und hinter ihm vier vierspännige Prachtmagen und 8 Maulthiere, alles mit Geld und Ablagetteln schwer beladen und mit großem sonstigen Troß. Er wurde mit um so gw Berem Pompe von der Geiftlichkeit empfangen, als diese hiermit eine Demonstration machen wollte. Man fann fich benten, mit welchem Auge ber Rath, und mit welchem geheimen Ingrimm Die mit Roth und Mangel kampfende Bürgerschaft, die man demüthigen wollte, den Ginzug dieser Blutfauger ansaben, denn noch hatten sie den Muth nicht, wie kurz darauf die von Burich, die unverschämten Preffer sammt ihrem Krame abzuweisen. 3a, be Ablagverordneten, welche ihre Waare angeblich zum Besten des "Blatter und Baisenhauses" anboten, wagten es sogar, um nicht einen Abbruch # erleiden, die (Finstellung der öffentlichen dramatischen Darstellungen der Krenzbrüderschaft in der Passionswoche zu begehren, und das reichliche Me mosen, welches sonft bei diesen von roben Handwerksteuten, auf öffentlichen Marfte gegebenen Stücken und Umgügen fiel, in Die Ablagfaffe fliegen 3 Der Beschluß: (12. April) die Brüderschaft solle nur zwei Privatumzüge halten und nur während zweien Tagen: "Sufanna," "Jerusalen" und die "Himmelfahrt" spielen, wozu vom Rathe (der sonst nach Sitte bei wohnte), kommen möge, wem es gelegen sein werde, mag die Bürgerschaft and nicht günstiger für den Ablaß und deffen Agenten gestimmt haben. einige Tage früher (3. April), maren Klagen seitens der Geistlichen einz laufen, und bei der Gereiztheit der beiderseitigen Stimmung, gab man eine augenblickliche Genugthuung, indem man in den Haufen der Migrergnis ten binein griff. Giner von den Bielen, Hans Wendenschimpf, murde von Gericht gefänglich eingezogen, weil er fich verlauten laffen: "Das Ding fc mehr erfunden dem Papit den Seckel, als den Himmel zu füllen, und di fünf Stücke in der Meise falsch seien." Er wurde aber schon nach Often, vermöge der Stimmung der Bürgerschaft und des Rathes, wieder fri gegeben.

Inzwischen sollte ein neues Elend, das viele Einwohner der Stadt getroffen, den Bürgern eine Demütbigung und den Geistlichen einen kleinen Triumph bereiten. In Folge der Mißjahre und des Hungers hatte die Krankbeit des Beitstanzes auf eine erschreckende Weise um sich gegriffen, und der bischöfliche Vicar batte den Rath angegangen, um Anstalten zu "geistlicher" Hülfe (öffentlicher Wallfahrt) gegen das Uebel. Dieser hatte ansangs die

kitwort gegeben: "dieweil die Aerzte erkannt, daß es eine natürliche Krankbit, so solle man natürliche Mittel dagegen anwenden. Er werde übrigens Beicht geben, daß die Predicanten das Volk zum Gebet um Erlösung ermineten." So ächt vernünftig und evangelisch diese Weisung war, die nan in ähnlichen Fällen bei den meisten Obrigkeiten der Zeit umsonst ernantet hätte, so mußte er doch wegen der Hartnäckigkeit des Uebels dem Dringen der Geistlichen und der Kranken nachgeben.

Er ließ daher die Leidenden auf Wägen nach der Beitskapelle zum Kehen- oder Hellenstein bei Zabern führen. "Andere liefen zu Fuß dahin, bent sie konnten und fielen tanzend nieder. Da war ein Pfass der lase Kesse über sie und man verkaufte ihnen rothe Schuhe, die waren oben und wir mit Kreuzen bezeichnet und mit Chrysam bestrichen und das trug Alles in großes Opfer." Die Armen, welche hülflos zurücklehrten, hörten gesichnet Diejenigen ohne einen bedenklichen Eindruck an, welche ihnen die Ketigkeit dieses ihres abergländischen Unterfangens vorausgesagt hatten.

Wenn St. Beit und auch selbst die natürlichen Aerzte den leiblich Siehen nicht helfen konnten, so kam doch durch die Wahl des hohen Chors, der Richtadeligen des Hohenstifts, ein geistlicher Arzt in die Stadt, der das wigiese Uebel bei der Wurzel angriff und die Heilung mit eben so viel Ruhe Festigkeit, als Erfolg und Beifall begann.

Matthäus Zell von Kaisersberg, gemeinhin von der ihm gänzlich weinen Bürgerschaft "Meister Matthis" genannt, weil er in Freiburg sich kagisterwürde in den Freien Künsten und das Baccalaureat der Theosischen, war ein kenntnißreicher, aber den dürren Speculationen absten, schon frühe auf das praktische reine Christenthum gerichteter, inniger bicht anspruchsloser Mann, welcher sich besonders durch die Schriften deredigten seines Landsmannes, Geiler, angezogen fühlte, und die veredelte kan derselben zum mächtigen Wertzeuge reinerer Erkenntniß sich aneignete: der leutselige, in jedem Juge seines Neußeren die bürgerliche Popularität muthende Persönlichkeit. Er stand in seinem einundvierzigsten Jahre, als ens dem scholastischen Lehrerkreise zu Freiburg, wo er eben Rector gesten, mit Freuden scholastischen Lehrerkreise zu Freiburg, wo er eben Rector gesten, mit Freuden scholastischen Kehrerkreise zu Freiburg, wo er eben Rector gesten, mit Freuden scholastischen Fälle, mit Freuden anzunehmen.

Der schon vielsach angeregte Mann kam eben zu der Zeit, als der Scheidungsproceß in der Bürgerschaft schon begonnen hatte und so zunahm, der Rath vier Bürger vor sich laden ließ (26. April 1519), wovon einer die Sclegenheit des Umzugs und der Spiele der Kreuzbruderschaft in der Possenwoche, mit Zustimmung der anderen, öffentlich geäußert batte: man wolle wieder den alten (Kößen berumtragen und um keiner anderen Utsache willen, als um den Herren Keller und Kasten zu füllen. Er werde

Ju der Zeit aus der Stadt gehen, um den Gräuel nicht zu sehen. Auch der Ablaß sen nichts." Der Pfarrer zu St. Lorenz aber war eine bedächtigent Natur, und wenn er schon die armen Landleute, welche man um geringer Fastenvergehungen und anderen "Humpelwerks" willen von ihrer Arbeit in, die Stadt und in seinen Beichtstuhl zwang, um sich "büßen" zu lassen, "flugs" und bald absertigte und sie weder "molf" noch schröpfte, wie sons geschah und deshalb sich mehrmals vom Fiscal und Capitel Berweise zuge so war er in Sachen des Amts und der Lehre ein getreuer und gewissenscheter Besolger der paulinischen Regel: prüfet Alles und das Gute behaltt. Die Schriften Luthers, welche nun, die lateinischen in's Dentsche, und der deutschen in's Lateinische übersetzt, in Basel bei Cratander und in Straß burg bei Flach, Ioh. Schott und besonders bei Wolfgang Köpsel und zum auf das Betreiben Nicolaus Gerbels, erschienen und zu hunderten von Egentaren in das Publicum ausgingen, studierte er mit großem Fleiß.

Sie gaben ihm den Muth seiner Neberzeugung, kehrten an's Licht web in ihm, wie in vielen Tausenden, zum Theil ihnen selbst unbewußt, verborgen war, und durch die sich immer kräftiger aussprechende Stimmung eines großen Theiles der ebenfalls von Luthers Auftreten und dessen Schriften ergriffenen Bürgerschaft gehoben und getragen, brach er, nach langem Kampfelzur Entscheidung durch: fortan das Wort Gottes und nur das Wort Gottes zu predigen.

Gegen den Hauptkrebsschaden in der katholischen Kirchenlehre: bie todten Berdienstwerke, welche Alles überwuchert hatten, fand auch er, wischerem Griff, das mahre Hauptschwerdt des Geistes, und als seine eigentlichen Reformationspredigten mit der Auslegung des Briefes an die Romen begonnen, so strömte das Volk aus allen Stadttheilen ihm zu. Wit ätter erangelischer Klugheit und Selbstständigkeit nannte er, in seinen Predigten Luthern selten oder nie, sondern berief sich immer nur auf Gottes Wert wie dieser.

Wenn auch der Bischof, welcher die Stimmung der Gemüther und it Lage der Dinge nur aus der Ferne sah, Autorität gegen die "seherische Dies nion" des Münster "Pfarrers brauchen wollte, so sahen doch die unmittele baren Oberen desselben, die Herrn vom Domcapitel und hohen Chor, mit anderen Augen und zum Theil wohl auch schon mit weniger Abgeneigthet die Sache an, und nahmen wohlweislich nichts gegen den Mann vor, desse biederer Freimuth auf der heiligen Schrift beruhte und alles derselbigen Widerwärtige oder darin nicht Enthaltene, mit seinem deutschen Ramen nannte.

Daß in einer Stadt, wo so viele Klöster und Stifte waren, die Mitglie der derselben, durch Verwandtschaft und sonstigen althergebrachten Ginflus in der ängstlichen Gewohnheitsfrömmigkeit oder der egoistischen Ruhe der Indisserentismus, durch grauenhafte Schilderung der Lutherischen Repers

lich eher gesteigert als gemildert wurden; daß aber dagegen in n Gemeinwesen, wo ein guter Theil der kernhafteren Bürgernaturen Berachtung und Haß gegen die nur allzuberüchtigte Klerisei, "das bem Befampfer des langst verhaßten Aberglaubens und der fleriudung zusiel und daher heftige Parteiung entstand, ist nicht allein. neidlich von dem Herrn für alle diese großen Krisen vorausgesagt, : liegen als nothwendige Bestandtheile derselben in der Natur der Die Gegenpartei war auch hier in ihrer Leidenschaft so weit geuß sie selbst Anschläge auf das Leben des "lutherischen" Leutpriete. Dieser aber fühlte fich sicher "unter Gottes Hut und Schirm" bem machsamen Auge und Ohre der zahlreichen Anhänger und die ihn warnten und oft sogar seiner furchtlosen Sorglosigfeit Sie waren nämlich schon so zahlreich geworden, daß die Menge r und Landleute, welche auch wollten Lutherisch predigen hören, ter erfüllte und der Prediger in der zwar bloß durch Säulen gewrenzencapelle sich unmöglich allen konnte verständlich machen. den der Burger bei dem Rathe, um Eröffnung der feit einigen mitterten und verschlossenen "Doctorskanzel" Geilers von Raisersezeichnend für die überwiegende Zustimmung der Gemeinde, deren ordneten sich bewußt waren, bezeichnend für die Stellung Peter 1, des zeitweiligen Dompredigers und Inhabers der Canzel, zur ægung, bezeichnend endlich für die Gesinnungen, die man, wenn ganzen, doch der Mehrheit des Magistrats zutraute. Als dieser Abgeordneten mit dem Bescheide entließ: er hätte darüber nichts 1, so inthronisirte die Bürgerschaft, damals schon, auf eine volksunständige Weise die Reformation in der Hauptfirche der Stadt. Schreiner aus der gang naben Aurbengaffe verfertigten eine trag-A, die fie gur Stunde von Bells Predigten mitten in's Münster wieder hinwegschafften, sobald die Predigt vollendet mar. Diese l ber Hauptcanzel und diese aus dem Zunftgeiste der Bürger ber-: Demonstration bat der Reformation im Neußeren auch vielen geleistet.

war, das bezeugt sein ganzes Leben, nichtsweniger als ein ehrkann, aber wenn er diese eigens für ihn daher gebrachte Kanzel
mußte ihn doch das ermuthigende Gefühl ergreisen, daß er nicht Ramen Gottes, sondern auch unter Zustimmung des größesten r Bürgerschaft, da stand. Sein Beispiel und Luthers heldenmüthischreiten und Auftreten in Worms, dessen Schlag auf Schlag erSchriften, die Willionen aus den Herzen und ins Herz sprachen
allen Censurverboten und Reichstagsabschieden verkauft und geen, hatten auch andere erweckt, welche dem immer höher wogenden
Reitrichtung nicht zu widerstehen vermochten und selbst öffentlich Aeter Philippi von Rumsperg, der vom Stifte zum Alten St. Peter angestellte Leutpriester, sing an (1520) evangelisch zu predigen und ließ sicht anfechten, daß er durch das Stift entfernt wurde. Tilemann von Lun predigte im Carmeliterkloster (März 1521), unter Anderem vor dem zuströmenden Volke: "es wäre gut, wenn man den Wönchen und Priestem erlaubte ehelich zu werden," so daß der bischöfliche Fiscal ihm das Predigm untersagte.

Selbst in dem Augustinerkloster ließ der, aus Freiburg im Nechtand stammende Provinzial, Conrad Treger, der bald durch eine Romreise sellte zum erklärtesten Feinde umgewandelt werden, nicht allein frei predigen und über die Zeit- und Controversfragen frei disputiren, sondern er hat selbst disputirt (5. Mai 1521) "und an dem Allen selbst ein Wohlgefallen gebalt und mit frommen Bürgern auf christliche Weise davon gehandelt und sie gefragt, wie es ihnen gesiele."\*)

1

Z

1

Auch unter die Landleute war die Bewegung gedrungen und sie kamen hausenweise in die Stadt, um das "Neue Grangelium" zu hören. Damals erschien auch ein aus dem Meinthal gebürtiger Landmann, der Stadt und Land durchzog, und zum Topus jener nicht ohne politische Färbung gebliebenen, derberen und besonders gegen Geiz und Habsucht und das hierarchische Anssauge-Switem ankämpsenden Opposition der Bauernschaft geworden ist. "Karstbans" bieß der schlichte "einfältige," aber von einem besonderen Geiste getriebene und beredte Hutten im Bauernsittel. Als er aber auf öffentlichen Plägen und Straßen, vor dem ohnebin ausgeregten Volke in wildem Gifer gegen das "Erbvolf" in seiner unverblümten Sprache loszez und der Rath diesen Geist und die Zusammenrottungen nicht billigte, wurde er der Stadt verwiesen, seste seinen Stad weiter, wandernd und predigend, bis nach Basel, wo ihm ein Gleiches widersuhr und er im Oberlande verschwand.

Ge regnete nun eine Zeitlang Flugschriften und Gespräche in Prose und Versen, welche diesen Namen trugen und, mehr oder minder scharf, den selben Ton anschlugen, die aber der Rath verbot (15. März 1521), nachdem er zuvor ein ähnliches Mandat gegen die Wahrsager, Zauberer u. s. w. hatte ausgeben lassen (11. März), in Folge von Wickgrams Predigten über diesen Gegenstand. Der erste reformatorische Schritt aber welchen er that, nar durch einen Bericht Ritter Wurmsers veranlaßt (9. April): wie nämlich der Beichtiger der Renerinnen eigenmächtig die Schlösser dieses Klosters habe verändern lassen und die Schlüssel davon bei sich trage, ause und einsgebe wenn es ihm gefalle, prasse, "toße" und ein wildes Leben habe: daraus dem einst, zu Geilers Zeiten, in so gutem Ause stehenden Hause ein böser

<sup>\*)</sup> S. Carito's Antwurt u. f. w. F. 4 h. S. Rappens Nachlese II, 450, wo rie Disputationesage Treger's sieben.

der Math Pfleger über die Rlöster verordnete, die anf gute Haushaltung und gute Sitten wachen sollten. Das aleandisch-kaiserliche Berdammungsedist von Worms und namentlich das scharse Untherischer Lehre, ließ er einstweilen wie andere mächtigere Fürsten, je selbst der Churfürst von Mainz, noch ruhen, wegen der drohenden Stimmug des Volkes; ließ dafür aber die "Münsterschwalben," welche ihr Unpotiszewerbe in der Kirche trieben, gefänglich einziehen (27. Juni 1521)
mit ließ sie nicht eher wieder los, als bis sie in ihrer Ursede geschworen:
icht mehr im Münster und in anderen Kirchen ihre Buberei zu treiben. Zulett aber setzte es die Geistlichseit durch, daß wenigstens das kaiserliche Verbet, unter den schwersten Strasen an Leib und Gnt, Lutherische Bücher zu
denden oder zu verkausen, den Buchdruckern und "Buchführern", von Rathswegen, bekannt gemacht wurde (30. Sept.).

"Die Zeinde tanzen und springen vor Frende," schreibt Gerbel an Buger, "wo bohnen die armen Getroffenen aus." Der Schrecken der Drohung muß menblicklich groß gewesen sein. Derselbe, durch das Lesen des eben erst erschienen "Evangelischen Lehrbegriffs" (Loci communes) von Melanchthon, micherzeugte Gerbel, klagt, daß, wo früher alles voll Lutherischer und flicher Schriften gewesen, leider gar nichts mehr zu haben sei. Aber das wer Del in's Feuer gegossen. "Bei uns ist Alles in der verschiedenartigsten kengung: nur hier und da redet Einer und der Andere der Geistlichkeit Wort. Sie hat das kaiserliche Mandat, nicht ohne den größesten Tuwit hervorzurusen, befannt gemacht, doch hat man bis jest noch nicht zu kwalt und Wassen gegriffen."

"Es schleichen sich die gehässigisten Parteinungen ein. Dieß Straßh," so ruft er in seinem gereizten Unmuthe aus, "ist mein Tod, denn es
kie abergläubigste Stadt die ich kenne, mit sehr wenigen Ausnahmen, die Kisto anbangen. Unsere Prediger sind sau und kalt, mit Ausnahme eines higen (Zells), der das (Fvangelium lehrt."\*)

Indessen ließ aber doch Tilemann von Lin, wenige Tage nach diesen Meigen Neußerungen (28. Dec.), schon eine Vertheidigungsschrift seiner freisitigen Predigten ausgeben. Mitten in dem Triumphe, den die Geistlichstauf kurze Zeit seierte, erschienen zwei ehrbare Frauen vor dem Rath mit der Klage: drei geistliche Herren, worunter der Vicarius des Domstifts, isten ihre Hausthüre nächtlicher Weile erbrochen, und sie seien von ihnen ihnählich mißbandelt worden, weil sie denselben nicht zu Willen sein wollsm. Gegen alle geistlichen Gerichts Remonstrationen nahm sich der Rath erans, die drei geilen Uebelthäter durch den weltlichen Arm mit Gefängnis ud einer beträchtlichen Geldbuße zu strasen (Januar 1522). Daß dieser, var keineswegs unerhörte, aber doch, in dieser Zeit, allzusreche Scandal die

<sup>\*)</sup> Gerbellius Joh. Schwebelio, 20. Dec. 1521. Centuria. p. 25.

Bürgerschaft ermuthigte und in ihrem Unwillen gegen die unverbesserliche Klerisei steigerte, ist natürlich, und als Murner, der oft unslätig-geniale Gulenspiegel und Thersites in der Kutte, die schon bei Weitem gegen die Drucker und Buchführer milder gewordenen Censurherrn auf der Kanzel anstlagte: sie ließen alles Schlechte gegen Gesetz und Recht durchgehen, so legten dieselben eine ernste Klage ein, und als er nicht lange darauf, trop Friedensversprechung und Warnung, abermals ein Büchlein "wider Gott, gute Sitten und Ehrbarseit" geschrieben, so wurde der einzige der Partei noch dienende Drucker Grüninger gestraft, und durch Rathsbeschluß erkannt (27. Dec. 1522): daß alle murnarr'schen Schmähschriften, soviel man derer habhaft werden könnte, sollten verbrannt werden.

Zwar gab das Zerspringen der großen Münsterglocke, bei dem Läuten zu Weihnachten, den Mönchen und ihrer Partei eine reiche Ausbeute auf den Kanzeln, als ein Himmelszeichen gegen die Neuerer. Das beirrte aber Magister Matthisen so wenig, daß er meinte: "es bedeute gar nichts, als daß man die Glocke wieder umgießen müsse", und nur desto unerschrockener in seinen Predigten fortsuhr.

Er war damals schon derjenige, der das allgemeine Priesterthum aller Christen ohne Unterschied, als die wahre dristliche Lehre verkündigte: "alle Menschen seind Pfassen, selbst die Weiber."

Bei der Bewegung die alles Volf in den Tiefen seiner heiligsten Interessen ergriff, konnte es nicht fehlen, daß schon frühe und gerade in der ersten und gewaltigsten Gährungszeit, neben der, an der Sand der beiligen Schrift und mit entschlossener Besonnenheit voranschreitenden Richtung der eigentlichen Reformatoren, auch das mystisch - prophetische und visionäre Element auftauchte, befonders aus den unteren Schichten des Bolfes, welches die große Bewegung, aus ganzlichen Mangel an Bildung, entweder grob materiell als eine Befreiung von hundertjährigem Druck und Elend, ober allein mit dem Gefühl und Gemüth auffaßte und im dunklen Drange nach dem Besseren darüber brütete. Einzelne religios begabtere, oft durch eigenthumliche Ginbildungsfraft und Poesie getragene Naturen werden ergriffen und das Geheimniß, womit sie, oft mit mehr Berechnung als man glauben follte, anfangs ihre Eingebungen umhüllen, oft auch die enthusiastische Excentricitat, womit sie auftreten und eine mahre, oft tiefe 3dec und Seite bes Christenthums, manchmal die einzige die sie kennen, herausgreifen und um so mehr Anklang in ihrer Umgebung finden, je mehr sie dieselbe zum crassen Berrbilde entstellen. Oft sind aber diese Leute auch ganz ruhige und harmlose Schwärmer, bis sie von irgend einem ehrgeizigen und überlegenen Ropfe ihres eigenen Kreises, manchmal ohne es zu ahnen, für fremde Zwecke mißbraucht und bis zum Fanatismus gesteigert werden. Von dieser letteren Art war der arme Taglöhner und Holzhauer Lienhart Jost. Bei Gelegenbeit eines weithin verspürten Erdstoßes, in der Nacht vom Donnerstag auf

den Freitag vor Weihnachten (1522), hatte er in dem eine Stunde von Straßburg entfernten Waldorte Honau, am Rhein, seine erste Vision, welcher eine ganze Reihe anderer folgten, die unter dem Landvolke in der Umgegend der Stadt fich verbreiteten und späterhin selbst, von dem bekannten Wiedertäufer-Propheten Melchior Hoffmann, aufgezeichnet und durch den Druck veröffentlicht worden sind. Aber nicht allein gingen, nach der Erneuerung des Magistrate, worin sich die Majorität der Bürgerschaft ausgesprochen, Zells Predigten ungehindert fort, sondern es erschienen auch wieder öffentlich in den Druckereien und Buchläden, unter anderen zahlreichen, fremden Reformations-Schriften, auch folgende, die zum Theil aus der Feder der Lapen flossen, die bereits schon von Luthern ihre Sprache, oft meisterhafter, gelernt hatten als die Gelehrten, welche meistens Lateinisch auf Deutsch schrieben. thias Wurm, Herr von Geudertheim bei Stragburg, hatte fich in einen Güterprozeß mit den Nonnen zu St. Nicolai in Undis (wo jest eine ungeheuere Reitercaserne steht) eingelassen und war, weil er sich an die weltliche Obrigkeit des Magistrats gewandt und obgleich von dem geistlichen Gerichte verurtheilt, bis zum weltlichen Richterspruch nichts berausgeben wollte, in den Bann gethan worden. Da ließ er eine an den bischöflichen Vicar und Official, Jacob v. Gottesheim, gerichtete Schrift erscheinen: "Balaams Eselin, von dem Bann, daß er um Geldschuld oder andere geringe Sachen nit mag driftlich gefällt werden. Und daß aller geistlicher Stand schuldig ift der weltlichen Obrigkeit zu gehorsamen, ob fie (wenn fie) Christen wollen seyn." Die große Frage von der Stellung der Beiftlichkeit zum weltlichen Regiment und seiner Gerichtsbarkeit mar ausgesprochen, wie sie das Evangelium und der gesunde Verstand schon längst begehrt hatten, und die Darstellungsweise desselben fand solchen Anklang, daß diese Schrift in der kürzesten Frist in zahlreichen Ausgaben gedruckt wurde \*).

Christus ist das Haupt der Seinen Und der Erzhirt aller Gmeinen, Dem alle andren Hirten sollen Rechnung gen (geben) von Milch und Wollen; Ist allein der gibt das Leben, Das kein gmalt, tod Haupt mag geben. Was nicht ausstießt aus diesem Haupt Reim Christenmenschen ist erlaubt, Was ohn dieß Haupt wird aufgericht. Das ist vor Gott vorlängst vernicht; Und wer ein ander Haupt erdenst Sich an dasselb verpslicht't und henst Der wird mit ihm zu schanden werden Ewiglich und hie auf Erden.

<sup>\*)</sup> Hier find die, nach Form und Inhalt, vortrefflichen Endreime, welche wir dem Leser nicht vorenthalten wollen:

Jugleich erschien in der Straßburger Druckerei "zum Steinburk" die berühmte Trostschrift Luthers an den, schon erwähnten, wahrhaft deutsch-evengelischen Ritter und Bekenner, Hartmuth von Cronberg, und die Antwort des Letzteren, welche nach dreihundert Jahren noch jedes Christenherz ergreisen und entstammen, jeden Kenner der Sprache in Bewunderung setzen nuß Diese Büchlein haben zur allgemeinen Kräftigung des Geistes in Straßburg nehst der flassischen Schrift: "An den Adel deutscher Nation", in dieser Zeit am meisten beigetragen, und die Bürgerschaft verschlang sie zu Tausender von Fremplaren in allen Städten Deutschlands.

Derselbe, seinem Namen im vollsten Sinne Ehre machende Hartmuth welcher, schon vor Sickingens Fall, durch die Gegner des Letzteren seiner Bur gen und Besitzungen, aber nicht seines evangelischen Muthes und seinen Zuversicht beraubt werden konnte, ließ (21. Jan. 1523), als er die resor mationsgünstigen Wahlen des Naths ersahren hatte, ein belobendes Er munterungsschreiben an denselben ergehen: ihm Glück wünschend weger seines Eisers für die evangelische Sache. Bezeichnend für die Stimmung des Nathes und des Volkes ist es, daß diese Zuschrift, zuerst in zahl reichen Abschriften und zuletzt sogar im Druck erschien. Der Resormations eiser war in vollem Zuge. Aber jetzt ging auch, wie in den meisten freier Städten, der Kannpf mit der bischösslichen Gewalt an.

Wilhelm von Hohenstein wandte sich an den Rath mit der Erklärung Er habe seinem Fiscal geboten, die Priester, welche päpstlichen und kaiser lichen Besehlen zuwider handelten, und besonders den Leutpriester zu St Lorenz im Münster, zur Strafe zu ziehen.

Aber die Pfarrfinder hatten, als der Schritt des Bischofs ruchden wurde, an die Thüre des Fiscals angeschlagen: "sie würden ihren Pfarr herrn nicht verlassen, ein E. Rath möge den bischöflichen Beamten bewstehen." Dieser aber gab die entscheidende, weise und muthige "Erkanntnuß": "Du Meister Watthis bisher nur das reine Wort Gottes gepredigt, und sich bis ber umsonst erboten Belehrung anzunehmen, soll er sich allerdings aller Tandmähren und aller Aufregung enthalten, dagegen ermahne ihn der Nath, das Wort Gottes und die heil. Geschrift tapfer und ohne Furcht zu predigen, dabei man ihn schüßen und schirmen wolle." Auch eröffnete man dem hohen Stifte: diesen Beschluß werde man Zellen mit theilen. Dieser erklärte nicht lange darauf, bei der Einsegnung der ersten

Gin todes Haupt kein fraft mag geben So es selbs nicht hat das Leben: Mag sein Kraft auch niemands nehmen. Muß sich seiner Armut schämen: Dann Christ wieder ist erstanden, Hat sein Wort erlöst von Banden, Macht all' Menschen Tand zu schanden. Priesterebe, Anton Firns nämlich, des Predicanten zu St. Thomä, in der Trauungsrede, vor allem Volke: "Es hat das Regiment dieser löbl. Stadt Statburg, durch viele wohlgeachte Männer desselbigen Regiments ihm, mir und allen Predicanten dieser Stadt lassen sagen, daß wir nun hinfürder das Grangelium und die heil. bibl. Geschrift pur, lauter und unvermischt von Renschenfabeln, Exempeln und dergleichen sollten predigen, dazu unerschwedenlich. Dabei wollten sie uns handhaben, wie auch billig. "\*)

Das murde, wie natürlich, Alles dem Legaten auf dem Reichstage zu Rümberg angezeigt. Als dieser nun die Nebersendung des papstlichen Bure's (vom Ende 1522) mit einem Schreiben (1. Febr.) begleitete, worin nsich bei dem Magistrat bitter beklagte, daß er Lutherische Reperei und den Bectauf Lutherischer Bücher dulde, und ihm bei Gottes Zorn einbindet, daß michts dergleichen gestattet werde, so ließ sich der Rath weder weiter fortreißen, Die Weisung an die Gefandten der Stadt lautete: sie mo einschüchtern. folten dem Legaten sagen: das Zeugniß der heil. Schrift betreffend, so mußtm die Gelehrten darüber urtheilen, der Rath fei bis jest bei der alten Reli-Dr. Geiler aber habe seit zwanzig Jahren eine Reformation kentragt, habe mit ihren Bischöfen, Albrecht und Wilhelm, deswegen gehanklt, weil die Geistlichen ein gar zu ärgerlich Leben führen, und auch dero Manken genugsam geoffenbaret und angezeigt, und sen nie Etwas daraus nfolgt. Cheregati herrschte zwar den Gesandten entgegen: Dr. Geiler habe kinen Beruf zur Reformation gehabt, welche dem Papste allein zustehe, der and ein Concilium berufen werde: man moge nur zusehen und alles Widerwittige verhüten, sonst würden Gott und Papst mit dem Banne strafen. Die papitliche Breve murde zwar vom Rathe veröffentlicht und angeschlagen, der unter dem Anschlage selbst wurden Luthers Bücher verkauft.

So allgemein und stark war die öffentliche Stimmung, zumal da von ellen Seiten die Nachrichten von den Fortschritten der Reformation, sowohl ens anderen Städten, als besonders aus Zürich einliesen, wo die in einer Bersammlung von beiläusig sechsbundert "gelehrten und vornehmen Leuten" beider Parteien, und in Gegenwart Joh. Fabers, des Vicarius des Bischofs von Constanz, gebaltene (27., 28. und 29. Jan. 1523) und siegreich von Iwingli und den Seinen bestandene, erste Disputation stattgefunden hatte, und wovon der anthentische Bericht, als ein kostbares Wassenmagazin für die großen allenthalben streitigen Fragen, in alle Welt ausgegangen war.

Inwischen ließ auch das Domkapitel, in welchem übrigens ein Sigismund von Hohenlohe saß, der spätere Freund Margarethens von Balois und der Reformation, in einem mit dem Hohen Chor zwiespaltigen Streite gegen Zell sich vernehmen. Als dieser aber, auf den Vorwurf des Auslassens vieler Geremonien und des seltenen Messelesens geantwortet: er studire zu dersel-

<sup>\*) &</sup>amp;. Collation auf Firns Trauung. D. 26.

ben Zeit, mas mehr Rugen bringe meber Meffe lefen, fintemal an keinere Ding hober und mehr gelegen sei, denn am Predigen, welches er deswegen auf's Treueste ausrichte; als er auf Mahnung: fünftighin dem Rurnberger Mandat nachzuleben, protestirend erwiderte: er könne diese Mandate nur insofern befolgen, als sie dem Worte Gottes nicht zuwider, er werde immer sein Bestes thun, die Babrheit tapfer sagen, das Bort Gottes aber in teinem Wege anbinden lassen; so mar das Ergebniß der offenbar schon zwiespältigen Berathungen Dieser hoben geistlichen Körperschaft: Zell solle menigstens noch ein Jahr Leutpriester bleiben. Bon dem bischöflichen Beichtigeramt wurde er aber, gewiß mit seiner freudigen Bustimmung, entboben, aber Beilers "Doctorfangel", mitten im Münster, wurde ihm zur großen Befriedigung des zuströmenden Bolkes eröffnet. Da der Magistrat den tapferen Mann, nebst seinen Nachfolgern, den Predicanten Theobald Schwarz (Nigri), Somphorianus Pollio oder Althieffer, und Andere bei dem Worte Gottes in Schirm nahm, und das Domcapitel "das beiße Gisen" auch nicht angreifen wollte, so schritt der Bischof zu Zabern selber vor, und ließ durch seinen Fiscal, Gerrasius Sopher, vierundzwanzig Klagartifel gegen den kegerischen Leutpriester aufsetzen und seinem geistlichen Vicarius Jakob von Gottesheim zur Ausfündigung übermachen. Aber diese Anklagen, lauter mündliche durch Hörensagen beigebrachte Aeußerungen aus den gehaltenen Predigten, welche darthun, daß nichts Schriftliches oder Gedrucktes von Bell vorlag, sind die einen so evangelisch mahr und richtig, die anderen so lahm oder albern und die meisten so verworren und, wie es solchen Aeußerungen zu gescheben pflegt, so offenbar verdreht und entstellt: daß die Gegner ihre Schwäche nicht glänzender offenbaren konnten. Der, nach dem Schluß des Fiscals, im Fall des Widerstrebens mit dem Bann zu belegende Prediger, konnte kaum eine gunftigere Gelegenheit munichen, um die Unstatthaftigkeit dieser Anklagen oder ihre erangelische Rechtfertigung und somit feine unumwundene Meinung über die Hauptpunfte der ftreitigen Fragen, in. einer lateinischen Entgegnung und Bertheidigung an den unglücklichen Artifelsteller zu entwickeln.

Diese wunderlichen, setzersch sein sollenden Anklagen, kamen aber auch in das Publicum, unter die Bürgerschaft und auf die Zunftstuben, wo überhaupt das vernünftige, selbstbewußte "Handwerk", die maßgebende Grundmacht im Freistaate, diese höchsten Tagesfragen, so wie in dem engeren Kreise gelehrter und ungelehrter Freunde, Nachbarn und Genossen, mit jener unumwundenen Freimüthigkeit besprach, welche das Gefühl: Einer bin auch ich! und die in Sitte und Verfassung begründete Wehrhaftigkeit verlieh.

Der mehr rede als schreibselige, treue und unerschrockene "Meister Matthis", der immer mehr leistete, als er versprach, beschloß daher auch für die ihm besohlene Bürgerschaft, eine "Verantwortung auf die Artikel zu

sulen", und bei dieser Gelegenheit den Seinen auf die populärste und übersugendste Weise sattsam darzureichen und an die Hand zu geben, was man von den Anklagen, von dem Kern der obschwebenden Streitsragen halten, und was man, saut den klaren Aussprüchen der Schrift, den Gegnern antworten solle. Es sollte hiermit aus seiner Feder, beinahe ihm selbst unberwit, wie es des edlen, kernhaften Mannes Natur und fromme Ergebenheit und die Sache selbst mit sich brachte, das große geistliche Manisest der Resormation hervorgehen, welches dieselbe in Aller Herzen und Ueberzeugung bezwindete, und zwar fünf ganzer Jahre vorher, ehe sie gesessich und versassingsmäßig eingeführt wurde.

# Zweiter Abschnitt.

Butzer und Capito nehmen die Reformation zu Straßburg in die Hand, die Gesammtbürgerschaft führt sie verfassungsmäßig ein. Mai 1523 — Febr. 1529.

### Erftes Capitel.

Der Propst von St. Thomä und der arme Predicant.

Bur Zeit, als die Herren vom Hohen Stift und die vom Hohen Chor über Zell zwiespältig handelten, und die Bürger den Warnungsruf an den Magistrat: sie würden ihrem Predicanten beistehen, an die Thuren des Fiscals und des Vicarius auschlugen, kam Wolfgang Fabricius Capito, den man umsonst zu Nürnberg mit Adelsbriefen zu köderm gesucht hatte, in die Stadt und in sein, wegen der Ernennung selbst, feind felig getheiltes Capitel, das noch überdieß gerade zu dieser Zeit auch im Streit gerathen war über den angestellten Predicanten Anton Firn. von Zell angeregte Mann hatte sich nämlich ein Herz genommen, und predigte auf Begehren seiner Pfarrkinder zu St. Thoma, die ihn als ein ehr liches und offenes Gemuth wohl leiden mochten, gegen die Migbrauche und Sonstiges im evangelischen Sinne, wie Theobald Schwarz und Symphorian (im Volksmunde schlechtweg "Herr Zimprian") Altbieffer (Pollio), in den Gemeinden zum Alten St. Peter und zu St. Martin. Aber der immer noch in seiner Grasmischen Klugheit gebannte Probst bielt sich anfangs noch ängstlich ferne von der Bewegung: ein vornehmer Herr und Fürstenrath, der überdieß mit der gerichtlichen und diplomatischen Befämpfung seiner Gegner zu thun hatte, die ihm bei dem neuen Papste und der zum Theil neuen Gurie, neue Instanzen und Schwierigkeiten mit den in Rom so gefährlichen silbernen und goldenen Waffen bereiteten, welche dem im Herrendienst um sein Bermögen gekommenen Manne nicht zu Gebote standen. Ja, man trauete ibm sogar zu, daß er eine Romfahrt antreten werde, um sich ein für alle Mal

einer Biderwärtigen zu entledigen.\*) Umlagert von geistlichen Berwandun, die des einflußreichen und in den höchsten Regionen wohlbekannten Mannes Verwendung begehrten, und beengt durch die Bewegung, deren Stund und Urfache sein Berg zugethan mar, beengt durch die Stiftsgegner, schrieb er in trauriger Stimmung nach Rürnberg, daß er, mahrscheinlich, in binfict der Beschwichtigung der Aufregung in Straßburg, die man ihm migetragen, mit aller Mühe und Arbeit nichts zu Wege gebracht. Bivatbundnisse, Parteiung und Bürgerfrieg im Neiche, schweben vor seiner Sele. Zwar habe ihm Mainz eine schöne Stelle am Stifte zu Halberkadt angeboten, aber er könne sich nicht entschließen dort sein Leben zuzubrin-Roch einen Monat wollte er in Straßburg bleiben, und dann dem wiederblim Rufe des Fürsten folgen, sich noch einmal zu der Sisphusarbeit verichen und an den aller Verwirrung Preiß gegebenen geistlichen Hof begeba, bis eine günstige Stunde des Rückzugs erscheine und die ersehnte vorige Ande wieder schenke. Aber weder das Eine, noch das Andere sollte in Erfillung geben, denn die Stunde fräftiger Entscheidung sollte auch für ihn menigen Monaten schlagen, und ibn, zu eigenem und vieler tausend werer Seelen Heil und Ruche, von aller inneren, wenn auch nicht von aperer Roth, auf immer befreien.

Es war Ende Aprils, als an einem Morgen dem alten Küblermeister ber das Schneidemeffer aus der Hand sank, da er seinen Sohn nebst einem when geiftlichen Herrn und zweien ermudeten Frauen eintreten fah in die Migerlich-bescheidene, um nicht zu sagen arme Wohnung. Gs waren das Beinenburger Flüchtlinge, welche wir am Ende des ersten Buches auf 🗪 gefährlichen nächtlichen Wanderung verlassen, als der Morgen grauete, Tier wieder den Faden der merkwürdigen Lebensgeschichte des Einen und framannes aufzunehmen. Die Frauen waren der Riederfunft nabe, und alle Personen batten beinahe Nichts mit und davon gebracht aus dem Kriegsim, als das nackte Leben. Zwei Predicanten, und zwar mit ihren angetranten Chefrauen, das mar, obgleich man schon von ähnlichen Berbeirathunpu pu Bittenberg, Burich und anderen entfernten Städten gehört hatte, gu Straßburg noch etwas Neucs und Seltsames, und wir dürsen es dem alten Super nicht übel nehmen, wenn er troß der berglichen Anfnahme, bedenflich angstlich theilnehmend drein sab. Statt des pfalzgräflichen Hoffaplans, mf den er fich ohnlängst noch viel zu Gute gethan, statt des Sickingischen Marrers, batte er nun einen flüchtigen, beweibten Predicanten, der im Augentide brod - und aussichtslos mar; in einer Zeit, mo eben ber bischöfliche timpe gegen die Strafburger, blos in der Lebre "fegerischen" Prediger, mit iner ganzen Antorität auftrat, und diese alle Hände voll zu thun hatten, per eigene Person und Stellung zu vertheidigen. Er konnte und wollte

<sup>\*)</sup> Oecolampadius Capitoni, 8. April 1523. Mss. B. M.

natürlich nicht dem Bater zur Last bleiben. Das war eine harte Zeit der Anfechtung und Prüfung, und doch lag dem hochberzigen zweiunddreißigsjährigen Manne die Bedrängniß seines gewesenen Pfarrers, des Gefährten Motherer, als welcher Laterstadt, Later und Mutter, eine reiche Pfründe verlassen batte, beinabe noch mehr an, als das eigene Glend. Die ersten Gänge waren natürlich zu Denen, die vor allen Anderen bier rathen und beisen konnten: Nicolaus Gerbel, Zell und andere schon früher besteundete Gesinnungsgenossen.

Wenn die Theilnahme des Ersteren sich aus dem, mas wir schon früher von dem Freundschaftsverhältniß gesagt, erwarten ließ, so hatten doch auch Die Bedenklichkeiten gewiß ihren Antheil an der Frage, über die nachfte 31efunft und das Durchbringen des Lebens: es sei eben Alles, selbst die Stel-Inna der geiftlichen Freunde in Frage. Bell, ber immer bulf- und troftreiche, mar eben gerade in dem besten Juge an seinem Meisterwerfe: seiner dentschen "Verantwortung", und bei ibm fand er ben mabren Troft: thatige Bulfe für die erfte Noth, Rath und Stärfung megen feines Standes: er folle fich das Gerede der Menschen nicht anfechten laffen, denn er flebe in Gottes Wort und in seiner hut. Er moge suchen, über ein Buch bes Reuen Testaments deutsch zu lesen; denn eine öffentliche Stellung gebore jest und in seinen Umständen zu den Unmöglichkeiten. Was die Freunde im Augenblick nicht thun konnten, das that die evangelisch gesinnte Bürgerschaft. Wie ein Lauffener verbreitete sich die Nachricht: zwei verheirathete Predicanten batten von Beiffenburg flüchten muffen, seien beweibt, in Roth, und der eine, Buger, eines Burgers Sobn, wolle Denen, so zu ihm fommen, das Grangelium Johannis auslegen, in einem dazu bezeichneten Saufe. Da verschaffte Rengierde, Barmbergigkeit, Durft nach Erkenntniß gar masden Zuspruch: das Bürgerfind durfe man nicht im Stiche laffen, welches einmal gethan, wie alle Pfaffen thun follten. Ge famen ehrbare Bürger # dem Bedrängten, und begehrten im Namen ihrer Bunftgenoffen: er moge ihnen das Wort Gottes vorlesen und auslegen, das er bereits, wie fie gebort, so tapfer gepredigt. Babrend Dieses sich vorbereitete, that Buger ben seiner murdigen Schritt, und zeigte dem geistlichen Vicarius Des Bischofs feine Che officiell an, mit dem Erbieten, feinen Schritt als driftlich und recht zu erweisen, nach ber beil. Schrift alten und neuen Testaments, vor jedem unparteiischen Richter.

Dieser verweigerte ibm, vor der Hand, das Mecht zu predigen oder irgend eine geistliche Verrichtung vorzunehmen. Aber auch der, zum Theil, noch nicht sehr für das Evangelium gestimmte Rath, hatte kaum Etwas von den öffentlichen deutschen Vorlesungenen vernommen, so fürchtete er, es möchte bei Gelegenheit dieser Versammlungen in einem Privathause und wahrscheinslich nach Feierabend, bei der Gereiztheit der Stimmung, ein Aufruhr unter dem ohnedieß schon schwierigen Volke entstehen, zumal da die Gegner die

garge Stadt mit dem Geschrei über den Gräuel erfüllten: ein ehemaliger Rönch, der mit einer Nonne zur Ehe fitze, wolle predigen. Er schlug daher den Bürgern ihr, auch schriftlich, eingereichtes Gesuch freundlich ab, beschickte Bugern felbst und eröffnete ihm: "daß er sich des Lesens in den Säusern entschlage, wo er aber in eine Pfarre kommen möcht', oder sonst Erlaubniß (von dem Bischof) zu predigen erlangte, ließe man's geschehen." So entschied der Rath, nicht ohne großen Unwillen zu erregen.

Indessen öffnete Bell dem Abgewiesenen sein Haus, um daselbst, mahrscheinlich mit dem Einverständniße der befreundeten Rathsglieder, vor einer geringeren Anzahl von Gelehrten lateinisch zu lesen, und so ihm wenigstens eine Thure zur reformatorischen Thätigkeit aufzuthun. Er begann mit der Anslegung der Episteln an Timotheus. Aber wenn er um sich schaute md in die nächste Zufunft, so wollte ihm in Straßburg kein Stern aufgeben, zumal da ihm sein Chestand ein hier noch unübersteigliches Hindernis in den Weg zu legen schien. \*) Er hatte sich daher, schon einige Wochen nach seiner Ankunft (23. Mai), an den bekannten und in der Reformation schon thatkräftig weiter vorangeschrittenen Zwingli gewandt, und ihm in einem Briefe seine traurige und hülflose Lage geschildert, und ihn gebeten, ihm und seinem Unglucksgefährten, wo möglich, einen Unterhalt und Wirtungstreis zu verschaffen.

Biele, die seine Vorlesungen über die beil. Schrift besuchten, wollten ihn zwar zurückhalten, so schreibt er, an demselben Tage, an Beatus Rhenanus in Basel, und hofften für ihn die Erlaubniß der öffentlichen Predigt zu chalten, aber das sei, bei der Macht, die hier der Antichrist noch besitze, sehr mwahrscheinlich. Er möge doch den Brief an Zwingli so schnell als möglich beforgen, ob dieser, dem er Alles geschrieben, einen Ort für Beide ausstudig machen könne, wo sie den Brüdern dienen und, wenn auch noch so litglich, leben könnten; denn er möchte gerne diesen seinen Pfarrer ernähren winen, und sie hatten Beide gelernt, mit Wenigem zufrieden zu sein. In einer solchen Bedrängniß, wie die gegenwärtige, sei er aber die Tage seines Lebens noch nicht gewesen, "und doch," so endigt er, "liegt mir der Unfall meines Pfarrers noch mehr auf dem Herzen, als die eigene Noth." \*\*) Der Brief verspätigte sich oder ging verloren, und als am 9. Juni die ersehnte Antwort noch nicht angelangt war, schrieb er, von derselben Sorge getrieben, abermals einen Brief an Zwingli desselben Inhalts, und aus diesem merkwürdigen Schreiben haben wir großentheils obige Umstände von seinen Schicksalen in Weissenburg und seiner Ankunft in Straßburg ge-

<sup>\*)</sup> S. Gerbelius Schwebelio, Centuria p. 43 u. 47. hier heißt es, unter Anderem: Una res: hominum (lies: matrimonium), plurimum obest (Bucero). Scis etiam (1. enim) quantum adhuc stupeant multi ad hanc novitatem. Ita enim adversarii interpretantur.

<sup>\*\*)</sup> Bucerus Rhenano, 23. Mai 1523. Mss. Selest.

natürlich nicht dem Bater zur Last bleiben. Das war eine harte Zeit der Anfechtung und Prüfung, und doch lag dem hochherzigen zweiunddreißigiährigen Manne die Bedrängniß seines gewesenen Pfarrers, des Gefährten Motherer, als welcher Baterstadt, Bater und Mutter, eine reiche Pfründeverlassen hatte, beinahe noch mehr an, als das eigene Glend. Die ersten Gänge waren natürlich zu Denen, die vor allen Anderen hier rathen und helsen konnten: Nicolaus Gerbel, Zell und andere schon früher befreundete Gesinnungsgenossen.

Wenn die Theilnahme des Ersteren sich aus dem, was wir schon früher von dem Freundschaftsverhältniß gesagt, erwarten ließ, so hatten doch auch die Bedenklichkeiten gewiß ihren Antheil an der Frage, über die nächste Intunft und das Durchbringen des Lebens: es sei eben Alles, selbst die Stellung der geistlichen Freunde in Frage. Bell, der immer hülf- und trostreiche, mar eben gerade in dem besten Buge an seinem Meisterwerke: seiner deutschen "Verantwortung", und bei ihm fand er den wahren Trost: thatige Hülfe für die erste Noth, Rath und Stärkung wegen seines Standes: er solle sich das Gerede der Menschen nicht ansechten lassen, denn er stehe in Gottes Wort und in seiner Sut. Er möge suchen, über ein Buch des Neuen Testaments deutsch zu lesen; denn eine öffentliche Stellung gehöre jest und in seinen Umständen zu den Unmöglichkeiten. Bas die Freunde im Augenblick nicht thun konnten, das that die evangelisch gefinnte Bürgerschaft. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht: zwei verheirathete Predicanten hatten von Weissenburg flüchten muffen, seien beweibt, in Roth, und der eine, Buger, eines Bürgers Sohn, wolle Denen, so zu ihm tommen, das Evangelium Johannis auslegen, in einem dazu bezeichneten Saufe. Da verschaffte Neugierde, Barmherzigkeit, Durst nach Erkenntniß gar manden Auspruch: das Bürgerkind durfe man nicht im Stiche laffen, welches einmal gethan, wie alle Pfaffen thun sollten. Es kamen ehrbare Burger m dem Bedrängten, und begehrten im Namen ihrer Zunftgenoffen: er moge ihnen das Wort Gottes vorlesen und auslegen, das er bereits, wie fie gehört, so tapfer gepredigt. Bährend Dieses sich vorbereitete, that Buger den feiner murdigen Schritt, und zeigte dem geiftlichen Vicarius des Bischofs seine Che officiell an, mit dem Erbieten, seinen Schritt als christlich und recht zu erweisen, nach der heil. Schrift alten und neuen Testaments, jedem unparteiischen Richter.

Dieser verweigerte ihm, vor der Hand, das Recht zu predigen oder irgend eine geistliche Verrichtung vorzunehmen. Aber auch der, zum Theil, noch nicht sehr für das Evangelium gestimmte Rath, hatte kaum Etwas von den öffentlichen deutschen Vorlesungenen vernommen, so fürchtete er, es möchte bei Gelegenheit dieser Versammlungen in einem Privathause und wahrscheinslich nach Feierabend, bei der Gereiztheit der Stimmung, ein Aufruhr unter dem ohnedieß schon schwierigen Volke entstehen, zumal da die Gegner die

ganze Stadt mit dem Geschrei über den Gräuel erfüllten: ein ehemaliger Rönch, der mit einer Nonne zur Ehe sitze, wolle predigen. Er schlug daher den Bürgern ihr, auch schriftlich, eingereichtes Gesuch freundlich ab, beschickte Butzern selbst und eröffnete ihm: "daß er sich des Lesens in den Häusern entschlage, wo er aber in eine Pfarre kommen möcht', oder sonst Erlaubniß (von dem Bischof) zu predigen erlangte, ließe man's geschehen." So entschied der Rath, nicht ohne großen Unwillen zu erregen.

Indessen öffnete Zell dem Abgewiesenen sein Haus, um daselbst, wahrscheinlich mit dem Einverständnise der befreundeten Rathsglieder, vor einer geringeren Anzahl von Gelehrten lateinisch zu lesen, und so ihm wenigstens eine Thüre zur reformatorischen Thätigseit aufzuthun. Er begann mit der Auslegung der Episteln an Timotheus. Aber wenn er um sich schaute und in die nächste Zusunft, so wollte ihm in Straßburg kein Stern aufgeben, zumal da ihm sein Ehestand ein hier noch unübersteigliches Hinderniß in den Weg zu legen schien.\*) Er hatte sich daher, schon einige Wochen nach seiner Ankunft (23. Mai), an den bekannten und in der Reformation schon thatkräftig weiter vorangeschrittenen Zwingli gewandt, und ihm in einem Briese seine traurige und hülflose Lage geschildert, und ihn gebeten, ihm und seinem Unglücksgesährten, wo möglich, einen Unterhalt und Wirzungskreis zu verschaffen.

Viele, die seine Vorlesungen über die heil. Schrift besuchten, wollten ihn zwar zurückalten, so schreibt er, an demselben Tage, an Beatus Rhenanus in Basel, und hofften für ihn die Erlaubniß der öffentlichen Predigt zu malten, aber das sei, bei der Macht, die hier der Antichrist noch besitze, sehr mwahrscheinlich. Er möge doch den Brief an Zwingli so schnell als möglich besorgen, ob dieser, dem er Alles geschrieben, einen Ort für Beide ausstudig machen könne, wo sie den Brüdern dienen und, wenn auch noch so lärglich, leben könnten; denn er möchte gerne diesen seinen Pfarrer ernähren innen, und sie hätten Beide gelernt, mit Wenigem zufrieden zu sein. In tiner solchen Bedrängniß, wie die gegenwärtige, sei er aber die Tage seines Etbens noch nicht gewesen, "und doch," so endigt er, "liegt mir der Unfall meines Pfarrers noch mehr auf dem Herzen, als die eigene Noth." \*\*) Der Brief verspätigte sich oder ging verloren, und als am 9. Juni die ersehnte Antwort noch nicht angelangt war, schrieb er, von derselben Sorge getrieben, abermals einen Brief an Zwingli desselben Inhalts, und aus diesem merkwürdigen Schreiben haben wir großentheils obige Umstände von seinen Schicksalen in Weissenburg und seiner Ankunft in Straßburg ge-

<sup>\*)</sup> S. Gerbelius Schwebelio, Centuria p. 43 u. 47. Sier heißt es, unter Anberem: Una res: hominum (lies: matrimonium), plurimum obest (Bucero). Scis etiam (l. enim) quantum adhuc stupeant multi ad hanc novitatem. Ita enim adversarii interpretantur.

<sup>\*\*)</sup> Bucerus Rhenano, 23. Mai 1523. Mss. Selest.

Baum, Capito u. Buger.

schöpft.\*) Auch Decolampad, an den sich Buger gewendet, schreibt (16. Inni) an Zwingli die für alle Drei ehrenvollen Zeilen: "Ich würde dir Buters Sache besonders empsehlen, wenn ich deine Menschenliebe nicht kennete. Weden immer kannst, hilf dem Manne, ich bitte dich. Ich bin leider ohne Aum und Einfluß, und kann die Hand nicht reichen, sonst sollte mir keine Miche seinetwegen zu viel seyn. Denn mit seinem Geiste, seiner Gelehrsamseit, Standhaftigkeit und vielen anderen Gaben und Eigenschaften, kann er dem Evangelium von großem Nuten seyn."\*\*)

Bas Zwingli geantwortet, und ob er sich vielleicht in derselben Lage befunden wie Decolampad, ist nirgends gesagt. Merkwürdig ist es immer, daß der Drang seines Herzens ihn zu den Schweizern trieb, um bei ihnen Trost und Hülfe und eine Freistätte zu suchen: wenn auch der Umstand es erstärt, daß Basel und Zürich näher und befreundeter mit Straßburg waren, als Wittenberg. Auch der ehemalige Patron und Freund, der jezige Lidensgenosse Huch war vor wenigen Monden in diese Freistätte der Bedrängten gestüchtet und seinen Verfolgern entgangen. Der Unmöglichteis einer schleunigen Hülfe von Seiten der Schweizer, und einer günstigeren Wendung der Dinge in Straßburg, verdankt es diese Stadt, daß ihr eines der gewaltigsten Werkzeuge der Reformation und eine der gelehrtesten Zierden erhalten wurde.

Allem Droben und Procediren der Gegner zum Troze, heiterte sich der Horizont für die Freunde der Reformation, und auch für Butern unvermuthet auf. Ja, seine Erscheinung selber und sein freimüthiges, offenes Auftreten, als der sich seines seiner Schritte schämte, und allenthalben sein urchristliches Recht und das Schriftgemäße seiner Lehre darzuthun sich erbet, die Erslärung: daß er ein Christ und ein Diener seiner Brüder mit den isch verliehenen Gaben, und sein Pfass seine wolle, machten auf die Bürger und die übrigen Prediger unwillfürlich einen belebenden und ermuthigenden. Eindruck: zumal da er seine angeborne Rednergabe durch das Einnehmende seiner Persönlichseit unterstüßte.

Auch Capito that einen entscheidenden Schritt. Ohgleich sich die Radricht verbreitete, der neue Papst habe die Executoria ausgesertigt, um ihr die Probstei wegzunehmen, so schrieb er dennoch endlich (18. Juni) sein Entlassungsbegehren an den Churfürsten von Mainz. — "Wenn er schwafeinen Heller Vermögen habe, so wolle er doch lieber ehrlich hungern, als gezwungen sehn, alle Tage ein anderes Gesicht zu machen. Die Luthernner, so klagt er dem Erasmus, zerrissen ihn in Bild und Schrift, und die Papisten verkauften und verriethen ihn durch Lug und Trug. \*\*\*) Er hatt

<sup>\*) @.</sup> Zwinglii Opp. P. VII, p. 296.

<sup>\*\*) @.</sup> Zwinglii Opp. Ed. Schulth. T. VII, p. 301.

<sup>\*\*\*)</sup> Capito Erasmo, 18. Juni 1523. Mss. A. Basil.

schon vordem (6. Juni), als das Capitel den Predicanten zu St. Thomá, Anton Firn, wegen seiner anstößigen Predigten vor sich forderte, und ihm arge Borwürfe machte, sich desselben angenommen. "Unser Probst Capito, der den Schafspelz herauskehrt, hat den Leutpriester mit gar sanften Worten ermahnt," so berichtet der Protocollführer, Dechant Nicol. Wurmser, "er möge von seinem Vorhaben abstehen, daß er aber das Evangelium und die Wahrheit dem Bolke predige, daran wolle ihn Keiner von uns hindern."\*) Noch boseres Blut machte es aber bei einem Theile der Chorherren, als er nicht lange nachher selber zu predigen anfing, neben dem Leutpriester, und alle Belt erstaunte und zulief, das Unerhörte zu sehen und zu hören: einen Probst, der selber predigen kann und predigt, mas seit Menschen Gedenken nicht stattgefunden, und was bei seinen Collegen als eine Entwürdigung seiner Stellung erschien. Der Unwille seiner Gegner im Capitel stieg aber auf's Bochfte, als er, zufolge dem Rathsbeschluffe (vom Juni): die Priester sollen ihre Treue an Eidesstatt ablegen, und in weltlichen Dingen den bestehenden Besetzen und der Obrigkeit gehorsam sein, aus eigenen Sicherheitsrücksichten, das Bürgerrecht "kaufte" (7. Juli 1523), und dabei "der Stadt Artikel" zu halten gelobte, und auf der Zunft zum Spiegel (Raufleute) "diente". \*\*)

"Beil er Mainz den Dienst aufgesagt, so erklärte er, und von sonst Niemand mehr in seinem Recht geschützt sei, so habe er der Stadt Schirm begehrt." Ein Schritt, der wegen des Ansehens und der Stellung der Person, welche ibn that, von den wichtigsten Folgen war. Zum Theil wegen dieser Schritte, zum Theil auch, weil dieselben gar Manchen noch nicht entschieden genug waren, fturmte man auf den von beiden Parteien mißtrauisch betrachteten ehemaligen Fürstendiener ein. Bei seinem eigenen Berwandten Wolfgang Röpfel, der ihn sonst in allen Angelegenheiten des Buchhandels zu Rathe zog, ohne fein Borwiffen, erschienen jest und auf Betreiben leidenschaftlicher Personen, vielleicht sogar des mit einigen Capitelgegnern Capito's zusammenhaltenden Ricolaus Gerbel, jene harten Briefe Luthers an Capito und Bruchstude anderer Lutherischer Briefe, Urtheile über Erasmus enthaltend, im Drucke, Alles in der offenbaren Absicht, ihn in den Augen der entschiedenen Anhänger der Reformation zu Grunde zu richten, während die katholische Partei, um es m einer Absetzung zu bringen, ihn bei Fürsten und Oberen, und besonders in Rom, als den entschiedensten Anhänger der Lutherischen Reperei schilderte.

Der tief gekränkte Mann setzte alsbald eine Apologie, die er einem Freunde in den Mund legte, auf, in welcher er den Gang der Dinge, die Lage, in der er sich befand, und die Gründe seines bisherigen Verhaltens nicht ohne selbstanklagende Freimuthigkeit auseinander setzte. \*\*\*) Es ist dies

<sup>\*)</sup> Liber Conclus. Mss. Thom.

<sup>\*\*)</sup> S. Burgerbuch, de Anno 1440 - 1530. Mss.

<sup>\*\*\*)</sup> Ad Jacobum Truchsessen, 30. Juli 1523. Mss. A. Basil. Dieje Epistola

eine der kostbarsten Hauptquellen, aus der wir Vieles des bisher Gesagten geschöpft haben, und die wohl deswegen nicht im Drucke erschien, weil, in dem raschen Drange der Ereignisse, seine Stellung eine noch bei Weitem entschiedenere wurde, und daher die beste Vertheidigung in den Augen der Freunde der Resormation war, während bei den Feinden jede Apologie vergeblich gewesen wäre. Während die Chorherren seines Stifts sich mit der ängstlichen Ermahnung begnügten: "er möge doch wenigstens nicht sooft predigen, das Volk möchte sonst ein Recht daraus machen", so sing Erasmus an über ihn zu wißeln, und der alte Wimpheling in Schlettstadt schlug die Hände über dem Kopse zusammen über das, was man ihm aus Capito's und der Leutpriester Predigten berichtete.

"Mein Bruder," so klagt der beängstigte Greis, "die Liebe dränget mich, dich väterlich und christlich zu ermahnen wegen der mir von Straßburg zugekommenen Briefe, in denen, unter Anderem, Folgendes steht: "Doctor Capito prediget, wer die Mutter Gottes anruft und sein Bertrauen in fle sett, sen gleich als betete er einen Hund an. Item wann er durch fe und durch ihre Bitte sollte selig werden, wollte er nicht selig seyn." Gräuels! Sind Augustinus, Albertus Magnus, Wilhelmus Parvi, Joh. Gerson solche Dummköpfe in deinen Augen, um von Joh. Domascenus (Lib. IV. c. 16) nicht zu reden, den der wahrheitsliebende Geschichtschreiber Platina in dem Leben Papst Felix III. so hoch erhebt. Du giebst dir alle Mühe, Diejenigen so verächtlich zu machen als möglich, aus deren allerreinstem Geblüte das ewige Wort seinen Leib genommen, und willst mit dem verdammten Wikliffisten, ihn zu einem ausgesetzten oder sonst auf gewöhnliche Beise empfangenen Knaben machen, als war' sie in der Biekergasse\*) empfangen? D, wenn Bernhard, Gabriel (von Biel), Summenhardt jest lebten, und dein Lehrer Georg Northhoffer noch am Leben mare! Wenn, wo Gott für sen, durch das Geschrei und die Schriften des Matthaus Zell und Bugers ein Aufruhr des Volkes gegen eueren Klerus und die Monche, und Mord und Todschlag entstünde, so müßte das schwer auf Beider Gewissen lasten." \*\*) Wir haben Diese charafteristischen Zeilen hier aufgenommen, mit ihren eben so albernen als unbegründeten Anklagen, um die Stellung des verdienten alten Mannes und der Meiften seiner Genoffen zur neuen Bewegung zu kennzeichnen, so wie auch die gehässige Art der entstellenden Buträgereien, die man bei solchen in Ansehen stehenden Männern trieb, deren Angst und Leichtgläubigkeit die Feinde migbrauchten. Wenn fie nun bem unabhängigen Probst zu St. Thoma, wegen seiner Stellung, und dem Leut-

Apologetica, ift von Wittenberg batirt, in einer Abschrift vorhanden, die aber durchgehends von Capito's eigener Hand corrigirt ift.

<sup>\*)</sup> Die Biekergaffe, jest falschlich Buchergaffe (rue des livres) genannt, eine ber fruberen & .... ftragen.

<sup>\*\*)</sup> Wimphelingus Capitoni, 6. Septemb. 1523. Mss. B. M.

priester zu St. Lorenzen, wegen des Volkes und des Rathes, nichts anhaben konnten, so glaubten sie mit dem armen, flüchtigen, beweibten, und in dem Banne des Bischofs von Speyer liegenden Buzer, desto leichteren Kauses fertig zu werden.

Der Rath hatte ihn vorerst als eines Bürgers Sohn in Geleit und Schirm genommen, wenn auch nicht "vor Recht, außer Acht und Bann", so doch "vor Gewalt". Auf das Begehren des Bischofs (17. Juni 1523), die Stadt solle ihm das Geleit auffündigen, damit er mit ihm als einem "bännigen" und gelübdbrüchigen Priester, nach bestehenden geistlichen Rechten versahren könne, war der Rath nicht gesonnen, einen solchen Mann, von dem die allgemeine Stimme und gar manche im Rathe laut oder heimlich sagten: "er habe ihm recht gethan", aus dem Elend, in welches ihn das Wort Gottes und seine Ueberzeugung gebracht, in's völlige Verderben zu stürzen; zumal da es schon verlautete, daß man einen solchen seinen und gelehrten Kopf, wie er gerühmt ward, und der eines Bürgers Kind sei, wohl zu der Stadt Nußen brauchen könne, und nicht auf die Schlachtbank der Pfassen liesern dürse.

Christlich und leutselig lautete der Entscheid: Die beiden ehrwürdigen. dem Befferen von Herzen zugethaenen Herren, der Stättmeister Egenolph Röderer, und Nicolaus Kniebs, der Altammeifter, follten Bugern von Rathswegen vor sich fordern, ihm die bischöfliche Klagschrift vorlesen und mit ihm handeln. Sie fanden den jungen Predicanten, welcher ihnen seine Schickfale, seine Grundsätze, sein gutes Recht, das er, als Christ, nach der Schrift erweisen wolle, entschieden auseinander setzte, eben so beredt als bescheiden. Da er sich "als ihr Bürger" erklärte, und keines anderen Menschen Unterthan, wie ein Christ thun soll, so mochten fie ihm die Bitte, um eine schriftlich einzureichende Vertheidigung seiner Person und Lehre halb, mit Jug und Recht nicht abschlagen. Denn der Mann hatte mit Bestimmtheit. erklärt: er sei kein Megling, sondern ein gemeiner Christ, der keine andere Obrigfeit auf Erden habe und erkenne, als "Meine Herren zu Stragburg". Bir können nicht umbin, einige Stellen aus dieser Verantwortung, die der Magistrat, mit seinem Gutachten, dem Bischofe nach Haslach im Breuschthale übersandte, und welche ihren Eindruck auf den gesammten Rath nicht verfehlte, und Bugers Stellung in Stragburg entschied, hier aus der Handschrift mitzutheilen.

Rach den einleitenden Bemerkungen über die Anklage des Bischofs und seine Ausbürdungen, und wie er, Bußer, von den Widersachern oft verstäumdet, nie recht und sicherzu Gehör hat kommen mögen, obgleich er nichts weniger als das Licht gescheut, fährt er in folgenden charakteristischen Worten fort:

"Sein Gnad' (der Bischof) ist wahrlich in dem, das ungeschickten, aufrürischen Fürnehmens senn soll, zu weit bericht. Denn Gott ist mein Zeuge, daß ich mir keines anderen Fürnehmens bewußt bin, als daß ich in wahrem gesundem Glauben und gattseligem Wandel in der Berufung, zu welcher mich der Allmächtig berufen, und mit dem Glauben, so er mir verliehen bat, gerne, so weit mir möglich, meinem Nächsten, bier oder wohin mich noch Gott berufen wird, dienen möchte zu allem Guten und mit allem Fleiß, wie Mag aber Zemand auf mich bringen Worte ober ich das schuldig bin. Werke, die ein anderes Fürnehmen anzeigen, so will ich mich E. G. jepund in dreifaltige Strafe begeben baben, da wo mir mit Recht eine erkannt wer-3ch habe noch fann, jest der Zeit, nichts (anderes), damit ich meinen Brüdern, von denen ich etwa erwählt wurde, erschießlich dienen möchte, dann mit Predigen oder Lesen, welches ich, darum ersucht und gebeten zu tentsch zu thun, ettlichen zugefagt babe. Als wir aber zu beiden Theilen verstanden, daß soldes E. G. nicht gefällig mare, vielleicht (aus) der Urfache, daß an unbequemer Stätte zu viel eine große Versammlung des Volks (sich) begeben möcht, haben wir davon abgelassen, und habe ich darnach, zu Latin, St. Pauli Episteln zu Timotheum ettlichen der latinischen Sprach Verständigen auszulegen fürgenommen, mit dem Beding: mich in den Tod zu geben, mo erfunden murde, daß ich etwas lehrete, das in göttlicher Schrift nicht ausgedruckt (mare) oder bas den Glauben nicht mehrete, die Liebe (nicht) angündete, mahre Demuth, Geduld, Friede, Gehorsam und alle Unterthänigfeit nicht pflanzete und beständigte. Hiemit ist je gewiß, daß ich Niemand vom gemeinen Volk, verständig oder unverständig, irgend ein Aergerniß geben mag.

"So bin ich dann auch eines Bürgers Sohn, und ein armer Christ, babe mit Wissen alle meine Tage Niemand also beleidigt, (bin) auch keines so ungeschickten Wandels gewesen, daß mir (Etwas) billig verargt werden möchte, oder daß davon Etwas unbillig geachtet werden sollte: zumal wenn ich mit Dem, mas ich gelernet und von Gott empfangen habe (so es göttlich gut und hochnüglich ist), meinen Brüdern untersiehe zum guten zu dienen, auf daß ich nicht vergebens von ihnen oder anderen ernährt werde. Welcherlei Leute, die nicht mit Arbeit der Gemeinde dienen wollen, und in müssegebendem Leben doch von ihr erbalten werden, St. Paulus beißt für "bännig" halten."

Daß er ein "ehelich Gemahl" babe, sei dem bischöflichen Bicar, durch ihn selbit, angezeigt worden, und er babe Jug und Recht dazu selbigem so dargestban, daß derselbe nichts babe darauf antworten können. Er habe sich erboten, vor jedem gebürlichen Richter, der das göttliche Recht nicht dem menschlichen nachsetzt, seine Gbe zu vertheidigen und wolle, so es ihm gestattet, es so thun gegen Alle, die sie strässlich halten, daß M. H. an dieser Ehe ein gnädiges Gefallen, und kein Mißfallen haben sollen. Da stebe Gottes Gebot und der von Gott geschassene Trieb (Genes. 1. u. 9), von dem Riemand ausgenommen, als den Gott selbst ausgenommen hat, und der ohne Ehe rein und

tensch und ledig, Gott und göttlichen Dingen allein anhangen kann, was unter tensenden, wie am Tage, kaum einer. Wo nicht, so kann er ohne Sünde und Schande, aus der Ehe nicht bleiben. Dann folgt der Rath Pauli: besser ehelich werden, denn brennen. Die nicht in dem Fall sind, bilden die mindene Jahl. Denen es gegeben ist, setzt der Herr (Matth. 19) kein Gebot oder Gelübd', sondern giebt Freiheit, und wo Gott Freiheit giebt, kann keine Gewalt der Erde sie nehmen zum Verderben der Seelen (2. Cor. 10).

"So denn die Ehe nicht allein nicht verboten, sondern allen Denen, die nicht von Gott "gefreit" sind, geboten: habe ich", so fährt er fort, "mit Nath gottseliger, weiser und gelehrter Leute, göttlichem Gebot auch in diesem wellen nachkommen, woran mich kein menschlich Gebot hat hindern sollen weh mögen: der ich all' mein Tag kein Gelübd', unehelich zu bleiben, gestan habe, das kräftig senn möge, wie die päpstlichen Richter selbst erkannt; und ob ich schon eins gethan hätte, so wäre es doch unkräftig, mich zu verskrifen, dieweil es gegen Gottes Gebot und über mein Vermögen, und dies wil ich Gott habe mehr gehorchen müssen, als den Menschen.

"Gottes Wort will, daß wir nicht allein das Bose, sondern auch den Wen Schein meiden: Deßhalb sich in alle Weg gebührte, daß ich, menschider Gesetze, Gebranche und Meinungen ohngeachtet, mich nichts Soberen verneffen sollte als mir gegeben ist, auch nicht heiliger erscheinen wollte, als Et Beter und andere Apostel Christi, die ihre Weiber mit ihnen, als sie den diftiden Glauben predigten, umbergeführt (1. Cor. 9). Wie denn auch Paulus an zweien Orten, wo er die "Hab' und Gestalt" eines christlichen Bidofs beschreibt, ist das Erste, das er erfordert: daß er unsträflich sen, Beibes Mann." Deßhalb sen er dem nachgefolgt, babe seine Gbe allerme, um der Predigt des Evangeliums bei den Widersachern keinen allzu min Anstoß zu geben, anfangs wie Abraham und Isaak, geheim gehalten, der nie verläugnet. Damit man aber nicht etwa glaube, daß er seine Ghe fir arg halte oder ungöttlich, und fein verderblich Grempel daraus für die miche, denen auch die "Freiheit", ohne Ehe keusch zu leben, nicht verlieben #: "bab' ich sollen und wollen meine Che nicht länger verhalten." Denn ves recht ift, schenet das Licht nicht. Sintemal ich billig, nach so viel klaun und evangelischen Predigten, die bier geschehen find, bab' hoffen sollen, de Erkenntniß göttlichen Wortes sen nunmehr so weit, daß ich mein Leben nach göttlichem Gebot, wie folches der Geist Gottes durch Paulum beschrieben hat, anschicke: statt viel sonders Gleißen anzunehmen, oder doch in Berdacht, oder in öffentlicher Hurerei, wie leider allenthalben Biel, zu leben.

"Ich bin auch der Hoffnung, E. G. wird sich weder das Geschrei der Uwerständigen, oder dem Worte Gottes Widerwärtigen, noch lange Gewehnheit oder Gebrauch, die nicht meinem Fürnehmen, sondern göttlicher Ordnung entgegen sind, befümmern lassen." Diese Verkehrtheit: Speiseverbet, Eheverbot, Gleißnerei mit einem Brandmal im Gewissen, sep längst

von dem Geiste Gottes, als Teufelslehre, geweissagt. Raiserlichem jungft ausgegangenem Mandate gemäß, das beweibte Priester und ausgetretene Mönche ihrer Pfründen und Privilegien verlustig erklärt, wolle er nichts vor andern Christen voraus haben, wolle wie ein anderer Laie die weltliche Obrigkeit in aller Magen anerkennen, ihr möglichst Gehorsam leisten in allen Stücken, es treffe Ehre, Leib oder Gut an (wie denn Jedermann dies aus göttlichen Rechten thun soll), und sich keiner billig erkannten Strafe weigern. "Nur lasse man mich mit dem, was mir Gott gegeben hat, meinem Rächsten dienen und davon leben: wie das Niemand abschlagen wird. Um Predigen oder Lesen dessen, was göttlich, gut ist, mag mich meine Heirath, keinem Rechte nach, hindern. So begehre ich auch keiner Pfründen. Dienst, hinsichtlich des Geistlichen, Jemanden ersprießlich senn, so hab' ich keinen Zweifel, Gott, der auch die Bögel speiset, wird wohl schiden, daß ich zeitlich werde zu schneiden haben. Gehören Pfründen nur den Chelosen, so ist's billig, daß man sie Denen entzieht, so zur Ehe schreiten. Weil aber heirathen keinem Menschen Sünde ist, so soll mir nicht genommen werden, meine Nahrung zu haben mit Dem, was mir allein gegeben ift. dringen selbst die geistlichen Rechte nicht. Ja, das Concilium zu Gangra (360-370) verbannet sogar die, welche, des Weibes halb, einen Priester vom Altar treiben wollen. Auch hat mich zur offenen Erklärung meines Cheftandes unter Anderen das Beispiel von Priestern und Ordensleuten in den Städten Nürnberg und Worms bewogen, welche Städte es vorziehen, diefe Berehlichten zu schirmen, als, wie vorher, Chebruch und Hurerei der Geistlichen zu dulden."

Nachdem er schon den früher berührten Punkt der Anklage: daß fein Gemahl eine Klosterfrau sei, widerlegt, so wie den ebenfalls schon berührten dritten Punkt, daß er im Banne des Bischofs von Speier sei, so erbietet er fich zum Schlusse gegen alle seine Widersacher vor dem Rathe und jeder driftlichen Obrigkeit sich zu verantworten, mit dem Beding: "wird erfunden, daß ich Etwas, im Predigen oder Lesen, gelehret habe, das in göttlicher Schrift nicht ausgedrückt steht (alle disputirlichen Sachen hintenangesett), so will ich mich jegund dieß begeben haben, daß man mich versteinige und tödte, laut gottlichem Gesetz (Deuteronom. XIII), und so Jemand auf mich bringen mag, daß ich in meinem Leben anders gefahren bin, dann christlich, daß man mix alleweg, für eine Strafe, drei auflege." Dieses Alles habe er sich vor dem bischöflichen Vicar freiwillig erboten, aber umsonst, und nun befremde es ihn mit Recht, daß er, der noch keiner Dighandlung überwiesen worden, von dem Bischofe aus dem Bisthume verwiesen werden soll. Der Magistrat, "ein sunderlicher Liebhaber der Gerechtigkeit und Beschützer der mit Unrecht Unterdrückten, von Alters ber, boch berühmt", möge diese, vor Gott die gründliche Wahrheit enthaltende Bittschrift gnädig aufnehmen, und ihn, als eines Bürgers Sohn, sammt seinem ehelichen Gemahl (die uns, wie Christus sagt,

Riemand scheiden soll, dieweil uns, wie ich gewiß bin, Gott zusammengefügt hat) in gnädigem Befehl haben. Doch nicht weiter, als wir bei göttlichem Rechte, das zuvor allem Anderen geben soll, nämlich bei uns Christen, beschen mögen. Wollet uns allein vor Gewalt, zum Rechte schützen.

"Und weil ich, nach Christo, kein Obrigkeit weiß, der ich sonderlicher pflichtig sen, als E. G. Herren allein, dem Magistrate meines Baterlandes, so bitte ich Gott, er wolle es fügen: daß ich Alles, meines Lebens und meimer Lehre halben, zu Verhör kommen möge, und bin ohne Zweifel: ich und mein ehelich Gemahl werden hinfort nicht Herren an E. G., sondern Bäter haben. Wo mir's aber je nicht gebüren möchte, vor E. G. meiner Lehre und meines Lebens wegen gerechtfertigt zu werden, so erbiete ich mich zu solcher Rechtfertigung vor einem gnädigen, driftlichen Richter, wer der auch sen, der mach göttlichen Rechten, will Mittler senn. Sintemal ich nichts, dann Recht und göttlich Recht begehre, bin ich gänzlich der Hoffnung, E. G. werden sich tein Geschrei der Widerwärtigen anfechten noch mich entgelten lassen, deß ich nie genoffen habe, nämlich ber unchriftlichen Gefängniß in Menschengeboten, in der ich etwan unbillig gewesen, nachmals aber billig und rechtlich frei erkannt worden, sondern sie werden bei göttlichem Recht, das weder Unraths noch irgend Uebels bringen mag, wie bisher, so auch hinfort gnäbiglich "geleiten". Das wird Christus unser Heiland, zur Wohlfahrt und feligem Regiment unseres Vaterlandes, reichlich belohnen, und das will auch ich fampt meiner Hausfrauen in aller Unterthänigkeit und allem Gehorfam um sie zu beschulden allezeit geflissen seyn. Bitt' auf's Demuthigst' durch Christum um eine gnädige Antwort."\*)

Dieser muthige Schmerzensschrei um Schutz vor Gewalt und um Wahrung eines göttlichen Naturrechtes, das die Hierarchie aus Herrschsucht und twannischer Versehrtheit verstümmelt und verweigert, fand keine tauben Ohren: zumal da, beim Erscheinen des Bittstellers vor seiner Obrigkeit, der alte Vater Claus dem Sohne als Flehender zur Seite stand. Der Nath beschloß, troß Bischof und Widersacher, dem Bedrängten das Geleit und den Schirm vor jeder Gewalt, aber nicht vor Necht zu bewahren, und behielt ihn so in seinem Schutze. Da die Supplik bekannt wurde, so gut als der Beschluß des Nathes, so erhob das den Muth der übrigen Predicanten und Freunde Butzers, von denen bereits einige auch aus ihrem früheren Leben, um des Gewissens willen, in die eheliche Ordnung zu kommen gedachten, erfreuete die theilnehmende Bürgerschaft, welche dem jungen christlichen Ehemanne von Tag' zu Tage gewogener wurde, und die ersten Schriften desselben, die er nun (August 1523) drucken ließ, mit um so größerer Begierde las, je christlich-populärer sie waren. Es erschien die, einen Hauptpunkt seiner bisherigen

<sup>\*)</sup> S. Martini Buceri Verantwortung an M. Dt. H. H. Episcopi Schreis ben feiner Person halb an E. E. Rath. Mss. Thomae. A. H. E. T. I.

praktischen Vorlesungen umfassende, ächt evangelische Abhandlung: "Daß ihm selbs Niemand, sondern Anderen leben soll, und wie der Mensch dahin komme: Sich in Anderer Dienst zu verzehren und hinzugeben, wie der Herr dienete und sich hingab, sich mit Nahrung und Kleidung genügen zu lassen, dazu sep ein Christenmensch geschaffen."

Noch mehr Beifall und Wirkung hatte die bald darauf erscheinende und schon vielsach besprochene "Summarn seiner Predigten zu Weissenburg an den Rath daselbst, mit anhangender Ursache seines Abscheidens, sammt den daselbst öffentlich angeschlagenen Artiseln, die ihm, als christlich, von männiglich unangesochten geblieben sind," gegen die Verläumdungen und Anklagen, welche seine Gegner von Weissenburg und Speier, "ettliche geleiterte Wägen voll, hierher geschickt hatten."

Mitten im Elend wuchsen ihm im Streite die Schwingen, zumal da Bells vortreffliche "christliche Verantwortung über die Artikel, ihm von bischöflichen Fiscal entgegengesetzt und im Rechten übergeben: wo "evangelischer Lehre gründliche Verklärung zu sinden, und rechtlicher Bericht, durch göttliche Schrift gar nahe aller Sachen, so in Reden und Disputation waren" — und worin er "dermaßen den ganzen Grund des christlichen Handels ausgestrichen, daß Gott Lob der gemein' Verstand bei uns," (sagt Röpfel im solgenden Jahre), "die Wahrheit vertheidigen kann, wider die vermeinten Gelehrten." Ein Haus- und Handbuch der Bürgerschaft, welches in seiner kräftigen, populären, oft an die wizigsten Stellen Geilers erinnernden Sprache, die Reformation in Ropf und Herz der Massen begründete, und, wie so manches Andere unserer Straßburger Reformatoren, wieder in die Hände des Volks gegeben zu werden verdiente.

Derselbe muthige Leutpriester, da er den Zudrang der Wißbegierigen sah, die sich zu Buters Vorlesungen und Erklärung des Philipperbrieses drängten, und sein Haus, ohne Unordnung, die Menge nicht mehr sassen konnte, "stellte" den redlichen und gelehrten Genossen ohne Weiteres in seiner Pfarrei zu St. Lorenz im Münster "auf", wo derselbe nun deutsch und lateinisch in seiner Schrifterklärung vor einer zahlreichen Menge fortsuhr, mit dem oft und laut wiederholten Erbieten: er wolle sich versteinigen lassen, wo seine Widerwärtigen, mit Grund der Schrift, darzuthun im Stande wären, daß er wider die Lehre Gottes in Worten oder Werten gehandelt habe oder noch handle.

Und mehr um die erstaunten Gemüther zu beruhigen und zu besestigen, als seine persöulichen Zeinde, die nicht seierten und alle Schmach gegen ihn ausstreueten, zu überzeugen, ließ er seine dritte Schrift im Drucke ausgehen unter dem Titel: "Nicht urtheilen vor der Zeit. Verantwortung M. Busers auf das, was ihm seine Widerwärtigen, theils mit der Wahrheit, theils mit Lügen zum Aergsten zumessen, mit Begebung in alle Leibesstraf', so er mit seinem Leben oder Lehre nach göttlichem Gesetz strafbar. Auch wird hierin

Wirlich aus göttlicher Schrift bewähret, daß das Klosterleben, wie es jest gemeiniglich gehalten wird, gänzlich wider Gott, und deshalb, unangesehen ingend welcher Gelübde, zu verlassen sen." Unten an der Titelseite stand: Aufahre dich zuwor der Wahrheit, und darnach henke und erträuke und verbenne, findest du Ursache." Sier antwortet er auf die landläufig gewordeun Borwürfe: er sen ein verlaufener, an Gott gelübdbrüchiger Mönch, habe due Gott versprochene, durch ihn meineidig gemachte Person zur Gbe, lehre Aperei, predige ohne Zulaffung der Obrigkeit, sei "bannig", fange Neueung an, habe keine "Platte", predige ohne Chorrock, sei ein Pfaffenfeind, Ehmäher der Seiligen und der Mutter Gottes, und der Lügen noch viel mehr: "alle so grundlos als abscheulich, so daß, wenn Christus nicht selber de ein Gotteslästerer an's Areuz gehängt worden ware, und Paulus nicht weihm selbst und anderen Aposteln geschrieben hätte: Wir sind wie ein Micht, und Jedermanns "Schabab" geworden, so wäre kein Wunder daß iche abscheuliche Artikel mich, auch bei den Gottesfürchtigen, in Argwohn bichten: ich ware der Sachen nicht gar unschuldig."-

Da wir schon früher diese Bertheidigung, ihrem Hauptinhalte nach, bemochen, so genüge hier eine Stelle, worin er, am Schlusse, unter Anderem egen ihn umlaufende Schmachbuch den "Schnapphan" abfertigt. "Des Cand' Einer hat ein Büchlein auch geschrieben, und den Schnapphan gemunt, welches, wenn scheußliche Worte und so unverschämte Lügen und erfractiche Schwüre ein hübsch Buch machten, ein Ausbund wäre, von einem finen Büchlein. Dieses haben etliche Doctores und Domherren, auch hier PEtrasburg, etliche Schreiber des geistlichen Gerichts, das Gesinde, das einer "Geldraupen" genannt hat, in großer Achtung, und es können's In Miche schier auswendig, statt des Evangeliums. So wohl kipeln sie Deswen Lügen, schändlichen Worte und "fnechtische" Schwüre, wodurch Empigen, was sie für Leute sind, denen solch' gottloses Ding so große siende und Lust bringt." Der Fürst, fährt er fort, dem es zu Gefallen t, habe es ungnädig aufgenommen, und kein Drucker habe es, trop den Annuthen ettlicher Pfaffen und Pfaffenknechte, zu drucken gewagt, und denech dürfen ihrer Biele; die nichtsdestomeniger gerne für redliche Leute ghalten maren, und nicht für "Hippenbuben" oder "Freiheiter", Alles was the daxin lesen, für Wahrheit ausgeben. "Ich sen in Kriegen gewesen, hätte wiß wie viel Ronnen aus den Klöstern geführt, ja es haben ettliche sagen durfm, ich hatte fie und andere Weiber verkauft, und viel Anderes mehr; allein Perum) daß sie meinen Namen zum Abscheu machten, wodurch dann auch Bort, das ich gepredigt, veracht' würde. Es wird euch fehlen, ihr den Lügenmäuler. In welchem nur ein Tröpflein Chrbarkeit ift, der wird war Lästermäulern keinen Glauben schenken. Und ob ich schon Alles das viet, wofür sie mich mit ihren unverschämten Lügen ausgeben, noch weiß der herr nichtsbestoweniger, welche sein sind. Das Fundament stehet steif und fest. Ihr werdet Niemand, den Gott dazu verordnet hat, von der Wahrheit abziehen"\*). Diese beinahe zu gleicher Zeit erscheinenden Schriften, wodurch ihre Urheber sich selber immer klarer und ihres guten und göttlichen Rechtes und der Festigkeit und der Entschiedenheit ihrer Stellung immer deutlicher bewußt wurden, wirkten wie fruchtbare Frühlingsregen, nicht ohne in die Gemüther einschlagende und die allgemeine Stimmung reinigende Blize und Donnerschläge.

### Zweites Capitel.

Der vermittelnde Probst und der entschiedene Leutpriester, oder wie Capits zum Predigen kam.

"Wenn ich bedent' unserer Zeit Gelegenheit, als ein Liebhaber des Friedens, begehrte ich wo immer möglich, daß alle gute Ordnung, wo sie etwa nicht vorhanden, aus dem Schutte hervorgezogen und wieder aufgerichtet wurde in aller Stille und Rube, und zum Besten außerlicher, friedlicher Beiwohnung unter den Christen. Ich begehre nichts mehr als solche festiglich zu vertheidigen und mit allem Fleiße zu erhalten, und hoffte, bei der gemeinen Ehrbarkeit Erfolg zu finden. Es mag aber mohl senn, daß ich die Augen in Solchem zu viel der Welt zugeneigt, und in diese meine menschliche und fleischliche Muthmaßung und Begierde zu viel hingegeben, und zu viel nachgetrachtet habe außerlichem Frieden: wie man mir denn gehäffig Aber wahrhaftig soll unsere Rede seyn, darum nachschreit und nachredet. ich mich solcher meiner Unvollkommenheit nicht berge. Und ob ich schon wollte, kann ich nimmer bergen: denn dies war mein Fleiß, mein Eruft, mein Sinnen und Denken heimlich und öffentlich, dies habe ich oft den geift. lichen Junkern und Anderen, so die Welt; unseres Erachtens, zu Guten oder Argem hindern oder fördern möchten, fürgehalten, und dazu ermahnet, es beschirmt und vertheidigt als billig und dienstlich zur Vereinigung. Aber durch solche treue, sorgsame Warnungen habe ich nicht viel Dank von beiden Theilen erjagt." So schrieb Capito einige Monate spater, als die Zeit, ron der wir hier reden. Mit diesen Gesinnungen war er nach Straf. burg in seine Probstei, und zwar mitten in den ersten Unstoß der Aufregung und des Zwiespaltes gekommen, welchen Zells Predigten verursacht hatten. Er sah in seiner friedliebenden Angst den Augenblick, mo beide Theile in Aufruhr losbrechen murden. Doch laffen wir ihn über diesen hochst merkwurdigen Zeitpunft seines Lebens selber berichten, wie er ihn spater, (Ron. 1523), in einer an den Bischof von Straßburg gerichteten Schrift dem Prilaten und der Welt mit einer Offenheit und Bahrhaftigfeit darstellt, die das treueste und höchst charafteristische Abbild seiner Gesinnung und ber bamaligen Zustände wiedergiebt.

<sup>\*)</sup> S. Berantwortung E. 3 a. u. b.

"Mich hat zu predigen verursacht die Parteiung des Volks, welches zum Theil Meister Matthäus Zell, dem Pfarrer, arg nachredete, "schmütte" und ihn begehrte zu verjagen; zum Theil sich zusammenrottete und ihn gegen Jedermann zu vertheidigen Willens war, und diese Zweiung verzweigte sich bis hinauf zu den Pralaten und in den Rath. Denn es ist auch bei uns möglich, daß manche den Glauben Christi und manche den Geldkistenglauben mehr zu fördern suchen; etliche ohne Gott, nach ihrer Vernunft und altem Berkommen fürfahren, etliche, aus christlichen Schriften, zu Gott sich befleißen Zedermann zu ziehen. So kam vor mich, wie man zu beiden Theilen fich zu rotten drohete und nichts anderes als Aufruhr, in so hoch ansehnlicher Bürgerschaft, zu erwarten schien. Da säße dann Niemand unsicherer, als wir von der Priesterschaft: weil man sich gewöhnlich über dem Dritten zu weeinigen pflegt. Darum besorgt' ich, daß in dieser drohenden Emporung ein Bürger zu dem anderen spräche: Was wollen wir uns beiderseits mit. Ehre und Gut, Weib und Rind, Leib und Leben in Gefahr bringen oder weberben, da wir doch gegenseitig nichts personlich gegeneinander haben, md keine Partei durch den Sieg etwas gewinnt, als Blut und Elend. Unser beil ist anderswo zu suchen. Die "Pfaffheit" die unseren saueren Schweiß in allen Lüsten vergeudet ist es, die uns gegeneinander aufhetzt zu unserem Chaden, indem fie uns jest des Papstes Willen zu einem nöthigen Gefet macht und dann wiederum Gotte und Christo allein über die Seele Gewalt geben, damit sie, während wir uns gegenseitig verderben, ihren Leib und thre und Gut in desto besserem Frieden besitzen und uns zu Spott und bohn in Begierden, Unkeuschheit und allem Ueberfluße ruhig leben, und mfere Weiber und Kinder, wie bisher, ohne unsern Eintrag schänden mochtn. Denn solche Meinung hat der gemeine Mann, wohl nicht ohne Ursache, wn und; weil die Menge ärgerlicher, leider täglich vorfallender Exempel, auf den ganzen Stand zurückfallen. Es ist mahr geredet: wie der Priester, fo das Bolk. Aus diesem roben und grimmigen, großentheils durch die Priekerschaft selbst verschuldeten Parteiwesen des Volkes, das einmal aufgeregt, schreit als ob ihre Armuth Angst und Noth von uns allein herrührte, konnte ich nichts anderes abnehmen, denn eine dem allgemeinen Priesterstande drohende Gefährlichkeit.

"Solchem zuvor zu kommen, Gnädiger Fürst und herr, habe ich mich m Meister Matthesen verfügt, und ihn freundlich besprochen, in Beisein Georg Psiezers, eines ehrlichen frommen Bürgers, den er zu sich berusen und vor dem, ob er mir gleich damals noch unbekannt, ich mich nicht scheuete. Da habe ich ihn denn fleißig erinnert, was ihm für Sorge in diesem Handel, was für Nachrede und Abfall von dem Evangelium, aus so ungeschicktem Aufgeläuse entstehen würde: auch erinnert seines Amts, den friedmachenden Geist mit den Worten Christi einzuprägen: dessen Frucht nicht der jestige haß und Unwille sein könne. Ich hielte auch für gewiß und viel frommer

Leute mit mir, daß man das nicht für Gottes Wort annehmen moge: was allein Mord und Todtschlag aufbrächte, weil das Evangelium lehrte: selbst leiden und nicht Andere beleidigen. Im Uebrigen wollten wir nicht gerne Zemandes Beist auslöschen oder hindern, wenn man nicht solcher Geftalt handelte, als ob man nichts Anderes suchte denn Ungehorfam und Emperung im Bolf. Dieß möge er nicht allein bebergigen, sondern auch fürder auf andere Weise handeln. Ja er sollte lieber von Straßburg fich entfernen, als daß mit Wahrheit gesagt werden möchte: wie Meister Matthes Bell eine ehrsamen Rath und fromme Gemeinde, sammt einer würdigen Priesterschaft einer löblichen Stadt Straßburg so arg vermirret und zertheilet habe. 6 wurde ihn nicht entschuldigen, daß er das Wort Gottes redete, es mußt auch zu dem Ende dienen, wozu der Beist Gottes dienet, der ein Geist da Beisbeit und der Verständniß, ein Geist des Rathes und der Stärke, ein Beift des Wiffens und der Furcht des Herrn ift, welcher uns zu der guten Ordnung fördert, die Paulus zu den Colossern lobet, und bei den Korinthern selbst aufgerichtet: ein Geist der zu Frieden, Freundschaft und Liebe treibet, und angewiesen ift, Schmabung, Verfolgung und Vertreibung, je den Tod zu dulden: sich nicht gegen den anderen erhebt, noch Boses mit Bosen vergilt. Darum sei es nicht nach Art des Wortes gehandelt, wenn wa also "hinein rauschet," alle Dinge mit Ungestüm umftürzet, und nicht allein alle wohl zu bessernde Ordnung zerreißt, sondern auch allen Unwillen, Reid und haß, ja räuberische Begierde entzündet, daß sie diejenigen am fallen möchten und ihnen das Ibrige nehmen, die in Unschuld den Frieden zu halten begehren. Gines Christen Eigenschaft sei mit der Gemeinde # leben, und nicht besondere Wege zu suchen. Er solle überzeugt sein, des noch mehr Leute wären, die auch dem Worte Gottes gerne beistehen und ihres Rachsten Nuten suchen wollten, die auch die Schrift gelesen batten; so daß es ihm ja nicht von Nöthen, Papste, Bischöfe, Gelehrte und Ungelehrte so hart anzutasten und sich allein zu halten für Denjenigen, so bie Wahrheit erschnappt habe, so er doch selbst vor Augen sehe, wie des Satans Frucht durch seine Predigt-gefordert werde, ohne Exempel der Schrift und ber Bater, welche die ihrigen zur Geduld gewöhnet und nicht zu Berfolgung anderer Leute angeregt hatten, durch das Wort Gottes. Es mare das befte -Mittel, sich und andere Leute zu befriedigen, daß er sich eine Zeitlang anderswohin in sein Gewahrsam thate, so wurde sich die Sache von selbst ftillen. Wenn er schon nicht bier Pfarrherr bliebe, so sei doch anderswo auch antpredigen. Mit anderen und dergleichen Worten, sprach ich, die allein dabin gerichtet waren, daß er sich von hinnen begebe oder auf's Freundlichste vom Papst und Euer Gnaden (dem Bischofe) redete. Denn ich ließ mich berichten, daß er fich so "geschwinde" des Worts migbraucht haben sollte. zur Rach und "Schmützung" seiner Obrigfeit und alles priesterlichen Standes und gang und gar nichts von Erkenntniß Gottes und driftenlicher Liebe dem Bolke vortrage, und allein höhne und Scheltwort und neidische Berbitterung dem Bolk einbildete.

"Run, gnädiger Fürst und Herr, auf diese meine einfältige Rede gab mir Meister Matthes dermaßen Antwort, daß ich mit "ehehaftigen" (stichhaltigen) Ursachen nichts wider ihn vorbringen möchte. Er that dieß
wahrlich solcher Gestalt, wie ich es ihm nie zugetraut hätte. Ich habe ihn
als meinen Schulgesellen (Studiengenossen) lange Jahre gekannt und ihn
allewege aufrichtig und redlich befunden. Aber ich hätte mich nicht bald
bereden lassen, daß er eines solchen Wissens, Verstandes und Geistes, einer
solchen Uebung und Ersahrung in der Schrift wäre, wenn er solches nicht
in der unvorhergesehenen Antwort genugsam und überslüssig dargethan hätte. Welche Antwort ich E. Gnaden, meines Behaltens, ungefährlich hier anzeigen will.

"Lieber Propst," sprach er, "Ihr redet wohl davon als Einer dem die Sache nicht hart angelegen, und der die Schrift für einen Runftgegenstand der Biffenschaft, und nicht für eine Gabe Gottes halt. Sie ist nun aber das Bort Gottes in der Wahrheit und damit soll man nicht hinlässig, noch weniger schimpflich (leichtsinnig) oder höflich umgeben. Wie ich rede, so mein' iche auch. 3ch brauche nicht fluge Worte, aber mahre Worte brauche ich. 3hr Gesellen gedenket mit dem Worte (durch Gelehrsamkeit und Schonrednerei darüber) Namen, Gunft und Willen bei der Welt zu schöpfen, darum muffet ihr gar viele Um ftande bedenken: "Das möchte Diesen verlegen, das Andere Jenen verlegen; auf diese Beise zu reden bringts dir Berfleinerung und würde dir Feindschaft der Obrigfeit, der Priesterschaft und der großen Hansen verursachen; aber so möchtest du es wohl hinausführen, denn Jedermann möchte es auf solche Weise wohl leiden; auf jenem Wege wird es unmöglich, denn du wirst zu viele Leute erzürnen muffen." Solches Alles ift euch Noth zu bedenken, euch, die ihr Ehre untereinander, von euch selbst begehret. Und also machet ihr mit euerer Klugheit das Wort Gottes matt und fraftlos und es wird in enerem Munde zu einer Weltweisheit, welche bei Gott mahrlich eine Finsterniß ist. Wir aber, wir haben ein ander Für-Wir bedeuten mit Paulo: daß, wo wir den Menschen gestelen, nehmen. wir noch nicht Diener Christi wären. Wir sorgen nicht mit was Fug, oder mit welcher Anmuthigkeit, mit welchen Umständen und mit welcher Berwahrung wir reden mögen. Wir bedenken was wir zu thun schuldig find, als Diener des Wortes und christlicher Freiheit und wir sehen nicht an, welchen Rugen wir dadurch erlangen mögen. Gott schicke es wie er wolle, so wissen wir was unser Befehl ift. Darum allein bitten wir, daß Gott sein Bort nicht wolle vergebens und umsonst sein lassen, und lassen ihn ferner In menschlichen Sändeln ift es Noth zu bedenken mas Derjenige, den die Sache angebet, hinauszuführen vermag; da wird als Thorheit angerechnet, wo einer zu viel übernimmt und nicht zuvor alle Umstände und

die ganze Gelegenheit bedenkt. Mit uns aber hat es eine andere Rechnung. Denn wir begehren nichts unserer eigenen Bernunft und Beisheit nach m erlangen, sondern, nach Maßgabe der Einwirfung Gottes, unterstehen wir uns, durch unsere Thorheit, die Erkenntnig des Rreuzes in den gemeinen banfen zu bringen. Doch allewege nach seinem Willen, um den es sich bier unter uns handelt. Wir thun das geschickt und ungeschickt, freundlich und unfreundlich, gelinde oder scharf, wie es fich zuträgt und die Sache es erfordert. Also "wüsche ich hinein" daß ich die armen Schäflein, Die das Wort angenommen, tugendlich führe und weide und ihnen ganz sauft zusprich, aber die Wölfe schreie ich berb an; denn man muß sie nur ftrats aus den Stall schrecken, nicht "kließlen" und streichlen, sonst fressen sie die Beerde vor den Augen der Hirten. Also bin ich, lieber Propft, am bartesten gegen die verharteten und verstockten und "felfigten" Bolfe, die aller Pfarren Nugnießung fressen und verlaufene "Schützen," die verachteften Buben, dem Bolke fürsetzen, welche dasselbe auf die "Stöl" (Stolgebühren) das ist auf das tägliche Verkaufen der Sakrament und priesterlichen Dienstbarkeit, wie ein Schneider seinen Anecht auf das Trinkgeld anweiset. ärgert fich darüber, wenn solches beredet und bestraft wird! In Gottes Namen, ärgere sich wer da wolle, denn des pharisaischen Saufens, dem allemeg das Gotteswort zuwider und ärgerlich ift, achten wir gar nichts. Alleiniges Aufsehen haben wir auf den gemeinen, einfältigen Berftand, daß wir demselbigen gemäß reden. Ja, auf die wollen wir unseren Fleiß ganglich gerichtet haben, um welcher Willen Christus Mensch geworden und Alles gethan, wie Ihr selbst bekennen muffet. Deghalb ich gemach angefangen, auf daß nicht die Einfalt, von vorn herein, überladen würde und habe, lang her, von der driftlichen Kirche, doch deutlich gesprochen, habe fie also bericht: worin die christliche Kirche bestehe und dieselben haben auch eher und mehr verstanden, was Christus und seine Kirche sepe als die Gotteshasser von dieser meiner Meinung haben mochten. Ich bin also derweil zu hellerem Verstand der Schrift hineingetreten, und niemals, wie 3hr fagen, "hineingerauschet" und habe die Epistel an die Romer gepredigt und fie, meines Vermögens, eigentlich und aufs förderlichste ausgelegt und vielleicht zu schnell die Wahrheit geöffnet, wiewohl nichts zu schnell sevn mag, wenn es auf nügliche Beise der irrenden Seele zu Gulfe kommt, und fie berichtet was das Gesetz und das Evangelium ser, und sie von dem "Ungesäuber" menschlicher Satung frei macht, von denen sie Gott und der beilige Geift will frei haben. Denn er verbietet in der Schrift, daß man Gott fürchten foll durch Menschen Gebote, wie den jegund durch Gebote der Geistlichen allein Schrecken und Furcht ift eingetrieben worden, als ob ein todtlicher Mensch über die untödtliche Seele Gewalt haben sollte. Man hat die Hoffnung auf unsere Genugthunng gesetzt, als ob Christus umsonst fur uns gestorben mare und wir erst genugthun und den himmel verdienen mußten.

Darin gehe ich nicht besondere Wege. Christus ist ja der rechte Weg und Bahrheit, den ich nur lauter in Solchem predige. Daß aber in Solchem Bepk, Bischöfe, Pfaff und Mönch verkleinert wird, das weiß ich nicht zu aften, es gehet mich nichts an. Es ift meines Amts allein, daß Christus ber Gläubigen Herzen groß werde und an ihm allein und nicht an irgend wichen Creaturen unsere Hoffnung hange. Und wenn sie, die großen Junkr, einen Gott hatten, wurde ihnen ihre Erniedrigung lieber sein, als alle twige Ehre. Denn durch ihre Verkleinerung gehet die Erhöhung Christi ef, der seine Ehre keinem anderen geben will. Wollen sie hoch geehret sein, psollen fie die Ehre Christi unseres Herrn suchen, durch welchen fie zu ficher Gewalt, Macht und Pracht gestiegen find. Sie sollen Niemand ir-- ein Aergerniß geben, damit ihr Amt nicht verlästert werde, sie sollen allen Dingen sich als Diener Gottes beweisen in großer Geduld, in Inibial und Röthen, dann werden fie wahrlich von Herzen als Apostel Grifti geehret. Ich gebe mich aber nicht für den Gelehrtesten aus, ich wiche Euch und Eures Gleichen in solcher Ehre williglich. Ich sage auch wift, daß ich es allein sen: denn es hat ihm Gott vorbehalten mehr als zu Bi Zeiten. Aber doch würde ich das Wort Gottes Eurem und der Welt Intheil nicht unterwerfen. Denn, obschon hier und anderswo, viele Leute in, fo find es doch nicht mehr denn Leute, denen keine Gewalt, ja nicht ein foar breit, über den Geist Gottes und die Schrift gegeben ist. allenthalben Leute, um große Propsteien und Pfründen zu genießen, wite Gott, sie wären auch alle Christenleute, die es wagten Christum frei P bekunen, ohne Ginschränfung und Mattung menschlicher Glößlein. tak habe ich zwischen ench, Doctores, und einem gemalten Doctor keinen fied, als daß ihr faul und fräßig seid, und mit schweren Kosten vom Mann unterhalten werdet. Ihr schafft so wenig Rugen, als das 3hr gebt einen schönen, prächtlichen Anblid und nichts weiteres, Pas alles unser Thun bestehen soll in der Erzeigung der Liebe gegen den Misten. Ihr habet auch lieb, aber eures Gleichen, und auch euch zu gut. Deffnung und Ursache des Gewinnes aus ist, da hat schon alle Liebe in Ende. Es ist von Euch heftig angezogen worden, wie Mord und Todt-Mag aus meinen Predigen bevorstehe, wie sich das Volk nicht gedulde, son-Brevel und Muthwillen fasse, von dem gehörten Evangelium, gegen die Maldige Geiftlichkeit, die nie kein Wäfferlein getrübet. Als oh je auch Semanden ein Saar, in Ungutem, ware angerührt worden von meinen Interthanen. Daß sie aber mich zu hören begehren, kann ich ihnen nicht welcenken. Aber Niemand mag mit Wahrheit sagen, daß ich fie dermaßen beege und unruhig mache. Ich möchte leiden, wenn es nicht wider Gott wie, daß ich fern von hinnen mare. Es diente mir, der Welt nach, zu Ehre Rugen, daß ich, eine Zeitlang, des Meinen lebte an anderen Orten. Bie ich aber die frommen Leute mit Ehren verlassen, von dem Bekenntniß Baum, Capito u. Buger. 15

des Glaubens abtreten? Werden Mittel und Wege gefunden, ohne mein Buthun, daß ich hier bleiben möge, so will ich mich nicht weigern und keinen Fleiß sparen, sollte ich schon auf meinen eigenen Pfennig zehren und auf meine eigene Befoldung dienen: und das zu Gut der frommen Gemeinde, die des Wortes so fähig und begierig ist. Ich habe nichts Anderes davon zu erwarten als große Nachrede, Schande, Spott und zunächst (wo nichts Rauheres sich zuträgt) Berjagung und Berweisung des Landes, mit Berink aller meiner Habe und angeerbten Nahrung. 3ch habe zur Zeit noch nicht viel Propsteien und Dignitäten erlangt, auch von Niemanden begehrt, und man mag also nicht von mir sagen, daß ich mich selbst und meinen Rugen suche. Aber, zur Entschuldigung der frommen Gemeinde, nimmt mich wurder, wie sie, wenn nicht Christus in ihnen wirkte, immer so geduldig sein, und die großen Scheltworte etlicher Priester, die sie täglich Reger und Buben schelten, bis jest ertragen konnte. Was sollen sie mehr thun? Sie seben, daß man darauf ausgeht, das Gotteswort ihnen mit Gewalt wegzunehmen. Obschon sie, die Laien, verdrießlich darüber würden, so wäre fich nicht boch zu wundern, sie sind ja auch Leute und nicht Steine. Denn alles Gemach und alle Ehre habt ihr vom Evangelium, und ihr seid ihm dennoch am trutlichsten zuwider. Meiner Person halben gilt es mir gleich, ich bleibe oder nicht, der Wille Gottes geschehe." - Mit diesen und anderen dergleichen Worten hat er geantwortet: "doch alle weg dahin dringend, daß ich öffentlich ihn berichten sollte und tapferlich anzeigen, worin er so unbillig, auf rührig, gehässig das Gotteswort gehandelt haben sollte, daß ich mich and eines Weiteren nicht dürfte entziehen, denn ich nicht wollte wider Gott streiten. Also habe ich Meister Matthes auch in der That erfunden.

"Nichtsdestoweniger entstand Parteiung und, von der "Ehrbarkeit" sogar, begehrten Einige, daß er weichen follte, die Anderen wollten ihn vertheidigen, welches mir Diejenigen, welche mich gern von Christo abgeschreckt batten, argliftig hinterbrachten. Woraus ich denn auch abnahm, wie folder Unwille, mehr durch die Gegenpartei, theils aus Unverstand, theils aus großer Begierde dem Evangelium zu schaden, als durch Meister Matthefens Predigt, gestärkt werde. Da nun die drohende Emporung dem Priesterstande gewisses Elend, dem Evangelium und der Stadt Straßburg die übeist Nachrede gebracht hätte, so glaubte ich wenigstens das Meinige, aus Christen liebe dem Evangelium und der Bürgerschaft, meinem Nachsten, schuldig m sein und das Meinige zu thun, Solchem wo möglich zuvor zu kommen. Es straft ja schon Plato den Burger, der in seiner Stadt, so burgerliche Ameiung entstünde, sich keines Theils annehmen wollte, und ich sollte vor Gott und meinem Gewissen sicher sein, wenn ich mein Urtheil und Bekenntnig verheimlichte. Ich weiß und glaube was dort stehet: wer Christum vor den Menschen bekennt u. s. w.

"Also bin ich, in unserer Stiftsfirche, auf die Kanzel gegangen und habe

det, der ganzen Kirche die Ursache meines Handelns angezeigt. Ich habe mich zu verstehen gegeben, daß ich um so williger einige Predigten thun werde, weil in Straßburg und im Reiche Manche sind, die glauben, daß ich mich des Wortes Gottes schäme, und wenn ich, durch mein Leben, meinen Unsenthalt zu Hose, Manche verletzt, so wollte ich hier durch öffentliche Predigt das Gegentheil beweisen: und öffentlich bezeugen, daß ich mich des Wortes nicht schämte, daß mir und allen Christen die Kraft Gottes und ein Schatz aller Weisbeit wäre."

Darauf kam er auf die Spaltung. Auf beiden Seiten seien falsche Brüder und viel boser Anhang. Unter den Lutherischen, solche die unter ben Schirme des Evangeliums: Neid und Habsucht zu ihrem Gott hatten, bie nur nach geistlicher Habe trachteten. Unter den Papisten seien solche, wiche, unter dem Deckmantel der Kirche, den Bauch zum Gotte hatten, und ie Chre Gottes für Regerei ausschrieen, nach der Regel: was ihnen Abbuch thut, ift wider die Kirche und verdammte Regerei. Diese Pfründen-Hindler, die fich für die Rirche und die Anderen für auszusaugende Unterhanen halten: diese Ablaghandler: diese falschen Papisten so dem römi-Hen Stuhl und gemeiner Priesterschaft eine schmähliche Burde und ein Merbein find, die also stürmen und wüthen, daß sie schreien: Zeter, Mordjo, ber, Schwefel und Pech her, Pulver her, er lästert die Kirche, er Mahet die Beiligen, er hindert die Seelen! das ist: er schmälert die Kirche mit jieht dem Geiz die Haube ab, woran ihnen mehr gelegen als an der Kirche, beiligen und Seelen. "Aber unter beiden Parteien giebt es auch gute red-Seelen," so fuhr er fort, "die von der Kirchen Fähnlein, die maltiger Gelassenheit Anderen und den Alten mehr glauben als ihnen iese Zweiung nicht gerne seben, mit der Schrift, die Traditionen ellesammt halten wollten. Wenn sie schon zeitlich dadurch Etwas einwien, und durch die Neuerung Erleichterung fanden, wollten sie lieber be-Ment bleiben, als die allgemeine Bewegung haben. Solchen Menschen Riemand feind sein. — Dann unter denen, so man jest will Luthetio beißen, erkenne ich manches theure Gemuth, die ihre zeitliche Sabe, Mitang, Handel und Geschäft, Freundschaft, Ehre und Gut in die Schanze Magen, der Welt gebrauchen, als ob sie ihrer nicht gebrauchten, und Tag Racht im Angesichte Christi beschauen die Ehre des Baters; die alle Seligkeit auf die gewissen Verheißungen Gottes, und Christi Verdienst Ma, fich frei wissen und erhöhet über Alles was nicht Gott ist, es sei Sünde Ted und Hölle, sichtbare oder unsichtbare Gewalt; die um der Seelen **Men nichts** als Gott allein fürchten: deßhalb sich nicht an Menschen Gebinden, zu der Schrift keinen Busatz kommen laffen und nicht gestatten, man ihr Abbruch thue; die aber aller zeitlichen Gewalt williglich geforsamen und was ihre Person anbelangt, auch die Tyrannen tragen und lei-

den, keine Neuerung suchen, dann Deffen der alle Dinge erneuert: des beiligen Geistes, die aber nicht leiden wollen, daß die falschen Papisten, mit dem Besitze der zeitlichen Sabe, mit ihren Griffen und Schatzungen auch it Gewissen wollen gefangen halten unter einem neuen Mose, so doch Chriftet uns von dem alten befreiet hat. Wahrlich, ehe ich solchen Wertzeugen bes beil. (Beistes wollte zuwider sein, eber wollke ich meinen Bater seligen, for von den Todten lebendig wurde, vergeben. Dieß bekenne ich frei, aus dif licher Pflicht, ohne Borbehalt. Unter beiden Parteien ift das auserwählt Sauflein, weil das gute nur färglich auf Erden gedeiht, das kleinere, und die anderen flüchten sich, mit den Schlagworten und Redensarten, unter seinen Schup, ihres Herzens Gelüste zu vollbringen." Deswegen habe er sich in seinen Predigten zu den frommen Papisten und Lutheranern gewandt die allein Gottes Ehre und der Seelen Beil und nichts Zeitliches to gehren und fie ermabnt zu driftlicher Eintracht, soviel ihm dazu Gott Guebe verliehen und Mittel angezeigt. "Lieber Bruder, foll der fromme Papift # dem ehrbaren Lutheraner sagen; berichte mich mit Freundschaft, warum glaubit du nicht an die Kirche, an die Saframente, an geiftliche Gemeinheiten; die bei dreizehnhundert Jahren, wie man fagt, im Brauch gewesen; warum verwirfst du sie als ob der beil. Geist bisher seine Rirche verlaffen batte; besonders, da man diese Dinge mit bequemer Milderung mit ber Schrift in Uebereinstimmung bringen könnte? Borauf der Lutherische, mit Liebe und willigen Gebährden, gleichermaßen antworten solle: Er tonne an Niemanden glauben, als an den allmächtigen Gott und an seine Berbeifungen und seine Zusage. Go ich glaube der tapferlichen Zusage, wie tount ich zweiseln oder irren! Bon den Sacramenten halten wir, wie fie Chriftus eingesetzt und seine Apostel gebalten: daß sie gewisse Babrzeichen feien der verheißenen Gnaden, deghalb heilsam, weil sie unseren Glauben bef Wo nun eine Verbeißung Gottes und ein von Gott daran gegebenes Bahrzeichen, da ift mein Glaub gewiß, wo keine Berheißung, aber boch ein gebräuchliches Wahrzeichen, so laß ich sie Rirchengewohnheiten bleiben, fofern sie mich nicht weiter binden, als Gott mich gebunden hat, und meinen Glauben, der auf Gott allein steben soll, nicht auf siehen. Alte, gute, schriftgemäße Gewohnheiten mag ich lassen, aber so, daß Alles was nen hinzugethan, und fie entstellet, abgethan sei. Denn sobald das Fenfter aufgethan war, daß man mit einer Gloffe den Migbrauch deden wollte, so rauscheten hinein alle altrettelischen Mährlein, die von eigensüchtigen Menschen berrlich gefärbt und vorgetragen wurden, sodaß der fromme Christus aus- und abgetrieben und Weibertand an seiner Statt aufgenommen wurde. So ist der Sattel nimmer vom Rücken gekommen. An die Schrift, als an einen gewiffen Grund, von dem wir Nugen empfinden und Befferung bei uns selbst, wollen wir unseren Fleiß kehren. Es ift gefährlich durch ein raub Golz im wilden Gebirg über gabe Felsen und tiefe "Klingen" (Schlunde)

zu ziehen. Die Landstraße der Schrift ist sicher und gewahrsam. anderen Beg, benn den Beg Christi mogen wir geben. Deswegen wir die faulen Säulen der Traumlehrer, nicht gerne mit der Steinfarbe der Schrift bestreichen, sondern vielmehr mit dem Finger anzeigen, wo der Fehl ist. Denn mit der Meffe, zum Beispiel, wer hatte gedacht, daß einft so aufgeblabete Bauche und so zerschwollene Ropf kommen würden, welche dieses beilsame Gedachtniß des einigen Opfers, für das Opfer selbst halten und dargeben murden: als ob Gottes Sohn, von Neuem, alle Tage geopfert murde, von den Händen eines jeglichen Herrn Domine. Wer sollte fich versehen haben, daß je so grobe Thier kommen sollten, die in der hellen Schrift so gröblich anstoßen und irren und ein solch gottlos Handwerk aus dem seligen Testament machen würden. Um daher gegen solche Dinge, durch die Bater und ihre Meinungen zu verlieren, gehet strack zur Schrift und auf den rechten, satten Felsen, Christum. Denn was wollte ein Herz in den letten Zügen antworten, wenn der Satan fragte: warum hast du Das und Jenes geglaubt? Darum, daß es die Kirche glaubt? Hat dir nicht Gott verboten, irgend einem Menschen, in Sachen der Seligkeit, zu glauben? Fürwahr, nichts vermag uns gegen die Schrift zu entschuldigen.

"Benn sie so mit einander sprächen, meint er, so würden die Ehrbaren beider Theile sich wohl vergleichen. Aber wenn man mit gewaltsamen Geboten den einen Theil zu tilgen und zurückzuzwingen begehrt, kann nur Blutvergießen daraus entstehen. Gott, der allein ein Herr der Herzen ist, und sonst Niemand, kann allein die Gemüther umwandeln. So habe ich anfänglich, doch eines Mehreren und deutlicher, etliche Predigten gethan und darin nichts Anderes gesucht, als daß ich die Aufrührigen beiderseits abschreckte, und habe auch bald darauf eine Stillung bemerkt. Niemand kann daran ein Nißfallen haben, als der ein Mißfallen au Christo, an der Ehre Gottes, und der Seelen Heil und Seligkeit hätte."

Bald darauf ging man den so friedsam-gewaltigen Prediger an, daß er Rachmittags predigen wolle, und er ließ sich, troß Arbeit und Leibessschwachheit, dazu bewegen. "Denn damals vieler Herzen Gedanken offenbaret wurden. Biele, die unter dem Scheine des Evangeliums eine Beute verhosst batten, zeigten, daß, da Franz von Sickingen selig, umkam, auch ihr Evangelium ein Ende hatte. Desgleichen meinten die faulen Freßlinge, die Quintsaite der Laute sei zerbrochen, und jest wäre Niemand der fürderhin dürste, ich sag nicht, aufrührig reden (denn kein Biedermann redet zu Aufruhr), sondern christliche Freiheit und die hellen Worte Christi, zur Errettung der elenden Gewissen, predigen und beharrlich bekennen. Von der Erde sind sie, und von der Erde reden sie, und kennen so ganz und gar nicht unseren Trost, unser Gemüth und unüberwindlichen Troß, die wir sicher sind vor aller Gewalt der Welt, der Höllen, der Tyrannen, des Todes, der Sünde und des Teufels selbst. Wir sind gewiß, wenn wir glauben, und lehnen uns auf keines Wenschen

Arm. Deßhalb, als ein guter Gesell sehr "scharrete" wider das Evangelium: Franz wäre todt, das Predigen wäre aus u. s. w., habe ich geantwortet: Wider die Aufrührigen solle man allerdings predigen, aber wo dem Worte ein Abbruch geschehen sollte, da ist Jedermann schuldig zu retten. Nun will ich mich des Predigens, wo ich Ursache haben mag, erst recht annehmen. Und also ergab ich mich, auf diese Gründe hin, meinem Herrn und Gott und nahm die Epistel zu den Colossern vor, die eine Summa des Evangesiums und begründete Schutzede gegen unnütze Beschwerung enthält. Also, gnädiger Herr, bin ich zum Predigen kommen, deß ich nie keinen Abschen getragen und habe nie gedacht, daß man es mir verargen könne, am allerwenigsten Euere Fürstliche Gnaden oder andere Geistlichen, meine Herrn und Oberen."\*)

Wie dort einst Farel bei dem durch Genf reisenden und, in dem Sturme der Zeit, die Ruhe und Muße suchenden Calvin, hatte hier, bei Capito, der treue und tapfere Evangelist Mattheus Zell, durch seinen gewaltigen Schlag, die Schale gesprengt, und der furchtsame Nicodemus war zu einem evangelischen Besenner und unwandelbaren Kampsgenossen geworden. Ein Mann, dessen hohe Bedeutung, für den Gang der Reformation in Straßburg, durch die evangelische Tiefe und umsichtige Klarheit und friedsertige Entschiedenbeit seines Glaubens, von nun an besonders in den Vordergrund tritt. Es wird daher wohl keiner Entschuldigung bedürsen, daß ich ihn selber etwas weitläusiger sprechen ließ, und somit die Schilderung der Gestinnung, der Sprache und Predigtweise Capito's, zu jener Zeit, überslüssig machte.

Die Scene zwischen Zell und Capito gehört gewiß zu den lehrreichsten und charaftervollsten, welche die Straßburger Reformationsgeschichte auszuweisen hat. Das Wort Bupers hatte sich bewährt: "Ihr werdet Riemanden, den Gott dazu verordnet hat, von der Wahrheit abziehen."

## Drittes Capitel.

Capito tritt als entschiedener Streitgenosse auf. Onhers Che-Keispiel und Ausmunterung wirkt.

Indessen stieg die erste und sehr ernsthafte trübe Wolke, in dieser Einmüthigkeit der Reformationsfreunde Straßburgs auf und drohete, auf eine für Capito schmerzhafte Weise, ein, wenn nicht seindliches, doch störendes Element herein zu wersen. Als Peter Wickgram, weil er weder gegen, noch mit dem Gang der Dinge sein konnte und wollte, sich entschlossen hatte, von der Domprediger Stelle abzutreten, war durch des Hohenstifts Dienstverwandte, für treulich und hochberühmt empsohlen worden, der Domprediger

<sup>\*)</sup> S. Capito's Entschuldigung an den hochwurdigen Fürften und herrn Wilhelm Bischof zu Strafburg und Landgrafen zu Elsaß E. 2—40.

Mainz, Caspar Hedio. Der Dechant, Sigmund von Hohenloe, hatte in Ramen des Stifts in diesem Sinne an ihn geschrieben (28. Oct. 1522).\*)

Mittlerweile hatten Capito's Freunde ihn auch aufgemuntert, als der in schon zu zweien verschiedenen Malen, mit so großem Erfolg, in Basel und Mein felber, diese Stelle verwaltet. Dazu tam, bei Capito, die migliche und mengenehme Stellung als Propst an seinem Stifte, die ihm immer noch mer Unannehmlichkeiten und Ausgaben verursachte, als sie werth war, so daß ar gerne diese, seinem Alter und seinem Range angemessene Prediger-Stelle anemommen hatte und sich auch wohl erwartete, daß, sobald der um vierzehn Bebre jungere Freund und Schüler und bisherige Schützling, diesen Bunsch affibre, er fich zurudziehen, wenigstens nicht in den Weg treten murde. Er miste aber die schmerzliche Erfahrung machen, daß dem nicht also sei. Die beiderseitigen Freunde, namentlich Decolampad, machten die angftlich-Im und ernsthaftesten Anstrengungen, die gerechte Entrüstung Capito's und sinen tiefen Schmerz über den schnöden Undank des klugen, stark die gufervative Seite herauskehrenden und im Einverständnisse mit Nicolaus Berbel, dem Juristen, handelnden Nachfolgers auf Geilers Canzel, wo nicht La widerlegen, doch, im Interesse der guten Sache, zu beschwichtigen. volle nichts mehr von ihm hören, war Capito's Antwort, aber ihm christlich merihen unter einer Bedingung: wenn er das Evangelium offen und rein Mindige. Bas denn auch späterhin geschah, und nach einiger Zeit, trog Ar Depereien und auch unklugen Aeußerungen des von der Gegenpartei wings in Beschlag genommenen Ankömmlings (Ende Novbr. 1523), ein - Misgialisches Berhältniß herbeiführte.

Inzwischen war, wie wir gesehen, das Net aller weltlichen Bedenklichlin, das ihn so lange umstrickt hielt, zerrissen und der hochgestellte und begit Mann trat unverbrüchlich und mit einem bisher noch nicht geäußerten
Ante, auf die Seite des Evangeliums, und nahm den Kampf desselben mit
ein Consequenzen aus. Ein hoher Geistlicher, ein von den Fürsten und hochkn Bürdeträgern der alten Kirche persönlich gesannter und geachteter Herr,
in untadelig frommer, gelehrter, rechts- und geschäftskundiger Mann, war
sk immer gewonnen. Zum Wahrzeichen, begann er den neuen Lauf mit
einer Supplis, welche er und Zell, angesichts der maßlosen Angrisse der
Jinde, an den Magistrat richtete (17. Septbr. 1523) "um Besörderung
eines Berhörs und Gesprächs zwischen Ihnen und den Meßpfassen." Die
lidenschaftliche Prahlerei, welche ein Dorspriester, in der Canzlei vor etlichen
Richen und vor der geistlichen Behörde, ausgestoßen: er wolle aus der
Stiels beibringen, daß Capito und Zell Keher seien und der Propst seiner
Swigt halben auch ein Bösewicht, wäre an und für sich zu niedrig gewesen

<sup>\*)</sup> Sigismund Graeve von Hohenloe und das Capitel der Hohen Stifte Strafburg an Dr. Casp. Sedio n. f. w. Mss. B. B.

und die beiden Angeklagten hätten die Sache, als Dinge die schon da gewesen, verachtet, wenn nicht der Offical eine allgemeine Citation hatte ausgeben lassen: daß, wer etwas gegen den Priester vorzubringen hatte, in fleben Tagen vor ihm erscheinen, "nach Ordnung der Rechte", mit ihm handeln oder ewig schweigen solle. In den Badestuben sagten die Gegner: das gelte allein dem Propste, der nicht einmal einem Dorfpfaffen zu antworten wage, obgleich diefer sich mundlich und schriftlich erbiete, seine Anklage zu bewähren. Als aber der Termin nahete und es verlautete, die beiden, Capito und Bell, würden erscheinen, da erschien der Official vor dem Rathe, flagend: er habe durch Etliche in Erfahrung gebracht, die beiden, Propst und Leutpriester, wollten den Priester in Gefahr Leibes und Lebens setzen und mit einer solchen Menge Volkes kommen, die (was er einem Doctor der heil. Schrift doch nicht zutraue), Capito geworben haben solle, so daß schon jest deßhalb dem Priester kein Procurator oder Notarius weder reden noch schreiben wolle. Db gleich nun der Rath wohl wissen mochte, was an der Sache sei, so gewährte er doch die Bitte, Solches dem Propst untersagend, vorzuhalten und der Altstettmeister Reinbold Spender und der Altammeister Martin Berlin gingen von Rathswegen dieß dem Propst anzuzeigen.

Der erstaunte Capito erklärte dem ehrwürdigen Besuche, daß er nicht allein keinen Menschen deßhalb "besprochen," sondern auch gar nicht einmal entschlossen war, irgend vor dem Official, gegen solch' eine Person, zu bandeln "die ihn, Gott Lob, mit blogen Worten, der Besitzung seiner Ehren noch nicht so leichtlich entsetzen möge." Unmittelbar nach dieser Unterredung berieth fich Capito mit seinem ebenfalls angeklagten Collegen Zell, und weil die Feigheit des frechen Priesters sich hinter so giftige Anklagen, der Aufwieglung des Bolkes, zu versteden suchte, so begaben sie sich Beide (um 9 Uhr) vor die Obrigkeit, berichteten sie des ganzen Gergangs und begehrten zum Schlusse: der Magistrat möge Zeit und Malstatt bestimmen und Etliche aus seinem Schoße, als Zuhörer, verordnen und wenn der Priefter ihre Irrung durch "Schriften" darthue, wie er sich rühme, so wollten sie öffentlich widerrufen und der bewährten Wahrheit anhangen; wenn er aber solches nicht vollende, wie es denn, ihrer Zuversicht, nimmer kein Mensch vollenden moge, so würden doch die Berläumdungen und aufrührigen Reden gestillet und abgewendet werden, denn sie gegen den Priester gar feine Gegenklage einzuführen gedächten. Weil aber hier nichts vorliege, worüber, nach ihrer Uebung, der Official oder geistliche Procurator zu erkennen habe: so begehrten fle, daß die Herrn der Stadt, die Ordensleute und andere Predicanten berufe, die täglich, zu großer Aufreizung, zwischen Bürgerschaft und Priesterschaft gegen die Bittsteller schmählich schrieen. Denn solcher Wortstreit pflege unt Unruhe und Zwietracht zu bringen, weil jeder seine Partei und Anhang habe; statt dessen sollten alle, die Berkundiger des Evangeliums sein wollen, allen Fleißes, alle Parteiung, die Secten und alle Sonderung abthun. 11eberdunen und dem friedsamen göttlichen Wort Beistand, Hülfe und Fördernng zu thun." Sie erboten sich schließlich: "daß sie mit allen, es seien Predunten oder sonst Gelehrte und fromme Leute, sich vergleichen wollten, so sin sie sich mit der Geschrift und mit dem Geiste Gottes, von dem Niemand wichen soll, vergleichen, weß sie sich von ihnen, als Christgläubigen, gänzlich unsehen wollten."

Diesen ihren mündlich vor den "alten Herrn" gestellten Antrag reichtm sie folgendes Tages schriftlich ein, mit der Bitte, außer den verordneten wichter Mitte, sich auch bei den gnädigen Herrn des Domstifts zu "bestelten," damit auch sie die Ihrigen zu der erbetenen Malstatt schicken, und ihr männiglich seine Gegenrede, gegen die bisherige evangelische Predigt, undringen möge: zu Friede und Einigkeit, Aufgang der Wahrheit und der Spie Gottes. In demselben Sinne und Geiste hätten sie auch an den gnädigen Herrn von Straßburg (den Bischos) geschrieben, und ihn unterthänigst geten, daß auch er sich bei M. H. H. wie eine solche Malstatt verwende und zu derselben etliche seiner Räthe zu verordnen geruhe.\*)

Der Rath erkannte den ächt christlichen Geist an, welcher, allen heraussudernden Umständen zum Trop, von den beiden Berfechtern der evangelischen Mistung war inne gehalten worden, und nahm die Sache mit Ernst in die fem), weil die Dinge und die Personen, auch aus politischen und burger-Men Rücksichten, nicht länger in dieser verhängnisvollen Schwebe bleiben men. Die Prediger aber waren, von dem Drange der Umstände, in wife fie der frevle Uebermuth der Gegner setzte und die Macht der eigenen Magengung, abgesehen, auch durch das Beispiel der Schweizer, besonders Impli's in Zürich, ermuthigt worden, welcher nach der ersten, Anfangs 3chres, flegreich abgehaltenen Disputation, eine zweite durch seine Obrigmenteraumen ließ, die eben so günstig ablaufen sollte (26., 27. u. 28. Diffe. 1523). Ueberhaupt ist der, von jest an, immer zunehmende Einfluß bis allzulang und allzuungerecht verkannten Mannes, auf den Geist der Protesformatoren Straßburgs, nicht in Abrede zu stellen. Luthers Schriften weden zwar eifrig gelesen, aber die geistige Wahlverwandtschaft, sowie Crache und Sitte, war auf Seiten der Schweizer, und nur Gerbel und be eben frisch angekommene und bei Buchdrucker Knobloch als Corrector Numbe junge Gelehrte, Loniper (Lonicerus), waren entschiedene An-Weer ber Bittenberger.

Da die Aufregung immer höher stieg, besonders durch die Ankunft, die Gegenpredigten und die Gegenvorlesungen des berüchtigten Murners, "aller Linke Doctors" aus England, wo er dem Könige, gegen fürstliche Belohmen, wie man sagte, seine Feder gegen Luthern geliehen, so beschloß der

<sup>\*)</sup> Mee. Thom. A. H. E.

Rath, zur eigenen Einsicht und um eine Lösung anzubahnen: Die Prediger sollten die hauptstrittigen Punkte mit ihrer Bewährung einreichen. Aber der Gang der Dinge verlief viel rascher, als es die erwägende und alles mäßigende Weisheit der Obrigkeit im Sinne und Wunsche hatte.

Die Prediger entschlossen sich, nach einander, zu einem Schritte, der sie, mehr noch als die Lehre, äußerlich von der Hierarchie und ihren Gegnern trennen sollte.

Das Beispiel des glücklich verehlichten Buger, die schriftgemäße Bertheidigung und Rechtfertigung seiner Ghe, die klar und deutlich erwiesene Berpflichtung für Jedermann zur Ehe, der die Gabe der Enthaltsamkeit nicht empfangen, und die strenge Verurtheilung der, unter dem geistlichen Stande, so gemein gewordenen Hurerei, wegen welcher Paulus gebiete, man solle mit einem solchen Menschen nicht essen, geschweige denn daß er predigen dürfe in der Gemeinde: das Alles hatte in manche redliche Gewissen eingeschlagen und den allgemeinen Beifall aller besfergesinnten Laven erhalten, die schon längst emport waren über den privilegirten Unfug des beinahe öffentlichen Concubinats und der daraus entstehenden Folgen und Verbrechen. Der Unwille kehrte sich aber besonders gegen die hohen geistlichen Herren, welche öffentlich und ungestraft in solchem Gräuel saßen und nichtsdestoweniger die niedre Geiftlichkeit mit Buße und Geldstrafen belegten, wenn sie "irregulär" geworden waren, so daß die armen Dorfpriester beitragen mußten, die straflose Ueppigkeit der sie bugenden Oberen mit diesem schnoden Surengeld zu unterhalten. Das Mitleid und die Nachsicht des gemeinen Mannes und des gutmüthigen Volkes war mit diesen, in die Unnatur der Kirchengesetze gebannten und in Noth, Versuchung und Gebrechlichkeit verstrickten, gemeinen Priestern.

Man kann sich daher das freudige Staunen des Beifalls der, in der Kirche zu St. Thomae, versammelten Zuhörerschaft denken, als der Leutpriester daselbst, Anton Firn, den man nie wegen seines offenkundigen Concubinats, wohl aber seiner Lehre wegen angeklagt hatte, am Ende seiner Predigt sich selber, nach christlichem Gebrauche "ausries" (18. Octbr. 1523) und erklärte: daß er von Gewissenswegen und da er zu besserer evangelischer Ueberzeugung gelangt, sich in die christliche Zucht und Ordnung, auch in diesem Stück, begeben wolle. Das Aussehen war groß, und Billigung und Mißbilligung sehlten nicht, zumal da man ersuhr, daß an demselben Tage Martin Enderlin, der Caplan des Münster-Domherrn, Markgrasen Rudolphs von Baden, sich habe trauen lassen und die erste Priesterhochzeit geseiert habe, und daß einige Rathsherrn sich geweigert hätten, der Lucasprozession des Tages beizuwohnen.

Der eiligst benachrichtigte Bischof schrieb (21. Octbr.) an das Capitel von St. Thomae, (und zwar mit gehässiger Uebergehung Capito's als Propsts): gegen den Priester gerichtlich zu verfahren; er schrieb in demselben Sinne an

im Rath. Nichtsdestoweniger bewegte sich, am Montage dem 9. November, Rogens gegen acht Uhr, unter einem unermeglichen Bulaufe der frohlodenm Bürgerschaft und der fluchenden Papisten, die von zweien der ehrbarsten Ratronen geführte Braut sammt dem Brautigam, in langem Geleitszuge m Runfter, wo Zell eine "Collation" oder Predigt zum Volke hielt über # gottliche Einsetzung und Ehrbarkeit der Ghe für Zedermann. Soluffe derfelben rief er, mit evangelischer Begeisterung, Firnen zu: "Darum, ider Anton, sei unerschrocken, denn selig bist du, der du durch diese That um Antichrift entbrichst. Auf deiner Seite steht Gott und sein Wort. Achte mo nicht, daß männiglich ein Aufsehn auf dich hätte: einer lobt, der andere Mit; achte auch nicht was dir für Unfall daraus entsteht, dir muß es zum Buten dienen, und ob du schon vertrieben wirst, ja sterben müßtest, so mags k nicht schaden. Du thust was dich Gott geheißen hat, wider seinen Feind, m Antichrift, dem speie mit dieser That fröhlich ins Angesicht. Es werden k, ob Gott will, bald mehr driftliche Brüder nachfahren, welche bisher sieraden waren und jest nicht ein klein Herz empfangen werden. Reiß ihm **hest in** seine seelenmörderische Satzung, mit der That, wie sonst viel herrice Männer mit dem Wort ihm tapferlich die Larven vom Antlitz reißen, bis kin manniglich zu erkennen geben."\*) Nachdem alsdann die christliche Insegnung vor dem Altare, durch den bereits verehlichten Martin Enderlin pfiehen war und der Zug, von der Gemeinde geleitet, aus der Kirche zu der wien harrenden Menge trat, da rief eine Stimme, wie dem allgemeinen College der Bürgerschaft Worte verleihend: "Er hat ihm recht gethan, Gott ihm tausend guter Jahr!" Unter dem Beifall des Bolfes kehrte der whig und getrost dankende, freudige Ehemann in sein Pfarrhaus zu St. må zurück.\*\*)

Als ihn das Capitel und der Bischof abseiten wollten und er gegen die Contre der Absetzung unverzagt Einsprache that, bei Capitel und Rath, auch menansgestellten Priester, mit dem augenscheinlichsten Erfolge, hieß von Eanzel herabsteigen und an dessen Statt fortfuhr zu predigen, da nahmen K Pfarrfinder die Sache ihres Predigers in die Hand und führten, in einer Wischeinlich von Capito selbst verfaßten Bittschrift der Gemeinde an den Inch, das schlagende Argument eines weiteren aus: "Während der Mann werthalb Jahr als Prediger zu St. Stephan in offenkundigem Umgange int seiner Katharina gelebt, und in die dritthalb Jahre zu St. Thomā, habe Im Mensch gedacht ihn deswegen von dem Dienst zu entsernen, jest aber,

De. Ein Collation auf die Einfüerung M. Antonii Pfarrherrs zu Et. Thom mans zu Strafburg und Ratharina seines eheligen Gemahls von Matheo Bell von Repsersbergs, Pfarrherrn im hohenstift baselbst, do auch die eins fierung beschen ift. S. D. 3.

Gerbelius Schwebelio. 9. Novbr. 1523. Centuria Schweb. p. 36.

da er, durch die helle Schrift erinnert, was Aergerniß, Schaden und Berderbung der Seelen aus seinem gottlosen Leben gefolget, sich in die Ehe begeben, wolle man ihm an den Dienst, ja mit Leib und Leben vergewaltigen; das könne der Rath nicht zugeben, welcher seiner Bürger Aecker und Matten so fleißig vertheidige und beschirme und dem es daher um so viel mehr anstehe mitzuhelfen die Sünden zu verhüten und zu verschaffen, daß der Rame Gottes in den Unterthanen geheiligt werde."\*) Diese Bittschrift, auf die wenig oder nichts zu entgegnen mar, erschien so wie Zells "Collation von der Pfaffenehe" bei Firns Einsegnung, im Druck, sammit einem Tractat von Simon Reutter: "Wie man aufs füglichste Denen zu antworten habe so, Ourerei wollen der Pfaffenehe vorziehen: "Meine Frag gehet her aus driftlicher Liebe und stehet gleich wohl in lauterem Ernst." Ja man klagte jest sogar die Prediger der Feigheit und unevangelischer Gefinnung an, welche nicht durch die That, wie Buger und Firn, zu ihren Predigten standen. Schulthes (Sculteti) eines Straßburger Schiffmanns Sohn und Pfarrer in der im Stadtbanne gelegenen Ruprechtsau, so wie Simphorian Altbießer (Pollio) waren dem Leutpriester zu St. Thoma, durch öffentlichen "Kirchgang" und Einsegnung ihrer Ebe, bald nachgefolgt, als Bell selber seine Voraussagung wahr und auch mit der That den "Riß in des Antichrifts Gesatz machte." Der Ausbund frommer, unterrichteter und praktisch-geistvoller Berehrerinnen Luthers und des reinen Evangeliums in Straßburg, führte er, in der Person der sechsundzwanzigjährigen Jungfrau Katharina, der tugendreichen Tochter des Schreinermeisters Schütz, zum Altare ins Munster: wo unter einem unermeßlichen Bolkszudrange, der die weiten Raume füllte, Buger, der eifrige Treiber zum Ghestand der Geistlichen, die Predigt hielt, das auserwählte Paar einsegnete und ihm dann unmittelbar darauf das heilige Abendmahl unter beiderlei Gestalt reichte. Zell führte eine Ebefrau, eine evangelische Diaconissin, eine Reformationsmutter und Trösterin aller Armen, Flüchtigen und Bedrängten beim, wie fie selten, in so großer und harter Zeit, einem Geiftlichen zu Theil ward: eine Frau die mit Luthern und andern gelehrten Männern in Briefwechsel stand, die treue Freundin des verkannten Schwenkfeld mard, als die barmherzige Schwester der geschlagenen Bauern sich erwies und welche die Reformatoren Straßburgs und ihre freisinnig praktische Richtung mit hochherzigem Muthe, in Wort und Schrift, gegen die engherzige Verketerung des späteren Straßburger Lutherthums in Schutz nahm, als ihr Ebegemahl und Buter und die übrigen evange-

<sup>\*)</sup> Supplication des Pfarrherrs und ber Pfarrfinder zu St. Thoman ein Crafam. Rath zu Straßburg am XII. Decemb. überantwurt Anno MDXXIII. Daruß abzunehmen wie die christlich Ge geliebt und teufelische Hurerei, oder Pfassenseuschheit, wie mans nennen will, der gemeinen Erbarseit verhasset seh, und nit mer leidlichen. 3 Bogen in 4. Zu Basel (Straßburg) bei And. Cratander (Wolfg. Köpfel).

lischen Helden und frommen Ehrenmänner schon längst zu ihrem Frieden eingegangen waren. Der Schritt dieser allgemein als ein Muster geachteten fun und ihr entschiedenes Benehmen, haben gewiß zum völligen Siege des Eungeliums und der Reformation bei dem weiblichen Theile der Bürgerschaft ebenso viel, wenn nicht mehr beigetragen, als die Predigten des Chemannes. Ja, wenn die wahrheitsgetreue Geschichte mit Recht den Schritt der Prediger zur Che, als einen Beweis des Muthes und der Gewissenhaftigkit gegen ihre Grundsätze anerkennen muß, so ift gewiß der Ruth und Die wangelische Entschlossenheit jener aus den ehrbarsten Familien stammenden Imgfrauen, nicht minder zu rühmen, die allem Spott und Geschrei der, aller-Dings überstimmten, Gegner, den nicht unmöglichen Gefahren und Dubfeligleiten, ja dem, bei dem weiblichen Geschlechte, so mächtigen Gebrauch und Berkommen zum Trotz, frei und muthig zu dem unerhörten aber christlichen and praktischen reformatorischen Beginnen ihre treue Rechte darreichten. Die freudige Einwilligung der Eltern und Verwandten gibt ein unwiderlegbus Zeugniß ab, nicht allein in welchem Rufe die evangelischen Prediger fanden, sondern auch mit welcher Entschiedenheit die Reformation, als das millich Bahre und Rechte, allgemein betrachtet murde.

Capito follte diesen praktisch-entscheidenden Lossagungsschritt erft einige Ronate später thun. Unterdessen that er einen nicht minder erfolgreichen, indem er seine "Entschuldigung an den Hochwürdigen Fürsten und Herrn Bistelm Bischof zu Straßburg und Landgrafen zu Elsaß", warum er Bürpromorden, gepredigt und eine öffentliche Disputation begehrt, ausgeben (11. Nov. 1523), worin er, wie wir gesehen, sein Benehmen hin-Mich der reformatorischen Bewegung auf das Freimuthigste dem Pralaten der Welt darlegt: ein Manifest, in welchem er namentlich den letten Disputation und ihre Berweigerung betreffend, sich bitter bebet über das Betragen der Gegner und der geistlichen sowohl als weltlichen Obrigleit. Die Gegenpartei fage felber: Matthaus Bell fei eine geringe 🎮 etwann Kriegsmann und dann Weber gewesen, Buper sei ein einfäl-Rensch, dem nicht möglich viel zu wissen, u. f. w., und sie hätten, ihrem Alfmen nach, viel tapfere Leute: den hochgelehrten Priester, der sie so tropigich angellagt, und Andere.

Da sei jest Thomas Murner zugegen, der Theologie, beider Rechte, in natürlichen Künsten und der Astronomie Doctor, in heimlichen Künsten afchren, gekrönter Poet und Orator, wohlgemuth wegen seiner fürstlichen Pierde und "Angelotten", die er auch fernerhin noch verdienen werde mit Beschirmung seiner (für den König von England gegen Luther) verfaßten "Meismung". "Ich fürchte nur", fährt Capito, die Prahlereien Murners anführend, sort, "daß er uns zu frisch und kühne sen, und kurzweg, er werde ein Iener neben die Canzel machen lassen, selbst predigen, mich mit dreien Worsten zum Schweigen bringen, und gänzlich niederlegen und ohne Barmberzigs

1

öffentlich angeschlagen und befohlen: Daß von Allen, so sich des Predigens unterziehen, in's Rünftige nichts Anderes, als das heilige Evangelium und die Lehre Gottes, und was zur Wehrung der Liebe Gottes und des Rächsten diene, frei, öffentlich dem christlichen Volk gepredigt werde. 1 Und als der Bischof sich wegen Firns Ehe beschwert, und ihm der Rath schaff, unter Anderem, geantwortet: "man wolle nur die verheiratheten Priester strafen, aber nicht diesenigen, so in offenbarer Hurerei leben", so war auch dieser so weit zur Bernunst gekommen, daß er auf künstigem Reichstage sein Röglichstes zu thun versprach (14. Dec.), damit das ärgerliche Leben der Geistlichen abgestellt werde. Capito's Schrift war, scheint es, doch nicht ohne Eindruck zu machen, gelesen worden.

Mit obigem Mandat hatte der Magistrat unter seinen Schutz genommen, was bereits geschehen war, und jetzt um so eifriger von den evangelischen Predigern geschah. Es war ein Wetteiser, eine Thätigseit unter den Reformatoren und eine Theilnahme der Bürger, ohne Gleichen.

"Zell hat begonnen, das fünfte Buch Wose in seinen täglichen Predigten zu erklären," so schreibt Gerbel, gegen Weihnachten, an Joh. Schwebel, "und Köpfel hat zu dem Behufe die neue Lutherische Uebersetzung nachgedruckt, damit die Leute das Buch mit in die Kirche nehmen können. hat die Erklärung des Briefes an die Colosser zu Latein und zu deutsch vorgenommen, und zu der letteren strömen Bauern, Gartner, Handwerker und Leute aller Art und jedes Standes zusammen. Gestern hat unser Probst Capito, unter dem Zusammenströmen einer zahllosen Menge, zu St. Thoma die Epistel zu den Colossern angefangen auszulegen. Den Papisten ift das Berg entfallen. Du kannst dir nicht denken, wie groß und wirksam das Ansehen Capito's bei dem ganzen Volke ist. Gott gebe sein Gedeihen dazu, wie ich denn guter Hoffnung bin." Auch von dem neu angekommenen Sedio, mit dem Gerbel in großer Busenfreundschaft lebte, und Bebraisch und Griechisch mit ihm trieb, schreibt derselbe: er leiste dem Evangelium ungemeine Dienste, denn er gebe darauf aus, in seinem tadellosen Wandel und burch den ruhigen Ernst seines Vortrags, die Lehren der Anderen zu bewahren. "Bisher ist in der Sache Alles noch ohne allzugroße Leidenschaftlichkeit gehandelt worden, sei es, weil Hedio dazugekommen, oder weil die Gegenpartei den Muth verloren hat. Nichts macht so viel boses Blut bei ihnen, als das ihre so zärtlich geliebten Huren so sehr dem allgemeinen Haffe unterliegen, weil die Heiligkeit der Ehe, von allen Canzeln herab, so hoch gepriesen wird." \*\*)

<sup>\*)</sup> S. den Tert in dem Sammelbande der Seminariums-Bibliothek zu Straßburg, Collect. Wenkeriana. Nr. 79, in 4. Auch bei Bullinger, R. Historia I, 137.

<sup>\*\*)</sup> Gerbellius Schwebelio. Centuria etc. etc. p. 59 et 63.

der von Menschen von dem Glauben an Gott zu reden und zu scherzen, als der von Menschen oder Engeln möchte gegeben, unterhalten, gehandhabt wid beschirmt werden: da er doch allein die Kraft Gottes ist, allein von Gott herrührt, und alle Menschen eitel Nichtigseit und ein unstäter, ungewisser Sand und "Grieß" sind. Deshalb, wer da uns will von Gott abweden, dem widerstehen wir, als unserem Hauptseinde, mit dem Schwerte des göttlichen Wortes, wir bringen an den Tag was vom Teusel ist, was wider unseren Glauben und unser Vertrauen zu Gott dem Herrn ist. Ob wir darüber leiden müssen, so wollen wir auf Gottes Beistand und Gnade vertwen; wiewohl, Gott Lob, wir nicht verhossen wollen, daß unter christiken Obrigseiten Jemand seine Gewalt so weit mißbrauchen, und an aller Verhossen unschuldigem Blut, sich tyrannisch entwürdigen werde."\*)

Der Rath der Stadt, wenn er auch gleich die Disputation nicht, nach dem Beispiele von Zürich, aus eigener Machtvollsommenheit erzwingen welke, war nicht der Art; und wenn der Rath von Freiburg im Breisgau die Schrift verbrennen ließ, so nahm sie derjenige von Straßburg bedächtigs in Herzen. Er hatte schon unlängst den Straßenbettel abgeschafft, worden den rechten Hausarmen und Nothdürftigen "durch allerlei Betrug und Indenstüde das Almosen entzogen werde", und Almosenstöde in die Kirchen platt, das Geld hineinzulegen, das man sonst dem Priester auf den Altar bet "), und im Kloster zu St. Marz den Grund zu der großen bürgeichen Unterstützungsanstalt für Einbeimische und Andere angelegt, die bente, alle Stürme der Zeiten überdauert hat. Eine erste gemeinnützige, Frucht der Reformation. \*\*\*)

Misse einiger Capitularen, die gegen ihn zu Rom einen Proces angezetMisten, schärften seine Abgeordneten (18. Nov.) dem Capitel persönlich
M: E. G. Rath habe großes Wißfallen daran, daß man den Probst von
Mem Rechte drängen wolle, und es sei sein ernstliches Begehren, daß nichts
Milliges geschehe. Drei Wochen nach dem Erscheinen der "Entschuldimg" that der Magistrat den ersten entscheidenden Schritt, welchen das eben
in singe als starte Regiment von Bern bereits sechs Monate vorber (15. Juni
1823) gethan. Während' der von der Canzel weg abgesangene Sim son
Fillner, wegen seiner Predigt, durch den Rath zu Kaisersberg verdammt und
bisnlich enthauptet wurde, war, am 1. December, von Rath und Einundpenzig einer löblichen Stadt Straßburg erkannt, und darauf als Mandat

<sup>\*)</sup> S. Capito's Entschuldigung, p. 50-68 passim.

Durch Schöffenschluß, Dienstags nach St. Thomá, erfannt: alle Opfer, die man bei Kindtanfen, Todesfällen u f. w. dem Priester auf den Altar legte, in das neulich gegründete Almosen zu St. Marr zu ftoßen. Chron. Wenkeri. Mas.

S. Robric, Mittheilungen. I, 156.

sche Borlesungen halten zu dürfen. Sie zeigten an: wie fie fich vereinigt hätten, alle Werktage, die Erklärung des Evangeliums Johannis zu hören, an einem öffentlichen und beguemen Ort, und wie sie dazu den gelehrten Berrn Martin Buger, den man feiner Runft und frommen Lebens halb hoch rühmen hore, durch Bitten vermocht, und, um gebührende Befoldung, zu einem "Lefer" (Professor) erseben hatten: was der Rath genebmigen wolle. Nicht allein geschah dieses bald darauf, sondern der nun, durch die Wahlen für 1524, in den Rath getretene, vierunddreißigjährige Jacob Sturm von Sturmed, welcher seinem vor Regerei marnenden Lehrer Bimpheling die Antwort gab: "Bin ich ein Reger, so hand ihr mich dazu gemacht", nahm von nun an mit der bald in ganz Deutschland und Frankreich befannten Festigkeit, Klugheit und Mäßigung, die allgemeine Leitung und Bertheidigung der Straßburger Reformation, und somit auch einen guten Theil der Religionsangelegenheiten gesammter Protestanten in die Sand. Die theologische und sonstige gelehrte Bildung, welche er mit der hohen politischen Befähigung seines ruhigen Scharfblicks und seiner Beredtsamkeit verband, die besonnene Barme, womit er die Berechtigung und Rothwendigkeit der Reform erfaßt hatte: machten ihn zum Hort derfelben auf beinahe allen Reichstagen und in hundert Gesandtschaften, und, im innigen Bunde mit Buger und Capito, zum Begründer aller der Schul- und öffentlichen Bildungsanstalten, welche den Namen der Stadt Straßburg in ber ganzen gebildeten Welt noch mit Glanz und Ruhm bestrahlten, als ihre politische Bedeutung schon längst von der Fürstenmacht und dem Sturme der Zeiten verschlungen war.

Sein erster Schritt, welchen er, in Betracht der Unvollständigkeit solcher Vorlesungen that, war, daß er Capito, den ausgezeichneten Renner der hebräischen Sprache und gründlichen Theologen, mit glücklichem Erfolge aufforderte, sich Bugern zuzugesellen und das Alte Testament vorzunehmen. Das war der durch die Umstände und weise Vorsicht gebotene Anfang der Sohenschule Straßburgs, der fich schnell, namentlich durch die Unterstützung Jacob Sturms, entwickelte. Denn bald traten Caspar Bedio, der hauptsächlich die Historie übernahm, Dasppodius aus Frauenfeld, der die classischen Autoren las, Martin Herlin, der Mathematiker, und Andere hinzu. Ihre Vorträge fanden in dem, schon dem Rathe zur Berfügung stehenden Barfüßerkloster, dann in den großen geräumigen Galen des Predigerklosters statt, bis das Gymnasium gegründet wurde, und man die eigentliche akademisch - theologische, wissenschaftliche Anstalt von dem Symnasium trennte und nach St. Thoma in die Stiftsräume verlegte, wo fie noch ift, und wo damals (1. Jan. 1524), in feierlicher Berfammlung des Capitels, Capito endlich den Eid als Canonicus und als Probst leistete, und somit in die volle, anerkannte und so lang bestrittene Würde eintrat.

Bu dieser Nachgiebigkeit mag nicht wenig der Umstand beigetragen

haben, daß die zehnjährige Schirmfrist, welche die drei Stifte St. Thomä, Alt und Jung St. Peter mit der Stadt eingegangen waren, zu Ende gelaufen war, und die Frage der Erneuerung derselben den hohen Schöffenschluß hervorgerufen hatte: alle Mitglieder dieser Stifte (mit Ausnahme des Domftifts), die bischöflichen Beamten und die "Pfaffheit" insgemein, sollten Bur-Die Gärtnerzunft begehrte sogar: sie sollten, wie die andern Bürger, am Schwörtage vor dem Münster erscheinen, standen aber davon ab, als der Rath ihnen bemerkte, ganz gleiche Pflichten zogen auch ganz gleiche Rechte nach fich, und so müßten auch die Pfaffen in den Rath kom-Daß dieser Schluß eine große Aufregung hervorrief, zumal men können. da er von der obersten Macht der Freistadt gefaßt worden, und folglich der Ausdruck der gesammten Bürgerschaft war, ließ sich erwarten. folgten dem Beispiele der bereits zu Bürgern gewordenen Prediger, die anderen weigerten sich, und Murner ließ sich sogar, durch seine geheime Privatpresse, im Drucke dagegen aus. Der Rath aber, welcher dem Widerstande die Spite abzubrechen gedachte, veröffentlichte ein Mandat (25. Jan. 1524), welches den Widersetlichen Zeit gab bis auf Lichtmesse, und nahm sich zu derselben Zeit zweier, wegen Fastenübertretung und Läugnung der Wunderthätigkeit der Beiligen auf Leib und Leben angeklagten Oberehenheimer, mit Nachdruck Derfelbe gab feinen Gefandten zum Nürnbergischen Reichstage: Bernhard Wurmser und Daniel Mieg eine besondere Instruction, vorzüglich wegen Martin Bugers, und wegen der Berhandlungen mit St. Thoma in der Ehesache Anton Firns, und wegen der Lutherischen Lehre, so sie darum angefochten würden. "Das Fürgeben der Concilien, so sollten sie erklären, und anderer papftlicher Rechte, fruchte nicht mehr bei gemeiner Bürgerschaft, welche die heil. Schrift von Tag' zu Tage mehr kennen lerne und sich darin übe; die Prediger hatten fich, bei Strafe Leibes und Lebens, zur Bertheidigung ihrer Lehre aus der heil. Schrift erboten; es wolle sich nicht mehr thun laffen, daß man die verheiratheten Priester strafe, und die in Hurerei lebenden hingehen lasse, u. s. w. \*) Die Ersteren waren durch die Berehlichung (16. Jan. 1524) Conrad Spatingers, Vicars an U. L. Frauencapelle im Munster, des Johanniters Alexander von Billingen, und des Priesters der St. Erhartscapelle, Joh. Niebling, bis zur Siebenzahl gestiegen. Da ließ der Bischof eine öffentliche Vorladung an sie ergeben (Ende Januar 1524), daß fie sich, innerhalb fünfzehn Tagen, vor seinem Gericht zu Zabern stellen sollten: worauf fich dieselben in einer Bittschrift an den Rath wandten, den fle durch ihre vielfältigen Erklärungen und durch ihre bisherige ganze Stellung als hochste Obrigkeit in Sachen des Rechts und in Rlage und Verantwortung anerkannt hatten, und erboten sich vor ihm, als Bürger, wegen der Rlage, zu Recht und Bertheidigung zu stehen, da der Bischof nicht zugleich

<sup>\*)</sup> Wenker A. H. E. T. I. Mss. Sem.

Partei und Richter sein könne. Unter der altgläubigen Partei der zahllosen Prälaten sowohl, als auch der Fürsten, welche die einen für ihre Pfründen und weltliche Existenz und Macht, die anderen auf der Geistlichen gistige Einflüsterungen und Verläumdungen hin, für ihre Autorität und für ihren unumschräuften Absolutismus fürchteten: war damals schon ein Losungswort gegeben: jest, gegen diese unabsehbare Bewegung, mit Autorität und zu Recht bestehender Gesetzlichseit vorzuschreiten: ein Losungswort, das sechs Monate später, als mit der Gesetzlichseit und der Autorität geistlicher Rechte nichts auszurichten war, sich in das Regensburger Bündniß der politischen Gewalt gegen das Lutherthum, übersetzte.

Indessen fuhren die Straßburger Prediger muthig in ihrem Umte fort, wie wenn nichts geschehen ware. Aber die bisher etwas fleinmuthig gewordene Gegenpartei, war wieder keder geworden. Als Buger, in seiner gewöhnlichen Nachmittagspredigt im Münster, noch mitten im Zuge war, fingen Die Beistlichen, darunter viele Monche waren, im Chore an, mit heller Stimme ihr "Complet" zu fingen. Darüber murrete die zahlreiche Zuhörerschaft und als Strubelhans, der Schreiner, darauf hinging ins Chor und fie mahnte zu warten, bis die Predigt zu Ende, gabs schnöde Antwort und Gegenantwort, Mönche und Geistliche, die sich vorgesehen hatten, setzten sich zur Bebre, rotteten sich mehrere hundert Bürger, die da waren, zusammen und droheten mit ihren Predigtstühlen, Schemeln, die man mitbrachte, als plöplich der gerade auf der nahen Bäckerstube anwesende und herbeigerufene Ummeister erschien und, als ein populärer Mann, die Menge ernst und ruhig "thädigte" und beide Parteien für den folgenden Tag auf die Pfalz beschied. \*) Bie die sich zerstreuende Bürgerschaft über diese Störung und diesen Trop und Frevel, zu Hause und auf den Zunftstuben sich ausgelassen, und wie Die Geistlichen, in ihrem Gewahrsam, sich darüber gefreuet, kann man sich denken. Jedoch sah man, in den freien Städte- und Gemeindewesen jener Zeit und Sitten, in einem solchen Vorfalle nichts so Außerordentliches. Aehnliches war um geringerer und gang anderer Ursachen willen schon oft vorgefallen. Richtsdestoweniger las, zwei Tage nachher (16. Febr. 1524), Anton Firn die erste deutsche Messe zu St. Thomä. Am folgenden Tage hat der jungst von Bell, ohne Belelligung des bischöflichen Vicars, angenommene "Miethling" (Belfer) Theobald Schwarz, "öffentlich bei St. Laurenzen, in der St. Johannis-Capelle, deutsche Messe gelesen und dabei, auf bohmische Manier und Art, mit dem heil. Sacrament des Brods Bericht gethan und communicirt", wie Joh. Werner, der bischöfliche Vicar, sich schriftlich bei dem Magistrat beflagte, mit der Aufforderung, solche Gräuel nicht zu dulden. \*\*)

<sup>\*)</sup> Chronik, Wenker. Mss. ad. h. ann.

<sup>\*\*)</sup> Joh. Wernher, Doctor, Vicarius, an den Radt zu Strafburg. A. H. E. T. I. Mss.

Dieser entgegnete: sie wollten weder Gräuel noch Reperei dulden, aber de Predicanten behaupteten, das sei dem Worte Gottes gemäß und Viele stadten's; die vom Rath seien Lapen und könnten darüber nicht urtheilen. Dr Vicar sollte daher gelehrte Leute nehmen und selbst, sammt ihnen, zuswenkommen mit den Predicanten, die man alle berusen wolle an einen stillen sichern Ort. Sollte es dann erfunden werden, aus der heil. Schrift, des gegen Gottes Wort und Reperei sei, so wollten sie es verhindern und seinen.\*)

Obgleich nun dieses gar nicht nach des Vicars Geschmacke und in den Gewhiheiten der geiftlichen Procedur war, welche bisher den weltlichen Arm me als blinden Vollstreder ihrer Aussprüche gebraucht batte, mabrend unterdien die Stiftsgemeinde zu Alt St. Peter sich den angeklagten Deutschmeßpieter zum Pfarrer mablte (Ende Februar 1524), ohne daß man es hindern hate, hatte es ein Monch versucht, die lichtschene Berweigerung der so oft fien angebotenen und geforderten Disputation, mit einer scheinbaren Herausfinderung zu decken, und leichten Raufes an den Predikanten zum Ritter zu mben. Der zu Straßburg verweilende Angustiner-Prior Conrad Treger, Ir. der Theologie und Provincial der Klöster am Rhein und in Schwaben, bitte hundert "Bunderreden" (Paradoxa) drucken laffen (12. März 1524), in ben 99ster er selbst gesteht: "durch die Bernachlässigung der alten Concilien ther Berordnungen sei es mit dem Berderben in der Rirche zu einer illen Berhärtung gekommen, daß man an ihrer Reformation verzweifeln 28ahrend er nun diese Sate in Straßburg Niemanden zukommen M. schickte er ste auswärts allenthalben hin an die Seinigen, besonders nach Baterstadt Freiburg in der Schweiz, wo er, laut der Vorrede, sie im Mil gegen Zedermann vertheidigen werde.

Diese Borrede war "gegeben zu Straßburg", sodaß man glauben sollte, Whetiger daselbst hatten diese Disputation abgelehnt, was er denn auch Midich und brieflich ausstreuete. Da kamen in der Charwoche die Sage und Midichten dem Propste Capito zu: wie sich der Provincial in aller Welt rühme, M Riemand habe getraut, den Handschuh aufzuheben, und wie er, durch sein Mineten und seine Beredtsamseit, die Reformation in Constanz zurückgetrie-im habe. Er schrieb daber "zur selbigen Stunde" an den ungetreuen Prahler im Ramen gemeiner Diener des Wortes und Brüder zu Straßburg" und in ihm Rloster oder zu den Barfüßern. Drei Rathsberrn, von den Alten, Im Roster oder zu den Barfüßern. Drei Rathsberrn, von den Alten, Inseste und tapfere Ränner": Junser Adolf von Rittelhausen, Friedr.

<sup>\*)</sup> Rathe: Erfanntnuß uff bes Bischoffen Bicare Klage wegen Theob. Schwarz. A. H. E. Tom. I. Mss. Thom.

(was nicht nöthig war), daß er, von Sicherheitswegen, nur getroft vorschreiten folle. Sie erhielten aber die Antwort: daß er dazu bereit, wen'n der Bifchof seine Einwilligung und der Rath Sicherheit gestatte. Als die Abgeordneten bemerkten: daß er in seinem getroften Ausschreiben keine solche Bedingungen gestellt und sie solche Disputation in ihrem Rlostergebrauch schon langst batten, ohne den Bischof, entgegnete er: das sei eine ernste Disputation vom Glauben, und schob die Erlangung der bischöflichen Erlaubnig dem so tropiglich und boshaft herausgeforderten Theile zu. Darauf wendeten fich fammtliche Prediger mit der Bitte an den Rath: dem Herausforderer Sicherheit angufagen, die er allein in seinem Ausschreiben begehrt, ohne die schnode Ausflucht von des Bischofs Erlaubniß auch nur mit einer Sylbe zu erwähnen, und ihn zu zwingen, zu disputiren in seinem Rloster oder sonft an einem Orte der Stadt, deren Ehre und Leumund, sowie die ihrigen, sonft bei den Ausländischen, durch die Ausstreuungen des Gegners, gefährdet sei. Dieß wurde bewilligt, Zeit und Mahlstatt in seinem (ber Angustiner) oder der Barfüßer Rlofter freigestellt: der gemeine Bürger sollte nicht, sondern nur einige Berständige des Magistrats beiwohnen; zu solcher Privatdisputation sei keine Bewilligung des Bischofs von Nothen: Man erwarte fich von ihm, daß er sich nicht weigern werde, zumal da er, am Schlusse seines offenen Briefs, die Straßburger Prediger verargwöhnt habe.

"Er habe die Prediger eigentlich gar nicht gemeint, so ließ er sich hierauf vernehmen, und nur auf Bitte des Raths zu Freiburg, die Gage im Drud ausgehen laffen; er sei übrigens Willens, aber nicht ohne die Erlaubnig des Bischofs." Es half nichts, daß man ihm vorstellte: Wer solche Artikel ohne höhere Erlaubniß ausgeben lasse, nichts von dieser Erlaubniß sage, sondern in die Welt hineinschreibe: überall wo Sicherheit, wolle er disputiren; wer fich heimlich und erweisbar rühme: er wolle diese Erlaubniß erhalten, die man schon so oft vergeblich von dem gnädigen Herrn begehrt, der suche nur schmähliche Ausflucht und einen beimlichen Lügensteg bei dem unverständigen und nicht von der Sache unterrichteten Theile, mit dem Borgeben, er batte den Predigern "den Hafen in den Busen getrieben". — Er blieb nichtsdestoweniger bei seiner Ausslucht. Um aber, so bald als möglich, auch im Auslande den Umtrieben und dem lügenhaften Ruhmreden des feigen und doch giftigen Augustiners zuvorzukommen, ließ der noch sonst in Kämpfe und Arbeiten aller Art verstrickte Capito vorläufig seine "Warnung der Diener des Worts und der Bruder zu Straßburg an die Bruder von ganden und Stadten gemeiner Eidgenoffenschaft" ausgehen (Anfangs April 1524): eine Schrift, Die er in der Gile, in zweien Tagen ungefähr, geschrieben "auf daß den Raufleuten so aus der Meß hinausführen, solches kundbar würde", und nicht einmal hatte überlesen können, der Geschäfte wegen, die sonst einfielen "wegen der Pfarrei zum Jungen St. Peter und gemeiner Rirchen": doch habe er fein Bort neben der Wahrheit geschrieben, was er sich vor seinen Herrn und Oberen, mit Kundschaft glaubwürdiger Zeugen, zu beweisen anheischig mache."\*)

bier eröffnete er nun zuerst aller Welt ben ganzen geschichtlichen Bergang der Sache, mit Briefen und Documenten, und ließ dann eine summarische Berlegung der hauptsächlichsten Irrthumer folgen. "So stütt sich," heißt smier Anderem, "die ganze Summe seiner Disputation darauf, daß die Chift der Evangelisten und Apostel ungewisse und irrige Menschenschrift fi, die keine Anleitung des Glaubens habe, wenn fie nicht von der Rirche mirflugt wurde, welche allein die unsträfliche Regel des Glaubens darreicht, din deffen Heimlichkeiten anzeigt, als ob er sprechen wollte: Obschon in be Apostelschriften etwas angezeigt, was zum Glauben gehört, so bat es bet kein Ansehen, die Rirche bekräftige es denn und gebe ihm die Burde, es wahrhaftige und göttliche Schrift sei. — So sieht es Bruder Conwit für gut an, duß die unsträfliche, wahrhaftige, römische Kirche so viel Inhalt der apostolischen Schriften darreiche, so viel ihr zu jeder Zeit gligen, und zwar in ihrem eigenen Namen, auf daß die blöde, irrige Unwillemmenheit der Apostel, nicht eine Ursache der Berachtung der Wahrheit debe. Denn wer wollte nicht lieber glauben der dreifachen Krone, den herr= im Purpurmanteln und rothen Filzhütlein, als den armen Fischern, Peand Johannes, dem verachteten Zöllner Matthäus, und dem fo oft verinm, verdammten, umberschweifenden, mit Ruthen ausgepeitschten Paulus. a, wo die Schrift und die Rirche gegeneinander sind, wie dieß in vielen fuptpunkten geschieht, muß man der letteren folgen."\*\*)

Dabei mußte es, vor der Hand, sein Berbleiben haben. Denn obgleich iden Barfüßer-Kloster eine lateinische Privatdisputation angeseht war, weldennt die Gelehrten beiwohnen sollten, und hier, in den gewöhnlichen Bor-Angeraumen, Wolfgang Capito, Buter, und der neulich aus Wittenberg ind Ret von Avignon, der sich viel im Disputiren aus Frankreich, Franz Lambert von Avignon, der sich viel im Disputiren zutraute, auf den eingeladem Gegner, sammt allen die er mitbringen wollte, warteten, so ließ er sich ind nur dreimal flüchtig sehen, verwahrte sich aber, daß er nicht disputiren, indern nur im "Schimps" (d. h. Scherz) und um der anwesenden Zuhörer illen, etwas reden wolle: denn es seine keine tauglichen Richter zugegen. Als rimmer nur das eine vorbrachte: es sei alleweg eine christliche Kirche gensen, der man in allen Glaubenssachen gehorchen müsse und die nicht irren kune, und als man nach vielen unnüßen Einreden dahin gesommen war, "daß ie gettliche Schrift die gewisse Wahrheit wäre und daraus solgen müßte, daß nun von den mißhelligen Punsten aus derselben disputiren sollte", so blieb

<sup>\*)</sup> Capito's Antwurt u. f. w. E. 4 b.

<sup>6.</sup> Berwarung. B. 4b.

er aus und erklärte: es gebühre ihm ferner nicht anders, als schriftlich mit ben Predigern zu handeln. \*)

Der Begner beharrte auf seiner wohlberechneten bischöflichen Erlanbuig. als Bedingung, weil er wohl wußte, daß diese nicht erfolgen würde. Dem Lügenspftem der frechen Prablerei des Priors war jedoch, für das Ausland und besonders auch für Constanz, die Spitze abgebrochen durch die Stift Capito's und durch briefliche Ermahnung, Ermuthigung und Kundmachung an Ambrofius Blaurer, Joh. Zwick und die übrigen Manner des Ford schritts in letterer Stadt, obgleich, wie wir sehen werden, die Monchssuch heit selbst noch nicht gebrochen war. Die allgemeine Entrustung über diese Betragen spricht sich auf eine charakteristische Weise in der Borrede aus, welche der Buchdrucker Röpfel der "Berwarung an die Gidgenoffen" voran gesetzt hat. "Nachdem die Wahrheit beiter am Tage und vor Augen ift die Go fenntniß Gottes und bruderlicher Liebe, durch emfiges Treiben der Schrift und durch Einwirkung Gottes, so nehmen fie (Die Begner) vor Sanden den leten Behilf und gestehen frei, daß sie der Schrift nicht glauben, sondern allen der Kirche, wie Bruder Conrad, der Augustiner Provinzial, in feiner Schaft gestanden, wie auch Dr. Murner und der Predigermonch in ihren Predigten ausschreien. Nämlich jest am Palmsonntag (20. März) hat Murner det Wort geredet: "Ich soll euch etwas sagen von der Einsetzung des Same ments: so glauben ihr dem Evangelio, so glaub ich ihm nicht, sondern allein was die Kirch hat angenommen." Und bald hernach erinnerte er wieder, wie er dem Evangelio nicht glaube.

"Ihund, Gott Lob, ist es am End, so sie dahin gebracht sind, das sie Schrift läugnen, jetzund ist offenbar der Gränel ihres Herzens, wovon denn, in dieser Berwahrung, unsere Predicanten und Brüder handeln: darin vornämlich die Würde der Schrift und die "geschwinde List" des Gegentheils vorgebracht werden und es stehet nun nichts mehr bevor, als gewaltthätige Verfolgung, auf daß die Wahrheit auch mit dem Blute bezeuget werde."

Der kluge und einsichtsvolle Ambr. Blaurer, welcher sich durch alle Stürme hindurch als der treue Freund der Straßburger und besonders als der innigste Busenfreund Bugers erwies, hatte zwar die Kutte noch nicht abgelegt, war aber sammt seinem alten und hoch angesehenen Hause dem Evangelium zugethan. In einem an Capito gerichteten und von Joh. Zwid überbrachten Briefe, entwirft er ihm ein Bild der Constanzer Zustände. Man habe, aus Klugheitsrücksichten, allerdings lavirt, zumal da ein Theil des Rathes den Bischof noch schonen wolle: er selbst sei zwar schon vor seche Monaten zum Prediger ernannt worden, habe aber bis jest noch angestanden aufzutreten, weil er seinem Abte, der seinetwegen schon viel Unangenehmes gehabt, nicht noch größere Verlegenheit bereiten wolle. "Euer Augu-

<sup>\*)</sup> S. Bubere Bericht vom gangen Sanbel mit C. Treger. A. 2-4.

Kiner Provinzial, sagt er von Tregern, hat nicht die geringste Ursache den Exfolg seiner Beredtsamkeit und hiesiger Thätigkeit zu rühmen: der Rath, weit entfernt, durch ihn von seinem Vorhaben abgebracht zu werden, wurde durch die Gegenvorstellungen des schamlos Frechen, nur noch mehr zum Besseren gereizt und ich selbst wäre beinahe, allen Rücksichten zum Trop, gegen ihn öffentlich aufgetreten. Aber um der guten Sache nicht zu schaden, müssen wir die Schwachen im Glauben noch gar sehr schonen, denn der alte Irrthum hat unglaublich tiese Wurzeln geschlagen in den Menschenherzen."\*)

Johannes Zwick aber, der Ueberbringer, schauete sich den Gang und die Gekalt der Dinge in Straßburg an, besprach sich über die Hauptsachen mit den Vertretern derselben, sowohl den religiösen, als den politischen Häuptern. Bas er hier von dem bisherigen Verhalten des Magistrats vernahm: wie dieser nämlich erst neulich (23. März), damit Das was die Voreltern der Stadt Straßburg zu gut gestiftet, nicht geraubt und verschleubert werde, durch die beimlich davonschleichenden, widerspenstigen Geistliche und Mönche, ein Mandat hatte ausgehen lassen: "das Inventarium aller Klosterbesthungen, von Obrigseitswegen, zu machen und mit den beiden zerrüttetsten Stiftungen dem Varfüßerkloster und dem Nonnenkloster zu St. Claren anzusangen", und wie die Obrigseit die Sachen sich mehr frei gestalten ließ und nur die Auswüchse zu verhindern suchte, war gewiß von nicht geringem Einfluß auf die befreundete Stadt am Bodensee.\*\*)

## Fünftes Capitel.

Die heise Entscheidungswoche. Verhältnis zu Erasmus. Erste Stellung Buters und Capito's zu Wittenberg und Bürich.

Ritten unter diesen täglichen Predigten und Vorlesungen, den Angriffen Tregers und Murners, den Disputationen und dem Red- und Antwortgeben für Jedermann, den Lebenssorgen die für manche, besonders die verheiratheten Prediger, nicht sehlten, siel die höheren Orts und durch das allgemeine Losungswort der katholischen Partei hervorgerusene bischösliche Excommunication, wie ein kalter Streich, auf die sieben verehlichten Priester Straßburgs. Der beinahe ungetheilte moralisch-patriotische Beisall, welcher sich bei der Verehlichung der Geistlichen, als einer förmlichen Absagung von Rom, auch dadurch offenbarte, daß Töchter aus der ehrbarsten Bürgerschaft, mit freudiger Justimmung der Familien, ihre Hand den in Noth, Kampf und Gesahr stehenden Wännern boten, hatte die hierarchische Oberbehörde des sonst mild gesinnten Bischoss, die schon von oben her zu entscheidenden Schritten ausgestachelt war, zu strengen Waßregeln getrieben. Auf seine Anschritten ausgestachelt war, zu strengen Waßregeln getrieben. Auf seine Ans

<sup>\*)</sup> A. Blaurerus Capitoni. 17. April 1524. Mss. Thom.

<sup>\*\*)</sup> S. Capito, A. Blaurero. 4. Mai 1524. Mss. A. B.

klage und Mahnung, batte der Rath einige achtbare Personen zu ihm eber sertigt mit der Bitte: die Sache ruhen zu lassen, bis zum Ausgange des Rürnbergers Reichstags, wo hoffentlich die Sache entschieden werde, sonst lime ein solches Vorschreiten gegen eine Sache, die ein verständiger Fürst mit kinen Finger anrühren sollte, aller Welt als ein eigenwilliger Frevel, nicht als ein Rothwendigseit vor. "Es sey in der Unterlassung Ehre, in der Versolgung ewige Verläumdung zu erwarten." Wenn die Fürsten, wie man hoffe, Chisp gemäß entschieden, werde das Volk gehorchen, anders nicht. Mit aller dieser christlich-klugen Zurede konnten sie nur einen Monat Ausschub erlangen, doch hosste man, der Herr und sein Hof würden vielleicht unterdessen zu bestenz Einsicht kommen.

Statt deffen aber fand der lustige Fürst für gut, "ebe er sein bischöfliches Amt anfinge mit Vertreibung der ehelichen Pfaffen", der allgemeinen, gegen das Priefterleben schon langft laut und derb fich aussprechenden Stimmung eine Genugthuung zu geben, um dann die Chelosen leben zu laffen wie zwor, mit desto größerem Gewichte aber gegen die Berehelichten vorzuschreiten. Er ließ daher ein Ausschreiben und Berbot gegen die Hureupfaffen an die Rich thuren auschlagen: "daß unter acht Tagen ein Jeglicher seine Sponsterein aus dem Haus verjagte bei Berluft des Genusses seiner Pfrunde" und hat de Pralaten mit der Ausführung betraut und "also dem Safelin das wit Deckelin aufgelegt, und die armen Pfaffen bewogen, Säuser zu lehnen, de mit ihren Nachbarn abzuwechseln: und wer ehemals sich ähnlichen Mandaim widersett, die haben jest gehorsamt, in der Zuversicht, daß die Strafe geborgt würde und solches Mandat nichts weniger thue als es vorgebe: wider in Hurer lautete es und gegen die Reinigkeit der Chepriester war es gerichtet." ) -Die weiteren Verhandlungen und Vorstellungen des Raths: daß der Bischof ba seiner Bahl beschworen, keinen Bürger oder Priefter Strafburge, außerhalb der Stadt, vor sein Gericht zu forderen und Anderes, fruchteten so wenig, daß & am 13. März ihm zu wissen that: die weil die Vorgeladenen nicht erschienen, so werde er die Strenge der Gesetze walten laffen. Am folgenden Tage sprach er den förmlichen Bann über Matthaus Zell, Anton Firn, Lucas Bathodius (Hadfurt), Wolfgang Sculteti (Schulthes), Conrad Spatinger, Alexander v. Billingen, ehemaligen Johanniter, und Joh. Niebling, weiland Priefter bes Straßburger Sprengels aus. Bugers wird nicht gedacht.

Daranf antwortete die schon mit allen diesen Gewaltmaßregeln und firchlichen Autoritätsstreichen bekannte und darüber nicht wenig aufgebrachte Bürgerschaft, welche lauter und derber die Dinge bei ihrem Namen nannte als die Prediger, durch die öffentliche Berufung und Anstellung Buzers und Theobald Nigri's. Da Herr Christoph, der Leutpriester zu St. Aurelien, nicht Bürger werden wollte, begehrte die Gemeinde, darauf hin Beschwerde

<sup>\*)</sup> S. Appellation ber Gepriefter. B. 1 a u. b.

führend, Buzern, "den sie schon oft und viel gehört", bei dem Magistrate. Die "Gärtner" wählten ihn auf ihrer Zunftstube, vier Tage nach Ostern, Donnerstag den 31. März, und die Obrigseit bestätigte die Wahl, trop den Schwierigseiten, welche einige Capitelherrn zu St. Thomä dagegen erhoben. Diesem Beispiele folgte die Stiftsgemeinde zum Alten St. Peter, welche ihre auf Theobald Schwarz gefallene Wahl, gegen noch bedeutendere Schwierigseiten, durchsetze, und endlich begehrte die größeste und bedeutendste Pfarrgemeinde, vom Jungen St. Peter, den noch unverehelichten Propst von St. Thomä, Wolfgang Capito, zu ihrem Prediger und rief dadurch einen wahren Sturm des Widerstandes bei den Stiftsherrn und der ganzen altgläubigen Geistlichkeit hervor.

Mitten in dieser Aufregung, die sich aber bis jest noch ganz innerhalb der bürgerlichen Gesetzlichkeit und Ordnung hielt, ließ der Bischof am Sonntage nach Ostern, den gegen die sieben Chepriester geschleuderten Bann an die Münsterthüren öffentlich anschlagen (3. April 1524). Das kam wahrlich wie ein Donnerschlag am heiteren Himmel, denn man hatte sich schon, wegen der Zögerung, eines Besseren versehen. Inzwischen erwieß es sich, daß es "ein kalter Streich" (brutum sulmen) gewesen. Doch hören wir lieber Capito selber wie er die Geschichte dieser Woche dem Ambr. Blaurer erzählt:

"Der Bischof von Straßburg ift ein Mann von besonderem Ansehn, welches er mit einem seltenen Geschick, sowohl in weltlichen als in geiftlichen Dingen, durch sein Benehmen zu behaupten weiß. Dabei meint er sich Etwas, und nichts beleidigt ihn mehr, als wenn man ihn vernachlässigt. Bei dem nun aber zunehmenden Aufkommen Christi, glaubt er Schaden zu leiden an seiner Autorität, weil eben dadurch der eitle Schrecken vor der bischöflichen Ungnade schwindet, vor der man fich früher entsetzte, als noch die Leute von Irrthum und Dummheit beseffen waren. Dieser Bischof nun hat den Chepriestern Ungelegenheiten bereitet und fie gradezu excommunicirt, und zwar in dem Augenblide, wo wir glaubten, daß Alles ruhig und sicher ware. Er hatte absichtlich eine gewisse Mäßigung ausgeschildet, damit er die in sorgloser Sicherheit Schlummernden, mitten in dieser Sicherheit, trafe und zu Grunde richtete. Die Hauptabsicht mar, die Burgerschaft gegeneinander aufzubringen, indem er sich erwartete, daß ein Theil durch den Bannstrahl in Schrecken gesetzt und ber andere Theil denfelben verhöhnen murde. Bu derfelben Zeit brachten es die Chorherrn von Jung St. Peter, durch Hinterlift, dahin: daß ich vom Einguge in ihre Pfarrei abstehen follte.

versicht nach, alle Ehepriester und Buger vor allen aus der Stadt gejagt werden sollten. Der Graf von Leiningen, der Stiftssenior, war dergestalt aufgestiftet, daß er bei einer Unterredung nicht allein die scheußlichsten Beschimpfungen gegen mich ausstieß und wiederholt versuchte, mit Gewalt Hand an mich zu legen. Das geschah mitten in der Stadt und in dem Hause

eines papistischen Pralaten. Aber Christne bat uns aus allen diesen Gefahren gerissen. Denn da der Bischof den Baunfluch angeschlagen, haben wir not denselben Abend (in Zells Hause) eine Appellation im Ramen der Brüdaufgesetzt und des anderen Tages wurde vor einem kaiserlichen Rotariages (Richael Schwenker von Gernsbach), nach Form Rechtens, appellirt und karp darauf (12. April) erschien Alles (lateinisch und deutsch) im Druck.\*) Durch dieses Mittel haben wir verhütet, daß die Zünste nichts über den Bann verhandelten und beschlossen; denn der Bischof hatte erwartet, daß wir, von unsesente, auch einen Berdammungsspruch, gegen ihn und seine Mitschlossen, würden ausgeben lassen: was offenbar zu einem Aufruhr geführt hatte.

"Ift das nicht ein feiner bischöflicher Geift, find das nicht edle Bischef funfte, so die ruhigen Leute bintereinander zu bringen! Am vierten Tage jewer Boche mird mir, von Seiten des Rathes, die Pfarrei, in die ich schon längst duch Senatsbeschluß eingesetzt mar, abgefündet. Es entsteht alsobald ein Berucht: man wolle die Prediger zur Stadt hinauswerfen. Man läuft zusammen, man fragt sich allenthalben über das mas man gehört, das Bolt klagt alsbald die papistischen Geistlichen an, stößt Schimpf und Verwünschung aus gegen fe und sogar gegen den Rath, doch letteres geschah nur von dem untersten Bolk-Mehrere angesehene Bürger aber konnten sich taum der Drohungen enthalten: daß wenn wir, die Prediger, ausgewiesen würden, die geistlichen herrn fich auf das Aergste gefaßt machen sollten. In diesem Wirrmarr von Begebenheiten, die fich durchfreuzten und zu einem Anauel ballten, gab ich mir dennoch alle Mube, Alles zu entwirren und zu befänftigen. Ich lief zu den Mannern von denen ich wußte, daß sie bei den Burgern in Gunft und Ansehn ftanden und forderte fie auf, fie sollten mit ruhigen Worten das Volk beschwichtigen und von unruhigem Zusammenlaufen abhalten, mabrend ich bei dem Rathe dafür forgen wurde, daß dem Evangelium kein Abbruch geschehe. Die Lage sei bei Beitem nicht so verzweifelt, als sie bem in solchen Dingen Unerfahrenen er-Ge seien schon oft, um geringer Ursachen willen, die billigften Beschlüsse aufgehoben worden: die Eurtisanen seven wahrlich nicht in solchem Berthe, daß E. E. Rath, ihnen zu Lieb, seine Bürger werde hinten anseten, in einem so frommen und driftlichen Handel. Go und in diesem Sinne redeten sie und ich zu dem Bolle und vermochten dadurch die angefachten Leidenschaften ein wenig zu besänftigen, bis wir, unterdeffen, der Sache eines Triftigeren und Gewisseren rathen möchten. 3ch erhielt von dem Burgerausschuß die Vollmacht, mit dem Rathe zu handlen. Der kommende Samftag wird dazu anberaumt. Siebe, da fommt noch eine neue Tragodie hinzu.

<sup>\*)</sup> Appellation der Gelichen Priester von der vermeinten Ercommunication des hochwirdig. Fürsten Herrn Wilhelms Bischoffen zu Strasburg. Bescheen uff Jinstag nach Quastmodo. Darinn auch entdeckt wirt das geschwinde Führnehmen des Gegentheils. MDXXIV. 7 Bl. in 40. Sie ist Capito's Werk.

"Man macht meinem Capitel zu St. Thoma, welches die Pfarrei von St. Aurelien zu versehen hat, die Hoffnung, und zwar von Rathswegen, wie verlautete, Buger werde die Pfarrei daselbst nicht erhalten, weil er verheiwithet sen. Da galt es sich ins Geschirre zu legen, damit nicht auch noch von Diefer Seite her ein neuer schädlicher Uebelftand dazu tame. Unterdeffen hat der, wie es scheint, von anderswo her aufgereizte Graf von Leiningen graufim getobt und gedroht. Denn da ich Donnerstags (7. April), als Abgeordweter, zu ihm kam um die Sache abzumachen und den Streit (wegen der Parrei) zu schlichten, so hat er so ziemlich ruhige Rede und Antwort gegeben md die Sache dann auf den folgenden Freitag verlegt. Ich stelle mich abermals ein und zwar in der Wohnung des Chorherrn von Hennenberg. Da fillt aber alsobuld der Mensch, im Beisein des Hausherrn, des Reffen und gengen Pausgefindes, mit solchen gornmuthigen und scheußlichen Schmabungen ber mich ber, daß, als vom Buthgeschrei ermudet, ihm die Stimme versagte, n mich erstechen wollte, ohne daß einer von den Umstehenden ihm entgegen tat. Aber Gott hat mich geschützt. Es war ein gefährlicher Stand, aber, ogleich mir nicht ganz wohl war, habe ich keine Miene verändert, bin auf moder Bahn unserer Sache geblieben, eingedenf in jenem Augenblice: daß nd die Haare auf meinem Haupte alle gezählet seven, und daß ich fallen da davon kommen würde, wie es dem Bater wohlgefällig, der seinem Kinde mists Boses wollen, und ohne deffen Wille kein Ungemach daffelbe trefa fann.

"Der Samstag der Rathösitzung kam heran. Ich redete und unterhanich mit großer Freimnthigkeit, indem ich die Gründe der Gegner, welche in, weil sie nicht formulirt vorlagen, aus dem Gedächtniß vorbringen mußte, walegte und zu nichte machte.

"Es lag auf Allen, während ich sprach, jene allgemeine ernste und tiefe Stille, welche einzutreten pflegt, wenn Jeglicher seine Sache als verloren ansicht und Niemand getrauet dieselbe anzurühren. Sie beriethen sich untereinsweber beinahe fünf Stunden, und nicht ohne Gott. Denn dieselben Herrn, welche mir, einige Tage vorher, die Pfarrei (zum Jungen St. Peter) abgefündigt hatten, erkannten mir dieselbe wiederum zu, die auf Johannis: d. h. wie sein übertragen worden ward. Ueberdieß war beschlossen worden, die sämmtsten Pfarreien christlich zu versehen.

"Wir haben dieselben noch nicht inne und wir haben uns noch nicht so willig durchgekämpft, daß wir, von den Gegnern ungehindert, Christum verständigen mögen. Wunderbar ist es anzusehen, wie dieser Umschlag die Eurstsanen betroffen, die bereits in den allenthalben ausgesandten Schreiben triumphirt haben, daß wir am Vorabend unserer Verjagung seven. Wie bat sich ihr siegstrahlendes Gesicht in lange Falten gelegt vor Jammer und Glend! Mile frommen Christen aber sind, aus der Aussechtung der Verzweislung heraus, nur um so muthiger geworden. Die Eintracht zwischen Rath und Bürger, die

im wahren Grunde noch nicht gebrochen war, ist wieder völlig hergestellt. Wegen des bischöslichen Bannes, ist auch nicht der geringste Priester oder das geringste Weiblein in Unruhe gerathen, so zeitgemäß erschien die Appellation und so groß und günstig war der Erfolg. Der Senat unterhandelt meinetwegen mit dem Grafen von Leiningen, und es handelt sich jetzt allein darum, die Anklagen zu widerlegen. Es geht jetzt Alles gut, aber es herrscht doch noch eine gewisse Unruhe in den Gemüthern, auch nach jener Schicksalswoche, in welche so viele und wichtige Dinge sich gleichzeitig zusammendrängten. Wir machen uns bereits auf das Interdict, auf ein neues Reichsedict, auf die kaiserliche Acht, kurz auf den Gesammtanprall der Teusels gesaßt, der, wie ich hosse, eitel und machtlos an uns abprallen soll. Denn, wenn der Bischof auf seiner Bahn beharrt, so werden wir ihm näher zu Leibe rücken und als einen verzweiselten Feind ihn bekämpsen.

"Dbgleich Dieses Alles schon sehr weitläufig gerathen ift, so wunschte ich doch dir noch viel mehr mundlich zu erzählen; aber die Erwartung der Anschläge des Bischofs und die Ungewißheit, in welcher die Pfarreien schweben, zwingen mich hier zu endigen. Zwick hat dich zwar uns abgeschildert, aber bein Brief übertrifft sein Lob und die deutsche "Bermahnung an den Rath von Conftang", die ich unmittelbar nach deinem Schreiben gelesen, ift bes Briefes wurdig, wenn fie ihn nicht übertrifft. Bas konntest du wirken, wenn du dich zur Predigt bequemen wollteft. Das Borschügen beiner Unzulänglichkeit ist hier nicht statthaft, in diesem Werke begleitet der höhere Beistand jeglichen Berufenen. Es freut mich, daß ihr es endlich magen wollt, Dasjenige auch äußerlich zu erneuern, wovon ihr wißt, daß es durch das Wort schon in den Herzen ist. Vieles hat sich hier, gegen unsere Erwartung, ja ohne unfere Absicht und unfer Buthun gestaltet, mabrend ich, der ich nur allzugeneigt bin in Glaubenssachen menschlicher Rlugheit ein zu großes Gewicht beizulegen, nur Aufschub gesucht und nicht gefunden habe. Es war in der That ein Glud, daß Meister Matthäus (Zell) vor Allen, ohne mich und mein Biffen, die ganze päpstliche Grundsuppe aufgerührt. Denn als mir Kunde davon zukam und ich die Gesinnung der Buhörer erforschte, da erkannte ich alsobald, wir seien dahin gekommen, daß wir entweder muthig vorangeben müßten, obgleich der Erfolg und Ausgang noch im Dunkeln lag, oder, wenn wir zurudwichen, die ehrbaren und frommen Christen in Muthlosigkeit stürzen würden: die alsobald sau werden und absterben, wenn sie spüren, daß die Anführer matt werden. Den blaurerischen d. h. beredten Brief deines Bruders Thomas, habe ich gelesen, gruße mir den Berfasser, nebst der gelehrten Schwester (Margaretha), deren Name oft hier genannt wird und in hoher Achtung steht. Ein fürtreffliches Baus, das fo im Ueberfluffe folder Baben und Segnungen fleht."\*)

Daß in der Aufsetzung der Appellation, worin die Sieben sich auf ein

<sup>\*)</sup> Capito A. Blaurero 4. Mai, 1524. Mss. A. B.

im driftlich Concilium, das Regel von der beil. Schrift nehme, berufen, und in zwölf Artikeln die Richtigkeit buichöflicher Procedur, gegenüber dem zittlichen Recht, hauptfächlich darthut, die Beihülfe des besonders rechts- und zichäftskundigen Capito von unschäftsarem Werthe war, und er, mit einer wie gekannten Tapkerkeit und Thätigkeit, den Sieg der guten Sache über den dagegen erregten Sturm entschied, erhellt wohl schon aus dem Gesagten. Mit Richt schreibt in dieser Zeit Buger, an den in Wittenberg weilenden, alten Frund Resseud Rogen unzufrieden mit ihm seien, müsse er eben hinnehmen bis sie studen ihm zu melden, worin er es versehlt: aber daß man sich eben so gegen einen Mann, wie Capito, benehme, könne ihn nur schmerzen. "Denn, obgleich wir euch Alle in hoher Achtung haben, als die ihr täglich jenes auserwählte Organ Christi, Martin Luthern höret, so können wir doch nicht umhin die Bahrheit anzuerkennen und ihr die Ehre zu geben in den Dingen, die wir kin Augen schauen, mit Ohren hören und an uns ersahren.

Rahtheit der Mann, welcher nicht allein mehr als viele Andere, um Christischen, geduldet und erlitten hat, sondern auch, obgleich er kein öffentliches Irdigtamt bekleidet, die Geheimnisse des Schriftwortes klarer erforscht und tie inne hat und sie mit glücklicherem Erfolge lehret, als viele Andere: ing er ist der Steuermann, welcher das ganze Schiff unserer Kirche lenkt und ine den wir in der jezigen Lage der Dinge, nicht ohne großen Berlust, senn kinten. Das ist so wahr, daß selbst Hedio es anerkannt, sammt der ganzen bistichen Gemeinde. Ich glaube nicht fürchten zu müssen, daß dieser letztere in wegen eueres Lobes überheben werde. Er ist fromm und prediget Christum in den so vielem Geschick als Eiser. Nichtsdestoweniger erkennt er, wie wir, proßem Dauke an, wie viel ihm die Nathschläge und die Unterrichtsbildung Capito's genützt haben.

"Da nun aber jener Alles bei euch gilt, wie die Gerüchte verlauten lassen, dieser gar Nichts, so können wir nicht umbin, solches eher einer sleischlichen Beutheilung als derjenigen des Geistes zuschreiben."\*)

Um das Maß von Kämpsen und Beschwerden, welche auf die Prediger wern Ende des Monats März und Anfangs April losstürmten, voll zu wehrn, kam auch noch der von vielen seiner Schüler und Bewunderer übersigelte Erasmus, dessen Verstimmung und Empfindlichkeit, mit dem Alter und dem Voranschreiten der Resormation immer zunahm. Das grämliche Rännlein beklagte sich bitterlich bei dem Rathe, daß die letzte scharfe Schrift des "Bramarbas" (so nannte er den schon, über ein halbes Jahr, in einsamem Grabe der Insel Usnau rubenden deutschen Patrioten, Redner und Dichter,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bucerus Nesseno. Wittenbergae. c. Init. Maji. 1524. Mss. Turic. Coll. Sim.

Ulrich von Hutten) nebst einigen stacheligen Vertheidigungsschriften seiner Freunde Brussels und Eppendorf, in Straßburg erscheinen dürsten: und zwar so, daß Capito und Hedio nicht allein darum gewußt, sondern der letzene sogar, diese "schäbichten" Menschen, namentlich Brunselsen beherbergt, weil er verehelicht und mit Frau und Kindern in Noth und Elend war. Er hatte zwar hösliche Entschuldigungsschreiben von Capito und Sedio auf seine Beschwerden bekommen; aber Zwingli hatte ihm auf seinen Beschwerdebrief gegen den Verstorbenen, auf gut schweizerisch, grade heraus geantwortet: "was du weist und treibst, das fruchtet uns nicht, und was wir wissen und treiben, das stehet dir nicht an."— "Wie, wenn er (so setzt der gereizte Humanist hinzu) nit Paulus in dem dritten Himmel verzückt worden wäre und dort Dinge gelernt hätte, die uns armen Erdensöhnen verborgen geblieben."

Als daher der Rath, auf die Berhandlungen Bedio's hin, sich damit begnügte, dem Buchdrucker Peter Schott einen Verweis zu geben und badurch zeigte, daß er die Sache für gar nicht so "evangeliumsgefährlich" ansehe, als der Herr in seinem Briefe fle dargestellt hatte und daß es fich jest, in diesem Riefen tampfe, um Dinge handle, vor denen eine perfonliche Eitelkeitsfrage, auch wenn ste einen Erasmus betreffe, nothwendigerweise verschwinden musse, da kannte sich der verlette, ehemalige Gelehrten-Rönig nicht mehr. Die Graßburger, welche allerdings bereits angefangen hatten, nicht mehr das Höchfte in lateinische, belletristische Sprachreinheit und Rhetorik zu setzen, und besonders wegen der Bibel auf Hebraisch und Griechisch drangen; waren nun die Feinde der Wissenschaft (bonarum litterarum), und als solche suchte er sie, den "verschmitten" Capito besonders, bei Melanchthon und den Wittenbergern, auch als Beschüßer der unruhigen literarischen Bagabunde und Umsturzmänner, in kläglichem Tone darzustellen. Die Wittenberger, und besomders der in diesen Dingen instinctmäßig sehr fein fühlende Luther, hatten ichon gemerkt, daß die süddentschen freien Städte so wie diejenigen der Schweiz, was die Consequenz in dem großen "Schriftprincip" und die praktische Anwerdung und Durchführung desselben anbelangt, von einem "anderen", das beißt, freieren, ungehinderten, und durch ihre republikanische Berfassung bervorgerufenen Beiste in der Reformation, getragen murden, als die, vermöge ihrer angestammten Sitte, durch und durch absolut-monarchischen Manner der Universität seiner durfürstlichen Gnaden zu Sachsen. Erasmus fand daber mit seinen politischen und literarischen Ginflüsterungen und Befürchtungen, tres dem Tadel welchen man, hinfichtlich der Zweizungigkeit und Unentschiedenheit auf ihn warf, ein geneigtes Dhr und die beginnende Spannung gegen Diejenigen, welche unabhängig für fich felbft, und wegen des fteigenden Ginfluffes von Zwingli, mehr ober minder in seinem Sinne zu reformiren gedachten, betam eine verderbliche Nahrung. \*) Man fing an in Wittenberg ben ungerecht

<sup>\*)</sup> S. über diese Angelegenheiten Epp. Erasmi. Edit Lond. p. 986, 950, 951.

behandelten Erasmus zu bedauern, und Buger antwortet darauf in dem schon engeführten Briefe mit einer Rube und Entschiedenheit, die dem Straßburger beifte, welchen sie aussprach, kennzeichnet und Ehre macht.

"Ihr seid über die Maßen ungehalten gegen uns", fagt er, "daß wir so mbillig gegen Grasmus seyn sollen. Mein lieber Ressenus, Grasmus mag mm zu und Evangelischen halten oder nicht, immer bleibt er und theuer und wath, aber eben deswegen wunschen wir ihm eine beffere Ginficht und Gefinung und find sicher weit entfernt, etwas Boses gegen ihn im Schilde zu Miren. Da er aber den Handel des Glaubens so geringschätzig betrachtet und wn ihm, als nicht zur wahren Frage gehörig, in die Welt hinaus schreiben buf und es für einen disputirlichen Gegenstand, eine theoretische Schulfrage Mit: ob wir durch den Glauben allein gerechtfertigt werden, mas alle Apostel Mal lehren und treiben, so können wir ihn hierin nicht allein nicht entschul-Men, sondern auch nicht billigen. Wir wissen, daß ihr unserer Vertheidigung Min nicht bedürfet, auch unterfangen wir uns derselben nicht, zumal Einer, Griftus, unser aller Schutz und Schirmherr ift. Indessen können wir nicht Bosen gut und zum Guten bose sagen. Außerdem, daß wir unter uns blagen, daß der gelehrte Mann in so verkehrten Sinn dahin gegeben, zumal, mwir täglich erfahren muffen, wie er die Herzen so gar Mancher von dem filen und reinen Bekenntniß Gottes und Christi abwendig macht, ist nievon uns, der irgend etwas gegen ihn habe."\*)

Benn Dieses Berhältniß zu den Wittenbergern ein bereits schon gefrantes war, so gestaltete sich dasjenige zu Zwingli, den Zürichern und There um fo freundlicher und freier, so wie sie denn auch, durch die inneren ingeren Verhältnisse, auf einander angewiesen waren. Buter hatte sich der bereits au Zwingli mit allerlei Anfragen und Anfichten über die neue Intengestaltung gewandt, und es war keine geringe Freude, als mitten in dem Ampfe ein ermuthigendes Schreiben des Schweizers, unter Anderem, auch motte, daß er bereits, nach dem Vorgange von manchen seiner Amtsgenossen 🖿 wie die Straßburger, öffentlich in die Ehe getreten war (2. April): ein Chitt, der Bugern um so mehr Freude machte, als er ein geborner Che-Mer war und alle Welt, aber namentlich die Geistlichen, dazu ermahnte und bingte. Bon der, in kirchlichen Fragen, freundschaftlichen Gelbstständigkeit er in seiner Antwort (14. April), einen charakteristischen Beweis. Die Inge von den Bildern, oder, wie die Schweizer und auch unfere Vorfahren in Berehrung stehender Heiligen Bilder nannten, von den "Gögen", war Im früher in Anregung gekommen und war wegen des wahrhaft abgöttischen Mistrauchs, der mit vielen derfelben eingeriffen und unterhalten worden, zu ber hauptfrage beider Parteien bei dem Bolke geworden. Der Magistrat

<sup>\*)</sup> Bucerus Nesseno, init. Majas. 1524. Mss. Turic. Coll. Siml. Lon die: fem wichtigen Briefe ift, leiber, alles liebrige verloren gegangen.

Bau m, Capito u. Buber.

batte bereits, mit Glimpf, die ärgerlichsten, wo es gehen mochte, abgethan; Rarlstadt aber hatte in Wittenberg radical gesäubert und sich auf das biblische Berbot derselben und auf die apostolische Einfachheit des Cultus und der Bottesbäuser berufen. Es entstand daher, bei dem Drängen und dem Streiten der Leute in den Gemeinden für und wider, die Frage: find die Bilder in den driftlichen Rirchen überhaupt, durch die beil. Schrift, unbedingt verboten? Bei dem sonst gar nicht unpoetischen und unfünstlerischen Züricher Reformatoren gaben zwei Dinge den Ausschlag: der grauenhafte Digbrauch und der tausendjährige Gögendienst, der ein Pasquill auf die Worte mar und usch ift: der Bater will auch haben, die ihn also anbeten: im Geifte und in der Bahrheit; und dann das göttliche Berbot: Du sollst dir kein Bildniß nech irgend eine Gestalt machen u. s. w., so daß er ihre unbedingte Berwerfung aussprach. Da fteht Gottes Wort im alten Bunde! rief er Bugern zu. Diefer aber antwortete ihm: daß auch er alle die mißbräuchlichen Bilder in den Rirchen gerne abgethan febe, aber aus anderen Grunden als Zwingli. "Bas jum ärgerlichen Unftog ber Schwachen gereicht, für die Chriftus geftorben, bin ich verpflichtet, selbst auf Gefahr meines Lebens, wegzuräumen.

"Nun aber find jene Gögen und Bilder für Biele ein anftößiges Sinderniß, daß sie lässig werden in der Liebe des Nächsten, ihn weniger mit Wohlthaten unterstützen, und auch mit Menschensatzung und Fündlein bei Gott Etwas zu verdienen glauben, zu geschweigen, der handgreiflichen Abgötterei derer die in großer Bahl zu Holz und Stein, als zu einer gegenwärtigen Gottheit, ihr Gebet verrichten: so soll man sie denn abthun. Du stütest dich allein auf das Bilderverbot des alten Bundes, das man nicht in der Schärfe nehmen kann ohne alle Bilder in und außer der Kirche, ja die Malerei und Bildhauerkunft, als gottlos und verboten zu betrachten. Mit den Sauptstellen (Exod. XX, 4 u. 5 und Lev. XXV, 56) fann man nichts erharten, als daß man die Bilder nicht anbeten noch sonst verehren soll. Für den Christen find alle diese Dinge frei, denn er weiß, daß ein Bild und Gobe an und für sich nichts ist, wie Paulus sagt, und so gut ich, als ein Christ, ein herr bes Sabbaths bin, Opferfleisch effen darf, eben so gut darf ich ein Bild Christi, der Apostel, des Kreuzes, zur Erinnerung, zum Andenten, zur Ergötzung meines Geistes haben, mit eben dem Rechte, als ich Bilder von Kraut und Gras und Thieren u. s. w. haben darf, aber so, daß ich niemand damit ein Aergerniß gebe. Um des Aergernisses willen enthalte ich mich auch des Opferfleisches, bin aber gewiß, daß Gottes Wort zwar den Mißbrauch der Bilder, den Gebrauch aber den mahren Christen nicht verbietet. In diesen dem Christen frei gestellten Dingen, hebt der Digbrauch den Gebrauch nicht auf, obgleich sich der Einzelne, um des Nächsten willen, manchmal dieser Freiheit begiebt um des Aergernisses willen. Inzwischen stimmen wir vollkommen in dem Grundsatze überein, daß man vor Allem, wie auch Luther meint, die Bilder und Gögen in dem Bergen zerstören und sie aus demselben reißen muffe, daß fie dieselbigen mit Paulus für Nichts achten: dann kann eine Obrigkeit mit Beisheit thun, mas die Umstände und das Beste der Gemeinde erfordern. Dag du dein Urtheil nicht willst den Wittenbergern gefangen geben, kann ich ur loben, denn, in Glaubenssachen, sollen wir selbst nicht auf einen Engel vom himmel hören, sondern allein auf das ewige Gotteswort. Aber weil fie in de Rundmachung deffelben ein Großes gethan, so halte ich, mit dir, ihr Urbeil für höchst beachtenswerth, indem ich zwar nie den Personen, als solchen, sondern dem von ihnen angeführten Worte Glauben schenken werde. Denn wir wissen alle nur zu gut, in welches Verderben die Rirche dadurch gestürzt weden, daß wir so viel aus dem Menschen gemacht und so leichthin ihnen melaubt haben. — Wie hat mich der Schluß deines Briefes, die freudige Brachtung der Welt und Alles deffen, was in der Welt ift, bei deinen Burfru gefreuet. D bitte den Herrn mit uns, daß er Solches auch bei uns bewife, denn auch wir muffen in das einstimmen, was du von den listigen Michlagen der Widerchriften flagst. Dazu kommt, daß bei uns das Evansimm noch nicht so tief gewurzelt: daß es alle Furcht und Besorgniß aus de herzen vertrieben, von anderen Uebelständen nicht zu reden."\*)

Indessen sollten auch die Berhältnisse mit Wittenberg in ein besseres Cheise kommen. Während der Reise, welche Melanchthon, dieser Tage, seine Anter zu besuchen nach Bretten machte, benutte Capito in Begleitung de humanisten Sapidus die Gelegenheit, um sich mit diesem Busenfreunde Anters persönlich zu besprechen (Ende April). Wo dies geschehen, ist unbeknut, aber der Erfolg war ein so günstiger, daß auf Melanchthons Bericht sa, kuther auf das Freundlichste an Capito schrieb (25. Mai 1524), zum damisse, daß jenes durch die Feinde ausgestreuete Gerücht, von einem Zerthälis zwischen ihm und Capito und den Straßburgern, eitel sey. Es rühre untschied von der unglücklichen Beröffentlichung und deutschen Uebersetzung im Brieses vom 17. Jan. 1522 her, den die Leute ausgebeutet hätten. "Damel warst den aber auch ein ganz anderer Mann und in der Knechtschaft des seins, jest hingegen bist du ein Gefreieter Christi, ein Knecht und Diener des Gengeliums, ganz mein lieber Freund, so wie ich ganz der Deinige bin."\*\*) des verdesste Geschwür war etwas erweicht, aber nicht geheilt.

# Sechstes Capitel.

**Idis's und Ca**pito's Heirath. Die Straßburger Resormation muß sich gegen Freund und Feind wehren. — Murner, die Flüchtlinge, Treger.

Unter allen Straßburger Predigern, die bisher für die evangelische Lehre Freiheit aufgetreten, war Niemand mehr ehelos, als der Pfarrer zu

<sup>\*)</sup> Bucerus Zwinglio. 14. April 1524. Opp. Zwingli Ed. Schul. Tom. VII. p. 335-341.

<sup>\*) 6.</sup> De Bette, Luth. Brief. II; 522 u. 524.

St. Martin, Symphorian Altbießer, welcher alsbald mit seiner langjährigen Haushälterin in Ordnung kam (23. Mai 1524), Hedio und der Propst zu St. Thomä. Wenn dem umsichtigen Domprediger noch ein Bedenken geblieben wäre, die Zeit und Umstände anbetreffend, so hätte es schwinden müssen durch die Veröffentlichung des Rathes: welche allen Rönchen und Nonnen es frei stellte, ihre Klöster zu verlassen, ihre Ordenskleider abzulegen und in die Che zu treten, wo er sie schüßen wolle, wenn sie in der Stadt blieben und den Bürgereid leisteten.

Es war daher ein Bürgerfest, als er (30. Mai) die reiche Gärtnerstochter Margaretha Trent, trot dem sogar gegen den Altammeister sich vergessenden Widerstande ihres Bruders, heimführte und nach der Trauung, in Gesellschaft der Amtsbrüder, seines Landsmannes Franz Irenicus von Ettlingen und des Hagenauer Schullehrers Hilspach, in Gegenwart gar mancher Herrn des Nathes, das Mahl gab.

"Da hättest du die Menge Leute auf der Straßen und den Platen sehen follen, welche schaueten und beobachteten wie die Geladenen ein und ausgingen. "")

"Ueberdieß", so fährt der Gast und Augenzeuge, Gerbel, fort, "kommen alle Tage eine Menge Landleute herein, um die dentschen Messen zu hören. Die Pfassen fahren zwar nach ihrer Gewohnheit fort, die schmuzigsten Schmähungen auszustoßen und Christum zu treuzigen, aber der Bischof hat von seinem Schrecksussen abgelassen. Was er heimlich treibt, ist unbekannt. Ich glaube, daß er zu besserer Gesinnung kommen wird, sobald er eine andere Umgebung bekommt, mit anderen Augen sieht und mit anderen Ohren höret."

Mit der Berehelichung Capito's hatte es schon mehr Schwierigkeit, wegen der Stellung und Burde des Mannes, der deswegen behutsam in seiner Wahl sein mußte und wollte, und dessen Lage, als Haupt des Capitels, nicht ohne Bedenklichkeiten war. Inzwischen scheint Buzer, der Antreiber, im Bertrauen von Capito erfahren zu haben, daß eine von Basel ber ihm wohlbekannte Ottilie von Utenheim, Verwandte des Bischoss daselbst, jetzt verwittwete von Berkheim, ihm, ihren Sitten und Wesen und Alter nach, anständig wäre. Das ließ sich Buzer nicht zweimal sagen, sondern fragte alskald in einem und noch, im Entwurse, erhaltenen Brief bei der edlen Dame an, die offenbar durch ihre evangelisch reformatorische Gestunung schon bekannt war. Das ziemlich lange Schreiben beginnt mit dem Jammer, den die "Pfassenteuschheit" in die Christenheit gebracht, sowohl unter die Geistlichkeit als unter die Layen, besonders auch dadurch, daß der Ehestand, als unreine Unvolktommenheit, herabgewürdigt und die Ehe den Geistlichen gar, gegen Gott und Recht, verboten worden zu ihrem und anderer Verderben.

"Da hätte nun das Licht des Evangeliums die Herzen erleuchtet und die

<sup>\*)</sup> Gerbellius Schwebelio: Centuria, p. 68. Erasmus Pirkheymero: Epp. Ed. Lond. p. 1925.

Bewissen geschärft, so daß Biele, die in geistiger oder leiblicher Unreinheit gelebt, mit Gott zu der Che gegriffen, und Andere sepen den Ersteren, unter denen er gewesen, nachgefolgt: damit nicht länger alle Begriffe von Sittlichkeit schmählich terwirrt und mit Füßen getreten würden, und Schande wider Schande und Mobarfeit wider Ehrbarfeit wurde. Um diesen Grundsatz gegen alles Geini, den Gebrauch und das Herkommen zu ftarken, sepen viele in die Che ptteten, die wohl ihrer Freiheit hatten mit gutem Gewissen gebrauchen mogen. Ju diesem driftlichen Werke durch das Beispiel mit zu wirken, sene eines jegihm wahrhaft von dem Evangelium ergriffenen Gemüthes Pflicht, dieweil wirnicht uns selbst, sondern dem Nächsten zu Rut, Lieb und Besserung iden sollen, ob wir schon deswegen das Kreuz und die Schmach Christi zeitwillig tragen mußten. Dieß Alles, liebe Schwefter, hat auch bewegt unseren Buter und Bruder in Christo, Doctor Wolfgang, Propst zu St. Thomä, tund Pfarrer und Bischof der größten Pfarrei so hier ift, zum Jungen St. Beter. Db er schon vielleicht ohne großes Brennen möchte aus der Che bleiben, bat er doch angesehen die große verderbliche Noth, welche viele erleiden, die uch sein und seines Gleichen Exempel gestärkt, das Joch des Teufels, ob Bett will, hinwerfen, und sich Christo für immer gang und gar ergeben wieden; wie er denn gesehen hat, daß mein Exempel schon, vor dem jedermann wangs geschenet hat, Vielen Ursache gegeben: sich auch hin, auf Christum, zu men. So will er sich auch in die Ghe begeben und ein Bischof seyn, wie es ter heil. Geift ohne Beisat haben will, der eines Weibes Manne seye. Wie will er gewußt hat, daß Etliche die Gabe der Reuschheit haben wurden, so hat Rich dabei auch bedacht, wie verderblich es seyn murde für Undere, wenn fie Willen gebrauchten. Denn sobald außer der Che zu leben eine Seiligkeit moden ist, da hat keiner, der Unheiligst seyn wollen, und damit ist der Me Jammer eingerissen, so daß es mohl besser gewesen mare, die Alten iten, den unbegabten Brudern zu gut, fich ihrer Freiheit nicht gebraucht und wien Bischöfe gewesen, wie es der heil. Geist gelehrt hat: jeder eines Beibes Run. Wenn aber dieß je nöthig gewesen ist, so ist es jest noth, da die Welt te gefegnete Che sogar nicht will, weil der Teufel schmeckt, was sie ihm für hen Abbruch thun werde.

"Dieweil er aber, zur Förderung göttlichen Wortes, in die Ehe kommen ich so ist auch von Nöthen, daß er ein solches Gemahl habe, die Gott in der de und sich nicht selbst suche, des Kreuzes, das allen göttlichen Dingen ansiet, keine Scheu trage und erkenne, daß alle Dinge der Ehre Christi nachsten senen, damit so seine ganz auf Christum hin angefangene Che desto ihr den Anderen Muth gebe ihm nachzusolgen und dazu helse, die teuselische in abzutreiben. So bat er sich denn in dieser Meinung auf christliche ingfrauen und Frauen bedacht, aber keine gefunden, mit der er sich getrauet Epriesterebe den Weg noch weiter zu machen als mit Euch. Wenn das in intere Gelegenheit wäre, das ist, wenn Ihr fändet, daß Ihr damit seinem

christlichen, nothwendigen Fürnehmen förderlich senn könntet: was wir ja an sofern und möglich, zu sörderen schuldig sind. Denn wir wissen, das Gublaube der Art ist, daß, wenn Ihr hier helsen wollet das Areuz Christi tragen, so wird es gar manchen viel leichter werden: deß haben wir keinen Zweisel. Darum, liebe Frau und Schwester in Christo, ist Euch hier wohl zu bedeuten, welche Förderniß Ihr dem Reiche Christi schaffen möget, und weil auch wir hossen, Christi und von seinem Geiste regiert zu seyn, so möget Ihr erwigen, ob dieß eine Berufung Gottes seine. Ihr wisset ja allzuwohl, wie wir ale Dinge dem Willen Christi nachsehen und wie Diejenigen an die Spize treten sollen, die Gott mit seiner Erkenntniß am fürnehmsten begabt hat. Unser Leben soll also beschaffen seyn, daß wir um Christi willen allen Dingen absagen und an den Bornehmsten soll sich das am meisten zeigen.

"Ihr möget wohl in dem Wandel und Leben, das Ihr jest führt, Christum bezeugen, jedoch also, dem Gotteswort zur Förderung, an die Spipe treten und das Rreng am harteften Orte angreifen, das, dunkt mich, ftebe num mehr Euch besonders zu, als einer Christin, die schon eine geraume Zeit in der Kampfichule gelernt hat. Ihr wisset, daß je Größere sich an Christen ergeben, um so größer ift die Ehre Chrifti. Nun aber hat er Guch mit den Adel, mit dem Berftand, mit der Bucht, dem guten Gerücht nicht verge bens zum Evangelium berufeu. Bas Ihr bisher gethan habt, ift driftig aber noch gewöhnlich, aber Euch in eine so vermaledepete, gefreuzigte Che # begeben: das mare ein Meisterstück. Daß Ihr aber das Reich Christi dadun hoch fördern würdet, das, achte ich, könnt Ihr bei Euch selbst wohl abuehmen. Guer Gemahl würde je, vielmehr als jett, der seyn, der das Fähnlein trie im Erangelio; denn, ohne groß Lob geredet, ist er schon fürwahr derjenige, welcher das Schifflein Christi hier führet, ohne den (wenn nicht Gott dam durch andere Mittel und Wege unserer Unzulänglichkeit zu Hulfe fame) @ manchen groben Stoß erhalten murde.

"Sodann ist die Form seines Lebens so gütig und, wie er es durch stingabe großer Dinge (Nemter und Würden) vor der Welt bewiesen, den Kreuze so ergeben, daß derjenige Christo nicht schlecht "hosterete" (diente), dem Manne in seinem Dienste Hülfe leistete. Das ist auch gewiß (wie wefer oft blöden Leibes gewesen), daß durch eine driftliche Gehilfin, wie Gott dem Adam geschaffen hat die Era, er zur christlichen Arbeit hoch gefördert westellärft würde.

"So denn Ihr nun Christi send und nicht Euer eigen, auch nicht Euerk Freunde und noch viel weniger der Welt und denen so Christum nicht erkennessi weil keine Berufung Christi zu verachten ist und Ihr aus viel Ursachen dieses unseres Vaters und Bruders Begehren und mein Bitten, als eine Berufung Christi etwa erkennen möchtet, und weil wir gänzlich hoffen, das auch wir den heil. Geist haben, so ermahne ich Euch durch Christum den gertreuzigten und verdammten: wollet dieß mein Schreiben zu Herzen sassen

und Anrufung der Gnade Gottes die Sache erwägen, was darin der le Cottes, dem wir allein leben sollen, vermöge. Auch deucht mich ganz lich, weil unser Ansinnen gänzlich zur Förderung der Ehre Christi gem ist, daß Ihr, wie Ihr denn schon vorher mehr gethan, aufs Schleuk, so Euch immer möglich, hierher kämet, was Ihr noch ohne Unrath wöchtet, um dann desto besser zu erkennen, was Christo hierin gefallen de oder was nicht. Denn er ist mein Zenge, daß ich weder zur Ehe noch inderem rathen wollte, wenn ich nicht denken möchte, daß es zur Ehre stil sörderlich sehn sollte." Nach nochmaliger Bitte, Gott anzurusen, was wend auch thun wolle, und mit dem umgehenden Boten zu antworten, ter fort:

"Da Euere Freunde, Hans von Utenheim, seine Hausfrau Ester und Schwester Ursula Truchsegen von Basel, die auch dem Evangelium anen, Dr. Wolfen kennen, so zweisten wir nicht, Ihr würdet solchen einen Men thun, so wie allen denen, die Christum fennen. Der anderen, t 3hr wohl, ob es schon Bater und Mutter wären, ist gar nicht zu L Ja haffen soll man sie, wenn sie driftliche Sachen hindern wollten der Welt Scham mehr achten als Gottes Ungnade. Nicht mehr! Der t Christi bewahre Guch und lehre Guch antworten was zur Ehre Christi Mich senn wird." Sie sollte indessen Zells Schwester nichts davon merken 1, weil fie etwa lieber wollte, daß Capito eine von Zells Geschwapen heithe, was doch, aus ganz driftlichen Ursachen, nicht angehe. "Wisset", so er in einer Nachschrift hinzu, "daß, obwohl in großem Widerstreit, der sfein Wort ganz kräftig wirken läßt, so daß ich nicht zweisle, der Widerkmaffe nachlaffen. Der Bischof (durch wen beredet, weiß ich nicht) hat Brüder verbannt. Sie haben appellirt. Derselben Appellation schicke bich und auch sonft ein Buchlein (Barnung an die Gidgenoffen) wider landeren Feind Christi gemacht, wie Ihr im Büchlein lesen werdet. Beide Berte des Doctor Wolfgang Capito unseres Hauptmannes in Christo, **kuch seinen christlichen Rath und seine treue Arbeit uns väterlich vorsteht** De großen Gaben, so ihm der Herr verliehen hat, geflissentlich zur Aufmg des Reiches Christi gebrauchet. Die Büchlein sind etwas übel get, benn es wurde sehr geeilt. Wisset auch, daß Dr. Caspar (Sedio) Reant im Munfter eine ehrfame, wohl befreundete und mahrhaftige Jungimr Che genommen hat und bald zur Kirche gehen wird. Denn es ja but, daß wir der verbannten Che wiederum so ernstlicher hervorhelfen, wir sie verfolgt seben, dieweil wir gesehen, daß die falsche teufelische Meit ein Untergang alles Glaubens und aller Ehrbarkeit gewesen ift."\*)

Der edlen, züchtigen, driftlichen Frauen Otilien von Berfheim, geborne von Utenheim, mehner gunstigen Frawen in Christo. (c. Ende April 1524.)
Mes. A. B.

Mann, welche es galt und die Frau, welche angegangen wurde, charafteisstrenden Gbebewerbung! Hier ist ein für nichts weniger als die Dessentlichkit bestimmtes Document, vor dem die Spötter und die Begeiserer des Chestardes jener Männer verstummen mögen, welche gestützt auf die heilige Schrift und auf die Stimme ihres Gewissens, der gewissenlosen Hierarchie ein, Jahrhunderte lang heillos in Beschlag genommenes Christen- und Menschennet wieder aberobert haben: ein Necht, dessen schnöde Verweigerung in der papklichen Kirche bis auf den heutigen Tag, ein Verbrechen gegen die öffentliche Moral und gegen das Gewissen von zahllosen Priestern ist. Es ist nicht bestannt, warum ans dieser Sache nichts wurde. Es ist nicht unwahrscheinlich daß, troß der ausgesprochenen evangelischen Gesinnung Ottiliens, die bische liche Verwandtschaft ihren Einfluß geltend machte.

Capito mar in der Straßburger Umgebung, welche die Dornhede ber Bedeuklichkeiten, die ihn so lange peinlich umgarnten gründlich durchbrochen batte, ein anderer Mann geworden. Tropdem aber daß Pellican in Basel, welchen Capito zum Ablegen der Kutte ermahnt, ihm antwortete, er stebe noch an und fürchte eber dadurch zu schaden als zu nüßen, und obgleich er bedenklich bing sette, daß sich das Gerücht verbreite, Capito gedenke sich zu verehelichen, und daß er wegen der schädlichen Nachrede das schnelle Dreingreifen der Strafbur ger nicht flug finde, so schritt der Propst dennoch zur einmal beschloffenen Etc. Ngnes, Die Tochter des hochachtbaren XIII. Rathes, Hans Ulrich Roettel und folglich aus einer der bochsten und angesehnsten Familien der Reichestalt, reichte ihm ihre Fand (1. August). Somit waren alle geistlichen Führer der Re formation nicht allein verebelicht, sondern sie hatten auch die mutbigen erm gelischen und zum Theil sehr ansgezeichneten Lebens - und Rampfesgefihr tinnen, mit Ausnahme Bugers, alle in Straßburg gefunden. Denn, wem Rampf und Streit die Losung des gangen Lebens Dieser Manner mar, fo gall dieß besonders von diesen und den nächstfolgenden Jahren.

Nachdem der Augustiner-Provinzial vor der Hand abgefertigt worden, trat der scurrile und verkänstiche Klopsfechter, Thomas Murner, auf (Ansant Juni 1524) und sing an, über das eilste Capitel des Corintherbrieses schliegenvorlesungen zu halten, zu Gunsten der Messe, und in seiner pöbelbast derben und großsprecherischen Weise über die Prediger und ihre deutsche Rese berzusallen, und sie zur Disputation herauszusordern, aber nicht zur mund lichen, sondern zur schristlichen. "Es ist das alte Lied: die Messe sein Opses, und nach der Wandlung seine kein Brod mehr da und dergleichen. Ich wollte, du könntest nur einmal ausehen und hören", so schreibt Gerbel an Schwebel, "wie er mit seiner leck-dreisten Stirne bald sitzend, bald ausspringend seine Unverschämtheiten ausstößt. Capito, Butter und Lambert von Aviguen antworten Tag für Tag auf die frechen Behauptungen des Polterers, sowohl in den Predigten als auch in ihren Vorlesungen, wozu sich eine ungeheuers

Menge drängt und worüber Murner bersten möchte und immer schreit, die gelehrten Borlesungen und Disputationen gingen die Layen nichts an: sie sellten zu Hause bleiben und da ihr Handwerk treiben und jeglicher bei seinem kisten bleiben und Dergleichen, womit er die versammelte Menge ausschilt. Denn das Alles geschieht in dem Barfüßer Kloster und, wie gesagt, unter zwem Judrange der Juhörer. Es ist eine mahre Hohe Schule. Dreimal in der Boche liest Capito über den Jeremias, dreimal Buser über die Psalmen, kundert von Avignon alle Tage über den Ezechiel und endlich dann Murner iber den Paulus. Gott gebe, daß Alle allein den Ruhm des eingebors um Gottessohnes suchen und den Nutzen der Juhörer."\*)

Der von Bugern namentlich zu einer kleinen Disputation aufgeforderte Kumer, welcher seine Behauptungen aus der Schrift zu erhärten versprochen satte, verweigerte sich über die von Ersterem aufgestellten Säpe, die Messe betressend, zu disputiren, und so gleichsam den Kanupf auzunehmen. Als dieß bekanut wurde, so schloß man ihm die Thüre des Lesesaales vor seinen Augen zu, inden man ihm sagte, er solle zuerst den Predigern antworten, über die er tigich mit seinen verläumderischen Schmähungen hersiele in seinen Borlessungen, ohne daß er dahin gebracht werden könne, auf die Widerlegung mit der Schrift zu antworten. Alsbald schrieb er in alle Welt: wie er unter einer Notte von mehr als zweihundert Auswieglern, kaum mit dem Leben davon geskumen, weßwegen er von dem eigenen Zeugen, den er angerusen hatte, dem Kitter Ludwig Felsth, der Unwahrheit überwiesen wurde.\*\*)

Buter hatte ihm seine Sätze begehrt, aber erst einige Tage nachher, modem der Prediger die Bertheidigung seiner Gate vollendet, sandte ihm Anner seine Borlefungshefte. Buger schrieb dann, um ein leberfluffiges phun, und um dem Prabler auch nicht die geringste Sandhabe zu laffen, turge Antwort: "Bon des Herrn Nachtmal, auf die Einwürfe Murwelche er zum Theil selbst erdacht, zum Theil aus des Bischofs von Robefter und anderer Frommigleitsfeinde Bucher zusammen geftoppelt hat." Des seltene Buchlein ift in einem, mas die Bestreitung Murners anbetrifft, Inges guversichtlichem Tone geschrieben, mas aber die Auseinandersetzung ber Mendmahlslehre betrifft, ohne jedoch mit stark Zwinglischer Farbung eine Mertschiedenheit mit dem oft ehrenvoll genannten Luther zu statuiren. Den Saramenten, als folden, ichrieben Die Prediger feineswege fündenvergebende Raft zu, daß aber mahrer Leib bei mahrem Brod, mahres Blut bei mahrem Bin, sen bei Gott nicht unmöglich; der Glaube an die Verheißung sen die Puptsache und die "Zeichen" eine Stärfung und Bestätigung des Glaubens wie Berheißung: und ein lebendiges Gedächtniß deffen, was ein für allemal Solgatha geschehen. Dasselbe zeigt sich auch in der "Tentschen Meß und

<sup>\*)</sup> Gerbelius Schwebellio Cent. Epp. p. 66.

De Coena Dominica, Resp. Marti Buceri. D. S. b.

Tauf wie sie jetund zu Straßburg gehalten wird", welche dieser Tage (24. Inni 1524), ohne Vorwissen und zum Leidwesen der Pfarrer, im Drucke erschien. Denn sie wollten in diesen Dingen durchaus keine stehende, allgemeine Form und Weise und noch weniger, daß Alle an dieselbe gebunden würden, sondern daß die Prediger frei wären, "Worte und Formen zu gebrauchen, wie sie es für gut fänden, wenn sie sich nur an das Evangelium hielten."\*)

Mitten in diesem Kampfe ging in Straßburg, so wie in den meisten anderen freien Städten, die Reformation, in dem Bewußtsein ihrer gottlichen und moralischen Berechtigung, allen Unläufen der Begner zum Erote, vom Volke getragen und von der Obrigkeit unterstützt, oder doch nicht von ihr bedeutend gehindert, mit zunehmend starken Schritten voran. Die geiftlichen Fürsten sahen mit Angst, daß die alten Schreckmittel ihres Oberhauptes und ihre eigene Macht und Bannspruche wenig oder gar nichts mehr nütten, und daß die Wogen immer unheimlicher und näher brausten. Sie versuchten daher mit politischer Gewalt zu erzwingen, was die hierarchische Autorität nicht mehr verhindern konnte und umlagerten den einundzwanzigjährigen Römischen Rönig, Ferdinand, den Bruder des Raisers, welchem die Reichs verweserschaft und speciell die Herrschaft über die oberländischen Provinzen Suddentschlands zugefallen maren. Der jeder freieren Regung von Natur, durch Erziehung und geistliche Umgebung, noch vielmehr als sein Bruder, abgeneigte junge Herr sollte ihr Gideon werden. — Faber, der Vicarius von Conftanz und nachherige Bischof von Wien, der ehemalige Gefinnungegenosse der Straßburger und Baseler Reformatoren, mar einer der Hauptstifter und Zwischenträger dieses Planes, der schon Ende Mai's (1524) dem Erasmus selbst so gehässig und bedenklich vorkam, daß er an Fabern, an den Cavdinal Campegius und selbst an den Papst schrieb: man moge doch in dieser Sache nicht mit tyrannischer Gewalt fahren und nicht den Haß aller Boswilligen auch auf die Gutgesinnten zu ihrem Verderben werfen. \*\*) destoweniger war nicht allein in allen vorderösterreichischen Landen die Berfolgung schon losgebrochen, sondern Ferdinand schloß auch (6. Juli 1524) mit einigen suddeutschen geiftlichen und weltlichen Fürsten, zu diesem Behufe, das Regensburger Bundniß, gegen das Lutherthum: das Wormser Edict durchzuführen, feine Priesterebe, feine Menderung des Gottesdieufts und feine Alistellung eines zu Wittenberg Gewesenen zu dulden und sich mit Rath und That beizustehen., Er und seine Genossen legten somit den Grund gu der kirchlich-politischen Spaltung Deutschlands, lange ebe nur ein protestantischer Fürft oder eine Stadt an Dergleichen dachten: sintemal sich diese, noch Jahre lang, mit kaiserlichen und papftlichen Berfprechungen und Bertröftungen auf Reichs-

<sup>\*)</sup> E. Roehrich, Mittheilungen. I. 184 u. folg.

<sup>\*\*)</sup> Erasmus Pirkheymero Epp. Edit Lond. p. 1925.

Roth sie zwang und ihre Theologen ihnen erlaubten, sich gegen diese längst als politischer Sonderbund constituirte, gewaltsame und gewaltige Partei, ihrer Haut zu wehren. Auch der Bischof von Straßburg war diesem Bunde beigetreten, was dem Nathe nicht verborgen bleiben konnte.

Das Losungswort war gegeben und die Verfolgung begann vorerst in den kleineren Städten durch Bertreibung der Prediger und ihrer Unhänger. Die größeren, dem Evangelium selbstständig zugewandten Reichsstädte füllten sich mit Flüchtlingen aller Urt. Reine derselben aber mar, mährend einer langen Reihe von Jahren, eine solche "Berberge der Gerechtigkeit und eine fo feste Burg aller um des Evangeliums, der Wahrheit und des Gewissens willen Angefochtenen und Verfolgten aller Länder, als die damals eben so edle als machtige, "löbliche Freie-Reichsstadt Stragburg und ihre freisinnige, biedere und barmbergige Bürgerschaft." Ein Ehrenkranz dieser acht protestantischen Burgerschaft, der selbst bis auf den heutigen Tag, noch nicht verwelft ift. Der Rath stand fest zu seinen Grundsätzen der Duldung, der Mäßigung und der Ordnung und hielt seine schirmende Hand über manchem edlen Ranne, welcher der Rirche und dem Staate, ja oft der Stadt selber zum Segen und zur unsterblichen Zierde gereichte. Lambert von Avignon war icon früher hier angekommen auf seiner unstäten Wanderung von Avignon über Lausanne, Bern, Zürich, Basel, Wittenberg und Met, und wir haben den "wälschen Doctor", wie ihn das Volk nannte, Capito'n und Bugern treu In Rurgem sollte er ein Hauptreformator Beffens werjur Seite gesehen. den. Der an Haaren wie an Geist gleich brennend feurige und von Meaux und Paris flüchtige Farel, der Neformator Neuenburgs, des Waadtlandes und der Erwecker Calvins, war mit Anemond von Coct, dem französischen butten, durch Decolampad an Capito empfohlen (15. Mai 1524), war, anstatt mid Wittenberg zu reisen, in Straßburg geblieben als einem für seine französiichen Reformplane gunftiger gelegenen und für die Weiterbildung in seinem Beruf hochst geeigneten Orte und war Capito's Hausgenosse geworden.\*)

Anton Engelbrecht (Egentinus), der ehemalige Beschüßer Bußers und Beihbischof von Speier, hatte Bruchsal verlassen und sich in Dürftigkeit zu seinem Schüßlinge in sicheres Gewahrsam begeben müssen (c. Juni 1524 \*\*). Aber Zells und Capito's Wohnung sollten bald von zahllosen Flüchtlingen nicht mehr leer werden. "Hier ist Alles in der größesten Aufregung", schreibt Capito (5. Juli) an den alten Freund Auerbach in Leipzig. "Die Fürsten haben sich verschworen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Sechs Meilen von hier ist ein Städtchen (Kenzingen), aus dem Ferdinand den Prediger (Jacob Otther) vertrieben. Ein großer Theil der traurigen Bürgerschaft gab ihm, als

<sup>\*)</sup> Epp. Zwinglii et Oecolamp. Ed. Grynaei. p. 810.

<sup>\*\*)</sup> Hilspachius Egentino. 15. Aug. 1524. Mss. B. B.

Zeichen ihrer Liebe und frommer Anhänglichkeit, das Geleit zum nächsten Dite und verweilten dort. Da mar, als sie zu Weib und Kind zurud wollten, Alles schon mit Kriegsleuten besetzt, die fle mit Waffengewalt nicht allein von ben verschlossenen Thoren abhielten, sondern auch verfolgten und dem von aufen anrückenden Rriegevolke Preis gaben. Sie entlamen, sammt ihrem Prediger, mit genauer Noth, zu Schiff den Rhein berab, bierber, hundertfunfzig an ber Bahl. Drei, die man ergriffen, find graufam gefoltert worden, um fie jum Geständniß zu zwingen: als mare ein Aufruhr im Berte gewesen. Denn bas ist der Vorwand, dessen man sich jetzt bedient, um beinahe im offenen Rriege uns zu verfolgen. Man macht seit einem Monate eine mahre Betjagd gegen alle Prediger. Unser Magistrat steht fest zum Worte, das er angenommen bat und verwendet fich für die Unglücklichen von Saus und Weib verjagten, Die jest von Almosen und Mildthätigkeit bei uns wohnen, mahrend die Ihrigen von dem Rriegsvolk bedrängt, und in ihrem Jammer an Sab und Gut m Grunde gerichtet werden. Wir aber hangen bier mit aller Macht dem Borte an, und verachten troßiglich alle Drohungen, die man une täglich hinterbringt Straßburg ift die Bufluchtsftatte der vertriebenen Bruder, die von allent halben ber hier angelangt find, und von hier aus werden sie hinwiederum allenthalben hin zum Dienst des Wortes ausgesandt. Alle Tyrannen stehen mit einander im Bunde, wir aber triumphiren in Chrifto. Es find Leute ge dingt, die mich unter der Hand, durch Mord, aus dem Wege räumen sollen, und die mich zweimal vergebens angefallen haben, und ich werde ihnen um durch ein großes Wunder Gottes entgehen mögen. Dieser Umftand ift es, offen zu gestehen, der meine Verehelichung verhindert hat. \*) - In Freiburg und Ensisheim mar es voll öfterreichischer Soldner und man verfuhr gegen alle Verdächtige mit Ginkerkerung oder mit dem Richtschwerte und eben ale Gerbel dieses berichtete, lief die Nachricht ein, daß der Stadtichreiber von Ensisheim, ein erangelischer Biedermann, am vorigen Tage wegen bes Genusses des Abendmahls unter beiderlei Gestalt, enthauptet worden, und das Dieselbe Strafe noch ihrer fünfzehn erwarte.

"Dazu kam noch, daß der Rath von Schlettstadt, wo die Reform von einem Theile der Bürgerschaft begehrt worden und Dr. Paulus Seidenstider, (Pbrygio), Costenzer genannt, sammt seinen Caplanen angesangen hatte, Deutsche Messe zu lesen und erangelisch zu predigen, von dem österreichischen Regierungsvorsitze war eingeschüchtert und entzweit worden, und daß Hilbrach, von Hagenau schreiben mußte: "Gegeben zu Hagenau, da die Hagedorn menschlicher Tandmähren noch redlich grünen. Der möge senden, die sie aus reuten. Ich darf es leider nicht wagen das Wort Gottes meinen Schülern frei vorzulesen, ich muß es heimlich thun, um der Tyrannei keine Statt zu geben."

<sup>\*)</sup> V. Fabritius Capito ad Doctorem H. Stromerum Auerbachium. 5. Juli 1524. C. Rappene Nachlese T. II. p. 610.

Daß bei einer so machtigen, alle Stande der burgerlichen und geiftlichen Sefellschaft ergreifenden Bewegung, nicht immer das gehörige Mag. einge= balten, nicht immer die goldene Mittelstraße befolgt wurde, daß die Ideen von Kirchenreinigung von allgemeinem Priesterthume, von der Freiheit der Rinder Gottes, von dem Geiste, der Zengniß giebt unserem Geiste, auch in erthustastische, unpraktische oder leidenschaftliche und ehrgeizige Gemüther und freculativ überspannte Röpfe fallen mußten, wird denjenigen nicht wundern, Der die Natur solcher großen Umgestaltungen durch die Macht religiöser Ideen wand Gefühle kennt. Die Reformatoren deßwegen anklagen, heißt die Apostel, beißt den Herrn selber anklagen, welche durch das Evangelium und ihr Auftreten mit demfelben, ähnliche Erscheinungen in ihrem Gefolge hatten und abnlichen Anklagen ausgesetzt waren. Ja, nach allen den Volksaufständen, zu denen der "arme Mann", lange vor der Reformation, durch unerträgliche Kasten und durch völlige Zertretung der gottgeschaffenen heiligsten Naturrechte, öfters getrieben, aber immer wieder in seinem eigenen Blute erstickt worden mar, machte jest die oft getäuschte Schmerzenshoffnung einer Erlosung vom sauren Joche wieder auf, und es lag der Schluß ganz nahe: wenn Bottes Wort über alles gehe und die Migbrauche und die geistliche Tyranuei ju einer firchlichen Reform berechtigten: wohl auch, aus denselben Grunden, eine sociale, burgerliche Reform des Unerträglichen und himmelschreienden berechtig sei. Das ging die weltlichen Herrn an. Als man nun Miene machte, an ihre unumschränkte Gewalt und Antorität, an ihr tyrannisches, gegen göttliches und natürliches Recht streitendes Herfommen, und ihre willfürlichen Satzungen nur zu rühren: da zeigte es sich, daß sie in diesem Stücke un kein Haar besser waren, als die Hierarchie und Geistlichkeit. Sie gingen mit derselben einen Bund gegen das Bolk und die ihnen von Gott befohkmen Unterthanen ein, der inniger war als je. Die Christenrechte wurden durch Muth und weise Beschränkung gegen alle Uebertreibung erfochten und thalten; der Weg zu den Menschen = und Bolkerechten sollte noch durch viel Elend und Ströme vergossenen Blutes gehen. — Luther und alle Reformatoren haben die Karsthause und Thomas Münger verdamnit. Die Geschichte hat den Weg, den sie eingeschlagen und die Wahl der Mittel, um zu ihrem Brede zu gelangen, verurtheilt: aber die Folge hat bewiesen, daß gar manche Forderungen und Grundsage der edleren jener extremen Parteien nur dritthalb hundert Jahre zu früh ausgesprochen worden maren.

Die weise, nur gegen Störung bürgerlicher Ordnung unerbittliche feste Duldung und Mäßigung des Rathes von Straßburg, die republikanische Freiheit und Selbstständigkeit, womit man daselbst die Religionsfragen beschandelte, waren wohl die Ursache, daß in dieser Zeit auch die bereits von Luthern so arg gegeißelten und verhöhnten "himmlischen Propheten", die ersten Wiedertäuser und unter anderen Nikolaus Storch, in der Stadt aufamen und besonders bei den Gärtnern, in der Pfarrei Martin Bugers, Eingang

fanden. Diese meift heimlich herumschleichenden Gafte haben nach und nach ein neues höchst unangenehmes und sogar gefährliches Glement der Unrube und des Rampfes in die Bürgerschaft und die sich eben erft gestaltende Rirche geworfen. Die Frage von dem "Pfaffenzehnten" und seinem schriftmäßigen Grunde, welche Otto Brunfels unter Anderen in seinen hundert zwei und vierzig "Schlußreden" angeregt, tauchte alsbald wieder auf, und Capito fo wie Buger hatten fich, um die Unficht des Mannes zu erfahren und um ihm die Ehre anzuthun, an Luthern gewandt, und es gelang ihnen endlich, nicht ohne Mühe und gutlichem Bergleich, denselben zwar nicht als gottlich, wie die Bittenberger schrieben, sondern als recht und billig, im Bestand zu erhalten. Der Rath war bei dieser Angelegenheit mit der klugen Billigkeit Capito's und der Prediger so zufrieden, daß er, weil ein Diener am Wort, des Lohnes wohl werth und das Opfer abgegangen sei, die Prediger Dieholt Schwarz, Capito und Altbießer, "welche bisher umfonst gedient und zum Theil von der Gemeinde gelebt", vor einen Ausschuß kommen ließ (30. August 1524) und ihnen erklärte: "Der Rath begehrte die Pfarrer mit einer gebührenden Provision me versehen". Auf die Anzeige Nigri's: er muffe einen Helfer ("Miethling"). einen "Siegrift" und eine Magd haben und setze die Sache zu D. Herrn = hieß es, er folle fich wegen seines Begehrens eines Bestimmteren bedenken. Anf die an Capito gerichtete Frage, mas er begehre, da er bisher die Pfarre jums Jungen St. Peter versehe, erwiederte dieser: Er für seine Person, dieweis ihm die Propstei von St. Thoma bliebe, begehre nichts, aber sein Belfer habe keine Behausung und habe sich auch bisher ohne Zusteuer behelfen mussen und er bitte daber ihn zu bedenken. Darauf erging der Entscheid: mars gebe ihm für Helfer und Sacristan wöchentlich drei Gulden, wegen des Sipe der Leutpriesterei moge er Geduld haben, und in seinen Predigten das Bolzur Friedsamkeit ermahnen und daß sie nicht so ungebührlich mit den Bildnissen umgingen. Der Herr "Zimpriau" flagte: daß man ihn auf Johannis vertröftet, aber nichts darauf erfolgt und er sich daher mit Geldleihers habe durchhelfen muffen, so ware er schon Willens gewesen, davonzuziehem. wenn ihn nicht die Pfarrkinder zum Bleiben vermocht hatten: er meine daher 200 Gulden des Jahres für ihn, den Helfer und den Sacriftans, ware nichts Ueberfluffiges. Da erkannten ihm die Herrn drei Gulden wochentlich auf 11. Frauen Haus zu. Das war die erste Pfarrbefoldung und das mas die Stellung und das Begehren der Manner, welche man ausschrie, als welche von Anderer Raub reich werden wollten.\*) Damit predigten und lehrten fo täglich, beherbergten die Fremdlinge und lagen Tag und Nacht im Harnis und im Rampfe mit den Gegnern.

<sup>\*)</sup> Wie man den Predicanten vor Pfarrherrn ihre Provision zugeordnes Mss. Thom. A. H. E. p. 90 u. folg.

## Siebentes Capitel.

**Cehter Streit** der Bürgerschaft und Prediger gegen die Verläumdungen des Mönchthums.

Dieser Rampf mar bereits wieder aufs Neue mit dem aus der Schweiz zuruckgekehrten, disputationsflüchtigen Augustiner-Provinzial Treger entbrannt, welcher endlich für feine, im Mai verfaßte Streitschrift gegen Capito's "Barnung an die Gidgenoffen", einen Drucker gefunden. Er verkaufte nun diese seine "Warnung an die Eidgenossenschaft vor der böhmischen Reperei und Antwort auf ein lugenhaft, gotteslästerlich Buch von ettlichen, so sich Diener des Worts Gottes heißen", unter der Sand in seinem Rlofter. Die Mönche ermangelten nicht, den Inhalt auf den Kanzeln bekannt zu machen und mit "bohmischen Regern" um sich zu werfen, gegen Rath und Burgerschaft. Als dieses ruchbar wurde, stieg vielen von den Bürgern die Galle ins Blut, zumal da man das feige, feldflüchtige und dennoch giftige Bemuth des Mönchs kannte. Sie stellten Jemand au, der ihnen auch das Schmachbüchlein kaufte, deffen Borlesen auf den Zünften und sonft, den einmithigen Schrei verursachte: für eine solche Schmach, welche der Provinzial gemeiner driftlicher Bürgerschaft, die er als Aufrührer, der Obrigkeit ungeborsame Reger ausschreie, und zugleich einem löblichen Regiment angethan, als welches solche Regerei und Ungebühr leide und schütze, musse der lästernde Rönch ein für allemal gerichtlich zu Rede stehen. Man batte sich deswegen alebald an den Rath gewandt, zumal da verlautete, der Ammeister wolle den Rönch ,, aufrecht erhalten", man wolle aber nichtsdestoweniger mit ihm handlen. Damit er nun nicht wieder entweiche, so beschloß man wachehabende Ranner an das Kloster zu stellen, um die Flucht zu verhindern. Während nun diese Bürger dastanden, machten andere die Bemerkung: vielleicht ware er Mon fort, so daß die Mönche der Wache nur lachten. Es wurden daber einige Männer beordert, in das Kloster zu gehen und nachzusehen. Da aber Die Mönche und der Roch besonders das Rachsehen verhindern wollten und My zur Wehre setzten, erhitzten fich die Gemüther. Die Bürger drangen durch und untersuchten alle Gemächer, bis man Tregern in seiner Stube fand, und ihn, ohne etwas "thatliches" gegen ihn vorzunehmen, der Obrigkeit zustellte: auf daß er Antwort gebe: damit nicht fürder eine löbliche Stadt von einem so frevlen Mönch weiter außgetragen und so schwerlich verläumdt werde. "Folgendes aber, so heißt es wörtlich weiter in der Supplik der Bürgerschaft an den Rath über diese Vorgänge, auf daß alle Dinge zu einem dauerhaften Frieden auf einmal geschlichtet würden, haben sie gleicher Gestalt den Predicanten zu den Predigermönchen, mit aller Zucht und Freundschaft begehrt für Unfre Herrn zu bringen. Da wollte sie der Portner nicht einlassen und sperrte sich so lang, bis daß ettliche die äußere Pfortenthüre für sich selbst aufthaten und suchten darnach den halbstarrigen Mönch, den Predicanten. Da

mag nun senn, daß etliche Gemächer und Zellen eröffnet worden. Run Tegel sich aber zu allem Glück, daß man etliche Hürlein, leider, erwischet in etliche Mönchözellen verborgen, welche sie eingesperrt hielten, vielleiche um untenschm Gedanken vorzukommen und dem Nachsinnen wegen der verbotenen Che.

"Woraus dann der gemeine Saufe, der fich etwa unter die Burgerfout gemischt, erst begierig geworden ift, nicht allein den Predicanten zu fuchen, sondern auch nähere, augenscheinliche Bemabrung der Rlofter und Monchfeuschheit zu finden, durch beren Schein fie Gott und die Belt mit sehenden Augen blenden wollen. Und haben also, wo Niemand aufgethan, riel G macher selbst geöffnet, aber mas offen mar ober geöffnet murde, haben fe ungerührt gelaffen, auch feines Hellers Werth entwendet. Doch mag es ich. daß Etliche Glaser genommen und aus tem Keller Wein geholt und getrummen Sie haben also noch etliche Weiber gefunden, deren etliche sollen ehelich senn, den Predicanten aber fanden sie nicht. Darum fie den Bist. mit einem Gesellen zur Pfalz geleitet haben, ohne alle Gewalt oder Unbift, desgleichen den Beichtvater zu St. Magarethen. Run hat der Pfartherr # St. Andres einen Belfer, dem er befohlen hat oder doch menigstens ihn and mit hochpochenden Scheltworten und unnügen Stempeneien, die Bahrheit # widerfechten; deßhalb baben fie den Pfarrherr mit dem Gelfer gleicher Gefiell geholt, und auf die Pfalz gebracht: alles der Hoffnung, daß sie, ihrem Berühmen nach, mit der Schrift sich sollten einlassen gegen unsere Predicantes, die uns in die böhmische Regerei verführt haben sollen: wodurch dann 🗯 Wahrheit nur mehr ausfündig gemacht werden mag und wir zum Friede fommen mögen."

Ge mar das erste Mal daß, in diesem langen Kampse mit Gegent die nie Rede stehen wollten, die Bürgerschaft, welche so viele mit Gewalt der triebene und unter ihnen die neulich so schmäblich verfolgten Kenzinger hent väter beherbergte, und ihren Jammer börte, ihre bisherige ruhige Halten verlor. Es war alles in sehr kurzer Frist abgelausen, aber die in einem misch von Beisall und Bangigkeit bestehende Aufregung in der Stadt, mit seine geringe gewesen sein. Wenn die Prediger sie misbilligten, so war der Rath in Entrüstung darüber, theils weil noch manche Glieder desselben nicht weniger als ganz entschieden waren, theils weil die Entschiedenen, mit Reck im ruhigen sesten Voranschreiten das Heil der guten Sache saben und wußten wie auch der geringste Fehltritt von den Feinden verderblich ausgebend wurde.

Die Bürgerschaft erkannte Das unmittelbar nachber, und es ift ein Zeneniß von dem evangelischen Christensinne, welcher sie beseelte, so wie von dem wahrhaft kindlichen Zutrauen und der Verehrung für ihre Obrigkeit, wenn wir in der Supplik, welche obige Erzählung des Hergangs enthält, folgender maßen weiter lesen:

"Gnädige Herrn, wir gestehen und es ist mahr: es hat mit solcher Hand

lung sich etwas Ungeschicktes zugetragen, das und in Wahrheit mißfallen hat. Es ware auch une, den gemeinen Bürgern, lieber gewesen, daß es nur bei dem wien Anbringen (bei dem Rathe) geblieben mare und dann G. G. Rath weiter ghandelt hatte, die vom Gegentheile mit unsern Predicanten zum Berhor zu bingen, wie wir oft begehrt unb verhofft haben. Aber unter der Gemeine, ten fo gut wie fie immer wolle, läuft allewege etwas Ungerechtes mit. Dann etiche fremde Kriegeleut fich baben mitunter geschlagen, die gern batten ge-Men "Sadmann" machen. Auch die Gegenwehr der Mönche viel erbittert, de Frevel des Provinzials, daß er wider eine Stadt Straßburg, hier zu Strafburg, durch den Druck ansschreiben und den Burgern solche Schmachfift verkaufen, ja zu großem Trut evangelischen Bürgern beimschicken darf, um Unwillen zu erregen. Bu dem fommt, daß etliche aus ench, unseren furn, bei den Predigermonchen, die beharrlich, uns zum Verdrieß, mit groben Eheltworten alte Stempeneien predigen lassen, ihre tägliche Gesellschaft iden und man gesagt hat, wie etliche der Pfleger, die Monche gestärkt hatten: follten nur ihren Predicanten behalten, ihn laffen fortfahren und redlich Malten, sie wollten auch redlich festhalten in den Rathen. Weiter mag seyn, Die Gemeinde gespürt hat, daß ihr über euerem Mandat: daß Keiner den Weren ketzern und schelten und die Schrift allein gepredigt werden soll, ohne Empenei und Insat, nicht gehalten babet.

"Dem Gegentheile hat man allen Frevel nachgesehen, ihre Scheltwort sind Min, ihre Verkleinerung des Gotteswortes ist gestattet worden. Aber wo ber Bürger jemand von ihnen leichtlich angetastet, so ist ihm nichts Insehen worden. Und das billig, wir schelten's nicht. Aber es wäre zum Frie-Merderlich gewesen, wenn Ibr bisher, wie Ihr sammt den Schöffen jüngst Milen, auch ob dem Wort Gottes die Hand gehalten und die Uebertreter Randats gestrufet, so batte sich wohl keine Unruhe zugetragen. "Wir, mgemeiner Bürgerschaft, werden bei dem Wort Gottes Leib But lassen." Nach diesem demüthigen Renebekenntnig und der mu-Man Mahnung, meinte die Bürgerschaft ferner: die Verzögerung mit der Beber Pfarreien sey eine Ursache allgemeiner Unzufriedenheit: man wähne, That und Pfaffen seven ,, mit Thor und Nagel verwandt", und daß, der Stadt Firm zu Gefallen, die fich verkleinert mabnt, bier alle Schmabungen aus-Wien werde gegen Gott und sein Wort. Habe doch diese Stadt einen evan-Fichen Prediger und auch einen frommen Burger durch Gefängniß und Etibe gestraft, "und dieß Bubenvoll durfe bei uns Schmachschriften gegen Michreiben, zu Freiburg drucken und hier öffentlich selbst verkaufen, un-Madet." Bann fie wider Gott handlen, soll Niemand fie, vermöge G. Taden Edict, mit Worten berühren und man foll ihnen zuseben, wenn sie Borten und Schriften uns zu Aufrührischen, verdammten bobmischen wern machen und ausschreien. Was Alles nicht geschehen, wenn G. G. Rath Wing über seinem Mandate gehalten und die llebertreter gestraft batte. Des

18

Baum, Capite n. Buber.

halb bitten mir den verlaufenen Handel väterlich zu deuten und nicht nach der Schärfe zu Verdruß und Unwillen aufzunehmen, in Betracht der Urfacen und bes Bergange. Denn wir mit Leib und Gut erborig find euer Giet und Verbot gehorfamlich zu halten und euer Aller Wohlfahrt und Autorität gegen Jedermann zu vertheidigen und zu beschirmen." Bas die Rlage te trifft über einen gemeinen Anecht, der im Aloster zu St. Arbogast Bein b gehrt und sich ungebührlich aufgeführt (mas durch Bell ernst gerügt und bie gelegt worden), erklaren fie: mit aller Strenge folches rerbuten zu wellen. "Das "naß" Gefinde, das nicht viel Predigten hat und bennoch zum Schand dedel fürgiebt das beil. Erangelium, und also mit unleidlicher Gewalt fahrt, unter dem Schein als ob sie Burger maren, ju gemeiner Stadt arger 200 fleinerung, mogen wir nicht dulben. Gottes Ehre ohne Jemandes Schade begehren wir. Bitten Jedermann zu ftrafen der fich folche Ungebuhr erlant Dazu wollen wir mit Leib und Gut beifteben. Allein Eure Gnaden mola über dem Worte Gottes halten und uns getrenlich und väterlich vorfteben wi bisher, das Geschehene, als aus guter Absicht, annehmen und mas "überschut fei, um Friedens willen in Bergeß ftellen.

"Weil aber der Provinzial schreibt und druckt, weil der Predicant der De minisaner und zu St. Margarethen, Pfarrer und helser zu St. Andres mischen der Beichtvater zu St. Claus in Undis, täglich predigen: in seinen durch unsere Prediger zur Keperei verführt, so soll sie der Rath and ten, dieß öffentlich, in dentscher Sprache, mit der Schrift, in Beisein von My ordneten des Raths und der Zünfte, gegen unsere Prediger zu beweisen, wießschuldig sind, damit alle noch zweiselbaste Gemüther aus dem Irrthum, und zu Bürgerschaft zur Rube komme. Sie bitten auch, daß alle Geistlichen mit Weltlichen zu dieser anderaumten Walstatt berusen würden, welche Obbenand anbängen: Licentiat Thomas Logler, Magister Hieron. Gehwiler, Stepe Tieler, Pfaff Drenß, Wolf Obrecht, Philipp von Hangenau vom Stift Thomas, Doctor Frieß und Andere, welche sie weiter anzeigen würden: witten sie ihnen zu vergünstigen, unter der Stadt Geleit, fremde Gelebrik berusen, als Helfer und Leistände und ihnen Sicherheit ber und hin zuschen, sie möchten siegen oder unterliegen."\*)

Das war die merkwürdige Entschuldigung und Klage des Ausschusselber "Gemeinde und Bürgerschaft," die auf den Rath nicht allein einen komichtigenden, sondern auch einen tiefen Eindruck gemacht. Denn fünf geordnete, unter denen auch Jacob Sturm, ließen den Ausschuß vor M

<sup>\*)</sup> Supplication ter Gemein contra Bruter Treger, Provinzial Augufine ordene, ten Kirchbernn und Mietling zu St. Andres, Prior zu ben Pridigern, und Beichtvatter zu St. Margrethen, flagweise gebracht auf Sauftag nach Nativitatis Mariae. (10. Sept. 1524.) A. H. E. Tom. Mss. S. Thom.

ind nicht legal qualificirt sei gegen die Eingefangenen rechtlich Klage zu incht legal qualificirt sei gegen die Eingefangenen rechtlich Klage zu ihren, er müßte sich denn von der Gemeinde bevollmächtigen lassen, da die Islangenen im Verhöre vor dem Rath die Sache, welcher sie angeklagt, nicht plehen wollten, und der Aussichuß das Ganze dem Rath anheim gestellt, vollten sie die in Gewahrsam gebrachten entlassen, so doch, daß man bei weiger Anstellung einer Disputation, die man aber nicht schnell austellen inne, ihrer sicher wäre. Den Provinzial betreffend, habe sich der Rath noch ihr entschlossen.

Johannes Minderer, Pfarrer zu St. Andres und Vicar des hoben Mits, Paul Hirnuder von Elbingen, Helfer, Nicolaus von Bladesheim, Detter, Prior des Predigerconvents, Michael Lobenter, Predicant zu St. Argarethen zu Straßburg, haben "freies Willens und Gemüthe, mit "ge-Mien" Eiden und aufgehobenen Fingern zu Gott und den Seiligen" eine mittige und abbittende Urfehde geschworen und in derselben, unter demim Gide, von dem sie sich durch keine Macht, weß Namens sie sei, entbinlaffen wollen, bei einer etwa anzustellenden Verhör oder Disputation, Wet Geleit, auf Begehren, zu erscheinen und anzuzeigen: ob sie Dredicanh, fo das Gottes Wort zu Stragburg predigen, ihrer Lehre halben beschulhaben wollen oder nicht; im Falle der Beschuldigung, dieses ans der Schrift # charten, ohne alle Ausflucht und Vorwand. Dieg befraftigten fie mit Millicher Unterschrift. Rurg darauf (12. Octbr.) beschwor und unterschrieb, Weiche Weise und in gleichem Tone, der Provinzial seine Urfehde unter Mulicher Bürgschaft von zwölfen seiner Ordensleute, gleichsam abbittend feines Buches: und daß er die namentlich aufgeführten Prediger Ca-Dedio, Bell, Buger, Firn, Althießer, Schwarz und Martin aus der Muchtsan angezogen, als ob sie einen fegerischen Glauben predigten und Bolf verführten und mit ihrem "mährischen Geschwäß" viel vom Handwholf beredeten und er wurde so, auf Bitten und Gewährleiftung eidgenof-**Her Botsc**aften von Baden, des Rathes zu Freiburg im Voigtland, und der Angustinerprovinz, in Freiheit gesetht.\*) Daß er sich aber zur Dispuden verpflichtet hätte, wie die Anderen, stehet nicht in dieser Urfehde.

Dieser Sieg des Evangeliums durch die Bürgerschaft, den die Gegner icht sehr erleichterten durch ihre seige Unbesonnenheit, wurde noch vervolligt, auf dem religiös-gelehrten Gebiete, durch zwei in demselben Moster (20. Octbr.) erscheinende Widerlegungen der hundert Wunderreden durch und der Tregerischen Gegenverwahrung durch Capito. Denn da der die mündliche Disputation beharrlich verweigerte, so hatte der Rath die schriftliche Widerlegung geboten, und auch die Prediger aufgefordert

<sup>\*)</sup> Copia Urfehde welche bem Provinzial Augustinerordene fürgehalten worden und die er auch geschworen. S. A. H. E. Mss. S. Thomae.

dieß gegen seine Bermahrung zu thun, aber nichts drucken zu laffen ohne, nach dem neulich (12. Sept. 1524) ansgegangnen Mandat, die Genehmigung der Canzlei dafür eingeholt zu haben, wodurch ein Rath den gegenseitigen Schniähungen und der Erbitterung zu fleuern gedachte. Buger wollte zuerft dem mit Predigten und beinahe sammtlichen Rirchenangelegenheiten über ladenen Capito die Arbeit der Antwort abnehmen; \*) aber dieser fand in seinem talent- und kenntnisvollen Geifte für Alles Zeit und billigte gar febr, das auch Buger den Gegner angriffe und so die Einheit des Zeugniffes fur die Bahrheit, defto glanzender bewährt murde. Nach dem Gingange über die Form und Schreibart des "ohne Gott und ohne Geift geschriebenen Monche-Buches," geht Capito auf eine populare Darstellung der "Böhmer Hiftorie" über und zeigt, daß im Grunde das Scheltwort "böhmisch" ursprünglich von demjenigen "evangelisch" nicht verschieden gewesen sei. Im zweiten Theile beweist er, daß man die "Bäter" nicht verachte, aber prufe, die Concilien ohne Schriftgrund nicht für bindend ansehe: die Kirche aber und sogar jeden mahren Christen, nach Gottes Wort, gerne bore. Er halt ihm sodann seine Prablerei und seine -feige Weigerung zur Disputation vor, die ihn nicht gehindert habe über Ungehorsam und Aufruhr zu schreien, welchen die Evangelischen verursachten. "Wer ist Ursach des Aufruhrs?" fragt Capito und antwortet: "Das friedsam Wort Gottes, wegen der Untuchtigfeit und herrschaft des Fleisches, welches jenes nicht leiden und dulden will: das heißt alle Diejenigen, welche der Bahrheit entgegen und das Zeitliche dem Ewigen vorziehen. Diese beklagen fich, das Wort bringe Aufruhr, so doch ihr hartnäckiger Sinn allein aufrührig ist. Also klagt der Wolf: das Schäflein, das unten am Bache trinkt, trübe ihm das Wasser. Und Diejenigen, welchen man nicht zugeben will, daß sie fürderhin reiffen, rauben und morden sollen, die schreien: Zeter und Mordjo, die Feind sind im Lande!"

Sodann widerlegt er die Einwürfe, welche schon damals, von der Minderzahl, von der Uneinigseit der Häupter, der "Neuerung," dem Alterthume und der langen Dauer des Gebranchs, hergenommen waren. In der Erwiederung auf den zweiten Punkt lesen wir die merkwürdigen Worte: "Wenn auch Wicleff und huß anders als wir von der Messe geredet hätten, so ginge und das nichts an und wäre auch sein Hauptstück verändert, weil es ein änßerlich Ding ist. Die Hauptsumm stehet sest: Christus ist gesommen die Sünder selig zu machen. In den Hauptpunkten, auch dieses Sacraments, sind wir eins: nämlich, daß Christus wahr sagt: dieß ist mein Leib der für euch gegeben und thuet dieß zu meinem Gedächtniß. Kein änßerlich Ding mag uns von Sünden rechtsertigen und Gnade verleiben oder zur Seligseit geschickt machen. Die Furcht vor diesem Sacrament soll schwinden. Freudsam ist die Gedächtniß unseres ersauften Heils. Obschon in minder wichtigeren Punkten ein Ris-

<sup>\*)</sup> Buçerus Capitoni (c. Enbe Sept.), Mss. B. B.

serstand unter uns ware, so irret uns das nicht, denn die Gaben sind verschieden und ein Stern hat mehr Klarheit vor dem anderen." Wenn der Geger Zeichen und Wunder begehrt von den Predigern, so weist er ihn von den Ligenwundern der Heiligen auf das Wunder: daß die Verstockten und binden Herzen, aller Gewalt zum Troße erleuchtet, und das Wort, dem Teufel zum Troße, gelehret und den Menschen ihre Sünde geoffenbaret wird und sie gewidtet werden mit dem Schwerdte des Wortes.

"Bas alles durch Martin Luther, den mahren Mann Gottes, angefangen und fortgefest worden. Hier zu Straßburg siehest du bruderliche Liebe. Unsere Amen, in fo gewichtiger Bahl, werden von den Gläubigen erhalten und durfen nicht mehr, wie in deiner Rirche, auf den Gaffen verfaulen und ihre Glieder vor ihrem Tode sterben, sehen aus Mangel an Bartung. Dieß Alles habt ihr, Pfaffen, Monche, Nonnen, durch eure Bifofe, trupiglich euch unterstanden zu verhindern. Laß auch ein Wunder sein, die bei unserem Gottes Wort, das so sträflich Jedermann angreift, alle Welt fifig bleibt und nicht überdruffig wird. Aber bei eurem Singen, Klingen, Miffen, Orgeln verharret Niemand. Denn unsere Bersammlungen sind nach Gett angerichtet. — Solche Migbräuche hat das Wort umgestürzet, das ein wies Bunder ift, und dagegen aufgerichtet mabre, driftliche Berte."\*) Bei Edegenheit der Widerlegung der Anklage, wegen Ungehorfame ber Bürgerschaft, fildert er nach dem Leben die Wirkung der Predigt des Evangeliums, nauntlich in den höheren Ständen. "Wo man das Wort hört, findet man bei Parteien. Die Ersten hangen an dem Reiche des Angesichtes und wien Christum nicht leiden, weil er ihren Begierden und ihrem Genuffe und Rum nachtheilig ift. Die Anderen find der Wahrheit geneigt, die Gott zum Sinden versehen hat, die mögen nicht abstehen vom Bekenntniffe des Glaubes. Bas sie glauben im Gemutbe, das bekennen sie mit Worten vor ben Renichen, es folge darans was da wolle. Da find nun zwei Gegentheile, die wigen fich über Christo nicht vereinigen. Zum Dritten find solche die keiner Pettei mit Gefährde anhangen, allein zeitliche Anhe, Gemächlichkeit und Gemnut ansehen: Derer viele nicht gang ohne Gott find, aber vor menschim Tage (Urtheile) noch zu viele Schen tragen, und sich nicht gänzlich auf Cott zu verlaffen wissen. Die machen das "Mehr" (geben den Ausschlag) n ben Rathen und fallen dem einen oder anderen Theile zu. Wenn man der Behrheit nicht widerspricht und in Rube fortschreitet, sind sie erangelisch; ist Bib und Gut und Ehre gefährdet, so fallen sie ab, dreben sich dem Winde 14, neigen auf die Seite des Glud's und sagen: Das Ding ift eine Bubemi, keine Obrigkeit sollte ihm anhangen. Go reden sie vom Evangelium.

"Diese haben nie keinen Glauben gehabt und lassen sich mit Gaben, Furcht Ind Einreden gewinnen: leinahe der größeste Hause in allen Ständen. Sol-

<sup>\*)</sup> E. Capito's Antwurt auf Treger. K 21.

des aber bewegt die Rechtgläubigen nicht. Leben wir, so versehe man fic p uns keines Ablaffens vom Worte, es schade oder nütze wem es wolle. Tibit man uns, so ning uns der Tod nüte fein: der himmlische Bater hat ihn ihr uns gefandt, sein Wille ift es. Es muß doch gestorben fein, und unfer Bint wird mehr reden als wir bei unserem Leben mit den Zungen vermocht baben. Also gnädig ift Gott, daß er unser Leben und unseren Tod ihm zu Ehm rechnet. Die muffen von uns selbst fallen, die nie mahrhaft bei uns gewoße find." Die Autorität der Schrift betreffend, so werde Buger diesen Bunk eines Weiteren fein "ausbugen." Nachdem von Luthern befannt, daß mm fagen möchte, daß keiner sei, dessen Schriften gelesen werden, er habe lateinisch griechisch oder bebräisch geschrieben, der geschickter die Schrift gehandelt bitt als Luther zu Deutsch gethan bat, und noch täglich thut, so schließt er der Antwort auf seinen Pfrundebesig. "Gine Propstei hab ich, aber ein De canat bab ich nie gehabt. Der anderen Pfründen und Benfionen, die 📥 zustehen sollten, hat mich das Evangelium fauberlich erleichtert. Die Proplie habe ich noch und ich empfabe die Stiftung und arbeite und diene noch be Rirche mit Predigen, in dem verächtlichen Amte der Leutpriefterei, wie es bilf gehalten ift, auf der armen Gemeinde Begehren und mit Zulaffung eines de famen Rathes. Das ift eine Dienstharkeit deren fich viele schämen, aber if schäme mich des Evangeliums nicht. Das Geld zu nehmen von der Propftei gill deine Rirche zu, und Gott erfordert meine Arbeit im Werke Des Grangeliums."

"Du brauchst übrigens, in allen diesen Stücken die wir vorbringen, mis uns "fressenden Patriarchen und scheißenden Propheten," wie du schriff sondern nur dem Worte zu glauben."\*\*)

Dialectischer und spiker in der Form, war Buters "Antwort auf In gers Sendbrief an den Bischof von Lausanne und die hundert Wunderredens Mit Recht stellt er den allgemeinen, protestantischen, auch heute noch zu beim zigenden Sat auf: Wir sind Gott- und Christzläubig und nick Kirchgläubig. Nachdem er bewiesen, daß man gegen die Berstockten mit Halbstarrigen allein scharf schreiben und predigen, mit Denjenigen aber sollt terricht und die Wahrheit suchen, glimpslich und mit der Sanstmuth sahren sollt handelt er von der mahren Auslegung der beil. Schrift durch den beil. Ech und durch sich selbst: daß sie dadurch Allen, in Sachen des Heils, verständschei und daß daber die Kirche nicht unseres Glaubens einzige und gewisse Rogsei. Daun geht er auf die Frage von der Kirche tieser ein und meint im Bedeigeben, daß die Kirche in der Auprechtsau (einem Dorse bei Straßburg bessehen, daß die Kirche in der Auprechtsau (einem Dorse bei Straßburg bessehen, daß die Kirche in der Auprechtsau (einem Dorse bei Straßburg wen nud in wie sern die Kirche irren könne; mas daher von der Auctorik der Concilien zu balten sei: und wie die Keger durch die Schrift und nich

<sup>\*)</sup> S. Capito's Antwurt u. j. w. P. 34.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. Q. 15.

duch Machtsprüche oder Gewalt der Concilien sollen überwunden werden. Die wahrhaft Gläubigen, welche in der That die wahre Kirche bilden, haben in der Hauptsache pie geirrt: nämlich daß die Schrift das Wort Gottes sei wie der durch Christum fromm und selig werden.

"Darum mage und wiege der Treger die Worte wie er wolle, er leffe mir fie nur bleiben wie fle lauten: wo Zween oder Drei versammat find in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen: daß er bekime: der herr verheißt den Zween oder Dreien Daffelbe und eben so gut wie den Concilien. Bas bedarf man so viele Spig- und Breithute zufammen zu bringen, wenn die zween, so sich vereinigen, alle Dinge erwerben migen und der herr unter ihnen sein will! Diese Untoften tann man sparen. Bas er dem großen Haufen offenbaren will, das tann er den Zween auch wil thun. Konnte er dem einigen Mose, vor so vielen Tausenden des Bolks, finen Billen ohne ein Concilium offenbaren, desgleichen dem Paulus und wien Anderen, mas bedarf es dann, daß viel Delgogen zusammenkommen weltlicher Pracht: da wir sein Wort flar haben in den Schriften beider Mamente. Fragt er: wie kann man wissen, ob die Drei im Herrn zusammommen? — Es ist dieß baß zu wissen als von einem großen Haufen, Im man lernt eher drei Baume an ihren Früchten erkennen, als etliche hunat. — Aber in einem so großen Haufen kann es nicht umhin geschehen, daß Mie Kinder Gottes darunter seien! Das laß ich zu. Aber der größere, bose smfen folgt ihnen nicht, sondern verbrennt sie alsbald oder giebt doch nicht the Acht. Aber es bedarf dieses Alles nicht. Wenn uns der Geist inmbig lehret und dann auch nur ein Rind uns das Wort Gottes vortrüge, Werden wir es annehmen. Wenn aber dieser Geist uns nicht lebret, so in uns alle Concilien nicht die Wahrheit Christi einreden und wenn die Belt zusammen fame. "\*)

Diese Antworten Capito's und des nun förmlich in die Gärtnerzunft tigenommenen (12. Sept. 1524) Predigers von St. Aurelien, in welchen immer reinere und tiefere Erfassung der evangelischen Grundwahrheiten immer reinere und tiefere Erfassung der evangelischen Grundwahrheiten immer reinere und die mit siegesfreudiger Bollsthümlichkeit vorgetragen waren, inchten ihren Zweck selbst bei den Gegnern nicht, die von da an zwar nicht kelten aufhörten, aber doch nichts Neues zu erwiedern wußten. Bei der Ingerschaft war eine jede dieser Schriften eine Begebenheit. Der Rath inde dadurch mit der Sache selber vertrauter und entschiedener. Dabei instehen und ermuthigten die Verfasser die sonst Bedrängten: Capito, den ingen seiner ziemlich nackten Resormationssätze von der Gegenpartei noch ansschiedenen Nicolaus Pruckner, den Freund des damals noch nicht offen in de wiedertäuserischen Verirungen gerathenen genialen Balthasar Hübmörs in Friedberg (Pacimontanus), und Butzer, den die evangelische Richtung

<sup>\*)</sup> E. Bupers Antwort auf Conr. Tregers Wunderreden. P. 26.

in Rördlingen vertretenden Billicanus, der ibm, von feinem Rlofterleben fer, befreundet war. Es mochte ihm auch, sowie Capito keine geringe Ermunterung sein, als der von seinem Lobe erfüllte Brief des ehemaligen Schülers, und als Einschluß in demselben die Sätze ankamen, über welche auch der Madgruf von Brandenburg, in reformatorischem Sinne, seine Beiftlichkeit vernehmen wollte. Aus Eglingen, Ulm, dem Badischen Lande, aus Angeburg, wo chm Urbanus Rhegius die Oberhand gewann, selbst aus dem Ferdinandslande Tyrol, waren ermuthigende Nachrichten eingelaufen. \*) 3a, Capito's Bick, angeregt wohl und geleitet von den befreundeten Flüchtlingen Lambert von Avignon und Farel, gingen damals icon weiter hinaus nach Befançon, w ihm aber der ehemalige Schüler, Stephanus Fredelet, sehr fühl und foger über seine Che beinabe migbilligend antwortete: man hute sich in jener Stadt wie vor der Pest, die Reformationsfrage im Gesprache zu berühren, fo verhaßt sei dieselbe. \*\*) Dagegen fam von dem alten Sebastian Meyer, den ehemaligen Schulmeister und helfer zu St. Thoma und damaligen Refer mationsgehülfen zu Bern, eine der Stadt Straßburg (6. Sept. 1524) # widmete gedruckte Schrift, als eine Stimme aus der Gidgenoffenschaft #: "worin er alles Das öffentlich widerruft, was er einst unter dem Papstifum daselbst gelehrt habe," und welche nicht ermangelte, als eine Antwort auf die Umtriebe Tregers in Freiburg, mit Freuden begrüßt zu werden.

# Achtes Capitel.

## Carlfadt, Luther und die Strafburger.

Wenn auch durch die beiden unerwartet schnellen Antworten Erger gründlich abgefertigt worden war, und die Gegner, weniger als je, zu der begehrten öffentlichen Disputation Lust batten, so war deshalb, wie leicht perachten, der Widerspruch, in den geistlichen Corporationen besonders, noch nicht verstummt. Die Protestation aber, welche der Domberr Ruprecht Rackgraf von Baden, vor Notar und Zeugen, gegen den Dechant Graf Sigismund von Hohenloe, den Gönner Hedio's einlegte (17. Sept. 1524), nicht allein, weil der Graf in seine Maßregel zur Unterdrückung der setzerschen Predigs willigen wolle, sondern auch die gebannten Prediger zu Gast bitte und mit ihnen Umgang psiege; das ärger als je wieder auf einigen Klosterkanzeln ertönende Mönchsgeschrei, wegen des neulichen Tumults, hinderte aber den Rachseineswegs, die ärgerlichsten, weil verehrtesten, Heiligenbilder oder "Gösen" im Münster, sänderlich der Menge ans den Angen zu thun.

"Bald darauf haben meine Pfarrkinder" (die Gärtner), schreibt Buter, ,alle Bilder abgethan, mit Ausnahme der gemalten Wandhilder und einer

<sup>\*)</sup> Theob. Billicanus Bucero. 19. Sept. 1524. Id. Capitoni, 19. Sept. Mss. A. B. Capito Brucknero, 14. Octob. 1524. Mss. B. S. P.

<sup>\*\*)</sup> Fredeletus Capitoni. 5. Nov. 1524. Mss. B. B.

hernen Schlange und eines Crucifixes am Hochaltar. Unser Boll ist noch nicht so weit, daß man Alles ohne Unruhe abthun könnte."\*)

Inzwischen wurde auch bald St. Aurelien, einer der 14,000 Jungframen, Grab, deffen Gruft man zuerst schloß, und da die Landseute die bemben und Rleidungestude von Rranten zum Gitter hinein bangten, auch Runche, aus Widerspruch, öfters als sonst davor lagen, weggethan; nachdem Bujer vergeblich dagegen gepredigt und ermahnt hatte, daß man bei Gott wid vernünftigen Aerzten Hulfe suchen solle. Die Gebeine, welche man ehrber verscharrte, waren der Art, daß kunstverständige Männer bezeugten: daß k nicht von einem Menschen herrühren könnten. Indessen hatten sich die omgelischen Rirchen und Gemeinden, an manchen Orten, taum der erften und withendsten Gegner erwehrt und angefangen Wurzel zu fassen, als, nicht ohne pgenseitige Schuld, das verderbliche Zerwürfniß zwischen Carlstadt und Luther mbrach, zur unfäglichen Freude und Hoffnung der Geguer und zum schmerz-Men Aergerniß und Anstoß aller redlichen Reformationsgenossen. iuchtig tam der vom Seftirergeiste angefressene, spissindige und zugleich Musiastische und erbitterte Mann, heimlich nach Straßburg, etwa zur Zeit der Treger'sche Streit ausgüng. Er besuchte keinen der angestellten Pre-Her, sondern trieb sich in denjenigen Säusern herum, wo der Seftengeist im zu spuken aufing und klagte: wie er unverhört von Luthern vertrieben n, da dieser ihn nicht mit der Schrift habe überwinden können, mit Fürstenmalt verjagt worden sei. Unter den Gärtnern fand er besonders einen Gebungsgenossen, Clemens Ziegler, der sogar mit der Feder sich hervorthat won dem Capito felber bezeugt: "er feie zwar ein Mann aus dem Bolte, der mein Geringes bei den Gartnern taglöhnere, aber nicht ohne Geiftesgaben, iefondere besitze er eine große Gabe, aus dem Stegreife vom Erangelium miden. Bas Carlstadt aber für Bücher in Bafel herausgegeben, wisse er nicht, ber Magistrat, ohne die Prediger zu fragen, den Verkauf derselben verbien habe." \*\*) Die Klagen und das Glend eines Mannes wie Carlstadt, etnen solchen Namen hatte und der jett, mit schwangerem Weibe und seimainde, eine Bufluchtestätte suchte, erregte das Mitleid selbst Derjenigen, Feine Meinung weder theilten noch verstanden, und als der Rath, welcher Bruche mit Wittenberg und auch der Berwirrung der Gemuther vorbugen wollte, ihm die Weisung gab, seinen Stab weiter zu setzen, so manbat er nach Basel, wo er sechs oder sieben Schriften zu seiner Vertheidigung Walich drucken und sie alsobald in Stragburg verbreiten ließ. Biele besorgte Consther wurden beunruhigt, wem sie folgen sollten: man habe nur noch Sacramente und jett würden auch die noch ungewiß. Bergebens mahnte Indel, doch zu warten mas Luther antworten werde, sich nicht durch diesen

<sup>\*)</sup> Zwinglii Opp. VII. p. 367. Bucerus Zwinglio, 30. Octob. 1524.

<sup>44)</sup> Capito Blaurero, 17. Dec. 1524. Mss. Turic. Coll. Siml.

Sturm abwendig machen zu laffen, der offenhar durch den Satan i um die Leute durch dieses Wortgezänk von den beiden Hauptsach Glauben und der Liebe, abwendig zu machen."\*) Auch die Schonn die Bilder und Ceremonien, die man noch zum Theil beibehalten hat Carlstadt als einen großen Mangel an wahrem Eifer.

Capito, der wie seine Umtegenoffen, im Grunde weder Carif gen, noch auch Luthern gang beistimmen fonnte, suchte durch eine liche, im väterlichsten Tone verfaßte, kleine Schrift: "Bas man be antworten soll von der Spaltung zwischen Martin Luther und Andu stadt", die Gemüther zu beschwichtigen. "Beil die offenbaren Zein vermöchten," fagt er, "fo treibe Satan etliche falsche Bruder an, mege etliche unnütze, eitle und ehrsüchtige Lente, daß fie sich auf L legen, thörichte Fragen "aufspiegeln", die nichts lehren, sondern 1 gebaren. Ein foldes Raupennest wimmelt in Schwaben, wie m Zeinde bes Rreuges Christi, die feine belle Schrift ungetadelt laffen. Werke bringet allenthalben das Fleisch, das da ift ungeschlacht, rau rig, bissig, unlind und voller Ruhmsucht. Wir sollen keiner fil Lehren achten, die daran erfannt werden, wenn fie mehr Fragen au als Besserung in Gott am Glauben. Auf das Gebot des Herrn fi gang und gar achten, beffen Hauptsumme ift: Liebe von reinem De gutem Gewissen und ungefärbtem Glauben. Bas dabin nicht abzw führet ab zu unnüßem Geschwäße. Allerdings, wenn wir unter dem L der Liebe das burchaus jum Beile Nothwendige unterließen, fo maren ein Bater, der seinem Rinde ein scharfes Meffer ließe, damit es nich Bisher aber haben die Prediger ernstlich auf den Glauben gedrungen Gnade groß, unser Berdienst klein gemacht, mas Gnute und Ge ift, angezeigt: Die öffentlichen Aergerniffe aus dem Herzen geriffen Worte, und dann fanberlich abgethan, mit Jug und aller Stille, & bat Gnade verliehen. Unterschied der Speise und der Tage ist abs Fasten, Beichten, zur Mess' geben, das Kerzenbreunen, geweihtes & Baffer, Bigilien, Meffen, Siebengezeiten, Jahrgezeiten, Seelengeric fahrten, römisch Gnad und Ablaß, gebet alles zu Boden, ohne mer wegung: mas feine Bewalt, mit Poltern, vermocht hatte. etwas Gögen tapferlich abgethan, viele Ampeln und ewige Lichter und wird mit gleicher Gelindigkeit, so Gott mehr Gnade verleiht, fo Barum fturmen und abthun, ebe das Wort getrieben morden? 3m fe die Gögen am meisten Schaden. Wer das Wort bat, dem schadet der der Wand nichts, denn er weiß, daß er nichts ist und läßt ihm die eine aute Creatur fenn. Wer das Wort nicht aufgenommen, wi plogliches Wegnehmen der Gögen nur verbittert und an den Ropf

<sup>\*)</sup> Gerbellius Luthero, 22, Nov. 1524. Mss. Thom.

dischenstürmen. So ist unsere Handlungsweise nach der Liebe regulirt und eht voran, wo wir, durch ungeschicktes Schnurren, die Süßigkeiten der Liebe erbittert und nichts geschafft hätten." Diesen Weg ferner zu gehen, solle sie eine Engel vom Himmel hindern: nämlich zu eisern um die Ehre Gottes, und dieben christliche Liebe nud Pflicht gegen zeitliche Obrigkeit nicht vergessen. Darum laßt euch nicht erschrecken, vertrauet Gott durch Christum, und laßt wich nicht durch allerlei Wind der Lehre hin und ber bewegen."

Die Unrube und Mengstlichkeit, welche der Zwiespalt zwischen Luthern, Durch den Gott bisber seine Ehre wunderbar gefördert hat", und Andreas Eatstadt, "den wir auch für einen gelehrten Gehülfen im Worte noch gerne balten wollen", bei Manchen erwecke, beweise, daß ihr Glaube noch nicht auf dem rechten Grund stehe, sondern auf Menschenglauben und Ausehen gesetzt ik. Es sei ein großer Fehler bei den Menschen, daß sie aft die größten Stiegaben eber auf den Menschen, durch den Gott sie gibt, als auf den Beer beziehen. "Daraus ist gekommen, daß etliche den Luther, "der die Bhift beffer und geschickter handelt, als in etlichen hundert Jahren geschehen ik (ohne Zemand deswegen soust zu nahe zu treten), mehr bewundern, als Bett felbsten, welchen Wahn Gott von uns nimmt, und uns die Mangelhaf-Weit unseres Glaubens dadurch zeigt, daß wir, wenn die Menschen fich entwien und zaufen, abfallen und kleinmuthig werden. Es ift viel Ungerathein dem Handel: wodurch Gott euch Laven zu verstehen gibt: von Menfin nicht bober zu halten, als die Schrift besiehlt. Ja, ihr greifet mit Maden, daß etwas Kehl bei allen Menschen ist. Doch urtheilt nicht zu rasch, bedenft, daß Paulus und Barnabas sich auch entzweiet, und find Beide meen redliche Apostel gewesen. Wiewohl hier das tropigliche Schimpfen bies Beichen ift."

In der Hauptsache des Glaubens zeigt Capito dann, daß man, auch die Mise betreffend, einig sei, angesichts der katholischen falschen Messe: obgleich min Straßburg noch das "Ausheben" (Elevation) und das Meßgewand, kalben und den Kelch habe, noch gegen den Altar stehe, und anderes sossenert, mas wir (Prediger) gerne abgeschafft sähen, aber wir wollen den Schwacken, für die ja auch Christus gestorben, keinen Austoß geben." kit dieser Lindigkeit sei in Straßburg mehr geschehen, als man in zehn Jahmit Gewalt dahin gebracht hätte. Das Nachtmahl betreffend, ist der Miserstand: wohin das Wörtlein "das", ob auf den Leib oder das Brot, phiesen sei.

Bare man doch bei dem Rathe und Bescheide geblieben, den der eben so bemme als ansgeklärte Mann hierauf gibt! — "Lieben Freunde," sagt er, whuet des Hauptstückes wahr, des Glanbens und der Liebe, bedenket, daß kr Christ inwendig und unsichtbar ist, und gar an kein änßerlich Ding oder kichen oder soust Etwas gebunden. Bedenket den Gebrauch und Iweck des

Die Gemeinde: "Gott sei gelobet", und nach einem kurzen Schlußgebete wirder Versammlung mit dem Segen entlassen. Das ist die früher von den Brüden verschiedenartig in den verschiedenen Kirchen, jest aber auf diese Weise überall gehaltene Abendmahleseier, welche nur alle Sonntage (im Gegensaße zu der täglichen Messe) gehalten wird: so wie sie denn anch, von Weibnachten an, alle besonderen Keiertage abschaffen, und alle biblischen Gedächtnistage auf den Sonntag verlegen wollten. Bis jest hätten sie auch das Abendmahl noch den Kransen gereicht, und auch, auf Bitten des Nathes, unter einer Gestalt, Denjenigen die es begehrten, doch nicht ohne vorhergegangene Ermahnung. Dies geschehe indessen selten von Seiten der Päpstlichen, und weil sie alle Pfarrien verloren bis auf eine, wo noch Messe gebalten werde, so begäben sich alle derbin. Nachdem die ärgsten "Gößen" abgeschafft, würden die andern mit der Zeit nachsolgen. Die Starten im Glauben könnten solche wohl leiden, aber den Schwachen sind sie eine große Versuchung, zumal da sie von gewissen ten, aus Widerspruch, mehr geehrt werden als sonst.

Sie berühren sodann den Handel mit Treger, um falschen Gerücken gegen die Bürgerschaft zuvorzusommen, und schicken ihm zum Schlusse des neulich erschienene Buch des Grasmus, "des Sclaven der Ruhmbegierde", über den freien Willen, gegen Luther. Der Mann, welcher im Ansanz dem Evangelium seine geringen Dienste geleistet, sei jetzt weiter von demselben entsernt, und schade demselben mehr als je. Luther möge ihm nur, ohne des Scheu vor der Abetorif und dem Gelebrsamseiteruhm antworten: denn wende nicht anders sein könnte, so sollte eber alle lateinische Gleganz und alle Gelehrsamseit der Art zu Grunde geben, als daß Christi Wort und sein Grangelium irgendwie Schaden nähme.\*)

Dieses offenberzige und freimutbige Schreiben, sowie die, zwar unter ben anerkennendsten Formen, wiederholte Vitte, auf diese Dinge und auf Entitadts Bücker, "mit der bellen und flaren, unzweidentigen Schrift" und ober Leidenschaft so zu antworten, so daß man es auch gegen den Satan behanptes fönne, mag nicht ganz nach Luthers Weichmack gewesen sein: denn es wer damit die Unzulänglichkeit dessen ausgesprochen, was Luther die jest gegen Garlstadts Meinung vorgebracht hatte. Luther mußte den mahnenden Erntt daß man nicht dem Ansehen eines Menschen, sondern den klaren und bellen Ausstrücken der beit. Schrift allein unterworfen sein wollte, beraussüblen Woblthätig ist jedenfalls für den Leser, neben der berzlichen Anerkennung der providentiellen Bedeutung Luthers, die freimutbige Selbständigkeit der Räsener, die es mit der schriftgemäßen Reformation so ernst nahmen, daß sie Riemanden als dem Worte Gottes unterthänig sein wollten: Alles mit der lieben

<sup>\*)</sup> M. Luthero, Apostolo Germanico clariss, et venerando patri, fratres Argentoratenses. Ecclesiae Ministri, 23. Nov. 1521. S. Karrenie Machleie II, 644.

wohl hier als in Basel und Zürich, seien gar nicht so weit von seiner Meinung entsernt. Den Zwift, die Kindertause betreffend, sagen sie abermals: die Taufe ist ein äußerliches Ding. Den Unterrichteten taufen, so daß er Christum bekenne, wäre wohl schriftgemäßer, und würde den Irrthum von der Gesahr des Seelenheils der Nichtgetausten, zerstören. Doch wollten sie sich dem allgemeinen Herkommen fügen: "wenn nur dann auch eine gewisse Zeit seitzelicht würde, zum Unterrichte Derjenigen, die wir, so viel und erinnerlich, getauft hätten."

Es erhellet aus diesen Worten, daß vor der Reformation weder ein Register der Getauften, noch irgend ein nachfolgender Unterricht, "Kinderbericht, Kinderlehre" derselben, von Seiten der Seistlichen, stattfand. Mit Recht sagen sie: daß jenes Versprechen der Tanspathen, ohne wirklich folgenden Unterricht, eine eitle Lächerlichseit sei. Sie stem dem schon sehr conservativ gewordenen Wanne zu Gemüthe, daß es untösig sei, wenn man an den verschiedenen Orten, in Verwaltung der Sacramente und in dem Gottesdienste überhaupt, durch mehr oder mindere Beischultung des Alten, so große Verschiedenheit herrschen lasse, statt alles Schriftschiege abzuthun, und einzig und allein nur die einfache apostolische Weise persolgen.

Sie entwerfen ihm baber eine vollständige Beschreibung des reformirten Stresdienstes in Straßburg, welcher freilich gegen den beinahe noch vollstänlig latholischen, außeren, Wittenbergischen Ritus, gewaltig abstach. Vor Allem Walles in der Volkssprache: Gesang, Gebet, und Predigt. Die Taufe halmit nach tem deutschen Taufbüchlein Luthers, nur laffen fie Salz, Lichter, hofam und dergleichen, die kein Mensch mehr will, davon weg. momahl halten sie noch gewöhnlich im Meggewand, und haben auch noch Melevation, mas sie Beides mit der Zeit auch abgethan munschten. Der Got-Mienft beginnt mit einem Sündenbekenntniß, dann fingt die Gemeinde einen der Bfalm, auch : "Herr erbarne dich", und "Ehre sei Gott in der Höhe". Sodann spricht der Prediger das allgemeine Gebet, worauf er einen Abschnitt ben Episteln verlieft mit kurzer Erklärung, und nachdem die Gemeinde dumals einen Pfalm oder die zehn Gebote gesungen, besteigt der Geistliche Ranzel, und predigt ohngefähr eine Stunde über einen Evangeliums-Monitt, und wenn bierauf die Gemeinde: "Wir glauben an einen Gott", geingen bat, folgt nach einem Ermahnungewort: sich Gott zum Eigenthume Fgeben u. dergl., das allgemeine Bittgebet für die Obrigkeit und die ganze Sierauf werden die Ginsepungeworte gesprochen, man zeigt bem Wife Brod und Bein, indem man es, wie bisber gebräuchlich, erhebt, spricht Grmahnungegebet: warum wir den Tod Jesu feiern sollen, und nachdem mit dem Bater Unfer geschlossen, nimmt und genießt der Prediger Brod mb Reich, und reicht dieselben, nach vorhergebenden Ermahnungsworten, Denjenigen, welche folches mit ihm genießen wollen. Rach dem Genuffe fagt

Die Gemeinde: "Gott sei gelobet", und nach einem kurzen Schlußgebete wirt die Bersammlung mit dem Segen entlassen. Das ist die früher von den Brüden verschiedenartig in den verschiedenen Kirchen, jest aber auf diese Weise überall gehaltene Abendmahlöseier, welche nur alle Sonntage (im Gegensate zu der täglichen Messe) gehalten wird: so wie sie denn auch, von Weihnachten an, ale besonderen Feiertage abschaffen, und alle biblischen Gedächtnistage auf den Sonntag verlegen wollten. Bis jest hätten sie auch das Abendmahl noch den Krausen gereicht, und auch, auf Bitten des Rathes, unter einer Gestalt, Desjenigen die es begehrten, doch nicht ohne vorbergegangene Ermahnung. Die geschehe indessen seine, wo noch Messe gebalten werde, so begähen sich alle dorb din. Nachdem die ärgsten "Gößen" abgeschafft, würden die andern mit der Beit nachsolgen. Die Starken im Glauben könnten solche wohl leiden, aber den Schwachen sind sie eine große Versuchung, zumal da sie von gewissen Leiden, aber ben Schwachen sind sie eine große Versuchung, zumal da sie von gewissen ken, aus Widerspruch, mehr gechrt werden als sonst.

Sie berühren sodann den Handel mit Treger, um falschen Gerücken gegen die Bürgerschaft zuvorzukommen, und schicken ibm zum Schlusse des neulich erschienene Buch des Erasnuns, "des Sclaven der Rubmbegierde", über den freien Willen, gegen Luther. Der Mann, welcher im Ansanz dem Evangelium keine geringen Dienste geleistet, sei jetzt weiter von demselben entsernt, und schade demselben mehr als je. Luther möge ihm nur, ohne alle Schen vor der Albetorif und dem Gelehrsamkeitsrubm antworten: deun wennst nicht anders sein könnte, so sollte eber alle lateinische Gleganz und alle Gelehrsamkeit der Art zu Grunde geben, als daß Christi Wort und sein Grungelium irgendwie Schaden nähme.\*)

Dieses offenberzige und freimuthige Schreiben, sowie die, zwar unter den anerkennendsten Formen, wiederholte Litte, auf diese Dinge und auf Carkstadts Bücher, "mit der bellen und flaren, unzweidentigen Schrift" und ohne Leidenschaft so zu antworten, so daß man es auch gegen den Satan behanden könne, mag nicht ganz nach Luthers Geschmack gewesen sein: denn es war damit die Unzulänglichkeit dessen ausgesprochen, was Luther bis jest gegen Carlstadts Meinung vorgebracht hatte. Luther mußte den mahnenden Eink: daß man nicht dem Ansehen eines Menschen, sondern den klaren und bellen Aussprüchen der heil. Schrift allein unterworfen sein wollte, beraussüblen. Wohlthätig ist jedenfalls für den Leser, neben der berzlichen Anerkennung der providentiellen Bedeutung Luthers, die freimuthige Selbständigseit der Märner, die es mit der schriftgemäßen Resormation so ernst nahmen, daß sie Riemanden als dem Worte Gottes unterthänig sein wollten: Alles mit der liebe

<sup>\*)</sup> M. Luthero, Apostolo Germanico clariss, et venerando patri, fratres Argentoratenses, Ecclesiae Ministri, 23, Nov. 1524. S. Rappense Machicie II, 644.

Den Glauben gibt Gott, doch nur durch das gehörte Wort, und nicht durch Göpenstürmen. So ist unsere Handlungsweise nach der Liebe regulirt und geht voran, wo wir, durch ungeschicktes Schnurren, die Süßigkeiten der Liebe verbittert und nichts geschafft hätten." Diesen Weg serner zu gehen, solle sie kein Engel vom Himmel hindern: nämlich zu eisern um die Ehre Gottes, und daneben christliche Liebe und Pflicht gegen zeitliche Obrigkeit nicht vergessen. "Darum laßt euch nicht erschrecken, vertrauet Gott durch Christum, und laßt euch nicht durch allerlei Wind der Lehre hin und ber bewegen."

Die Unruhe und Mengftlichkeit, welche der Zwiespalt zwischen Luthern, "durch den Gott bisher feine Ehre wunderbar gefördert hat", und Andreas Carlstadt, "ben wir auch für einen gelehrten Gebülfen im Worte noch gerne halten wollen", bei Manchen erwecke, beweise, daß ihr Glaube noch nicht auf dem rechten Grund stebe, sondern auf Menschenglauben und Ausehen gesetzt sei. Es sei ein großer Fehler bei den Menschen, daß sie aft die größten Bottesgaben eber auf den Menschen, durch den Gott sie gibt, als auf den Beber beziehen. "Daraus ist gekommen, daß etliche den Luther, "der die Schrift beffer und geschickter handelt, als in etlichen hundert Jahren geschehen ift (ohne Jemand deswegen soust zu nahe zu treten), mehr bewundern, als Gott selbsten, welchen Wahn Gott von uns nimmt, und uns die Mangelhaftigfeit unferes Glaubens dadurch zeigt, daß wir, wenn die Menschen fich entzweien und zanken, abfallen und kleinmuthig werden. Es ift viel Ungerathenes in dem Handel: wodurch Gott euch Lapen zu verstehen gibt: von Menschen nicht höher zu halten, als die Schrift besiehlt. Ja, ihr greifet mit Banden, daß etwas Fehl bei allen Menschen ist. Doch urtheilt nicht zu rasch, und bedenft, daß Paulus und Barnabas sich auch entzweiet, und find Beide doch zween redliche Apostel gewesen. Wiewohl hier das tropigliche Schimpfen ein boses Zeichen ift."

In der Hauptsache des Glaubens zeigt Capito dann, daß man, auch die Messe betreffend, einig sei, angesichts der katholischen falschen Messe: obgleich man in Straßburg noch das "Ausheben" (Elevation) und das Meßgewand, die Alben und den Kelch habe, noch gegen den Altar stehe, und anderes "Possenwert, was wir (Prediger) gerne abgeschafft sähen, aber wir wollen den noch Schwachen, für die ja auch Christus gestorben, keinen Anstoß geben." Wit dieser Lindigkeit sei in Straßburg mehr geschehen, als man in zehn Jahren mit Gewalt dahin gebracht hätte. Das Nachtmahl betreffend, ist der Misserstand: wohin das Wörtlein "das", ob auf den Leib oder das Brot, zu beziehen sei.

Wäre man doch bei dem Rathe und Bescheide geblieben, den der eben so fromme als ansgeklärte Mann hierauf gibt! — "Lieben Freunde," sagt er, "nehmet des Hauptstückes wahr, des Glaubens und der Liebe, bedenket, daß der Christ inwendig und unsichtbar ist, und gar an kein äußerlich Ding oder . Zeichen oder sonst Etwas gebunden. Bedenket den Gebrauch und Zweck des

in einer Sache, in welcher der Beutel des Volkes betheiligt, und ihm daher nicht leicht predigen war. Sie erschienen im Drucke, mit der bekräftigenden Unterschrift aller Prediger, und waren den ehemaligen Landgemeinden hebeingau gewidmet, die schon ehedessen in diesem Punkte einen Hauptsatz des Evangeliums sahen.

#### Meuntes Capitel.

Buters "Grund und Ursach" der religiösen Festkellung und des verläufen Abschlusses der Religions- und Eultusveränderung.

Unterdessen suchte der zeitweilige Magistrat, deffen Erneuerung Balfte bevorstand, sein begonnenes Werk, so viel es die Umstande erlauben, in festem Boranschreiten zu vollenden. Die Mehrheit von Rath und Ginudzwanzig hatte den schon von den Fünfzehnern in der Mehrheit gefaßten Beichluß bestätigt: von den Stadtmeffen die funf Rriegemeffen abzuschaffen, w Die dafür ausgesetzten Gefälle zur Balfte in das genieine Almofen, und pur Salft in das "Bloterluten-" und Baisenhaus fallen zu laffen, als Got viel wohlgefälliger und driftlicher (12. Nov. 1524). An demselben Top (3. Dec.), ale in Zürich die Klöfter aufgehoben wurden, mit Penfionirung, der alten Insassen, setzte Straßburg Schaffner über die Stifte, um der Um erdnung in der Verwaltung Einhalt zu thun. Als Ec in einer Borrede einem bei Grüninger, dem einzigen Drucker der Gegenpartei, erschienen Tractat Cyprians, der Stadt in's Angesicht fagt: Niemand bange den 😂 ther an, als leichtfertige Poeten und dergleichen Gesindel, so murbe die Bie gerschaft, in der eben brennenden Frage vom "Pfaffeneide", noch mehr beftatte Dieselbe hatte, über wichtigeren Kämpfen, bisher geschlummert, und war jest mit allem Ernst wieder aufgenommen worden: die Beiftlichkeit follte durchen sich den bürgerlichen Lasten, Obliegenheiten und Pflichten unterziehen, sie ja auch, wie die übrigen Bürger, Schutz und Schirm und alle Bortheile 💐 Stadt genöffe. Man wollte, ein für alle Mal, den privilegirten und mit dazu feindseligen Staat im Staate aufheben, ohne deßwegen weder an Bewissen, noch an die Guter zu taften.

Die sieben Prediger waren die Einzigen, welche bis jetzt geschwentstaber sie hatten keine oder wenige Nachfolger gefunden. Denn daß die gestlichen "Herren" weltlicher Obrigkeit sollten zu Trene und Huld verpflichtstein, das brachte sie in solche Noth und Wuth: daß sie sich eber, wie Gerbelmeint, hundert Luther hätten gefallen lassen, als diese einzige Nothwendigktit, "Sie sind verblüfft, schandern und stehen am Scheidewege, entweder zu schwender zu sie sich höre, sollen die drei Stifte vernet nend geantwortet baben, und morgen werden meine Vicarien, vielleicht in gleichem Sinne, antworten."\*) — "Die Bürgerschaft will nun einmal die

<sup>\*)</sup> Gerbelius Schwebelio, Centuria: p. 82.

Han ift von beiden Seiten in großer Aufregung und Thätigkeit, und die Sache muß sich nachstens entscheiden. Das ist gewiß: entweder mussen sie unterziehen sich den allgemeinen Bürgerlasten."\*)

Capito, der so an Blaurer geschrieben, ließ auch eine kleine Flugschrift ascheinen (7. Dec. 1524), worin er aus der heil. Schrift und vernünstigen Cinden gemeinverständlich darlegte: "daß die Pfassheit schuldig sei, bürgerichen Eid zu thun, ohne Verletzung ihrer Ehre", die Necht- und Pflichtmäßigtit eines solchen Anstnuens erwies, und namentlich den Vorwand, als ob der dem Bischose geleistete Eid, als ein unverbrüchlicher und heiliger, sie daran biebere, scharf und schlagend widerlegte. Er sührte ihnen zu Gemüthe, wie sie mie einmal in diesem Stücke, das gegen keines Menschen Gewissen laufe don Gott geboten sei, so gewissenhaft geworden seien, während sie viel heises von Gott geboten sei, so gewissenhaft geworden seien, ohne alle Scham Schen öffentlich und täglich brächen, ohne sich ein Gewissen darans zu Schen öffentlich und täglich brächen, ohne sich ein Gewissen darans zu weien. \*\*).

Buter sagte mit vollem Rechte: Man fände bei dieser Gelegenheit ter den geiftlichen Herren etliche, die vorgeben, solches ware ihnen an Gid thren abbrüchig: wie wenn sie mit ihren Eiden und durch ihre Ehre Munden wären, Denjenigen, bei welchen sie wohnen, ja von welchen sie In find und, zum Theil, sogar abstammen, und ihre Nahrung haben, weder noch hold zu sein, oder dristlichen, zur Ehrbarkeit nöthigen, Gehoten und bisten zu gehorsamen. Denn Weiteres wird ihnen ja nichts zugemu-So sprach Buger zu seinem ehemaligen Herrn, dem Pfalzgrafen wich, in einer Schrift, welche zu den gediegensten und nuthigsten gehört, ans seiner fruchtbaren Feder flossen, und worin er "Grund und Ursach **Bestlich**er Schrift anzeigt, der Neuerungen an dem Nachtmahl des Herrn, Man die Meffe nennt, dem Tauf, den Feiertagen, Bildern, und dem Gein der Gemeinde Christi, wenn sie zusammen kommt, welche durch und bas Bort Gottes zu Straßburg vorgenommen worden." Eine Rechtinigung also der Straßburger Reformation allen den maßlosen Verläumwarn gegenüber, welche die Monche in der Fremde unter dem Volke, und Pralaten bei den weltlichen Großen, gegen die Personen und gegen die Ethe ausstreueten. Es sei unglaublich, wie weit die Leidenschaft es hierin indeben, fagt der Verfasser zu dem nur allzu leichtgläubigen Kürsten: "Haben allein auf mich, armen Diener des Wortes, das Allerungeschicktefte und meeinteste ausgeschrieen und ausgeschrieben! Da habe ich mussen vor Mézières, als Sickingen davor lag) ein unordentlich Leben geführt

Capito Ambr. Blaurero, 17. Dec. 1521. Mss. Turic. Coll. Siml.

<sup>6.</sup> Capito: baß bie Pfaffheit schuldig sen burgerlichen Gibu. s. w. A. 3 a. u. folg. Suber: Grund und Ursach. Borrebe, B. 2 b.

Baum, Capito u. Buger.

baben, so ich doch zur selbigen Zeit an E. F. G. Hof war; da hab' ich mussen mit großer Schande von E. F. G. Hof entlausen seben, so sie mich doch wit besonderen Gaben und Geschenken gnädiglich abgesertigt hat; da ist mir meine Hausstrau entlausen, da habe ich Kinder beschnitten, da Dieß, da Zenes gethan; da haben sie etliche Fürsten versichert, einige meiner Mitarbeiter hätten gepubligt II. liebe Frau, die Mutter Christi, sep ein Hund, oder wenn ein Mann ettliche Zeit von seiner Frau sep, möge sie den Nächsten nehmen zu dem ke Lust habe.

"Da wir doch, aus Gottes Gebot, so von der Seiligbaltung der Ehe putigen, daß, wenn man ihm in der That allenthalben nachkäme, ettliche ihm sogenannten Geistlichen schon längst bätten landräumig werden muffen, dem man wohl hochzelehrte Geistliche findet, die Einem, vor ihrem geistlichen Gericht, seine Gbefran abgesprochen haben, und sogleich zu ihnen genommen."

Daß in diesen Schriften dieselben Fragen wieder vorkommen, wie in der vorbergehenden, und die einen etwas gedrängter, die andern etwas weitläusigs abgebandelt wurden, lag in der Natur der Dinge und machte die Leser nur der vertrauter damit. In diesem buterischen "Grund und Urfache" aber, sind keinabe alle zusammengefaßt und geben ein lebendiges Bild der evangelischen Gesammtanschauung unserer Straßburger Reformatoren über Lebre und Eultus und was zu einer gereinigten Kirche gebort. Auch ist sie von allen evangelischen Predigern unterschrieben.

Gin Christ bat nur zwei oberfte Grundfage, nach denen alles fein Thun Laffen fich richtet: Die Ehre Gottes und die Liebe des Racken Beides zu erfüllen hat er nur eine Lehrerin und Regel: die beil. Sode: in ihren klaren und bellen Aussprüchen, welche ben Willen Gottes verliebe digen, und denen alle andere Satzungen menschlicher Autorität, menschliche Gebranche und Herkommene, unbedingt unterworfen find. 2Bas ihnen gunden ift, muß weichen und fallen. Nach diesem Grundsatze nun habe man in 🛤 Abstellung der Digbrande in Lehre und Leben gehandelt, und fein Book sacher habe mit der Schrift ihnen bis jest das Gegentbeil bewiesen. Go bitte sie den unverständlichen Namen Messe in denjenigen "Nachtmahl Herrn" verwandelt, dann gezeigt, daß dieses Nachtmahl nicht eine Aufopfermifei, sondern jum Gedachtniffe des Todes unseres Herrn eingesett, und mit lich erft auch die Aufbebung (Elevation), als beidnischen Ursprungs, abg stellt. Was mande Rigoristen ihnen sehr übel genommen, so wie Andere 🜬 gegen auch das Zögern in Abschaffung anderer Geremonien. Aber sie balten bier den Grundfag Pauli festgebalten in folden außerlichen Dingen, Die fin be Christen frei und nichte find, die Liebe zu den Schmachen vormalten zu laffen, damit diese nicht abgeschreckt murden. Als Paulus den Thimetbens beschuit, batte man ibm auch sagen können: wie? du thuest das nicht nach ben Wort und Glauben! fürchte bich nicht vor den Juden, wer ftreng das Wed befolgt, der kann dem Worte nicht ichaben.

"Lieben Bruder, murde Paulus geautwortet haben, es ift mahr, dem Botte nach handlen mag dem Worte kein hinderniß bringen. Sehet aber wohl zu, was dem Worte nach gehandelt sey. Das Wissen blähet auf, die Siche bessert. Wahr ist's: es soll Niemand nichts vornehmen, das er nicht www Worte gelernt hat. Darum, wenn die Sache nur mich und meinen Ichen Thimotheum, das heißt, die driftliche Freiheit anginge, wollte ich noch inge nicht weder ihn beschneiden, noch mich bescheeren lassen. Das Wort khut mich aber auch, daß ich meinen Nächsten lieben soll, wie mich Christus pliebet hat und, ihm zu lieb, bereit seyn foll alle Dinge zu thun, oder zu laffen; bett mich ferner, daß alle äußerlichen Dinge uns Christen unterworfen ind, nicht wir ihnen, daß uns alle Dinge rein sind und deßhalb mir frei the die Beschneidung und Gelübde zu thun. Richt als ob ich sie so vorwhme, wie wenn sie an ihnen selbst zur Seligkeit dienlich, das sen ferne! Da mir aber durch Christi Erlösung frei sind, so darf ich sie brauchen wo ich missen mag, daß es besserlich sein werde. Ich weiß wohl, daß der Herr tine Schäflein kennt und fie ibn, aber ich weiß auch, daß, wenn ich fein Viner am Wart seyn soll, so muß ich mich als ein treuer und kluger Knecht telkn, und, wie mein Meister, das zerbrochene Rohr nicht gar brechen noch in glimmenden Docht auslöschen, sondern den Schwachen im Glauben freundmainehmen und, ihm zu lieb, alles Dasjenige thun und lassen, was an sich icht nicht wider Gottes Gebot: den Glauben und die Liebe ift. Mein Meister Derr könnte, auch ohne meine Predigt, bekehren wen er wollte, durch Inte und Werke. Ich handle also nicht ohne Wort, sondern das Wort mir diese außeren Dinge frei, und heißt mich sie gebrauchen zur Bessedes Nächsten und wiewohl ich frei bin von Jedermann, habe ich mich an jedermanus Anecht gemacht, auf daß ich ihrer Biele gewinne. Wer Mie solche Rede Pauli rerdammen. So sind denn auch wir papstlich geweden mit den Bäpftlichen und haben die Aufbebung und Anderes eine In lang geduldet, bis daß wir ihnen Christum beffer bekannt machen und freminnen könnten. Wiewohl sie Gott selber alle herbeigiehen muß, noch aber Fen wir ihm dienen; er muß sie auch alle lehren, noch aber muffen wir pre-Nem und klug seyn, daß wir das Wort der Wahrheit recht schneiden und Micheilen: den Milchlingen Milch geben, den Starken aber starke Speise. wird zwar hierin oft kummerlich bas rechte Daß getroffen, wem es aber buft ift mit dem Worte und der Liebe zu der Heerde, den wird der Geist Mon leiten. Bollte aber Gott, daß die, welche uns wegen des Bergögerens und imgfamen Fahrens schelten und alle Dinge sogleich abgethan wiffen möchten, hem alten Adam zuerst tapfer auf die Haube griffen, und mit der That auch Des Areuzigen des Fleisches und die lebung brüderlicher Liebe erwiesen und does emfigeren Fleiß in guten Werken, so sollte, ob Gott will, mehr Friede und Cinigleit seyn und das Wort weniger verlästert werden. D Herr, wie schwer tommen wir dabin, daß mir und nicht felbst mohlgefallen, sondern, mie Christus, in einer Sache, in welcher der Beutel des Volkes betheiligt, und ihm daher nicht leicht predigen war. Sie erschienen im Drucke, mit der befräftigenden Unterschrift aller Prediger, und waren den ehemaligen Landgemeinden De div's im Rheingau gewidmet, die schon ehedessen in diesem Punkte einen Hanptsatz des Evangeliums sahen.

## Meuntes Capitel.

Bukers "Grund und Ursach" der religiösen Seftkellung und des vorläufigen Abschlusses der Religions- und Cultusveränderung.

Unterdessen suchte der zeitweilige Magistrat, deffen Erneuerung zur Balfte bevorstand, sein begonnenes Werk, so viel es die Umstande erlaubten, in festem Voranschreiten zu vollenden. Die Mehrheit von Rath und Einundzwanzig hatte den schon von den Fünfzehnern in der Mehrheit gefaßten Beschluß bestätigt: von den Stadtmessen die funf Kriegsmessen abzuschaffen, und die dafür ausgesetzten Gefälle zur Balfte in das gemeine Almosen, und zur Salft in das "Bloterluten-" und Baisenhaus fallen zu laffen, als Gott Un demfelben Tage viel wohlgefälliger und christlicher (12. Nov. 1524). (3. Dec.), ale in Zürich die Klöfter aufgehoben wurden, mit Benftonirung der alten Insassen, setzte Straßburg Schaffner über die Stifte, um der Unordnung in der Verwaltung Ginhalt zu thun. Als Ect in einer Vorrede zu einem bei Grüninger, dem einzigen Drucker der Gegenpartei, erschienenen Tractat Cyprians, der Stadt in's Angesicht sagt: Niemand hange dem Luther an, als leichtfertige Poeten und dergleichen Gesindel, so murde die Burgerschaft, in der eben brennenden Frage vom "Pfaffeneide", noch mehr bestärft. Dieselbe hatte, über wichtigeren Kampfen, bisher geschlummert, und war jest mit allem Ernst wieder aufgenommen worden: die Beiftlichkeit. sollte durchans sich den bürgerlichen Lasten, Obliegenheiten und Pflichten unterziehen, weil sie ja auch, wie die übrigen Bürger, Schutz und Schirm und alle Bortheile der Stadt genösse. Man wollte, ein für alle Mal, den privilegirten und noch dazu feindseligen Staat im Staate aufheben, ohne deswegen weder an die Bewissen, noch an die Guter zu taften.

Die sieben Prediger waren die Einzigen, welche bis jest geschworen, aber sie hatten keine oder wenige Nachfolger gefunden. Denn daß die geistlichen "Herren" weltlicher Obrigseit sollten zu Trene und Huld verpslichtet sein, das brachte sie in solche Noth und Wuth: daß sie sich eher, wie Gerbel meint, hundert Luther hätten gefallen lassen, als diese einzige Nothwendigkeit. "Sie sind verblüfft, schaudern und stehen am Scheidewege, entweder zu schwören oder die Stadt zu verlassen. Wie ich höre, sollen die drei Stifte verneinend geantwortet haben, und morgen werden meine Vicarien, vielleicht in gleichem Sinne, antworten."\*) — "Die Bürgerschaft will nun einmal die

<sup>\*)</sup> Gerbelius Schwebelio, Centuria: p. 82.

fertigen, ebenfo die Unterlassung aller der seltsamen Gebehrden, welche diese Refmacher selbst "Schirmstreich" nennen und die eher ein Gespött als eine Andacht find; denn wer würde es nicht als ein Gespott verlachen, wenn etwan We Beiber fich groß Rlagens annehmen, weinen, heulen, winden, die Sande Ber dem Ropfe zusammen schlagen, thun als ob ihnen wollte vor Leid schwach werden und ift ihnen doch nicht so um's Herz. Was ist es aber anders, als ein lauteres Gautelwerk, wenn die Meglinge auf die Rniee fallen, gen Himmel ichen, schlagen die Sande zusammen, klopfen an die Bruft, laffen ein Gebrüll and, als ob fie ganz voller Reu und Schmerz waren über ihre Gunden, und bufen doch mahrend diesem Rlagen, Winden und Biegen, leichtfertigen Beibern nachsehen, ihnen Wahrzeichen geben, und die Anderen haben alles ihr Sinnen und Denken auf dem Opfer. Solches Gautelwert würde kein ernfthafter Mensch vor sich dulden, wenn man's ihm machen wollte, geschweige denn Ein elender Bagen kann solche Andacht allein in fie bringen. Das # wohl wahr", sest er hinzu, "wo das Herz voll Andacht, Liebe Gottes, oder Reue ift, da wird es sich auch mit äußerlichen Gehärden zeigen, aber so wedas eines Jeden Andacht, Liebe oder Reue selber geben wird.

"Aenkerliche Satzung und Gebärdenvorschrift für Alle, die nicht gleiche, sindern meistens gar keine Liebe, Reue, Andacht haben, kann nichts als Gleißwei gebären. Gott ift die Wahrheit und darum muß alles mit Wahrheit wihm gehandelt werden und daß es uns ein rechter Ernst dabei sey.

"Das Kreuzschlagen ist wohl eine alte Gewohnheit: und wenn man tiel nicht das Aenßerliche zur Hauptsache macht, sondern die Bedeutung, Mandenken an Christi Tod und wie theuer wir erkauft sind, so ware es 🏙 Schädliches. Aber seit undenklichen Zeiten hat man mit dem Kreuzesden einen solchen unfäglichen Aberglauben und Gögendienst getrieben, daß munmöglich Alles davon erzählen und beschreiben könnte, wie tief sich solcher the als heidnische Aberglauben eingendurzelt und Christum ganz verdunkelt 🔼 Bill's aber Jemand, als frei, äußerlich gebrauchen, so geschehe es nur Befferung der Gemeine Gottes. Wir haben es fallen lassen, um auch den Carlen, welche oft nicht wissen, wie viel ihr Glaube an solchen äußerlichen **Vingen hängt,** ihre Schwachheit zu offenbaren, und zu zeigen, wie sie auf Giftem allein gerichtet seyn sollen. Auch die Altäre haben wir, wo es die Edegenheit erforderte, durch einen Tisch ersetzen lassen, den Aberglauben von beiligkeit der Altäre zu zernichten und damit sich der Prediger zum bes-Berftandniß hinter denselben Rellen und vernehmlich zur Bemeinde weden könnte: zumal da anch Baulus nur eines Tisches des Herrn und teines Altars Meldung thut (1. Cor. 10).

"Das Nachtmahl wird nur am Sonntag gefeiert, weil wir wissen, daß seichsam ein "Verbündniß ist zu dristlicher Gemeinschaft", durch die wir Kristum und in und durch ihn, nur seinetwillen, alle Dinge gemeinschaben;-sinstal an diesem Tag die ganze Gemeine zusammen kommt und etliche von der

haben, so ich doch zur selbigen Zeit an E. F. G. Hof war; da hab' ich mussen mit großer Schande von E. F. G. Hof entlausen seyn, so sie mich doch mit besonderen Gaben und Geschenken gnädiglich abgesertigt hat; da ist mir meine Hausfrau entlausen, da habe ich Kinder beschnitten, da Dieß, da Jenes gethan; da haben sie etliche Fürsten versichert, einige meiner Mitarbeiter hätten gepredigt U. liebe Frau, die Mutter Christi, sey ein Hund, oder wenn ein Mann ettliche Zeit von seiner Frau sey, möge sie den Nächsten nehmen zu dem ste Lust habe.

"Da wir doch, aus Gottes Gebot, so von der Heilighaltung der Ehe predigen; daß, wenn man ihm in der That allenthalben nachkäme, ettliche ihrer sogenannten Geistlichen schon längst hätten landräumig werden muffen, denn man wohl hochgelehrte Geistliche findet, die Einem, vor ihrem geistlichen Gericht, seine Ehefran abgesprochen haben, und sogleich zu ihnen genommen."

Daß in diesen Schriften dieselben Fragen wieder vorkommen, wie in den vorhergehenden, und die einen etwas gedrängter, die andern etwas weitläusiger abgehandelt wurden, lag in der Natur der Dinge und machte die Leser nur desto vertrauter damit. In diesem bußerischen "Grund und Ursache" aber, sind sie beinahe alle zusammengefaßt und geben ein lebendiges Bild der evangelischen Gesammtanschauung unserer Straßburger Reformatoren über Lehre und Eultus und was zu einer gereinigten Kirche gehört. Auch ist sie von allen evangelischen Predigern unterschrieben.

Ein Christ hat nur zwei oberfte Grundsätze, nach denen alles sein Thun und Lassen sich richtet: Die Ehre Gottes und die Liebe des Rächsten. Beides zu erfüllen hat er nur eine Lehrerin und Regel: die beil. Schrift in ihren flaren und hellen Aussprüchen, welche den Willen Gottes verfündigen, und denen alle andere Satzungen menschlicher Autorität, menschlichen Gebrauchs und Herkommens, unbedingt unterworfen find. Bas ihnen zuwider ift, muß weichen und fallen. Nach diesem Grundsate nun habe man in ber Abstellung der Migbrauche in Lehre und Leben gehandelt, und fein Widersacher habe mit der Schrift ihnen bis jest das Gegentheil bewiesen. So hatten sie den unverständlichen Namen Messe in denjenigen "Nachtmahl des Herrn" verwandelt, dann gezeigt, daß dieses Nachtmahl nicht eine Aufopferung sei, sondern zum Gedachtnisse des Todes unseres herrn eingesett, und neulich erst auch die Aufhebung (Elevation), als beidnischen Ursprungs, abgestellt. Was mande Rigoristen ihnen sehr übel genommen, so wie Andere dagegen auch bas Bögern in Abschaffung anderer Geremonien. Aber sie batten bier den Grundsat Pauli festgehalten in solchen außerlichen Dingen, die für den Christen frei und nichts sind, die Liebe zu den Schwachen vorwalten zu laffen, damit diese nicht abgeschreckt würden. Als Paulus den Thimotheus beschnitt, hätte man ihm auch sagen können: wie? du thuest das nicht nach bem Wort und Glauben! fürchte bich nicht vor den Juden, wer streng das Wert befolgt, der kann dem Worte nicht schaden.

fertigen, ebenso die Unterlassung aller der seltsamen Gebehrden, welche diese Refmacher selbst "Schirmstreich" nennen und die eher ein Gespött als eine Indacht find; benn wer wurde es nicht als ein Gespott verlachen, wenn etwan We Beiber fich groß Klagens annehmen, weinen, heulen, winden, die Hande iber dem Ropfe zusammen schlagen, thun als ob ihnen wollte vor Leid schwach merden und ift ihnen doch nicht so um's Herz. Was ist es aber anders, als in lauteres Gautelwert, wenn die Meglinge auf die Rniee fallen, gen Himmel ichen, schlagen die Hände zusammen, klopfen an die Bruft, laffen ein Gebrüll m, als ob fie ganz voller Reu und Schmerz waren über ihre Sunden, und urfen doch mabrend diesem Rlagen, Winden und Biegen, leichtfertigen Beibern nachsehen, ihnen Wahrzeichen geben, und die Anderen haben alles ihr Sinnen und Denken auf dem Opfer. Solches Gaukelwerk würde kein ernstfefter Mensch vor fich dulden, wenn man's ihm machen wollte, geschweige denn Ein elender Bagen kann solche Andacht allein in sie bringen. Das # wohl wahr", setzt er hinzu, "wo das Herz voll Andacht, Liebe Gottes, oder MRene ift, da wird es sich auch mit außerlichen Gebarden zeigen, aber so medas eines Jeden Andacht, Liebe oder Reue selber geben wird.

"Aenkerliche Satzung und Gebärdenvorschrift für Alle, die nicht gleiche, indern meistens gar keine Liebe, Reue, Andacht haben, kann nichts als Gleißwirt gebären. Gott ist die Wahrheit und darum muß alles mit Wahrheit wihm gehandelt werden und daß es uns ein rechter Ernst dabei sey.

"Das Kreugschlagen ist wohl eine alte Gewohnheit: und wenn man idei nicht das Aeußerliche zur Hauptsache macht, sondern die Bedeutung, Mandenken an Christi Tod und wie theuer wir erkauft sind, so ware es 🏙 Schädliches. Aber seit undenklichen Zeiten hat man mit dem Kreuzesmen einen folden unfäglichen Aberglauben und Göpendienst getrieben, daß unmöglich Alles davon erzählen und beschreiben könnte, wie tief sich solcher te als beidnische Aberglauben eingenwerzelt und Christum ganz verdunkelt k. Bill's aber Jemand, als frei, äußerlich gebrauchen, so geschehe es nur Befferung der Gemeine Gottes. Wir haben es fallen lassen, um auch den Butten, welche oft nicht wissen, wie viel ihr Glaube an solchen äußerlichen Ungen bangt, ihre Schwachheit zu offenbaren, und zu zeigen, wie sie auf Mistum allein gerichtet seyn sollen. Auch die Altäre haben wir, wo es die Edegenheit erforderte, durch einen Tisch ersetzen lassen, den Aberglauben von Deiligkeit der Altare zu zernichten und damit sich der Prediger zum befwen Berftandniß hinter denselben Rellen und vernehmlich zur Gemeinde Freden könnte: zumal da auch Paulus nur eines Tisches des Herrn und tines Altars Meldung thut (1. Cor. 10).

"Das Nachtmahl wird nur am Sountag gefeiert, weil wir wissen, daß seichsam ein "Verbündniß ist zu driftlicher Gemeinschaft", durch die wir beistum und in und durch ihn, um seinetwillen, alle Dinge gemeinschaben;-sin= wel an diesem Tag die ganze Gemeine zusammen kommt und etliche von der

selben es mit dem Diener empfangen. Die Meinung Etlicher: man sollte det Nachtmahl mit ganzer Gemeinde feiern, damit die Gemeinschaft dann wahr haft dargestellt und der driftliche Banne, nach alteristlichem Gebrauche, wieder eingeführt werden könnte, ist deswegen nicht durchgedrungen: weil Nachtmahl halten ein äußerlich Ding und, an und für sich nicht, von Nöthen ist, und wir deswegen uns nicht ermächtiget glaubten, den einen, die es begehrten, abschlagen, oder die andern herzutreiben aus Furcht vor Gleisnerei und Uchrdrang; wenn sie nur alle das Wort Gottes hören, "welches das best und nöthigst Stück ist." Wir wollen weder an dem Nachtmahl noch an irzud einem äußerlichen Ding christliche Freiheit verlegen und verleiten zu thun, wie es ihm nicht ums Herz wäre. Darum, so warten wir, treiben und zwinzen Niemand, bis daß allen ein Herz und eine Seele geben wird."

Bei Gelegenheit der Beschreibung des Gottesdiensts und der Rachmablsseier, die beinahe wörtlich mit derjenigen in obigem Briese au Luther über
einstimmt, äußert er sich auch über den Carlstadt'schen Zwiespalt, in demselben
Geiste wie oben, und gebraucht, um das Unevangelische des Zanks, über den:
was Brod und Wein sey, hervorzuheben, ein späterhin oft wiederholtes Gleichnis.
Es komme ihm vor, sagt er, wie wenn ein Bater einen guldenen Ropf (Bechr:
Coupe) seinen Söhnen zur Letze gelassen hätte und besohlen, sein zu gedenkn, soft sie daraus tränken, und dabei bedenken, was er sie Guts gelehrt hätte: die
siese einen Zank ansingen ob dem Ropfe, von was sür einer Materie er win
oder wie köstlich, dis sie einander in die Haare sielen. Wären das nicht wedankbare und bose Kinder, die besser den Ropf nie empfangen hätten?

Dder, wenn man einen Zank über "Brot und Wein des Herrn" anbeit: wie wenn ein großer Herr seinen Dienern etliche besondere Kleider und Jiede gegeben hätte und befohlen, ihm zu Ehren und Gedächtniß dieselbigen patragen: wodurch sie von ihm hohen Bhn und untereinander, als zusamment hörig, gute Freundschaft erhalten möchten, und sie singen einen Hader über Schenkung an, womit sie den Herrn erzürnten und sich selbst zertrenntet.

Wären das nicht thörichte Leute? — Hätte das Carlstadt bedacht, würde er einen solchen Hader und mehrentheils Wortstreit von diesen äuser lichen Dingen, auf die es gar nicht ankommt, nimmer angefangen haben, "Summa Summarum: Halte dich der Worte des Herrn und thue ihnen kine Gewalt (wie Carlstadt), allein bedenke dabei, daß das Fleisch kein Nuze ist und daß alles Leibliche hier auf das Geistliche hinzieht. Essen und Trinken heise dich der Herr: das ist leiblich, aber allein darum, daß du seiner, der Leib und Blut für dich gegeben hat, gedenkest, ihm glaubest, dankest und gehorsames

Dr. Lutber, meint er, babe anch so auf den Glauben und das Geistigs Alles zuletzt bezogen, so daß Dr. Carlstadt seine spitzige, neidische und leiches Worte gegen ibn batte sparen können. "Aber Gott gebe, daß nicht auf diesem (lutherischen) Theil auch welche seven, die ihnen selbst allzuwohl gefalles

weichen und dann mit Autorität fahren und die Gewissen mehr verwicklen als auswickeln. Haft du nicht klare Schrift, so fahre gemach, denn es will nicht mehr Ueberredens gelten und wollte Gott, daß, wie Dr. Luther uns Straßburger ermahnt, sich jedermann bestisse die Hauptstücke wohl zu fassen, so wollten wir in solchem Aeußerlichen wohl eins werden und bleiben. Des hern Worte sind Geist und Leben, und wird noch lange nicht geschlossen werden fönnen auf Grund der Schrift: daß ich leiblich im Brod und Wein etwas genießen musse. Jeder soll mit David beten: Wende ab meine Augen, daß sie nicht sehen das Eitle, mach mich lebendig auf deinem Wege."

Nach eben diesen evangelisch freisinnigen Grundsätzen handelt Buter von dem bereits, durch die Wiedertäuser, so wichtig und folgereich gewordenen Artikel von der Taufe. Ein großer Wahn und Irrthum sep es zu glauben: das bloße Taufen mache das Kind selig und daß, wenn es ungetauft stürbe, et darum Gottes Angesicht nimmer sehen möchte. Es gebe zweierlei Tause: wit Basser, welches ein äußerliches Zeichen der Tause Christi mit dem heil. Geist sey: dieser letztere mache zu Gotteskindern.

"Johannis, der Apostel und unsere Tause ist dieselbe. Christus selbst but sich an Johannis Tause genügen lassen. Die Tause des beil. Geistes vollbingt der Herr an uns so lange das Leben mähret. Die Wassertause ist ein äuseres Zeichen der innerlichen Tause, der Reinigung von allen Sünden; weßwegen Paulus (Tit. 3) es ein Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Gistes nennt. Das Bad ist die äußerliche Wassertause, ein Zeichen der Wiedergeburt und Erneuerung, das ist, der Geistes Tause, ohne welche Wasser wieden der Wiedergeburt und Erneuerung, das ist, der Geistes Tause, ohne welche Wasser wieden auf sie dauen. Der Herr sagt wohl, wer glaubt und getauft wird, der wird selig, wer aber nicht glaubt, wird verdammt; er sagt aber nicht, wer wicht getauft wird, der wird verdammt.

"Abergläubisch und thöricht ist es, die Kinder schon im Mutterleib zu tauim oder sonst ungeschickter Weise mit der Taufe zu eilen. Zwei Stücke haben wir sie in der Taufe reformirt: wir lehren durch das Wort: die äußerliche Taufe in Zeichen der innerlichen rechten Taufe Christi: Wiedergehurt und Erwerung durch den heil. Geist, sodann haben wir Chrysam, Del, Salz, dur und Kerzen abgethan, als ohne Wort und zu gar Nicht besserlich als für den Seckel der Pfassen."

Die Kindertause belangend, könnten sie Denen nicht nachgeben, welche dische, als die dritte Reformation, abgeschafft wissen wollten. Da kommt umn freilich ins Gedränge. Er gesteht, daß die Kinder der Gläubigen beilig sind (1. Cor. 7), aber folgert nun darans, daß man sie tausen könne, den so gut als sie im alten Bunde am achten Tage beschnitten wurden: wer ein Kindlein aufnehme in seinem Namen, der nehme den Herrn selber auf (Marc. 9) u. s. w. Als praktisch wenigstens läßt sich Folgendes hören:

"Summa, du wendest dich wobin du willst: so mußt du mir die Tank, als ein änßerlich Ding, frei lassen, als das Gott an keine Zeit gebunden hat. Es ist den Eltern ein Trost, daß die Gemeinde Christi ihre Kinder annimmt und für sie bittet, und ist auch die Tause der Kinder den Eltern und Andem eine Ursache, dieselbigen, so bald sie es fähig senn mögen, Christum zu lehen, welchem sie in der Tause ergeben sind. So folgt denn, daß die Kindertank auch besserlich ist, geschweige denn, daß man solche verbieten wollte. — Du Teusel will uns durch solche äußerliche Dinge treunen. Darum lieben Brider, die ihr Besehl des Wortes habet, bedeuset, daß Satan nicht seiere, betracht stets, daß die Summe des Gesehes ist: Liebe von reinem Herzen, guten Gewissen und ungefärbtem Glauben, und lasset euch solche äußerliche Dinge nicht so hart anliegen.

"Panlus spricht: Christus habe ihn nicht gesandt zu taufen, sondern predigen das Evangelium; möchtet auch ihr dieß fleißig thun und mehr trachten, daß die Taufe Christi durch den heil. Geist wohl bekannt werde und daß ihr ench um die Wassertause nicht zauset. Ihr Anderen, wollet und nicht so bart verdammen, denn ihr durch keine Schrift bewähren möget, daß wir gegen den Glauben und die Liebe handlen, zumal da wir mit allem Fleiße bezeugen, die Wassertause mache nicht selig, sondern allein die geistliche Tauk Christi, welche durch erstere bedeutet wird.

"Leset die Historien und Schriften der Alten, so werdet ihr finden, wie vom Anfange der driftlichen Gemeinde der Feind driftlicher Einigkeit alle Spaltungen mehrentbeils von unnöthigen Wortkriegen oder außerlichen Dingen, ohnebe man wohl selig werden mag, angefacht hat. Derselbige wacht und geht und ber, wie ein brüllender Löwe, sucht wo er einbreche. Laffet und doch sleifig ausehen die Lehre Christi und der Apostel. Wie wenig fin det ihr da vom Nachtmahl, wie wenig von der an kerlichen Tanse, wie wie aber vom geistlichen Essen und Trinken des Leibs und Bluts Christi und von der geistlichen Tanse: vom Glauben, vom Absterben der Sünde und einem neuen, geistlichen Leben."

In diesem bochst aufgeklärten und erangelisch milden Sinne schließte baber auch: "Wo jemand mit der Taufe je warten wollte und es könnte Solches bei denen er wohnet, ohne Zerstörung der Liebe und Ginigseit erlangen, werellten wir uns darum mit ihm nicht entzweien, noch ihn verdammen. Ein Zeder sen seines Sinnes gewiß. So wie das Neich Gottes nicht Gsen und Trinsen ist, also ist es auch nicht die Wassertause, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem beil. Geist. Wer darinnen Christo dienet, sprickt Panlus (Nom. XIV), der ist Gott und den Menschen werth."

Wir batten dieses Cavitel gerne mit diesen schönen und freien Christen worten geschlossen, wenn und nicht noch die Frage vom "Abtreiben der Feier tage, außer dem Sonntage", von der Abschaffung der Bilder und der Neuderung der Liturgie im Gottesdienste übrig bliebe, um das geistige Bild der rein

evangelischen Reformation Straßburgs zu vollenden, wie sich dieselbe am Ende dieses Jahres (1524) gestaltet hatte und wie sie in den wesentlichen Zügen bis zu Bugers Tode geblieben ist.

Auf den hohen Ausspruch Pauli sich stützend (Galat. 4): vom Tage- und Remondehalten und dem verderblichen Unterschiedmachen unter den Tagen, so wie auf die hundertjährige und für jeden in der Gegenwart handgreifliche Etfahrung von dem materiellen und moralischen Schaden und Aergernisse, den die zahllosen Heiligen = und Feiertage augerichtet, kommt er, nach der Childerung dieser gräulichen Hebelstände für Leib und Seele der Gläubigen, which zu dem Ergebniß: "Soll man aus sieben Tagen einen fepern, wie Bott geboten hat, damit die Diensthoten, das Gesinde und die Thiere auch ine nothwendige Rube haben, so ist der Sonntag so gut als ein anderer. Beil man aber leiblich daran rubet, so ift es geschickt, daß man driftie Gemeine oder Versammlung halte, Gebet und das Wort Gottes bas Nachtmahl übe. Weil aber auch der Sonntag gräulich mißbraucht verben, so muffen die Prediger bei den Ermablten, und die Obrigkeit bei Men, diese Migbrauche abzutreiben suchen. Bas denn für den einzigen Sountag leichter auszuführen sein wird, als für die zahllosen Festtage: doch, bes driftliche Lieb und Freiheit nicht darunter leide und überall erscheine, daß ber Sabbath um des Menschen willen und nicht der Mensch um des Sabbaths wien da sep." Bei Gelegenheit des Einwurfs, daß das Gefinde hierdurch geindiert werde in seinen Rubetagen, erfahren wir: daß in Straßburg, bei win Handwerkern, ein halber "Laubertag" bestand und daß die Dienstboten biel Zeiertage audingen könnten als sie wollten, abgesehen davon, daß eine thristenherrschaft bedenken werde, daß auch sie einen Herrn im Himmel 2Bas das Aufheben der Gedenktage der großen Wohlthaten Gottes des Heilands Geburt, Leiden, Himmelfahrt, Ausgießung des heil. Geistes blange, so solle ein Christenmensch dieß alle Tage bedenken und nicht nur Sahres einmal daran erinnert werden, und überdieß habe man ja diese Michtniftage auf den Sonntag verlegt. Bei den bestehenden Migbrauchen, Werglauben und den Gräueln, die an dem verderblichen Tagunterschiede Men, sep ohne Berletzung von Glauben und Liebe, nichts nachzugeben.

"Treibe durch das Wort die Mißbrauche ab!" sagt man; aber bei dem semurzelten Mißbrauche der besonderen Feiertage und bei der Harthörigkeit beier und bei der Erkenntniß der Gottseligen: daß sie keines besonderen Topes bedürfen, warum sollte man denn nicht solche Feiertage, die keine Chift für sich haben, nicht einen mit dem anderen (dem Sonntage) abthun? Daburch wird vielem Unfuge begegnet, welchen man bei dem großen Hausen with mit dem Worte zuvorkommen kann. Wir predigen alle Tage hier wiert" oft "dreistet", wollte Gott der Ernst wäre so groß, daß wir mehr predigen Ursache batten, die Arbeit sollte uns nicht beschweren. Dabei erwinder man die Herrschaften, daß sie ihr Gesinde freundlich halten und zum

Böttlichen förderen. Ift also keine Ursache, warum ein Zeiertag bleiben und der anderen abgehen sollte, sintemal sie alle, und die größten am meisten geschaet haben, so werden wir und mit der Zeier des einzigen Sonntags begnügen und die auf diesen Tag am wenigsten fallenden Mißbrauche also treiben suchen: und wir haben keinen Zweisel, daß wir hierin thun, was mit Amt erfordert, Gott gefällig und der Gemeinde hoch nüplich ist. Und der Ausfallens der Predigten halb, welche einige, die sich sonst nicht viel danns machen, vorschüßen, soll kein Mangel senn. Wen keine Zaulsüchtigkeit der abergländische Achtung der Tage verieret, der wird es also auch erkennen und annehmen.

Das Abthun der Bilder betreffend, habe E. E. Rath ion eine Musterung gehalten und die ärgerlichsten abgethan, und daß es gut in wenn sie alle aus den Tempeln kämen, hatten die Borsteher der Gemeine Getts zu Zürich durch helle Schrift überreichlich angezeigt. "Das erste Gebot Getts ist dagegen, daß man etwas Anderem Verebrung und Anbetung erweise, dahm allein. Nun ist unläugbar, daß unsere Gößen Abgötter sind: man er blößt das Haupt vor ihnen, fällt auf die Kniee (was denn das hebrässe Wörtlein in den zehen Geboten, welches hier: "anbeten" verdolmetscht ih beißet), man verbeißt ihnen Wallfahrt, man opfert ihnen, ziert und schwässe sie, bauet ihnen Hauser, Gerämse und Käsig und was je abgöttischen Vilden gescheben ist, das geschieht auch diesen. Aus dem Herzen muß man sie weigen und dann abthun.

"Aber wir haben bier mit allem Fleiße nun lange gepredigt, daß mu Gott im Geifte anbeten und nicht an die stummen Menschenbilder, sondern . die lebendigen Gottesbilder, an unseren Nachsten, Roft menden und im Gutthaten erweisen soll. Dennoch, als die Gögen ausgemuftert wurde benen die thorichten Leute am meiften Rergen gebraunt und ihnen gebing haben, waren nicht menige Derer, Die auch meinen, fie haben das Bort Get mohl erfaßt, welche durch foldes Abthun eine bergliche Beschwerde batten ! die nun, durch solche That, von den Gögen und Bildern gang abgefallen 🕍 Co tief ift diefer Aberglanbe und Diefe Berehrung ber Bilder eingewurd und erbeischt also bei Bielen, nebst bem Worte auch bas thatlich Exemple Aber Colches fann und foll nur durch die Obrigfeit, mit guter Bermilligung der Gemeinde geschehen. Wer nicht vorgesetzt ift, soll nur mit Becker lehren, und durch sein Beispiel predigen. Aber eine jede erleuchtete Gemeint follte darum bitten. Denn, wenn schon der Chrift weiß, daß ein Goge miff ift, so ist doch bei Vielen die Schwachheit groß und der Anstoß in solife Dingen unvermeidlich. — Mit dem Gotteswort soll man den Lapen lehren so entgegnet er auf den Einwurf: Bilder sepen die Bibel ber Ginfaltigen "Es ist eine fleischliche und fliegende Andacht, die nicht anders tenn durch Bilder ermächst. Bift du ein Chrift, so bore bas Wort, das wird, um bil zu allem Guten zu bewegen, dir genug fevn." Bum Schluffe erzählt er, wie t evangelischen Reformation Straßburgs zu vollenden, wie sich dieselbe am Ende dieses Jahres (1524) gestaltet hatte und wie sie in den wesentlichen Zügen bis zu Bugers Tode geblieben ist.

Auf den hohen Ausspruch Pauli sich stüßend (Galat. 4): vom Tage- und Reumondehalten und dem verderblichen Unterschiedmachen unter den Tagen, so wie auf die hundertjährige und für jeden in der Gegenwart handgreifliche Erfahrung von dem materiellen und moralischen Schaden und Aergernisse, den die zahllosen Seiligen = und Feiertage augerichtet, kommt er, nach der Schilderung dieser gräulichen Hebelstände für Leib und Seele der Gläubigen, endlich zu dem Ergebniß: "Soll man aus sieben Tagen einen fepern, wie Gott geboten hat, damit die Diensthoten, das Gesinde und die Thiere auch ihre nothwendige Ruhe haben, so ist der Sonntag so gut als ein anderer. Beil man aber leiblich daran rubet, so ist es geschickt, daß man driftliche Gemeine oder Versammlung halte, Gebet und das Wort Gottes und das Nachtmahl übe. Weil aber auch der Sonntag gräulich mißbraucht worden, so muffen die Prediger bei den Erwählten, und die Obrigkeit bei Allen, diese Migbrauche abzutreiben suchen. Bas denn für den einzigen Sonntag leichter auszuführen sein wird, als für die zahllosen Festtage: doch, so daß driftliche Lieb und Freiheit nicht darunter leide und überall erscheine, daß der Sabbath um des Menschen willen und nicht der Mensch um des Sabbaths willen da sey." Bei Gelegenheit des Ginwurfs, daß das Gefinde hierdurch geschmälert werde in seinen Ruhetagen, erfahren wir: daß in Straßburg, bei vielen Handwerkern, ein halber "Laubertag" bestand und daß die Dienstboten so viel Feiertage andingen könnten als sie wollten, abgesehen davon, daß eine jede Christenherrschaft bedenken werde, daß auch fie einen Herrn im himmel babe. Was das Aufheben der Gedenktage der großen Wohlthaten Gottes als des Heilands Geburt, Leiden, himmelfahrt, Ausgießung des heil. Geistes anbelange, fo solle ein Christenmensch dieß alle Tage bedenken und nicht nur des Jahres einmal daran erinnert werden, und überdieß habe man ja diese Gedächtnißtage auf den Sonntag verlegt. Bei den bestehenden Migbrauchen, dem Aberglauben und den Gräueln, die an dem verderblichen Tagunterschiede bangen, sey ohne Verletzung von Glauben und Liebe, nichts nachzugeben.

"Treibe durch das Wort die Mißbräuche ab!" sagt man; aber bei dem eingewurzelten Mißbrauche der besonderen Feiertage und bei der Harthörigkeit so Bieler und bei der Erkenntniß der Gottseligen: daß sie keines besonderen Tages bedürfen, warum sollte man denn nicht solche Feiertage, die keine Schrift für sich haben, nicht einen mit dem anderen (dem Sonntage) abthun? Dadurch wird vielem Unfuge begegnet, welchen man bei dem großen Hausen nicht mit dem Worte zuvorkommen kann. Wir predigen alle Tage hier "zwiert" oft "dreistet", wollte Gott der Ernst wäre so groß, daß wir mehr zu predigen Ursache hätten, die Arbeit sollte uns nicht beschweren. Dabei ermahnet man die Herrschaften, daß sie ihr Gesinde freundlich halten und zum

"Also auch täglich, vor und nach der Predigt, wird von ganzer Geminke ein Psalm gesungen. Darüber wird in versammelter Gemeinde, außer der Predigt, nichts vorgenommen, sondern eines Jeden Geiste und jeder Andast anheim gestellt bei ihm selbst, im Herzen, Gott ohne Unterlaß zu bitten und zu loben. Deshalb wissen die, so den Gesang in der Gemeinde Gottes unwerfen, wenig von dem Inhalte der Schrift, noch dem Gebrauche der eisen apostolischen Gemeinden: wovon nicht allein Paulus, sondern auch Pinist der Jüngere, in seinem Briefe von den Christen, Zeugniß geben. Es sind der Etliche, die eine solche Liebe baben, daß ihnen nichts gefällt, sie hätten's denn selber angefangen. Kerzen und Lichter bei Lag. Weihsalz und Weihrasserist abgetban. Die Todten, nach dem Begrähnisse, laße man Gott besohlen seyn, denn in seiner Hand sind die Geister aller Gländiger.

"Das ift der gemeinsame, schriftgemäße Glaube Derer, die hier zu Studderg das Erangelium verfündigen, die wir, laut göttlicher Schrift, de unsere Predigt dahin richten, daß Glaube zu Gott und Liebe zum Rächten, welche Jucht und standhafte Geduld gebären, bei unsern Zuhörern alle Ick gepflanzet, gemehret und gestärket werden, und sich Jedermann der änserlichen Geremonien, als Nachtmabl des Herrn, Taufe und Anderes zur Förderung des Glaubens und der Liebe gebrauche."

Folgen die Unterschriften der nenn erangelischen Hauptpfarrer und Potiger in Straßburg. Dieser Hauptinhalt der hundertundzwanzig Duentseiten umfassenden Resormationsschrift, wird hinreichen, um zu beweisen, de am Ende des in Frage stehenden Jahres, die Resormation in der Stadt mit ihrem Gebiete, der Hauptsache nach, mit bewundrungswürdiger Selbstständigkt und Freisungseit, Tiese und erangelischer Milde des Glaubens und der Anstehen durchgesest war, ohne daß die bürgerliche Ordnung oder das Stadtswesen auch nur im Geringsten mehr, als sonst in den besten Zeiten der Bergungenheit, gestört worden wäre. Wollte Gott, man wäre für immer bei die Wahrheit und Einsachheit des Evangeliums, auch hier in Straßburg, geblich.

## Zehntes Capitel.

Capito's Rüchblicke auf das Jahr 1524 und Aussichten in die Inkunst.

30h. Rhodius und Buter.

Die einzige Unruhe und Störung, welche das Ende dieses denkwürdigen Rampfjahres trübten, kamen von dem Widerstande ber, den einige Mitglieder der geistlichen Körperschaften gegen die gesetzlich eingeführte bürgerliche Oden nung des Civileides leisteten. "Denn es galt in diesen letzten Tagen", pasichreibt Capito (31. Dec. 1524) an den in innigster Glaubensgemeinschaftsstehenden Zwingli, "einen barten Kampf gegen die Ränke und Schliche der Pfassen, welche das den Stiften gehörige, bewegliche Gut und alle Kostbartstein beimlich aus der Stadt geschleppt batten. Hier mußte ich allenthalben von

seiner Pfarrei zu St. Aurelien das Grab durch die Gemeinde abgethan worden. "Eine von den Eilftausend Jungfrauen, starb sie auf der Gesammtreise dieser Heiligen zu Straßburg am Fieber und lag, wie die Legende berichtete, nun schon eilshundert Jahre daselbst. Vor hundert Jahren wurde das Grab aufgesunden, erhöhet und, bei Gelegenheit zweier Wunder, hat man eine Wundersur daselbst angerichtet vor etwa fünfzig Jahren; viele Wallsahrten wurden zu dem Grabe gethan, gemeiniglich für das Fieber "die Leute haben den Grund davon gegessen", ein Göplein ist auf dem Altar gestanden, das hat man gezieret und Hemden, zu Lockvögeln, um das Grab gehängt.

"Darum hat, nach genugsamem Bericht göttlichen Wortes, die Gemeinde der Pfarrei das Grab hinweg und die Gebeine, so man gefunden sehr groß und ungleich, daß sie nicht von dem Körper einer Jungfrau haben sehn können, den Leuten aus den Augen gethan. — Erstlich hat man die Hemden weggethan und darnach auch das Götzlein, hat die Gruft, darin das Grab gestanden, nicht mehr aufgethan. Es hat Alles nicht wollen helsen, sie haben ihre Hemden und Gauselwert durchs Geräms (Gitter) eher hinein gestoßen, die sie dem nackenden Christo in so viel armen Kindern und Anderen nicht haben gönnen wollen. Da hat die Gemeinde, auf daß man keinen fremden Gott bei ihr suchte, das Grab ganz hinweg gethau und die Gruft verschlagen, weil ihnen ein solch Aergerniß nicht zu leiden war.

"Warum Gesänge und Gebete geändert worden: gründet fich auf ten Disbrauch der lateinischen, der Gemeinde und sehr oft auch den Priestern selbst unverständlichen Gebete, die aus allen erdichteten Fabeln gezogen waren.

"Der Apostel lehrt (1. Cor. XIV), daß, was in der Gemeinde Gottes gehandelt wird, Jedermann besserlich und verständlich sey und aus nichts Anderem als aus der heil. Geschrift gezogen und ihr gleichförmig seyn soll. Daher singen wir nichts als in gemeiner, deutscher Sprache. Der lateinischen Sprache, die nichts enthält, was nicht besser und schöner in hebrässcher und griechischer Sprache gesagt sey, und die von jeher gedient hat, die Menschen in Dienstbarkeit zu bringen, wissen wir die Ehre nicht anzuthun, daß wir sie verdolmetschen sollten, wodurch die Gemeinde nur ärgerlich ausgehalten würde.\*) Beil es eine Schmach Gottes ist, Etwas nicht mit ganzem herzen zu thun, wollen wir hierin nichts an Zeit und Ort binden, sondern freiwillig am Sonntage, wenn man das Nachtmahl Christi hält, wird Etwas mit Kürze gebetet und gesungen, wie oben gesagt. Desgleichen zur Besperzeit, weil die leibliche Feier zur Besserung des Geistes gebraucht werden soll, singt man einen, zween oder drei Psalmen, zur Erkarung eines Capitels aus göttlicher Schrift.

<sup>\*)</sup> Diese und ähnliche Aenßerungen haben die giftigen Anflagen bes Grasmus hervorgerusen, als ob die Straßburger Feinde aller gelehrten Bildung wären.

dene Martin Herlin, welchem der Patricier Egenolph, genannt Röberer, gleichen Muthes und Eifers, aber minder beredt, zur Seite steht, wird bie Reichsstädte auf seinen Gesandtschaften und als Vertreter der auswärtigen Angelegenheiten, in dem betretenen guten Geleise erhalten.

"Diese Männer habe ich als die zuverlässigsten Freunde zu Rake gezogen, und sie meinen, es möge dem Herzoge wohl durch Privatanking geholsen werden. Aber ich sehe, daß, je reicher Einer ist, desto schwiesign und vorsichtiger ist er, wegen des geringsten Verlustes, und desto weniger ker er bereit, ohne große Zinsen und sicheres Unterpfand, ein Darlehen zu machen." Er wolle nicht an den Herzog schreiben, Zwingli solle ihn aber seines Beisandes versichern, sosern dieser selbst fortsahre, dem Evangelium und dem herzog beizustehen.

Den Bauernkrieg sieht er mit Schreden voraus: "Ich ahne ein neues Unbeil. Das Land in unserer Nachbarschaft ift von Pacht und Schapung ganz und gar erdrückt. Jacob Strauß, ein heftiger Mensch, hat ein schapung ganz und gar erdrückt. Jacob Strauß, ein heftiger Mensch, hat ein schwese, wenn auch gegen das Ende etwas gemildertes Büchlein ausgeben laffen, und man sagt, daß ganz Meißen und Thüringen durch den Menschen erust ist." Die driftlichen Angelegenheiten betreffend, sei Buter, der in put Briefen Zwingli'n geantwortet, nun ganz mit Leib und Seele der Ansicht des selben über die Eucharistie beigetreten, mährend er vordem mehr sich zu Erthers Behauptung neigte: "wobei es mir immer vorkommen wollte, de ob der scharfsinnige und betriebsame Mann mehr der Zeit und den Umsteden, als der Wahrheit sich gefügt. Er hat die Anbetung mit Fleiß entsent, obgleich er ziemlich entschieden den Wickesst zu verwerfen scheint, und ich wit nicht, ob er in seiner letzten Schrift, die ich noch nicht zu Hause habe, wir auch noch nicht hätte lesen sönnen, den wesentlichen Leib in's Brod eingeschlich sen babe oder nicht.

"Die Kindertaufe betreffend: wollen wir die Sache noch in ernflift lleberlegung ziehen, zumal da hier sich welche verlauten laffen, die solche w merfen: Leute aus dem Bolfe, die mobl durch barauf bezügliche Schriften die ich noch nicht bekommen babe, angeregt worden sind. Wir werden trächtigen Schrittes mit dir mandeln, beffen treuer Glaube und fluge Ver sicht uns, Gott Lob, bekannt find. Ich habe übrigens Ginigen nach Rrafte widerstanden, welche, wohl durch Dflander von Murnberg bewogen, ber die lichen Obrigfeit das Recht ftreitig machten, gegen die Verderber bes flam Gotteswortes einzuschreiten, weil mich bas arme Bolf dauerte, welches so ben Wölfen hülflos sollte Preis gegeben werden. Ich stütte mich auf die Schift und du haft, durch beine Dagwischenkunft, den Frieden vermittelt. 3ch will zwar nicht, daß man von Menschenansehen abhängig sey, aber ich suche bod deine Ansicht hier zu vertreten, weil ich weiß, daß du dich nach Gottes Geit richtest und an sein Wort bindest. Die Eintracht bringt allein die großen Dinge zu Stande, degmegen suchen wir die Leidenschaften der Saupter im

Tienste des Wortes zu beschwichtigen, und deswegen baben wir auch (unlängit) insgesammt an Luthern geschrieben. Etwas ängstlich und sehr ehre suchtsvoll allerdings, haben wir ihn, gleichsam unter der Hand, ermahnt, er wige vergessen was hinter ihm ist, und nach der Regel der heil. Schrift erwigen, was der Herr der Welt ferner offenbaren will. Ich habe dann auch uch besonders an Pomeranus, in freierem Tone, geschrieben, weil ich sein siehertiges, ruhiges Wesen kenne, und habe ihm bezeugt, daß deine Züricher kinde in Worten und Werken am nächsten bei der Schrift sen, abgesehen auch von der, die jezige Christenheit, so sehr erregenden, schweren Abendmahlsswe, und daß mir überhaupt die Gründe Wiclisses nicht mißsielen, ich wisse aber nicht, auf welche Art und Weise die dein Voll dahin gebracht" u. s. w.\*)

Buters Ansicht hatte sich ebenfalls, wie wir gesehen haben, in dieser vichtigen und kiplichen Frage, bedeutend geandert, und im Zwinglischen In einem leider nur fragmentarisch erhaltenen Schreiben Sinne befestigt. m einen gewiffen Martin (Frecht?) gibt er die Geschichte dieser so wichtigen Branderung. "Zuerst, mein lieber Martin, darfst du als gewiß annehmen: def ich niemals an die fleischliche Gegenwart Christi im Brod geglanbt habe, wurde ich wohl noch an dieselbe glauben. Wie das Wort Gottes bleibet in Ewigkeit, so mag auch der Glaube, wenn er ein rechter ift, niemals anfhören. Durch Luthers Antorität und nicht durch die Macht des Wortes beregen, hatte ich mir das Gesetz gemacht, über diesen Punkt mit mir selbst in kine Untersuchung einzugehen. "Das ist mein Leib!" damit trat ich gegen wich und Andere auf, und wollte von nichts Anderem boren. Denn ich erbatte wohl, daß, sobald ich and diesen Worten heraussiele, ich mit allen weren Grunden nichts ausrichten, ja den Gegnern gar nicht mehr Stand wien konnte. Unterdessen mard ich von Luthern selbst erinnert, von Christo der belehrt, daß das Fleisch nichts nütze sen, und suchte meine Zuhörer, mit Heiß, auf die geistliche Nießung zu weisen, ohne welche sie das Gericht m, was fie auch genießen möchten. Ja, die Macht der Wahrheit und die Botte: "thuet dieß zu meinem Gedachtniß", drangten mich so gewaltig auf Dife Seite, daß ich sogar von einem Rathsherrn erinnert wurde: als der ich P gering von diesem Brode hielte. Denn ich batte die Anbetung verdammt, der doch nur jene craffe, die Jedermann verdammt. Dieß gelchab in der Bellenzeit im Jahr 1521. Alle Die Garlstadt'ichen Schriften erschienen, so bute ich gezwungen, mir eine Untersuchung zu erlauben, die ich mir vorber **hilig verboten** hatte.

"Ich schrieb mir die Stellen der Evangelisten und Pauli auf ein Blatt, stechtsch und lateinisch, neben einander, um in einem Ueberblick zu unterschen, ob die Worte des beil. Geistes in Carlstadt'scher Weise genommen

<sup>\*)</sup> S. Capito Zwinglio, 31. Dec. 1524. Opp. Zwing. Epp. T. VII, p. 375 n. f.

dene Martin Herlin, welchem der Patricier Egenolph, genannt Röderer, gleichen Muthes und Eifers, aber minder beredt, zur Seite steht, wird die Reichsstädte auf seinen Gesandtschaften und als Vertreter der auswärtigen Angelegenheiten, in dem betretenen guten Geleise erhalten.

"Diese Männer habe ich als die zuverlässigsten Freunde zu Rathe gezogen, und sie meinen, es möge dem Herzoge wohl durch Privatanleihen geholsen werden. Aber ich sehe, daß, je reicher Einer ist, desto schwieriger und vorsichtiger ist er, wegen des geringsten Verlustes, und desto weniger ist er bereit, ohne große Zinsen und sicheres Unterpfand, ein Darlehen zu machen." Er wolle nicht an den Herzog schreiben, Zwingli solle ihn aber seines Beistandes versichern, sosen dieser selbst fortsahre, dem Evangelium und dem Herru beizustehen.

Den Bauernkrieg sieht er mit Schreden voraus: "Ich ahne ein neues Unheil. Das Land in unserer Nachbarschaft ist von Pacht und Schapung ganz und gar erdrückt. Jacob Stranß, ein heftiger Mensch, hat ein scharfes, wenn auch gegen das Ende etwas gemildertes Büchlein ausgehen lassen, und man sagt, daß ganz Meißen und Thüringen durch den Menschen erregt ist." Die christlichen Angelegenheiten betreffend, sei Buter, der in zwei Briefen Zwingli'n geantwortet, nun ganz mit Leib und Seele der Ansicht desselben über die Eucharistie beigetreten, während er vordem mehr sich zu Enthers Behauptung neigte: "wobei es mir immer vorkommen wollte, als ob der scharssinnige und betriebsame Mann mehr der Zeit und den Umständen, als der Wahrheit sich gefügt. Er hat die Anbetung mit Fleiß entsernt, obgleich er ziemlich entschieden den Wicless zu verwerfen scheint, und ich weiß nicht, ob er in seiner letzten Schrift, die ich noch nicht zu Hause habe, und auch noch nicht hätte lesen können, den wesentlichen Leib in Wrod eingeschlossen habe oder nicht.

"Die Kindertaufe betreffend: wollen wir die Sache noch in ernstliche Heberlegung ziehen, zumal da hier sich welche verlauten lassen, Die solche verwerfen: Leute aus dem Bolfe, die mohl durch darauf bezügliche Schriften, die ich noch nicht bekommen habe, angeregt worden sind. Wir werden einträchtigen Schrittes mit dir wandeln, dessen treuer Glaube und fluge Borficht uns, Gott Lob, bekannt find. Ich habe übrigens Ginigen nach Kräften widerstanden, welche, wohl durch Offander von Mürnberg bewogen, der driftlichen Obrigfeit das Recht freitig machten, gegen die Verderber des flaren Gotteswortes einzuschreiten, weil mich bas arme Bolf dauerte, welches fo ben Wölfen hülflos sollte Preis gegeben werden. Ich stütte mich auf die Schrift und du hast, durch beine Dazwischenkunft, den Frieden vermittelt. 3ch will zwar nicht, daß man von Menschenausehen abhängig sen, aber ich suche bod deine Ansicht hier zu vertreten, weil ich weiß, daß du dich nach Gottes Geift richtest und an sein Wort bindest. Die Gintracht bringt allein die großen Dinge zu Stande, degmegen suchen wir die Leidenschaften der Baupter im Dienste des Wortes zu beschwichtigen, und deswegen haben wir auch (unlängst) insgesammt an Luthern geschrieben. Etwas ängstlich und sehr ehrfurchtsvoll allerdings, haben wir ihn, gleichsam unter der Hand, ermahnt, er möge vergessen was hinter ihm ist, und nach der Regel der heil. Schrift erwägen, was der Herr der Welt ferner offenbaren will. Ich habe dann auch noch besonders an Pomeranus, in freierem Tone, geschrieben, weil ich sein friedsertiges, ruhiges Wesen kenne, und habe ihm bezeugt, daß deine Züricher Kirche in Worten und Werken am nächsten bei der Schrift sey, abgesehen auch von der, die jezige Christenheit, so sehr erregenden, schweren Abendmahlsfrage, und daß mir überhaupt die Gründe Wiclisses nicht mißsielen, ich wisse aber nicht, auf welche Art und Weise du dein Voll dahin gebracht" u. s. w.\*)

Buters Ansicht hatte sich ebenfalls, wie wir gesehen haben, in dieser wichtigen und figlichen Frage, bedeutend geandert, und im Zwingli'schen Sinne befestigt. In einem leider nur fragmentarisch erhaltenen Schreiben an einen gewissen Martin (Frecht?) gibt er die Geschichte dieser so wichtigen Beränderung. "Zuerst, mein lieber Martin, darfst du als gewiß annehmen: daß ich niemals an die fleischliche Gegenwart Christi im Brod geglaubt habe, sonst würde ich wohl noch an dieselbe glauben. Wie das Wort Gottes bleibet in Ewigkeit, so mag auch der Glaube, wenn er ein rechter ist, niemals aufhören. Durch Luthers Antorität und nicht durch die Macht des Wortes bewogen, hatte ich mir das Gesetz gemacht, über diesen Punkt mit mir selbst in keine Untersuchung einzugehen. "Das ist mein Leib!" damit trat ich gegen mich und Andere auf, und wollte von nichts Anderem hören. Denn ich erkannte wohl, daß, sobald ich aus diesen Worten herausfiele, ich mit allen anderen Gründen nichts ausrichten, ja den Gegnern gar nicht mehr Stand halten könnte. Unterdessen ward ich von Luthern selbst erinnert, von Christo aber belehrt, daß das Fleisch nichts nütze sen, und suchte meine Zuhörer, mit allem Fleiß, auf die geistliche Nießung zu weisen, ohne welche sie das Gericht äßen, was sie auch genießen möchten. Ja, die Macht der Wahrheit und die Borte: "thuet dieß zu meinem Gedachtniß", drangten mich so gewaltig auf diese Seite, daß ich sogar von einem Rathsherrn erinnert wurde: als der ich zu gering von diesem Brode hielte. Denn ich hatte die Anbetung verdammt, aber doch nur jene crasse, die Jedermann verdammt. Dieß geschah in der Fastenzeit im Jahr 1524. Alls die Carlstadt'schen Schriften erschienen, so wurde ich gezwungen, mir eine Untersuchung zu erlauben, die ich mir vorher beilig verboten hatte.

"Ich schrieb mir die Stellen der Evangelisten und Pauli auf ein Blatt, griechisch und lateinisch, neben einander, um in einem Ueberblick zu untersuchen, ob die Worte des heil. Geistes in Carlstadt'scher Weise genommen

<sup>\*)</sup> S. Capito Zwinglio, 31. Dec. 1524. Opp. Zwing. Epp. T. VII, p. 375 u. f.

Prediger namentlich maren, mitten in diesem Rampfe gegen ungerecht Beranbung des Rirchengutes, mit einer für die erangelische Erziehung der ionmenden Beschlechter, für die protestantische Selbständigfeit und allgemine Bildung unentbehrlichen Ginrichtung beschäftigt, Die eines ber größesten Br dienste der Reformation um die gesammte europäische Menscheit geworden ift: mit der Grundung bes bisher gang unbefannten Bolfeunterrichte. Ber wollte, daß die Gemeinde die beil. Schrift lese und daraus fich unterricht gm Seligkeit von Jugend auf; wer verlangte, daß die ganze Gemeinde selbft in der Bolfssprache sange und betete, seinen Glauben vertheidigte gegen be Widersacher, der mußte dafür sorgen, daß die Leute Deutsch lesen und sowie ben lernten und hauptsächlich zur Aufnahme des Ginen was noth that her angebildet und befähigt murden. Wenn die Reformation nichts bereote bracht hatte, als diesen jest beinahe in der ganzen civilistren Welt als einen der Haupthebel der Bildung und Gesittung anerkannten Bollsunterricht, fe müßte sie schon deswegen als eine der größten Wohlthaten der Menscheit ke trachtet werden.

Schon vor einigen Monaten batten die Prediger die Rothmendigkit einer Reform in diesem so granenhaft vernachläsfigten, bie jest nur bloß auf Dasjenige, mas man damals Latein nannte, fummerlich beschränften Unter richtswesen eingeseben, und sich beswegen an den Rath gewandt. Aber ma mußte bas von ben Feinden ftreitig gemachte und verbeerte Land querfter obern, ehe man an das Pflügen und Saen und an das Bestellen einer finf tigen Erndte benken konnte. Inzwischen aber hatten Capito und Butt bauptsächlich die für ibr eigenes Werk so hochwichtige Sache nicht aus de Auge verloren und nicht aufgebort, selbige bei der Obrigkeit zu betreibes Nachdem fie die Cache querft mit ihren Amtsbrüdern, namentlich dem Vollemanne Matthans Bell, so wie auch mit den Hauptmannern des Regiment vornehmlich mit dem bafürglübenden Jakob Sturm besprochen, machten ! (8. Febr. 1525) dem Rathe folgende nach und nach zu verwirklichende 200 schläge. Sie möchten Drei oder Vier aus dem Rathe als "Schulberrn" " mablen, wie es ehebem auch bei ben Stiften gewesen, aber jest in einen Mb brauch gekommen, wie denn alles ibr Thun ins Arge gefallen sei. Sodim möchten sie zween aus den Predicanten zu ihnen nehmen, als die etwas lebung in solden Dingen baben sollen und die solder Dube und Arbeit, auf Befehl des Rathes fich unterziehen mußten. Diefes Schulcollegium foll dam die Schulmeister annehmen und beurlauben, und einem Jeden, seiner Beidide lichkeit, nach Besoldung geben, mit ihnen sich wegen ber Schulordnung, ber Lebre, der Bucher fo gelesen merden follten, jederzeit vergleichen, alle Monate, fammt ober fonders, alle Schulen und Lehrer und Banfer befichtigen und eines jeden Aleiß und Unfleiß mahrnehmen. Diese so bestellte Oberbeborde sollte dann mit bem Rathe, vor allen Dingen, "Belehrhäuser" (Bolfoschulen) aufrichten für die Anaben und für die Mägdlein aufs meniaft Rahnung an den Rath schließen, welche nichts weniger begehrte als: "Alle Renerungen einzustellen und den Geistlichen keine unbillige Beschwerden aufplegen." Die entrüstete Bürgerschaft antwortete darauf (26. Jan. 1525) wit wiederholter Einschärfung des Schöffenschlusses, daß die Priester in Ronatsfrist und bei Gefängnißstrase den Bürgereid leisten sollten. Unter Capito's Vorsige, dessen Renntnisse als Doctor des geistlichen Rechts man nicht hier zum ersten oder letzten Male sollte schäßen lernen, setzte das Capitel sine sörmliche Protestation auf (10. Febr. 1525) "wider etliche ungütliche hendlung so jüngst vor kaiserl. Majestät Regiment zu Eslingen vorgenommen," worin der ganze Hergang der Sache dargethan, alle Ungebühr der Miger wider Stift und Stadt erhärtet und von ihm dem Propste und zwanzig Lapitelspersonen, in ordnungsmäßig versammelten Capitel, unterzeichnet wurde: gegen Nicolaus Wurmbser und seine Genossen.

Die alebald nach Eklingen abgefertigten drei angesehenen Gefandten, mer denen Martin Herlin und Egenolph Röderer, erklärten, laut Instrucin (15. Febr. 1525), im Namen der Stadt, daß Alles was bei ihnen verwert worden, nach Gesetz und Recht geschehen sei und das Reichsgericht Denn der Pfaffeneid, wier will, daß wer die Vortheile genieße, anch helfe an den Lasten tragen, ich Schöffenschluß, folglich höchster Auctorität; die Bürgerschaft habe erau-Fiche Prediger von den Stiften vergeblich begehrt und habe sich daher nach Mem Rechte, an den Rath gewandt, der ihnen solche gewährt, die nun schon Sahren, unter Todesstrafe, ihre Lehre gegen ihre Widersacher als schriftpis erweisen wollen, ohne daß diese letteren sich berbeigelassen, was denn für erstere gesprochen. Aergerliche Beiligenbilder und Beiligthumer seien, Mufficht des Rathes, als schriftwidrig abgethan; die ziemlich sel-Aufläufe habe man nicht hindern können, aber die Schuldigen seien Admal gestraft worden. Bas die Stiftsherrn betreffe, so hatten sie fein minferungsrecht, sondern seien nur Nupnießer und hätten demohngeachtet, ma Eid, Zusage und Recht, veräußert. Nebst dieser mahrscheinlich von with verfaßten Instruction, übergab Buger eine besondere vom religiösen theologischen Standpunkte ausgehende Vertheidigung der Prediger bei Gerichte ein. Ja der Rath fühlte fich in seinem Rechte und durch die Gin-Der Burgerschaft so ftart, daß er über die bereits zu Offenburg ent-Stifteguter, die man vor der Hand noch nicht wollte abfolgen laffen, Ibgeordnete, in seinem Namen, ein Inventarium machen ließ (17. Febr. 125). Er that diese Schritte mit um so größerer Zuversicht, als er nie Bfennig von diesen Gutern von der allgemeinen und ursprünglichen Wimmung derselben: Unterricht und Unterstützung der Armen, weder für b noch für das rein burgerliche Regiment verwendete und auch hierin ein infer für viele Fürsten und Obrigfeiten Diefer Zeit sein kounte. Denn Die 20\*

Prediger namentlich maren, mitten in diesem Rampfe gegen ungerechte Beranbung des Kirchengutes, mit einer für die evangelische Erziehung der tommenden Geschlechter, für die protestantische Selbständigfeit und allgemine Bildung unentbehrlichen Ginrichtung beschäftigt, Die eines ter größesten Brdienste der Reformation um die gesammte europäische Menscheit geworden ift: mit der Gründung des bisber gang unbefannten Bolfeunterrichte. Ber wollte, daß die Gemeinde die beil. Schrift lefe und darans fich unterrichte gut Seligkeit von Jugend auf; wer verlangte, daß die ganze Gemeinde felbft in ber Vollesprache fange und betete, seinen Glanben vertheibigte gegen be Widersacher, der nußte dafür sorgen, daß die Leute Deutsch lesen und ichniben lernten und bauptfächlich zur Aufnahme des Ginen was noth that ber angebildet und befähigt murden. Wenn die Reformation nichts berreige bracht hatte, als diesen jest beinahe in der ganzen civilistrten Welt als einen der Haupthebel der Bildung und Gefittung anerkannten Bollsunterricht, fe müßte sie schon dekwegen ale eine der größten Wohlthaten der Menscheit le trachtet werden.

Schon vor einigen Monaten batten die Prediger Die Nothwendigfiit einer Reform in diesem so granenhaft vernachlässigten, bie jest nur blog auf Dasjenige, mas man damals Latein nannte, fummerlich beschränften Unter richtswesen eingeseben, und sich begwegen an den Rath gewandt. Aber wa nußte bas von ben Feinden freitig gemachte und verbeerte Land querkte obern, ebe man an bas Pflügen und Gaen und an das Beftellen einer finf tigen Erndte benken konnte. Inzwischen aber batten Capito und Buff bauptfächlich die für ihr eigenes Werk fo hochwichtige Sache nicht aus ben Auge verloren und nicht aufgebort, selbige bei Der Obrigkeit zu betreiben Nachdem fie die Sache querft mit ibren Amtebrüdern, namentlich bem Bemanne Matthans Bell, so wie auch mit den Hanptmannern des Regiment vornehmlich mit bem bafürglübenden Jakob Sturm besprochen, machten ! (8. Febr. 1525) dem Rathe folgende nach und nach zu verwirklichende 200 schläge. Sie möchten Drei oder Bier ans dem Rathe als "Schulberrn" & mablen, wie es ehebem auch bei ben Stiften gewesen, aber jest in einen 30 brauch gekommen, wie benn alles ibr Thun ins Arge gefallen fei. Godm möchten fie zween aus ben Predicanten zu ihnen nehmen, als die etwas Uebung in solden Dingen baben sollen und bie solder Dube und Arbeit, anf Befel bes Ratbes fich unterziehen mußten. Diefes Schulcollegium foll dom die Schulmeister annehmen und beurlauben, und einem Jeden, seiner Gefdich lichkeit, nach Besoldung geben, mit ihnen sich megen ber Schulordnung, M Lebre, der Buder so gelesen werden sollten, jederzeit vergleichen, alle Monak, sammt ober sonders, alle Schulen und Lehrer und Saufer besichtigen und eines jeden Fleiß und Unfleiß mabrnebmen. Diese so bestellte Oberbeborte sollt dann mit dem Rathe, vor allen Dingen, "Belebrhäuser" (Bolfeschulen) anfrichten für die Anaben und für die Mägdlein aufe menigk und dazu (zum Lehren) fromme gottesfürchtige Biederleut nehmen, doch so, das bei den Knaben allein der Mann, bei den Mägdlein auch die Frau lehre. In diesen Lehrhäusern sollte man Deutsch lehren schreiben und lesen. Die vier lateinischen und ganz verfallenen Schulen wärn mit gelehrten und frommen Männern zu versehen, nämlich mit vier Präceptoren und vier Helfern, welche die drei Sprachen lehren sollten und Alles was auf Gott ziehet und in menschlicher Handlung geschickt und redlich machen kann."

Die wichtige und vielleicht hindernde Frage, die Mittel betreffend, so darf man sagen: "Erstens: sind solche Schulen von den Stiften mit Recht zu begehren, sammt ihrem Unterhalte; zweitens: werden die Rlöfter so bisher (lateinische) Schulen gehalten, nämlich die Prediger, Barfüßer, Wilhelmer, Augustiner und Johanniter, nicht füglich abschlagen können zu einem solchen Griftlichen Werke beigntragen, zumal da fie entlastet würden; drittens: sollten Die Karthäuser und alle Nonnenklöfter dazu behülflich sein; viertens mögen Die jungen Monche und Nonnen zu Handwerkern und zum Dienen abgefertigt, Die alten aber gebührlich unterhalten und in eines oder zwei Klöster gethan waden. Bas dann von den Gütern, nach diesem Unterhalte übrig bleibt, soll ben Schulen und dem Almosen zugewendet werden. Was von mussigen Pfründen, die der Rath zu verleihen hat, ledig wird, soll man ebenfalls zu bifem Schulzwecke verwenden. Die Pralaten sollen auch angesprochen werden m etliche Leben und Pfründen, die "Stadtmeffen," die Kriegs. und Pilger. mffen, die unnützen Rosten auf den St. Lucastag und auf Fronleichnamsm, welche für Bachs und Kleider (für die Ungüge und Darstellungen aus Passionsgeschichte) angewendet werden, das ganze "Glendfreuz," alle wien Lichter in den Rirchen und Klöftern, alle Bruderschaften mit ihren Inbfen" und Gulten follen auf diesen driftlichen und gemeinnützlichen Im gezogen werden."

Dieses Alles begehrten sie im Namen gemeiner Bürgerschaft, die doch wisseligt bei den "Imbsen und Gülten der Brüderschaften" betheiligt war; wit angehängter Bitte, "das Werk doch ohne Berzug zu fördern, denn eine Bürgerschaft nun schon lange auf die Schulen und Lehrhäuser verstielt und man den dringenden Nupen vor Augen sehe, der sie solcher Schulenzucht folgen werde."\*)

Diese ebenso einfache als vernünftige und, für die Zeit, zureichende Ordmg, welche sowohl dem praktisch dristlichen Geiste ihrer Urheber, als dem
kodringend unterstützenden Aufklärungsgeiste der Straßburger Bürgersweinde, in diesen Zeiten besonders, zur hohen Ehre gereicht, wurde, wegen
kreindrechenden Unruhen des Bauernkriegs und weil der Rath, namentlich
megen der Herbeischaffung der Mittel, Alles zuerst reif werden lassen wollte,

<sup>\*)</sup> Mss. Thom. A. H. E. Tom. I. p. 291 b.

Prediger namentlich maren, mitten in Diesem Rampfe gegen ungerechte Beranbung des Kirchengutes, mit einer für die evangelische Erziehung der tommenden Beichlechter, für die protestantiiche Selbständigfeit und allgemin Bildung unentbehrlichen Ginrichtung beschäftigt, Die eines ber größeften Bedienste der Reformation um die gesammte europäische Menscheit geworden ift: mit der Grundung bes bisber gang unbefannten Bolfeunterrichte. Ber wollte, daß die Gemeinde die beil. Schrift lese und darans fich unterrichte gur Celigkeit von Jugend auf; mer verlangte, daß die ganze Gemeinde felbft in der Volkssprache sange und betete, seinen Glanben rertheidigte gegen be Widersacher, der mußte dafür sorgen, daß die Leute Deutsch lesen und ichniben lernten und bauptfächlich zur Aufnahme des Ginen mas noth that ber angebildet und befähigt murden. Benn Die Reformation nichts berreige bracht batte, als diesen jest beinahe in der ganzen civiliftrten Welt als einen der Haupthebel der Bildung und Gefittung anerfannten Bolleunterricht, fe mußte sie schon beswegen ale eine ber größten Wohlthaten der Menscheit te trachtet werden.

Schon vor einigen Monaten batten die Prediger Die Rothwendigfit einer Reform in Diesem so granenhaft vernachläffigten, bie jest nur blog auf Dasjenige, mas man bamals Latein nanute, fummerlich beschränften Unter richtsmesen eingesehen, und fich begregen an ben Rath gewandt. Aber wa mußte bas von ben Feinden ftreitig gemachte und verbeerte Land querite obern, ebe man an bas Pflügen und Gaen und an bas Beftellen einer limf tigen Erndte benten kounte. Ingwischen aber batten Capito und But bauptfächlich die für ihr eigenes Werk so hochwichtige Sache nicht aus den Aluge verloren und nicht aufgebort, selbige bei Der Obrigkeit zu betreiben Nachdem fie die Sache querft mit ibren Amtebrüdern, namentlich bem 2000 manne Matthans Bell, so wie auch mit den Hauptmannern des Regiment vornehmlich mit dem bafürglühenden Jakob Sturm besprochen, machten ! (S. Febr. 1525) bem Rathe folgende nach und nach zu verwirflichende 200 schläge. Sie möchten Drei oder Bier aus bem Rathe ale "Schulberrn" & mablen, wie es ehebem auch bei ben Stiften gewesen, aber jest in einen 30 brauch gekommen, wie denn alles ibr Thun ins Arge gefallen fei. Godin möchten sie zween aus ben Predicanten zu ihnen nehmen, als die etwas Uebung in solden Dingen baben sollen und die solder Dube und Arbeit, auf Beich bes Rathes fich unterziehen mußten. Diefes Schulcollegium foll dem die Schulmeifter annehmen und beurlauben, und einem Jeden, seiner Geschiff. lichkeit, nach Besoldung geben, mit ihnen sich megen ber Schulordnung, de Lehre, der Buder so gelesen werden sollten, jederzeit vergleichen, alle Monak, sammt oder sonders, alle Schulen und Lehrer und Saufer besichtigen und eines jeden Fleiß und Unfleiß mahrnehmen. Diese so bestellte Oberbeborde sollt dann mit dem Rathe, vor allen Dingen, "Belehrhäuser" (Bolleschulen) anf richten für die Knaben und für bie Mägdlein aufe wenigk und dazu (zum Lehren) fromme gottesfürchtige Biederleut nehmen, doch so, daß bei den Anaben allein der Mann, bei den Mägdlein auch die Frau lehre. In diesen Lehrhäusern sollte man Deutsch lehren schreiben und lesen. Die vier lateinischen und ganz verfallenen Schulen wären mit gelehrten und frommen Männern zu versehen, nämlich mit vier Präceptoren und vier Helsern, welche die drei Sprachen lehren sollten und Alles was auf Gott ziehet und in menschlicher Handlung geschickt und redlich machen kann."

Die wichtige und vielleicht hindernde Frage, die Mittel betreffend, so darf man sagen: "Erstens: sind solche Schulen von den Stiften mit Recht zu begehren, sammt ihrem Unterhalte; zweitens: werden die Rlöster so bisher (lateinische) Schulen gehalten, nämlich die Prediger, Barfüßer, Wilhelmer, Augustiner und Johanniter, nicht füglich abschlagen können zu einem solchen driftlichen Werke beizutragen, zumal da fie entlaftet murden; brittens: sollten die Rarthäuser und alle Nonnenklöster dazu behülflich sein; viertens mögen die jungen Monche und Nonnen zu Handwerkern und zum Dienen abgefertigt, die alten aber gebührlich unterhalten und in eines oder zwei Klöster gethan werden. Bas dann von den Gütern, nach diesem Unterhalte übrig bleibt, soll den Schulen und dem Almosen zugewendet werden. Bas von muffigen Pfründen, die der Rath zu verleihen hat, ledig wird, foll man ebenfalls zu diesem Schulzwede verwenden. Die Pralaten sollen auch angesprochen merden um etliche Leben und Pfründen, die "Stadtmeffen," die Kriegs, und Pilger. meffen, die unnügen Roften auf den St. Lucastag und auf Fronleichnamstag, welche fur Bache inid Rleider (für die Umzüge und Darstellungen aus der Passionsgeschichte) angewendet werden, das ganze "Elendfreuz," alle ewigen Lichter in den Rirchen und Klöstern, alle Brüderschaften mit ihren "ImbBen" und Gulten sollen auf diesen driftlichen und gemeinnntlichen 3med gezogen merden."

Dieses Alles begehrten sie im Namen gemeiner Bürgerschaft, die doch vielfältig bei den "Imbsen und Gülten der Brüderschaften" betheiligt war; mit angehängter Bitte, "das Werk doch ohne Verzug zu fördern, denn eine gemeine Bürgerschaft nun schon lange auf die Schulen und Lehrhäuser verztröstet sei und man den dringenden Nupen vor Augen sehe, der aus solcher Schulenzucht folgen werde."\*)

Diese ebenso einfache als vernünftige und, für die Zeit, zureichende Ordnung, welche sowohl dem praktisch-christlichen Geiste ihrer Urheber, als dem sie so dringend unterstüßenden Aufklärungsgeiste der Straßburger Bürgergemeinde, in diesen Zeiten besonders, zur hohen Ehre gereicht, wurde, wegen der einbrechenden Unruhen des Bauernkriegs und weil der Rath, namentlich wegen der Herbeischaffung der Mittel, Alles zuerst reif werden sassen wollte,

<sup>\*)</sup> Mss. Thom. A. H. E. Tom. I. p. 291 b.

erft sieben Monate später, unter Bedio's Mitwirkung, vorläufig gum Ebil, und vier Jahre fpater gang ausgeführt. Man begnügte fich vorerft mit ber Berbefferung der icon bestehenden lateinischen Schulen, durch Befetzung beselben mit gelehrten und erangelischen Leuten und mit der Errichtung ven zwei deutiden Bolleschulen, für melde man nur mit ber größeften Schonng und auf gutlichem Wege, die Subsisteng von den geiftlichen Rorperschaften ett sonstigen flerikalen Instituten zu erhalten suchte. Denn es war ein weiser w driftlicher Grundsatz des Rathes hier ohne die dringenofte Roth, rerbunden mit dem offenbarften Rechte, feine Gigenmächtigkeit noch Gewalt zu gebrauchen, so wie er benn auch durch ein Mandat eingeschärft batte (Ende gebruat), "baß die Bürgerschaft in Rirchensachen nichts eigenmächtig vornehmen, fordern ibre Beschwerden an die Obrigfeit bringen solle, welche fich bann nater driftlichen Gebühr nach darin halten werde." Die wiedertauferische Die feiteverachtung und Stürmerei hatte fich nämlich hier und da, in den unteren Bolfeichichten, vernehmen laffen, und die Zehnten- und antere Abgabenfragen in Anregung gebracht und als die Prediger bagegen aufftanden, so wurden fie von diesen Bauernpredigern als Unerleuchtete "Fleischliche" verschriem. I

Die eigentliche Bürgerschaft, welche von einem leitenden Ausschusse werteten wurde, verbielt sich zwar im Ganzen viel ruhiger, meinte aber, der Raspebe viel zu langsam voran, und fahre mit den Ueberresten der altgläubigen Partei und ihren erfannten und verlassenen Wißbräuchen, viel zu furchten und zu sänberlich und sah mit Frenden, daß man während der Fastenzeit wegescheut aufing, öffentlich Fleisch auszuhauen.

Weil nun das Rathsmandat sie aufforderte, ihre Begehren und B schwerden an ten Rath zu bringen, begehrten fle (29. März 1525) in eine gemeinsamen Supplik die Abschaffung der Meffen, welche nicht allein Rugen, fondern gegen Gottes Wort und ein Gräuel feien, die Wegräumung 🚾 noch bestehenden ärgerlichsten "Gögen", besjenigen im Minster, vor welche Landleute und sonst Widerspenftige, besonders mahrend der Predigt, ihre 5 verenz machen, des filbernen Gögen hinter dem Altare, um ihn in den Armer ftod zu legen, des Gögen im Eingang des Münsters, dem man noch tim ein "Gerenibs" gemacht, des "Delberggespenstes," wo man jest mehr fonft am Tage Lichter brenne. "In Summa die Burgerschaft fieht und guiff. daß alle Gögen ärgerlich sind in allen Kirchen, nicht sowohl den vollfommnen Christen, als den Schwachen und denen die das Wort mit nicht angenommen haben." — Ferner dringen fie auf Abstellung ter richt Feiertage und besonders des "großen Läutens" an denselben, welches be Starfen im Glauben zum Leidnesen und den Schwachen und Widerspenstigen zur Anreizung, mehr als sonst geschieht. Wer an diesen Tagen muffig gehen wolle, moge es thun, fie aber wüßten, daß ein Zag dem anderen gleich sei.

<sup>\*)</sup> Gerbellius Schwebelio, 13. Febr. 1525. Cent. p. 101.

Auch in der Ginschränkung und Bestrafung der Laster hatten sie schon oft mehr evangelische Ordnung und Strenge begehrt. Sie begehrten wiederum, daß, wenn man die huren und "Sponftrerinnen" nicht abschaffen könne, daß man fie doch au ihren Ort banne, damit fie nicht so frech in Wirthshäusern und fonft berum spazieren, zum großen Aergerniß von Jedermann, besonders der armen Jugend. Desgleichen soll das öffentliche Spielen, Zusaufen und Schwören verboten werden. — Die hartnäckige Beigerung, welche die Nonnen zu St. Nicolai in Undis, dem Begehren der Bruder Burm von Geidertheim entgegensetten, ihre Schwester zu seben und zu sprechen und fich zu versichern, ob dieselbe denn wirklich dem Evangelium so zuwider, wie die Vorsteberin vorgab, hatte einen großen Unwillen erregt und die Bürgerschaft begehrte daher auch: daß man die gottlose Tyrannei einiger Nonnen brechen und verschaffen solle, daß in allen Rlöstern gepredigt wurde, sie zuhöreten und die so fich bekehren wollten, nicht gehindert würden. Man zwinge doch Diejenigen, welche nicht wollen zu den "fleben Gezeiten," warum follte man fle nicht auch zu Gottes Wort zwingen. Neue Pfarreien folle, man in den Klöstern nicht errichten, sondern die Gefälle auf Förderung der Lehrhauser und Schulen verwenden, von denen sie gehört, daß man sie in Angriff genommen. Wollen die Priefter fich in Allem diefem ftranben, so solle man fie, wie zwar schon hundert Mal geschehen, nochmals zum öffentlichen Gespräche fordern, wo man ihnen, wie foldes bereits in etlichen Städten geschehen, ihr unevangelisches Gögenwesen darthun werde."\*)

Auf dieses Begehren, das auf nichts weniger hinauslief, als auf officielle Abschaffung des Papstthums und Ginführung der Reformation und evangelischer Ordnung, "damit man in dem Gußteige der Lauterkeit Oftern halten moge," ließ der Magistrat, auch noch durch eine besondere Gingabe der Burger auf dem Rosmarkt dazu aufgefordert (1. April 1525), zuerst die Frauenbaufer abstellen bis auf zwei, die man an entlegene Orte verwieß, und beschied sodann alle anwesenden Priefter, aus Klöstern und Pfarreien, auf Die Pfalz (4. Aptil 1525) und bedeutete ihnen: keine lateinische Messe mehr öffentlich zu fingen, ausgenommen je eine, in den vier Hauptstiften, und den unchriftlichen Scandal der in der Charwoche mit Palmschießen, Palmesel, Auswaschen, Chrysamweiben, bolgernen Herrgott in's Grab legen in. f. w. statt zu finden pflegte, zu unterlaffen. Auf die Remonstration des Bischofs aber: nichts dergleichen vorzunehmen noch zu verhindern, antwortete er mit einer an Entruftung granzenden Entschiedenheit: "Benn Prediger und Magi-Arat einer Stadt Straßburg irreten, so möge er das, wie man hundertmal begehrt, öffentlich mit der Schrift und hellen Gründen beweisen." Die öffentliche Meinung war aufgeregter als je, durch den gewaltigen Sturm des Land-

<sup>\*)</sup> Der Bürgerschaft Ausschutz Supplication um Abstellung bes Papsthumbs übergeben Quarta post Lactare An. 1525. Mss. Thom. A. H. E. T. I.

polfs ber immer naber und ledenflicher von dem Bodenfee ber braufte. Ru zeigte fich baber auch nachgiebiger, um bie Einwohnerschaft und bas Bel in ben Berrichaften bei gutem Willen zu erhalten. Die Strafburger Bogin Baflenbeim batte durch Fabian von Eschnau einen evangelischen Prediger begebrt (10. Dec. 1524) und ihn in der Berfon Andreas Rellers (Cellarius), des jungit aus dem öfterreichischen Rothenburg vertriebenen Predigers mit einstweiligen Belfers jum Alten St. Peter, erhalten. Die Stadt Bischweier mar durch Ammeister Aniebs, den Vormund des Herrn dieses Ortes, mit dem trefflichen Stragburger Gervasius Schuler (Scholasticus), dem nacht rigen Reformatoren von Memmingen, zu großem Danke ber Burger bafelbft, versehen morden. \*) In Schlettstadt, dem vortrefflichen Schus- und hume nitatesite, wollte zwar der von dem österreichischen Regierungefite Ensishein in Aurdit gebaltene Rath, die evangelische Predigt Dr. Phrogio's (Seider itidere) eingestellt wiffen; aber dieser reichte, durch die Bürgerschaft ermutbigt, eine Borftellung ein (25. Jan. 1525), worin er fich erbot, Alles abstellen 3 wollen, mas in Gottes Wort keinen Grund habe. Er las hierauf die Die in teutscher Sprace. Die Besieger der Bauern und die öfterreichische fem schaft baben aber, bald darauf, die Keime des Erangeliums in dieser Stadt grundlich zertreten. Der Freiberr von Morepurg, faiserlicher Landpfleger in Sagenau, batte zwar (Ente Dec. 1524) Befehl gegeben, alle Prediger, in den unter ibm ftebenden Reichedörfern, vor ihn und sein Gericht zu ftellen und hielt ftrenges Regiment gegen jede Regerei. Nichtsbestoweniger folgt Capito der Ginladung des fleinen Baufleine, meldes der Schullehrer bilepad qu Bagenan felbst gesammelt und unterrichtet batte, und reichte in Dieser seine Baterstadt ben erangelisch Gesinnten, zur Befestigung ihres Glaubens, an Palmionntage (9. April 1525), das Abendmahl unter beiderlei Gefall. Acht Tage nachher taufte er daselbst das Cohnlein des nachber zu Strafbug fo rübmlich für die Reformation thätigen Buchdruckers, Bendelin Riebel, mit gab ibm ben bedeutungsvollen Namen Josias. Die Zeiten maren bedeuflich der politische himmel furchtbar dufter geworden. Die Rauch- und Flammen zeichen bes Bauernaufstandes längs des Basganes, batten die herrn in Schreden und in Rathlofigfeit verfest, so daß fie felbft in Sagenau, dem Regie rungesige, nicht mehr magten, die vorige inquisitorische Strenge zu handhaben

## Zwölftes Capitel.

Capito, Buber und Jell und die Stadt Strafburg, bei den Banern in Alters.

Es ist nie ein, wenn auch noch so heiliges und berechtigtes, Lebens- und Verjüngungsprincip in die Menscheit geworfen worden, ohne entstellt und

<sup>\*)</sup> Siehe tie, nach Form und Jubalt, treffliche Monographie: Efizzen aus Ger vas. Schulers Leben und Wirken, von Gulmann, reform. Pfarrer in Bisch weiler. Straft. 1835.

mißbraucht, und deswegen von den Gegnern deffelben verläumdet worden zu sein. Es ift dem Christenthume so ergangen, warum hatte es der Reformation nicht eben so ergeben sollen? Der Bauernkrieg war das Medusenhaupt, welches die Begner der Reformation den Fürsten vorhielten, welche dieselbe begünstigen ober doch wenigstens dulben wollten; der Bauernfrieg wurde, unter Anderem, mißbraucht zum Beweise, daß die Reformation ein politisch-revolutionäres Princip und die Berneinung aller Autorität und jeglicher Ordnung sei. Man weiß aber wohl, daß solche Bolksaufstände in Deutschland, Frankreich und den Riederlanden und anderen Gegenden Europa's stattgefunden, lange vor der großen Bewegung im sechzehnten Jahrhundert, und daß die muthwillig und schnode zertretenen Menschenrechte, die unvertilgbar in das Menschenherz Schrankenlose Willfür und Ungeschrieben find, daran Schuld waren. menschlichkeit der Herrn führt immer, wenn eine gunftige Gelegenheit fich darbietet, zu solchen Ausbrüchen, und der Mensch, den man zum Thiere hat werden laffen oder zu solchem hat machen wollen, bricht dann mit eben so schrankenloser Rache hervor. Die bekannten zwölf Artikel der Bauern in Thuringen und Schwaben, waren, selbst für jene Zeiten, nicht so unbillig und liefen in der fürzesten Frist durch gang Deutschland. Der verächtliche und spottende Widerstand, ja der Hohn, den man ihnen, an vielen Orten, von Seiten der taufend und aber taufend kleinen weltlichen Dynasten und geistlichen Berrschaften entgegensetzte, erbitterte Die Gemuther um so mehr, da man ihnen auch die Predigt des Evangeliums versagte oder verkummerte. Der wiedertäuferische Predigt- und Sectenfanatismus, der sich das Volk zum Werkzeuge ausersehen, füllte das Herz "des armen Mannes" mit jenem Groll, den auch bei den besseren Gemuthern ein Blick in das Elend hervorbringt, in welchem man bisher in bewußtloser Dumpsheit geschmachtet hat.

Selbst der Fürsten- und Autoritäts-Diener Erasmus meint, daß dieses Elend der Bauern unbeschreiblich gewesen und daß die Nemesis, nicht unverschuldet, die Herrn mit Blut und Flammen beimgesucht. Bon bem Begau und den oberen Landen her war der Sturm losgebrochen und hatte, wie ein Baldbrand, mit solcher grauenhaften Schnelligkeit um fich gegriffen, daß die meisten Fürsten und Herrschaften, befonders Diejenigen, welche im Vertrauen auf das Regensburger Bündniß vor einigen Monaten offen triumphirten: "man werde in Rurze dem Regerwesen und seiner Predigt den Garaus machen und Die Beförderer durch Meister Profosen bekehren", vor Bestürzung und Rathlofigfeit alle Besinnung verloren. "Alles ist bei uns voller Aufruhr, denn allenthalben sind Bauernhaufen aufgestanden, haben sich zusammengerottet und die, welche zuerft nur die freie Predigt des Wortes begehrt, fordern nun auch Erleichterung von der Tyrannei, welche überall schrecklich mitgenommen wird. Der Bischof von Speier hat sich durch die Flucht gerettet," so fährt Capito (30. April) an Blaurer fort, "und der Churfürst von der Pfalz setzt sein einziges Vertrauen auf die Festigkeit des Heidelberger Schlosses. Aber

das Bolt von Speier bat dem Bischofe Bedingungen vergelegt, Die er fom lich wird verweigern können: unter Anderem, daß er den Bischofftab nieber legen und als weltlicher Fürft regieren folle, fo murben fie ihm dann geme geborchen, die geiftliche Tyrannei murden fie nicht mehr bulben. die Sache, Angesichts des ganzen Beerhaufens, verhandelt worden. Anten Engelbrecht, der ehemalige Beibbischof, ift ehrenvoll von hier zurudberufen morden, aber ich zweifle febr, ob der schmächliche und fieberfranke Mann in diesem Sturme Etwas nugen werde. Sie greifen nur die geiftlichen herren an, plundern aber die Klöfter, und bie Erummer verbrauchen fie zu Privat zwecken. Sie haben die meiften Stadte und einige Burgen inne. Die Bapiften find in einer unglanblichen Angft und die "Angefichte- und Beltbiener" in keinem geringeren Schreden. Die Reichen vergeben vor Fnrcht für iber Schäße und selbst mir, in unserer festen Stadt, leben nicht gang obne Beforg Bir Prediger aber, ftarf in dem Herrn, fabren nichtedeftoweniger auf der Bahn der freien Predigt des Wortes fort und es find nur noch wenige Heberrefte des außerlichen Antichrifts bier zu seben."\*)

In der Fastenzeit batte fich bas Lauffener langs dem Basgau, von Statt qu Stadt und von Dorf zu Dorf verbreitet und in der Charmoche mar bet Landvolf in allen Theilen der bischöflichen und sonstigen geiftlichen Berricht ten des unteren Elfaffes in völligem Aufstand und zog, in hellen Banks, feinen beiden Sauptführern, Ziegler und Erasmus Gerber, in's Sauptlager 3 Sie hatten auch an die Gartner in Straßburg geschrieben, zu ihnen zu trete und zwar nicht gang ohne Erfolg. Sie hatten einen Ausschuß, als ofer "Mitregenten des Bauernbaufens" gebildet, der alle Dinge zur Bestätigung im "Ring": in der Volksversamnilung vortrug. Keiner durfte obne Biff Alle Priefter Die man feindlich gefinnt wußte und beren mit habhaft werden konnte, wurden gefangen genommen. Am Oftersonnief (16. April) war das Lager diefes über dreitausend Mann ftarken unter dischen Saufens, bei dem Strafburgischen und bereits mit einem evangelische Prediger versebenen Dorlisheim. "Nach der Predigt find sie zusammen kommen und haben die Artikel, so die schmäbischen Banern hatten ausgehm laffen, verhandelt und angenommen, und haben auch den Brediger gebeits dieselben dem Volke vorzulesen: worin sich aber dieser nicht einlassen wollen Da kam plöglich die Nachricht: ber Hofmeister des Bischofs habe zwei pt digende Priefter und einen Bürger von Straßburg, mit Gemalt, gefange nach Dachstein geführt. Es gab eine Unrube, man bielt "Gemeinde", und fet obiges neue Regiment ein. Es fam Nachricht von neuem Zuzug aus der Umgegend und es ward mit aufgehobener Sand durch das "Mehr" entschieden, aeaen die nabe und stattliche Benedictiner-Abtei Altorf zu zieben. seche Ubr Abende nahmen die Banern, vierhundert Mann fark, Die großen

<sup>\*)</sup> Capito A. Blaurero. 30, April 1525. Mss. Turic. Coll. Siml.

secht auf. Daß unter solchen Umständen sein Widerstand möglich war, daß Keller und Borrathskammer der reichen Abtei geöffnet werden mußten, versecht sich wohl von selbst. Hier beschlossen sie zu bleiben und sich durch sermen Zuzug zu stärken.\*) Der Abt entkam mit genauer Noth nach Dachstein. Ben den Bauern wurden Einrichtungen "mit Küchen- und Kellermeister und Kollmeister getroffen", als ob sie ein Jahr lang da bleiben wollten. Sie beschlossen bei einander zu bleiben bis sie, auf Grund der Artisel, mit ihren Herrichten "vertragen" sein würden, und die Aebte und Pfaffen aus Klöstern und sonst her, die nicht aufhören ihre Predicanten als Retzer zu verschreien und zu verschreien den Disputation in ihrem Hauptquartiere und mit angehängter Drohung: de Klöster heimzusuchen, welche nicht erscheinen würden.\*\*)

Die Stadt Straßburg und ihre Prediger faben auf der einen Seite Die Grechtigkeit mancher Forderungen, aber auch die Ungebühr der Art und Beife ein, wie man sie zu erzwingen suchte und die Gefahr, die aus dem Ganpfür Stadt und Land und für das Evangelium und für die armen Leute ther entspringen mußte. Es war ein großes Glud, daß, in diesem Jahre Monders, ein ebenso bürgerthümliches als festes und besonnenes Regiment, Mangelegenheiten einer Stadt leitete, wo die Bürgerschaft in der Rähe und binahe täglichen Perührung dieses allgemeinen Brandes bei gutem Willen guter Ordnung gehalten werden mußte, ohne daß man der Billigkeit menschlichkeit Etwas vergab oder durch Harte gegen die, fich wenigstens magelisch nennenden, Bauern und ihre Genossen, das Feuer im eigenen Sause Mote. Das Zutrauen, vermöge dessen die Bauernschaft die Vermittlung bulfe der evangelisch gewordenen Stadt und ihrer Prediger in einer mit Pielen unreinen Elementen gemischten Sache anrief, war eine sehr läftige fogar gefährliche Ehre und Anmuthung. Aber Manner wie Nicolaus Mes, Martin Herlin und Andere dachten viel zu hochherzig und edel, als te nicht durch ihre Dagwischenkunft und Gesandtschaften, auf beiden Hinnfern, das Unmögliche gethan, um Herrschaften und Unterthanen durch Thiblige der Billigkeit und Menschlichkeit, wo möglich, von dem Neußersten Mazuhalten: zumal da die Bauern im Elsasse, auf gar Niemand anders Auch war unter diesen noch keine blutige Gewaltthat vorgefallen. Prediger hatten, gleich im Anfange der Bewegung, ein Jeder insbesonnach der ihm verliehenen Gnade, und alle insgesammt Diejenigen abgewidet, bei denen es ihnen möglich war, alle aber flehentlich ermahnt und Milen, um Gotteswillen: im Evangelio allein der Seelen Heil und nichts Miches zu suchen und stiller, friedsamer und geduldiger als vorhin sich nicht

<sup>4) 6.</sup> Zagebuch, Fol. 24. Mss. Arg.

<sup>\*\*)</sup> Sagebuch. No. 15. Fol. 24.

allein gegen die Obrigkeit, sondern gegen Jedermann zu erzeigen. "hätte der gemein, arm Mann," so bezeugen sie, "die Hälfte unserer Ermahnungen und ernstlichen Berwarnungen angenommen, die wir mündlich und schriftlich gethan haben, so ist kein Zweifel, daß diese schwere Last ihnen nie auf den hals gefallen wäre."\*)

Am Oftermontage überbrachte ein Bote zwei Briefe der Bauern aus Altec, den einen an den Rath: worin sie ihn um Husse und Vermittlung bitten, des ihnen auch dasjenige christliche Regiment und Evangelinm werde, das bereits is der Stadt aufgerichtet ist; den anderen: "An die christlichen Brüder und Prodicanten zu Straßburg allen zu handen, unseren geliehten Brüdern Gnad und Fried in Christo Jesu unserm Herrn. Amen. — Hochverständige in Christo, wir bitten euch, um christlicher Pflicht und brüderlicher Liebe willen, wollet und, Angesichts dieses Boten, einen christlichen Trost und Beistand thun, zu rersechten das Wort Gottes vor den einreißenden zuckenden Wölfen, die wir dei und Retzerei schelten, und Solches, mit unseren christlichen Brüdern, die wir bei und haben, zu unterweisen und die armen, dieses Wortes Durstigen zu stäcken in einem rechten christlichen Frieden. Solches, hossen wir, soll uns von end widersahren. Hiemit sehd Gott besohlen.

Gegeben zu Altorf, in der Versammlung der driftlichen Brüder, as Montag nach Oftern, Anno 1525.

Erasmus Gerber von Molsheim, mitsammt allen driftlichen Regenten dieser Bersammlung und ganzen Gemein, jegund legerhaftig zu Alteri". In der Nachschrift: "und bitten euch, daß ihr Morgen wollet im (schriftlichen) Bescheid oder in Person erscheinen, um acht Uhr." — "Hierauf," so berichtet Capito meiter, "hatten, vorab Etliche von uns, gern schriftlich geantwortet w die verderbliche Irrung abgelehnt, mir besorgten aber, zum Theil, daß de Sache nur schwieriger murde und weiter um sich griffe. Deghalb wir anfangs nicht geschrieben, damit wir desto fruchtbarer mit den armen Leuten handen und sie von ihrem ungegründeten Vorhaben abwenden und stillen möchten." Sie entschlossen fich daber, es personlich zu magen und erhielten, megen ber Gefahr ihrer Personen halb, nur mit Dube von dem Rathe die Erlaubus Die Gesandten des Rathes, Martin Herlin und Ott Friedrich, der Landwogt von Hagenau selber und einige Abgeordnete des Domftifts, maren bemits schon in Dorlisbeim, um mit den Bauern zu handeln: aber diese ließen, mit bestimmter Zurndweisung der bisberigen Teinde des Evangeliums, nur bie Straßburger Befandten zu (17. April). Diese baten nun flebentlich jene, durch solde Burudweisung Entrufteten, doch nur noch ein wenig zu verharm, während sie alles bei den tollen Leuten thun wollten, damit es zu einer & meinschaftlichen Verhandlung, zwischen ihnen und dem Ausschusse, tommen moge. Aber fie brachten den in der Comthurei zu Dorlisheim in unbeim

<sup>\*)</sup> Dr. Capito's u. f. w. mahrhaftige Berantwortung. s. l. A. 72.

lichem Zornmuthe Harrenden, nichts als eine Abschrift der zwölf Artikel der schwäbischen Bauernschaft und die Nachricht zurück, daß die "vom hellen Haufen, dem Rathe zu Straßburg und den Predigern geschrieben und letztere zu erscheinen gebeten hätten."

Am Dienstage, Morgens (18. April), kamen Capito, Buser und Matthäus Zell, nach einem schnellen und ermüdenden Morgenritte an, stiegen in der Comthurei ab, überreichten den Straßburger Gesandten ein Rathsschreiben, und besprachen sich mit dem Landvogte und den Stiftsherren: ob sie es für gut ansähen, mit den Bauern zu handeln, und "wie man die Sachen zum Besten kehren möchte."

Mit beiderseitiger Verwilligung und während der Landvogt und die Stiftsherren sich nach Dachstein zurückzogen, famen die Straßburger Gefandten mit den Predigern, bewegten Herzens, zu der eine Biertelmeile entfernten Abtei, wo sie mit Jubel und Waffengeklirr des "driftlichen" Saufens und Nach der ersten Begrüßung von deffen "Regenten", empfangen wurden. wurde die Trommel zum Versammlungszeichen gerührt, der "Ring" wurde gebildet, den alsbald über zweitausend auf die verschiedenartigste Weise bewaffnete und bekleidete Reugierige und fanatisirte Menschen, Ropf an Ropf, gedrängt umftanden, und wild aufschrieen, als man einige Priester und Monche in denselben brachte, die man den Predicanten gegenüberstellte, mit Der Mahnung: jett sollten sie beweisen "mit der Geschrift!" so schrie es aus tausend Rehlen, daß die Prediger Reger waren! Aber das unwürdige und robe Spectakelftud murde ihnen plöglich und unerwartet verdorben, als die drei Prediger erklärten, zu disputiren sei hier weder Zeit noch Ort, und die evangelische und beilige Wahrheit begehre gang andere Umgebung und Berfaffung.

Darauf hob Capito an: allerdings sei das Evangelium das höchste Gut im himmel und auf Erden, und wenn sie solches suchten und nach demfelben leben wollten, und man es ihnen nicht gestatten wollte, so müßten sie Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das Evangelium aber lehre in allen übrigen Studen Gehorfam und Dulden und Lieben, felbst auch die Feinde. Hier sehe er aber ein gang Anderes. wielen herzlichen, erusten und eindringlichen Worten mahnte er fie auf's Flebentlichste ab von diesem Beginnen. Er beschwor heimzukehren und durch wenige Berftandige, einen Bertrag des Rechts und der Billigkeit anzubahnen, zu dem gar manche Herren und auch der Landvogt feiner taiferl. Majeftat bereit seien, und wozu auch die Herren von Stragburg aus allen Rräften behülflich sein wollten. Bell und Buger sprachen zu der zum Theil verblufft, jum Theil schon mit unwilligen Mienen zuhörenden Menge, in demfelben Sinne. Bie die Brüder nicht auf dem Wege Chrifti, sondern der Gewalt und Empörung seien, der nur zur Schmähung des Evangeliums und zu ihrem eigenen Berderben führen könne. Man solle doch die vorgeschlagenen Bertragsmittel annehmen, die nicht unbillig wären, und nicht auf den einmal gemachten Artifeln bestehen. Alles um Gottes und Jesu Christi willen! "Als wir aber verstunden, weß Fürnehmens etliche Hauptleute waren, und wie sich unterdessen der Haufe je mehr und mehr verstärste, sind wir, mit der Herrschaft Wissen und Willen, abgeschieden, und vielleicht nicht kleine Ursache gewesen, daß Viele, wie sich nachher erzeigte, ab und heim gezogen sind. Unterwegs aber bedachten wir, daß unsere Handlung', des Wortes halber, erustlicher sehn sollte. Denn bisher hatten wir aus obrigkeitlichem Besehl allein gehandelt, auf's Freundlichste und Vittlichste."

Sie stiegen daher, zwei Stunden vor Straßburg, in dem Dorfe Entheim, wahrscheinlich bei dem evangelischen Geistlichen sab, und Capito richtete in seinem und seiner Begleiter Namen folgendes merkwürdige, ihr ganzes Berhältniß zu der Bewegung bezeichnende Schreiben an "Erasmus Gerber und die Regenten der Versammlung zu Altorf":

"Gnade und Friede von Gott dem Bater und unserm Beren Jesu Christi! Die Gefährlichfeit des Handels und die Begierde zu euerer Boblfahrt, hat uns verursacht, ench unterwegs zu schreiben, und bitten euch, bas ihr solches Schreiben mit gleichem Ernst verlesen wollen, denn wir je getren und geflissen sind, dem gemeinen Mann zu helfen, und ihn von feiner Beschwerde zu erleichtern: wie wir denn auch jest bei Jedermann bekannt, und erstlich unser Leib und Leben in Gefahr begeben haben. Und ist das unser Meinung: Wir haben den ganzen Sandel boch bedacht, und nach allen seinen Umftanden ermessen, und konnen nicht finden, daß ihr mit Gott und euerem Nugen, Herrn Martin Herlins und Junfer Bernhard Ottfriedrichs (Bermittlunge-) Vorschlag zurudweisen, und fernerhin in so großer Zahl zusammenbleiben wollet. Aus folgenden Ursachen: Je größer ber Haufen wird, defto eber geht der Proviant auf, und desto eber wird Zertrennung und Zwietracht eintreten. Merket euch: kein großer Saufe kann vereinigt bleiben, wenn man still an einem Orte liegt, besonders wenn darnach die armen Gesellen besselben keine Aetzung in den Klöstern finden, und ihre Nahrung mit ihrem Geld bezahlen muffen, wie es denn mit der Zeit geschehen mußte, fintemal Die zwölf Artifel nicht in so turger Zeit verhandelt werden können, wie wir Etlichen ron ench angezeigt haben. Sodann sollte euch das Schicksal der schwähischen Bersammlungen bewegen, da es ihnen zu großem Ungemach gereicht, daß sie so zahlreich beisammen gewesen sind. Zum Vierten ist wohl zu bedenken, wie Niemand, der einen wichtigen Handel, ohne chehafte Ursache, anderer Leute Gunft und guten Willen verscherzt, wie ihr, scheint's, gethan halt-Denn unser gnädiger herr ber Landvogt, und auch Graf Bernhard von Eberstein in driftlicher Handlung boch gerühmt werden, und haben fich in vielen Sachen und an manchen Orten geneigt bewiesen, das Gotteswort und der Armen Rug zu fordern. Denn, lieben Bruder, es ift nicht zu hoffen, daß ihr bei einander seyn und fürkommen könnet, ohne daß man erfahre, wie ihr

geschickt sevet. Ihr wisset serner, daß eine Stadt Straßburg viel auf den Handel gewagt hat, und sich unablässig bemüht, alle Sachen zum Besten zu lenten, deren guten Willen und Freundschaft ihr nicht verscherzen solltet. Auch werdet ihr nicht leicht zwei geschicktere und getreuere Ränner sinden, als Martin Herlin und Junker Bernhard Ottsriedrich, welchen die Sache am Herzen liegt und die wohl so gut und besser eine bequeme Vermittlung sinden mögen, als irgend einer vom ganzen Hausen. Ihr habt auch nicht zu bessorgen, daß man euch mit der Sache zu lange ausziehen werde, da euch zugessagt worden ist, auf das bäldeste zu verhandeln und die Widerpart zu eitiren sammt dem Ausschusse. Was euch gemeldete Herrn nicht zusagen würden, wenn sie es nicht leisten könnten.

"Endlich ift nicht zu beforgen, daß die anderen Herrschaften den Gesandten einer Stadt Straßburg befohlen hätten, eine Zusage zu thun und Sicherung zu versprechen, ohne daß sie im Sinne hätten es zu halten: denn die Stadt Straßburg ist also bekannt, daß sie solche Treulosigkeit nicht ungeracht wurde hingeben laffen. Bisher haben wir zeitliche (weltliche) Ursache angezeigt, nun wollen wir fürder beschreiben mas die Schrift vom Sandel anzeigt, und sagen: daß es der Schrift nach ein unevangelisch Stück ist, sich einem solchen Borschlage zu widersetzen, denn das zeigt an, daß ihr Niemanden trauen wollt, oder daß ihr das Zeitliche mehr suchet als das Ewige, was wider das Erangelium ift; denn wo wir Christen sein wollen, sollen wir und selbst verläugnen: wie können wir demnach das Unsere mit solchem Aufruhr suchen. Es ist auch gefährlich Etwas ohne Schrift und Exempel aus derselbigen zu thun: nun haben wir aber nirgends in der Schrift, daß es zur Ehre Gottes gereicht hatte, wenn die Gemeinde, auch wider eine unbillige Obrigseit, gerne Mord hat. Es kann nicht fehlen, daß, wer die Gottseligseit ihm selber zum Gewinn machen will, wider Gott handle und einen verbotenen Gewinn hat, und wenn ihr unter dem Schirme des Evangeliums wolltet das Eure suchen, so murdet ihr Gewinn suchen gegen Gott. Bott ftraft und keinen Sieg dazu geben will (Jos. VII). Zulegt, lieben Brüder, wissen wir, daß viele sind, welche ihre Hoffnung nicht auf Gott, sondern auf die Menge segen. Da will Gott die Ehre haben und verbietet uns Glanbigen auf zeitliche Macht uns zu verlassen (Zerem. II). Welches Gott in der That hat angezeigt. Denn er hat den Kindern Ifrael geboten zu streiten wider Benjamin, die eine Strafe verdient hatten, und es waren die Rinder Ifrael eilf Geschlechter und in großer Anzahl. Weil sie sich aber auf die Menge des Bolfes und auf ihre Stärke verließen, hat Gott verhängt, daß die ungerechten Benjaminiten, deren 26,000 waren, die 40,000 Kinder Ifrael erschlagen haben. So hoch mißfällt es Gott, wenn man gottselig sein will und fich doch auf zeitliche Gulfe verläßt. Darum, lieben Bruder, bitten wir euch, daß ihr unseren Befehl ausehen wollet. Wir find Christen, wir follen Frieden suchen, wir sollen die Ghre Gottes begehren und nicht das Unsere. Denn

ŀ

Gott will in diesem Handel allein angesehen seyn. Wollet ansehen, was für Schaden folgen wird, wo ihr nicht bei der bloßen Wahrheit bestehet. Wollet daher unser getreu, freundlich Schreiben gleicher Meinung verstehen, denn wir euere Wohlfahrt und euern Schuß höchlich begehren, so fern es mit Gott seyn möchte. Die Gnade Gottes sey mit euch, welche euch erleuchten wolle, auf daß ihr fürnehmet die Mittel des Friedens, nach Vermögen christlicher Ordnung. Gegeben zu Ensheim in der Eile.

Euere willige Wolfg. Capito, Matthaus Zell, Martin Buter."\*)

Dieses Schreiben, welches nicht ernster, christlicher und praktischer sein könnte, und das wir als die beste Apologie gegen alle nachherigen Anklagen wegen Begünstigung des Aufruhres, ganz hier eingerückt haben, schickten fie wahrscheinlich mit einem sie geleitenden Boten an den Pfarrer Andreas Preunlin von Dorlisbeim, welcher daffelbe den Häuptern zu Altorf, zur Stunde, überbrachte und, wie ihm die Prediger hatten anempfehlen laffen, die nur furz angeregten Historien von bosem Ausgange solches gewaltsamen Beginnens, eines Weiteren, und so trefflich vor den Anführern und bei dem Bolke ausgelegt, daß er wohl den ganzen Saufen bewegt hatte, abzuziehen, wo nicht die Hauptleute mit allerlei "Geschicklichkeit" ihn abgewendet hatten. "Denn fle gaben vor, wie Diejenigen unter Hanauischer Herrschaft noch keine Zusage zu Vertrag und Sicherheit empfangen hätten, und der Haufe möchte daher noch einen oder zwei Tage bleiben, bis diese auch möchten beimziehen, damit fle nicht auf die Fleischbank geliefert würden. Doch sind nach vielfältigen, schriftlich von den drei Predigern an Preunlin und andere bei dem Haufen Anwesende wiederholten Bitten und Ermahnungen und nach emfigen Berhandlungen der Gefandten von Stragburg, die Leute diefer letteren bertschaft abgezogen. \*\*) Des anderen Tages (19. April) aber meldete der kaiserl. Landvogt \*\*\*), durch ein zu Dachstein gegebenes Rundschreiben an die Untervögte, daß er sich im Namen des Raisers an Pfalz, Zweibruden und Baden gewendet, um Gewalthülfe und daß auch sie gerüstet senn sollten, wenn es zu thätlicher Handlung kame. Da jene hohen Herrn aber ihr eigenes Haus zu hüten hatten, so wandte man sich an den wälschen Lotharinger, Herzog Anton, der das henkeramt übernahm. Die Stadt Stragburg konnte und wollte ihre Hand nicht dazu bieten, zumal da sie sah, daß man die armen aufgehetzten und immer toller werdenden Leute, jetzt nur, durch allerlei treulose Rünste, hinzuhalten und durch Aufreizung in Blut und Brand zu sturzen und noch schuldiger zu machen suchte, als sie bereits schowwaren, um fie an dem Tage, da man gerüftet, und sie berrits uneinig und rathlos sein wurden,

<sup>\*)</sup> Mss. Argent. Archiv. Varia. No. 78.

<sup>\*\*)</sup> S. Capito's, Bell's u. s. w. Berantwortung gegen ein Berzicht.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Hans Jacob, Freiherr zu Morsperg n. Reffort, Rom. Kaist. Maj. Landvogt im unteren Elsaß an Statthalter, Regenten und Rathe im oberen Elsaß. Arch. Colin. Mss.

wit überlegener Kriegsmacht zu überfallen. Wie es denn auch, einen Monat stier, im Mai, an einem Samstag-Abende auf den Feldern von Scherweiler wie bei Schlettstadt geschah (20. Mai 1525), wo sie den Todesstoß erzielten, und wo, so wie durch die verrätherische Hinmordung in Zabern, ihr swelhafter Uebermuth und ihre gerechten Forderungen, auf beinahe dreihunzent Jahre hinaus, in ihrem eigenen Blute erstickt wurden. Die Rache der keinen und großen Dynasten und namentlich der bischöslichen Herrschaften, welche noch einige Tage vorher gezittert und gebebt hatten, kannte nach dem Giege kein Maß und kein Ziel, zumal da, um Leben und Habe durch schnwide kagebereien zu retten, der giftige Verrath nun auch noch, in den Eingeweiden der Entronnenen selber wüthete.

Auch der evangelische Prediger Preunlin wurde, nach Capito's Ausduck, "durch den Strick der Turannen, dem Herrn geweihet." Etadtetag zu Hagenau (29. Mai), angesichts der noch blut- und rachedur-Men Sieger, war es die Stadt Straßburg allein, welche die Stimme der Imschlichkeit, der Mäßigung und des Muthes erhob und darauf antrug: m billiges Einsehen zu haben in die Lage des gemeinen Mannes, für Ehuldner und Giltpflichtige eine erträgliche Landesgerichtsordnung aufzuien, damit die Armen nicht durch das kaiserl. Kammergericht gänzlich Dieser feste und billige Sinn mar es, der ihre Berunde gerichtet würden. Mene vielfach erregte Bürgerschaft, in diesen kritischen Tagen in Pflicht und Nachdem der Rath Dounng erhielt und vor großem Unheil bewahrte. meisterhaft verfaßte und, wahrscheinlich, aus Capito's Zeder geflossene demahnung auf den Zünften verlesen (22. April), ihnen väterlich und ernst wechalten, wie sie Gehorsam gelobt und Treue, und wie er, der Magistrat, billigen Forderungen der Bürgerschaft nachgekommen, jeder Gemeinde der evangelischen Prediger ihres Gefallens gewährt, ärgerliche Mißbräuche beeftellt, die geistlichen Körperschaften zum Bürgereide und Uebernahme Argerlicher Lasten gebracht, wie dann trot dem Eide "anheim zu bleiben". Eibiesen Eid gebrochen und Andere bose Worte ausgestoßen, die auf Berge-Willigung von Rlöftern und Stiften lauten, die sich in der Stadt Eid und Edut begeben und der Bürgerschaft sich anvertraut; nachdem sie einen, am wigen Tage, trot aller obrigfeitlichen Dazwischenkunft geschehenen lieber-Meines Weintransports aus dem Rarthäuser Rloster in die Stadt, auf 🌬 "schmerzlichste" gerügt, so beißt es in dieser Ansprache ferner: "So denn digleichen Gigenmächtigkeiten und schädlicher Ungehorsam vor Augen liegt, der nicht allein wider Gottes Gebot und das heil. Erangelinm, sondern auch wher alle driftliche Ordnung und gute Polizei ift, und wenn man Ginfefens gespart batte, nichts baraus entsteben mußte, als gangliche Berruttung Jes ehrlichen Ruhmes und Rufes", so Stragburg durch Gottes Gnade iller gehabt, daburch auch wir. Guere Borgesetten (unter folden Umlinden), unser richterlich Amt nicht tragen noch versehen möchten, und noch Baum, Capite u. Buper. 21

obendrein aus solchem Wesen nichts erwachsen könnte, als "inwendiger" Krieg, das beißt: Haß, Mord und Todtschlag, Wittwen und Baisen und gänzliches zu Scheiterngeben und Verderben, dieses ehrlichen burgerlichen Wesens.

"Denn gewiß ist unläugbar, liebe Freunde, daß, wo fein Geborfam ift, ba wird auch bas Schwerdt nicht zur Freude bes Frommen und zur Strafe der Ungerechten gebraucht und geführt, und kann kein driftlich, gottgefällig Besen erhalten werden. Bollet daber dem Allem, liebe Gerrn und Freunde, aus driftlichem Gemuth zuvorkommen und fteuern. Bedenket barneben, daß diese löbliche Stadt Straßburg ener Baterland ift, barin euere Elten ehrlich gewohnt baben, gestorben und begraben find und daß euere Rinder, so ihr beren schon babet ober noch bekommen möget, Diese Stadt auch mit einem driftlichen, einbelligen und bruderlichen Befen einft befigen und m gieren sollen. Bedenket, mas vor Zeiten an vielen Orten, ba man Goum und Gehorsam gegen die Obrigfeit bintenangesett, und mas auch jest, in Lande Schmaben, barans für verderblicher Schaden oder gar Untergang wil Land und Leuten, Mord und Blutvergießen entstanden ift, und bag ibr, # denen wir unsere Zustucht nehmen, und jest deßwegen berathen und feholfe fenn follt: daß der frevle Ungeborfam gestraft und zum gebührenden Gehorsam gebracht werde. Denn wir können demselben nicht mehr zuieben, wenn wir nicht gangliche Zerrüttung unserer Stadt und unseres Baterlandes gewärtig senn wollen. Und wenn und in folder Bestrafung, welche wir amtsbalber vornehmen müffen, Gewaltthätigkeit geschehen sollte, so sollet it uns davor beschützen und schirmen und auch anzeigen, ob ihr solches bei 🦈 meiner Bürgerschaft erhalten möget. Denn wir je und je geneigt find # Unterhaltung eines bürgerlichen gottgefälligen Friedens und wollen au co Leib, Ebre und Gut zusegen und verselben und besielbigen ganglich auch von euch. Doch begehren mir, ihr wollet une hierin eneres Rathes m guten Willens berichten, ohne welchen wir nichts dergleichen haben unter nehmen wollen." Das ging den Schöffen, denen es vorgelesen worden, das ging auch den Zünften, denen man es vortrug, allgemein zu beide. und sie beschlossen noch an demselbigen Tage einhellig: "bei 2R. Herrn Eit und Gut zusegen, daß sie strafen sollen, mas zu itrafen ift, und die Statt und Thore wohl versorgen und sollen die Rathsberrn zu dieser Zeit die Iber schlüssel an sich nehmen, etliche Bürger in den Harnisch legen und in 🕷 Stadt vertheilen follten." \*)

Dieser schöne, der Republiken des Alterthums murdige Eintrachtsbund, in so bedenklicher Stunde, murde Samstags um zwei Uhr geschlossen und

<sup>\*)</sup> Was den Schöfflen fürgehalten, als die Versammlung der Buren zu Altori by einander gelegen u. in dieser flatt vil uffrürische hendel und Reben außgeschlagen worden. Act. uff. Samstag nach Ditern, den XXII. Aprilis, Anno 1525. Mss. Archiv. Argent.

folgenden Sonntage thaten die Prediger auf den Canzeln das Ihrige, ihn womöglich noch zu befestigen. Diese väterliche und evangelische Festigkeit und Besonnenheit des Regiments und der kerngesunde, driftliche Bürgerfinn haben die Stadt damals gerettet: ein Eiland der Ruhe, des Schutes und der Sicherheit, mitten in den Sturmeswogen des Aufruhrs und des Krieges, der wenige Tage darauf losbrach. Aber nicht allein fest und besonnen gegen Ungehorsam und Aufruhr, sondern auch acht dristlich mild und barmherzig, erwies sich damals Regiment und Bürgerschaft. Ueber zweitausend armer, vor den Bauernrotten oder Kriegsrotten der Herren, flüchtiger, wehrloser von Angst, Hunger und Rummer verschmachteter Menschen, meistens Weiber und Rinder, wurden allein von dem Almoseupfleger Lucas Hackfurt (Bathodius) in das Barfüßer Rloster aufgenommen und unterhalten, außer denen, welche bei den Bürgern beherbergt wurden. Die Samariterpflege der Bürger- und Pfarrfrauen, namentlich der "Frau Zellin" und zweier Jungfrauen, "die beiden Rräftinnen genannt", im Speisen, Rleiden, Berpflegen und Tröften der Ungludlichen, war unermudlich, obgleich sie eine lange Zeit dauerte, und legte ein glänzendes Zeugniß für den acht evangelischen Glauben ab, der tief in alle Gemüther gedrungen war und sich durch den muthigen Schutz und die Berke der Liebe an Armen, Elenden und Verfolgten, ohne Unterschied, offenbarete. Biele der verpflegten und getrösteten Frauen mögen das kostbarere Aleinod: den evangelischen Glauben in ihre Dörfer und Familien, als einen fruchtbaren Reim für manche Gemeinde, mitgenommen haben. 218 die Bauernhaufen erschlagen waren und die Herrn wieder auf dem hohen Rosse faßen, mußte Straßburg noch öfters auf heimtückische Anklagen bei Raiser und Reich wegen seiner Haltung in diesen Zeiten antworten. Auch die Prediger wurden als Anstifter und Helfer in diesem Handel, von Zabern aus, nicht lange nach der Megelei die daselbst stattgefunden, angegriffen und zwar auf Grund eines "Vergichts" (Verhörs), in welchem einer, dem man aber bereits den Ropf abgeschlagen hatten, sie als Betheiligte sollte angegeben haben. Je allgemeiner und giftiger diese bischöfliche Beschuldigung war, desto offener und unumwundener wieß Capito im Namen der Verunglimpften, durch Darlegung ihres ganzen Benehmens, Schreibens und Handlens, das Gehässige und Grundlose dieser Verläumdung zurück in einer öffentlichen : "Berantwortung auf eines gerichteten "Bergicht" jungst zu Zabern ausgegangen", welche burch alle schriftlichen Documente bestätigt wird und aus welcher wir einen großen Theil dieser Darstellung gezogen haben. Wenn man in dieser aufgeregten Zeit, dem Evangelium zum Schaden, etwas Namhaftes gegen die Straß. burger Reformatoren hätte aufbringen können, wie sorgfältig wurde man das Leben eines folden Gefangenen gefriftet haben. \*)

<sup>\*)</sup> S. auch über die Hergange in Altorf Capito's Commentar im Proph. Has bakuk, p. 19. u. fol.

## Dreizehntes Capitel.

Neuer Schritt des Kaths zur Durchführung der Reformation. — Neue Beschwichtigungsversuche der Prediger bei Luthern.

Es mird Niemand befremden, menn nach allen diesen Geschichten und bei den Nachrichten von den Gräueln, die durch die Bauern und ihre Rotten, so wie durch die Sieger an den Besiegten verübt worden, der ohnehin mit einem Charafterzug von Schwermüthigkeit behaftete Capito, an Decolampa schreibt: daß in diesen gräulichen Zeiten nichts mehr übrig bleibt, als bis Höchste, das es überhaupt giebt: für den Herrn und seine Gemeinde # leben und zu sterben. "Unser Leben fähret schnell dahin und wir und de unsere Ruhmeswerfe werden untergeben; denn die Zeit überdeckt Alles mit der Wolke der Vergeffenheit. Nur in dem Herrn allein wird unfer Ge dachtniß bleibend seyn. Bur Liebe und Barmherzigkeit find wir gebenn, diene du also deiner Heerde. Der wahre Glaube ist weniger Leute Ding. und die falschen Propheten verführen allenthalben die Ginfältigen. Die Beerde Christi zu weiden, das erfordert unser ganzes, liebevolles, vateris gesinntes Berg. Siehe nur, wie sehr das Zaudern unserer Leute, Das # Klugbeit nennen, dem Guten binderlich ift. Sich selbst verläugnen muß der, welcher jett dem Nächsten dienen will. Ich sehe das Aergste hereinbrechm: die Kirche hat einen Führer nöthig, der entschlossen sem sein Leben zu laffen für seine Schafe. Auch ich bin eifriger geworden in Dem, mas ich dir ampfehle, um noch weniger als bisber, mit Fleisch und Blut zu Rathe zu geben Wie riele tausend Unschuldige sind niedergemacht worden um Beniger willen, die auch noch nicht die Schlechtesten maren.

"Satan hat einmal versuchen wollen, wie viel er durch Blutvergiesen ausrichten könne. Es komme auf sein Haupt, zu seinem Untergange. Int trefsliche Amtsbrüder (Preunlin und?) sind in dem Tumulte umgekommen und leben nun Gotte und sind besser bewahrt und aufgehoben als wir, de wir, wie die Sachen jetzt stehen, jede Stunde in Lebensgefahr schweben."

Es war acht Tage nach der Bauernniederlage und man stand in Frick, die Sieger von diesseits und jenseits des Rheins würden gegen die Stadt Straßburg ziehen, welche so viele Mäßigung in den Verhandlungen bewiese, und so viele der armen Leute in Schutz und Herberge aufgenommen. Das sincht geschah, hatte man dem ruhigen und mutbigen Auftreten Jacob Sturst und anderer der Stadt Gesandten zu verdansen.

Die einige Wochen später (23. Juni 1525) öffentlich stattsindende hier richtung Itel Jörgs von Rosheim, einer der fanatischsten häuptlinge des Anflauses, war gleichsam ein öffentliches Zeugniß wie sehr die Stadt die gewalksame Empörung verdamme, und mag auf manchen wiedertäuserischen hip topf abkühlend und niederschlagend gewirft haben.

<sup>\*)</sup> Epp. Zwingli et Oecol, Ed. Gron. fol. 201, b.

Die Masse der Bürgerschaft aber blieb, mitten in diesen Wirren, sest und unbeirrt auf ihrem Begehren, daß die Messe und alles papistische Wesen, das Niemand mehr begehre und Vielen ärgerlich sen, abgeschafft werde, zumal da Kundschaft aus dem Oberlande gekommen war, wie die Stadt Zürich verwichene Ostern, durch einhelliges "Mehr", die Messe abgeschafft hätte. Die im öffentlichen Druck erschienene (6. Mai) Ermahnung des Straßburger Domdechanten, Grasen Hohenloe, an seine Geistlichen, welche unter dem Namen des "Kreuzbüchleins" so viel Aussehnen erregte und voller Klagen über das ungeistliche Leben und Aussorderung zum Studium der heil. Schrift und zum Eintreten in die Ehe und zur Vermeidung der Unseuschheit war, und ein trauriges Bild der höheren und höchsten altgläubigen Geistlichseit im Lande entwarf, erregte zwar einen Absehungssturm gegen ihn, trug aber mächtig dazu bei, den Rus nach Absehaffung des Messwesens zu verstärken.

Dieser freisinnige Mann, welcher nicht ohne Gesinnungsgenossen im Sochstifte und Domcapitel war, hatte sogar seinen Geistlichen befohlen, das reine Wort zu predigen und (gegen Pfingsten) beschlossen: die Geistlichen in seinen Landgemeinden, welche ehelich geworden und deutsche Messe und Tause hielten, unangesochten zu lassen.

Um daher dem schon früher eingereichten Begehren der Bürgerschaft möglichst zu willfahren, ohne sich einen Gewaltschritt gegen das bisherige Hauptbinderniß, die Stifte und ihre widerspenstigen Glieder zu erlauben, machte der Rath an dieselben folgenden Vorschlag (1. Juli 1525.). Die Stiftsherrn sollten fich, um der Ruhe und Ordnung willen, innerhalb seche Tagen, über die thunliche Einrichtung ihres Gottesdienstes vereinigen, etwa in dieser Beise: "Man solle, wie sonst, vor fünf Uhr zur Frühmette läuten, ein Priester das Sündenbekenntniß und die Absolution sprechen, dann nach kurzer Ermahnung die Zeier der Messe halten nach altem Brauch, aber dabei fragen, ob Jemand das heil. Abendmahl mit genießen wolle, mit angehängter Ermahnung zur Selbstprüfung (nach 1. Cor. 11) und so es Jemand begehre, soll er's reichen. Alles zu einer oder zwo Viertelstunden. Um 7 Uhr, wann man sonst zur Prim geläutet, sollten die Domherrn und Vicarien statt der Brim, Terz und None, ein schön Psalmlied fingen, mit Andacht und gemacher Stimm", dem Volf etwas zu deutsch aus der Bibel erklären und das Rachtmahl, ohne Beimischung, mit den Worten Jesu feiern. Ferner möchten Re auch, was man schon oft begehrt, den Predigern zu einem billigen Unterhalte beitragen, und ihnen die beschlossenen und leer stehenden Bohnungen zukommen laffen, damit sie nicht mehr so kummerlich oder auf eigene Rosten ihr Unterkommen suchen müßten und der Helfer des Theobald Schwarz nicht mehr in einer Kammer im Kirchthum wohnen muffe.

Das war aber, zum großen Aergerniß des Raths und der Bürger, tauben Ohren gepredigt, mit Ausnahme des Thomasstifts. Der Propst Capito ging nicht allein auf diesen Vorschlag ein, sondern er begehrte eine förmliche

Reformation des Gottesdienstes und der bisherigen Beschäftigung der Stiftsglieder. Nachdem der Vicedecan, Martin von Baden, von einem Unwohlsein genesen und ein Capitel (Mitte Juli) gehalten werden konnte, gab Capito in dessen Namen folgende merkwürdige Erklärung ab: . Ge stebe nichts Bestimmtes in dem Nathsvorschlage von der Messe. Wolle man dieselbe, wie zu vermuthen, abgeschafft wissen, so könnten sie Solches als Bürger und Privatpersonen nicht thun, noch einige Wenige aus den Ihrigen dazu zwingen, weil dieser Handel vor die Gemeinde und Obrigkeit gehore. Wollten sie aber neben der Rathsordnung auch noch Messe halten, so wurde sich gesammte Bürgerschaft darüber beschweren, als wollten wir zum vorigen Wesen zurücksehren, sintemal dieß auch gegen des Raths eigene Meinung laufe: daß nämlich falscher Gottesdienst abgeschafft gehöre. Sie mußten daher in diesem Falle gegen das Ganze protestiren. Fiele die Messe weg, so sehe sie das Andere nicht unchristlich an. Aber sie fürchteten, daß die Ansführung den übrigen Belehrungen und Gottesdiensten hinderlich sein. Dem es werden sonst schon viel deutscher "Prophetien" (Predigten) in vielen Rirchen gehalten: Die Frühgebete (um 6 Uhr) so einander nachfolgen, die Mittlerpredigt (8 Uhr) zu St. Martin, die Tagpredigt im Münster, die lateinische Lection (Bibelauslegung) zu den Predigern (jest Bilhelmstift), "wozu ettliche von uns gehen." So ware das jeden Tag zweimalige Zusammenkommen und Singen der Capitularen und halbstündige deutsche Auslegen eines Textes, in der Kirche, eher hinderlich. Er mare daher nicht für die Errichtung von etwas Neuem. Dazu möge man bedenken, daß den Stiftspersonen viel Auslegens und wenig Singens von nöthen. "Denn wir gar wenig in der Schrift genbt sind." Sie wollten daher Morgens fünf Viertelstund zusammen kommen zu Latein einen Psalm singen und dann die übrige Zeit mit lateinischer Auslegung der Schrift verzehren (Collegien lesen), damit nicht eine Predigt die andere hindere. So könnte man viel geschickter Leute erziehen, die dann, bei Abgang der Alten, gebraucht werden könnten.

"Wir gedenken, gnädige Herrn, mit unseres Stifts Gütern, zum ersten und höchsten Gottes Ehre und darnach gemeinen Nugen zu förderen, und unsere Stiftung wieder zu bringen auf ihren ersten Anfang. Dann die Stiftungen sind gewesen Schulen, darin geschickte Leute, beide zu geistlichen und weltlichen Aemtern erzogen worden sind, und hoffen, dieß werde ein Anfang senn zu solchem christlichen und nütelichen Borhaben. Dazu wollten wir die Lection zu den Predigern verordnen (das ist: anrichten und besolden), die keinen kleinen Nugen geschafft hat: denn es ist durch dieselben ein gesunder, heller und gleichförmiger Verstand (der Schrift) in alle Diener des Wortes und zum Theil auch in die ganze Gemeinde (es gingen auch Layen hinein) gesommen

ist. — Weil man nach dem Imbis hebräisch und griechisch liest und hofesentlich auch bald eine Lection Rhetorik aufgerichtet wird, und etliche Capistularen mit Nut um 4 Uhr in die gemeine Predigt ins Münster gehen, so möchten wir Nachmittags nichts vornehmen. Und weil es nur eine christliche Gemeinde giebt, welche sich am Sonntag versammelt (in den verschiesdenen Kirchen), so wollen die Stiftsherrn nichts besonderes für sich (in ihrer Kirche zu St. Thomä) machen, sondern dem gewöhnlichen Gottesdienst beiswohnen, zumal da sie ja auch deutsch verstehen und mit der Gemeinde, als Glieder, ihren Glauben öffentlich bezeugen wollen."\*)

Capito, in seinem christlich wissenschaftlichen und weitsehenden Geiste, gab, wie gesagt, die Anleitung zur Umwandlung des Thomasstiftes in jene höbere Lehranstalt, welche bald als theologische und humanistische Sochschule, die protestantische Jugend aus allen Theilen Deutschlands und der Nachbarländer anziehen und mit der Zeit zur Asademie und zu einer der berühmtesten Universitäten erblühen sollte. Er sollte dieses sein Stift und seine Person beinahe zu derselben Zeit auch wiederum gegen die drei Commissarien jener, ohne Noth, ausgewanderten Chorherrn zu vertheidigen haben, welche, wie oben gezeigt, die Documente und Kleinodien nach Offenburg gebracht, wo sie dieselben zuerst, bei ihrem Priestereide, verläugnet hatten. Denn die Briesschaften und Documente hatten, auf Begehren der Stadt, zurückerstattet werden müssen, und die Werthschaften blieben unter Sequester liegen bis zum Austrage des Handels. Während des Ausstandes der Bauern hielten sie sich ruhig und verborgen und sorgten ihrer Haut, weil sie blos als Feinde der Resormation ausgewandert und bekannt waren.

Mls die Bauern erschlagen und das Blut der Rache auch sie, wie manche andere Feiglinge, wieder aufreizte, ließen sie eine schmachvolle Schrift gegen die, schon vor sechs Monaten, ausgegangene Protestation von Capitel und Propst aussehen und unterschrieben sie mit eigener Hand mit dem Datum vom zweiten März, als wenn es eine unmittelbare Antwort wäre. Aber in einer unmittelbar darauf (8. August 1525) erschienenen Schrift: "Bon drei Straßburger Pfassen und den geäußerten Kirchengütern", bewies ihnen Capito, wie vor Notar und Zeugen, nicht nur daß die Geschichte der Entwendung und der theilweisen Wiederzurhandnehmung der dem Stifte, und nicht einer schismatischen Minderheit, gehörigen Güter, der weltbesannten Wahrheitzuwider, zur Schmach des Capitels und der Stadt dargestellt, sondern auch, daß jenes von ihnen schrift ich beigefügte und mit ihrer Unterschrift bekräftigte Datum, salsch und um sechs Monate zurückgestellt sen. Zum Schlusse vertheidigt Capito, für seine Person und unter seiner Verantantwortung, das was er, sammt seinen Amtsgenossen, bisher gelehrt und

<sup>\*)</sup> Propft, Vicebecan und Capitel von St. Thoma, an ben Rath. C. 8. Juli 1525. Mss. A. B.

gepredigt mit den gehörigen Schriftgrunden, mit der Zuversicht und Fundigfeit, die wir an ibm kennen. Die ganze Schrift ist verbältnißmäßig sehr rubig
gehalten und nur, wenn von dem Heiligsten, das er kannte, von der evangelischen Wahrheit und dem alleinigen Heil in Christo die Rede ist, gerath er in
ein Feuer, das ibm sein unerschüttlicher Glaube einflößte. Anf den Borwurf,
einen aufrührischen Geist zu haben, den sie, troß ihrer Rhetorik, nicht geschicht
genug dreben konnten ohne zu verrathen, daß sie erst nach dem Bauernkriege
bervorgetreten sind, lesen wir folgende würdevolle Antwort Capito's:

"Wer wollte, schreiben sie, aus ihrem (der Predicanten) Predigen nicht gemerkt oder geurtheilt haben, wo es zulest binaus gewollt hatte. hier sieht man, daß sie dies Gedicht in diesen Tagen geschrieben. Sie schreiben nicht als zukünftig, wo es binaus will, sondern als vergangen, wo es binaus gewollt hatte. Als wollten sie uns der Armen vergossenes Blut prichreiben, wie dann von Gottlosen unverhohlen geredet wird, aber wider allen Verstand und alle Wahrheit. Gine löbliche Stadt Straßburg, auch die Armen selbst, so noch übrig sind, geben uns das Zengniß, daß wir die Stellen des N. Testaments welche die zeitliche Obrigseit bestätigen, Rin. XIII; Tit. III; 1. Timot. II; 1. Pet. II; Epbes. VI; Coloss. III, sleisig und ernstlich getrieben haben und noch treiben.

"Wer bat die Schwarzwälder und Andere ungehorsam gemacht, w das Evangelium noch nie gebort ward, ja, die keine Gemeinschaft mit de Worte, lange Zeit, baben wollten? Warum rumort man nicht auch bier Straßburg und in der driftlichen Stadt Zürich und an anderen Orten mehr, mo auch gepredigt mird? Sats nicht alleweg unrubige Leute gegeben, die jest ihre Gelegenheit in Dem erseben, daß viele Obrigfeiten das Grange lium verhieten und also die Gemüther der Frommen von sich abwender? Das bat den Bosen statt gegeben zu Aufruhr und wider die Obrigkeit # bandlen, mas nicht statt gefunden batte, wenn die gottlose Gewalt die ge willigen Gemüther, mit Berbot des Evangeliums, nicht "traglich" von fo gestoßen hatte. Welcher Christ fann dem berglich getreu senn, der mit Ge malt darauf ausgebt, vom Bertrauen auf Gott abzumenden? Babr if es, die Armen haben das Evangelium vorgeschützt und sich "driftice Bruder" geschrieben, welches wir mit scharfen Worten in ihrer Gegennent und dann schriftlich an ihnen gestraft haben, mit Vorstellung des Schadens in den sie sich selbst stürzten und des Zornes Gottes, den sie durch de Rumoren unter dem Schein driftlichen Namens wider fich erregten. Leiber bat das nichts Anderes verschafft, als daß der Stadt Straßburg Unterthanen, auf eines E. Raths Abforderen, alsobald abzogen. Denn die Uebrigeswelche auch schon jum Abzuge bewegt maren, find durch einen Hauptman (Gerber) verbindert worden. Aber es mag weder der Armen Uebertretung. noch der Gewaltigen unbarmberziges Strafen, das Wort verkleineren bei dem Gutherzigen. Denn der Teufel und mas ibm beistehet, pfleget für sich de ١.

Wort Gottes zu mißbrauchen, dennoch keimt, fruchtet der Same in den wohlgearteten Herzen. — Den Laven entziehen die Meßlinge den Kelch, als ob die armen Laven nicht auch der Gemeinschaft des Testaments in seinem Blute theilhaftig wären. Kommt aber eines großen Königs Botschaft zum Papst gen Rom, der geschieht die Ehre, daß man sie zum Kelchtrinken zuläßt. "Mit des Gekreuzigten Testament verehren einander die mächtigen Nimrods."\*)

Capito versuhr übrigens, in allen diesen Stiftsangelegenheiten, mit Mäßigung und kenntnißreicher Gesetzesklugheit, und reichte damit weiter als die polternden und schmähenden Gegner. Auch als die von wiedertäuferischen Grundsäßen hin und wieder angesteckten Gärtner, wegen des Zehntens, schwierig wurden, so bewog er das Capitel, Etwas nachzulassen und Anderes zu milderen, und unter dem Beistande des Rathes einen Bertrag mit denselben abzuschließen (7. Octob. 1525), worin sie den Zehnten anerkannten, nur daß er von den Stiftsherrn zum Unterhalt für Pfarrhaus und Pfarrer verwendet würde.

Nachdem die junge und fich einrichtende Kirche das fürchterliche Waldwetter des Bauernsturmes überstanden und, allen Besorgnissen Capito's zum Trop, in Straßburg und in den oberen Landen alles in die Bahn der gemäßigt fortschreitenden Reformation eingelenkt war, so stieg ein anderes Gewitter, das man schon lange in der Ferne hatte leuchten sehen und hin und wieder dumpf donnern hörte, in immer dusterern und drobenderen Wolken am Horizonte der evangelischen Gemeinde auf. Der unselige, nie genug zu beflagende Sacramentstreit: den menschliche Rechthaberei und Trop in einer mpstisch dunkeln Gemüthskammer Luthers erzeugt, den die Leidenschaft seiner Umgebung zu einem giftsprißenden Ungethum der Zwietracht und der Berdammung groß gezogen, welcher die evangelische Kirche auf Jahrhunderte feindlich getrennt hat, und dessen fluchbeladenes Schlangenhaupt einige Frevler wieder aus der Erde ausgraben möchten, in die es Gott, in seiner Gnade, endlich hatte verscharren lassen. Luther hatte durch den Ton, in dem seine "himmlischen Propheten" und die Widerlegung Carlstadt's verfaßt waren, auch diejenigen mißstimmt, welche nichts weniger als Carlstadtisch waren. Zwingli's Epistel an Alberus über den Gegenstand, war bereits auch deutsch erschienen (Marz 1525) und als man ihm bemerkte, daß in seinem zu derfelben Zeit die Presse verlassenden dogmatischen Meisterwerke "vom mahren und falschen Glauben" dieser Artikel nicht nach dem Zeitbedürfnisse erläutert sen, so veröffentlichte er (17. Aug. 1525) einen "Anhang" zu demselben, worin er sich über die Materie eines Weiteren verbreitete. Die Straßburger, Capito und Buger vor Allen, begegneten sich mit ihm, wie wir gesehen haben, in ihren Ansichten ohne von einander abhängig zu senn, nur daß 3mingli, im unüber-

<sup>\*)</sup> S. v. d. drei Strafburger Pfaffen zc. zc. D. 3, a, 4, h.

windlichen Vertrauen auf seine flare und einfache Schrifterklärung sich gleich anfangs unerschrockener und unumwundener aussprach. Die beiden Strasburger thaten es sodann nicht minder und es war eine immer engere Freundschaft, Glaubens- und erangelische Lebensgemeinschaft zwischen den Zürichern und Straßburgern entstanden, die in allen wichtigen Dingen Rath gab und Rath annahm.

Von beiden Seiten erkannte man Luthers Verdienst bereitwillig an, aber man hatte die erangelische Glaubensfreiheit zu theuer erkämpft, als daß man, in Zürich und der Schweiz besonders, sich eine Dictatur von Wittenberg aus hätte wollen gefallen lassen, zumal in einer Sache, die auf Grund der hellen Schrift und nicht durch menschliche Autorität entschieden werden sollte und worin der sich unwillkürlich ausdrängende gesunde Schriftenstand Zwingli's die Oberhand zu haben, und Luther in dem Vorurtheile der alten Wesse noch zum Theil befangen zu sehn schien.

In Straßburg saß unterdessen, mitten in dieser mehr zu Zwinglisch neigenden Entwicklung, mitten in dem argen Bauerntumult, Ricoland Gerbel, der Jurist, der nicht böber schwur als bei Luthern und seinem Autritätsverfahren, im Schwollwinkel, und während Alles, was ein patriotisch Herz batte, die Stadt vor den Gefahren des Aufruhres zu bewahren sich bemübete, batte er nichts Besseres zu thun, als (10. u. 11. April 1525) au Luthern Auszüge aus Zwingli's Briefen mitzutheilen und bämische Schwblicke auf das Gehahren "gewisser Leute" zu werfen, "nicht um Luthen gegen Zwingli oder sonst Jemand aufzureizen," sagt er, "sondern damit du gewarnt sevest, wenn sie etwa einmal hervorbrechen wollten wie sie sind", und so sich berufen fand, noch lange Jahre hindurch, den Wittenberger Agentu und Zuträger zu machen. \*)

Der im praktischen und segensreichen Wirken viel beschäftigte, übrigens aber im besten Einvernehmen mit den Brüdern lebende Zell, bielt sich in solchen ärgerlichen und wortzänsischen Fragen bei Seite, zumal da er sich in seiner Berantwortung in milder, Iwinglischer Weise ausgesprochen, weiner Zeit, da die Sache noch rubete. Capito und Buter aber saben bie so nötbige allgemeine Gintracht in einer Hauptsache bedroht und wollten daber, trot dem noch nicht lange sehlgeschlagenen Versuche, ihr Möglichstehun, mit Gott, den Ausbruch zu beschwören. In ihrer obwohl selbststärdigen aber berzlichen Pietät für Luthern und in dem sesten Glauben an seine ansrichtige Ueberzeugungstreue, schickten sie (10. Octob. 1525) den jungen Gregorius Casel, den "Leser der bebräischen Sprache" als Unterhändler mit einem kurzen, ehrfurchtsvollen, aber eindringlich bittenden Schreiben sämmtlicher Prediger an Luthern: diesen ihren Voten anzuhören, und mit einem licher Prediger an Luthern: diesen ihren Voten anzuhören, und mit einem

<sup>\*)</sup> Gerbellius Luthero, 23. März 1525. An bemselben Tage: Melanchthoni, Idem Luthero, 10. u. 11. April 1525, Mss. B. S. P.

berg. In diesem letteren Briefe Capito's an Pomeranus, nach Wittenberg. In diesem letteren bedauert Capito zum Eingange die Fruchtlosigeteit eines ähnlichen, vor einem Jahre von ihnen versuchten Schrittes und weist auf die Nothwendigkeit der Eintracht in den allgemeinen Grundsätzen hin, welche bereits gefährlich bedroht sei. Man sei erst aus den Wirren des Aufruhrs gekommen und in die Maßlosigkeit der Nache gerathen, wozu Luthers Schrift gegen die Bauern, welche vielleicht für jene Gegenden nöthig sein mochte, nicht wenig aufgemuntert, so daß man die Wittwen und Waisen der vielen tausend Erschlagenen und, zum Theil, verrätherisch nach ihrer Ergebung Hingemordeten, jest zu dem Endzwecke aufgesucht werden, um ihr Vermögen zu drei Viertel einzuziehen und sie aus dem Elende in die Verzweislung zu stürzen.

Die Straßburger klagen: man sehe sie als aufrührische Köpfe an und verschreie sie von lutherischer Seite nach allen Kräften, so daß eine gewiffe Berson (Melanchthon) bei seiner Anwesenheit in Heidelberg geäußert habe: die Straßburger, die Alles so tumultarisch vornehmen, muffe man nicht mit Gründen, sondern mit dem Stocke zu Paaren treiben. Milchbärte von Bittenberg schrieen die Prediger als Feinde der Wissenschaft, der Beredtsamfeit und aller guten Künste aus, während sie schon bereits seit zwei Jahren an der Errichtung höherer und niederer Schulen arbeiten. Eine Schrift, die er gegen diese und andere Verkleinerungen und ungerechte Aeußerungen und Anklagen schon bereits vom Magistrat habe billigen lassen, sen um des Friedens willen ungedruckt geblieben. "Wir bewunderen allerdings die Beredtsamkeit bei Anderen, die sie zu haben glauben, wünschen aber vor allen Dingen unserer studierenden Jugend Frömmigkeit und eine tuchtige Sprachtenntniß und begnügen uns, wenn fie damit eine mäßige Fertigkeit des Ausdruck verbindet; wir leben des Glaubens, daß der große Redner ohne Frommigkeit eher eine Pest, als eine Wohlthat der Gesellschaft ist." Sie hätten schon durch den ersten Boten ihre Ansicht von Carlstadt seinen geheimen, aufrührischen Umtrieben angezeigt und ihr Mißfallen daran kund gegeben, und worin er mit den Zürichern oder Oberlandern etwa übereinstimme. Das batten diese aber vor seinem Erscheinen schon gelehrt, das Uebrige, gegen Kindertaufe, Abthuung der Gögen ohne die Obrigkeit u. f. w. hätten fie öffentlich getadelt und Luthern gebeten, auf Grund der Schrift, etwas Unumstößliches dagegen zu schreiben. Die Wittenberger hatten, in ihren öffentlichen Sandlungen, so frei die Anbetung des Sacraments verworfen, auf den Zweck und Rugen desselben hingewiesen und so oft erklärt, daß die fleischliche Gegenwart nichts nüte und daß Alles vom Glauben abhänge, so daß er auch Luthers Meußerungen, im Buche an die Waldenser, als gegen eine Geringschätzung oder gar die Abschaffung der Sacramente gerichtet, beurtheilt habe.

In diesem Sinne hätten sie daher immer den Ihrigen eingeschärft, nicht was, sondern wozu die Sacramente sepen und dadurch Frieden erhalten und

fie von der Grübelfolter über die "Ginbrodung" (Impanatio) des Leibes befuit, die niemand in der Sache fördere. "Denn ich denke noch daran, wie ich in meiner Jugend, zufällig, die Verdammung Bifliff's wegen diefes Punftes gelesen, und weldte ichweren Seclenkampfe ich zu besteben hatte. 216 ich nachber mich unbedachtsamer Beise in den geistlichen Stand begeben, so bin ich noch eingedent, wie mich die Sache oft gequalt und bekummert hat Aber nach einigen Jahren babe ich mich, vermöge des katholischen Kirchen glaubens, nach und nach überredet : daß ich glaubte, mas ich doch, im Grund, feinesmegs geglanbt. 3ch verhannte absichtlich die lästige und sorgliche Untersuchung mit eigenen Augen, richtete mich mit allen Kräften ich Geiftes auf das Anbeten des Sacraments und las jeden Tag Deffe. Als aber die Anbetung bei mir abgethan, bat mich seitdem nie wieder 3 mand etwas von der fleischlichen Gegenwart predigen boren, mit Ausnahme einer Predigt in Basel noch, wo mir etwas der Art entwischt ift. Denn feit einer langen Reibe von Jahren babe ich mirs zum unverbrüchlichen Gif gemacht (Hört's, ihr Kirchenglaubenprediger!), nichts vor bem Bolfe zu bebaupten oder zu fagen, als mas eine eigene Glaubenserfahrung meines ber gens ift. 3ch sage baber auch noch nicht auf der Kangel, was ihr zu sagen pflegt: daß die Sacramente das Gemissen befestigen und berubigen: mas ich allein dem Glauben an Gottes Wort zuschreibe. Diese "Einbrodung" ift Iv ber eine unnöthige Gemuths : und Seelenqual, welche die armen Prediger durch die Gedanken, die sich verklagen und entschuldigen, peinigt, zumal de fie meiftens sich entschiedener und ftarfer darüber öffentlich aussprechen als fie es im stillen Grunde ibres Herzens meinen.

"Lon dem Buche Luthers gegen Carlstadt "Neber den Leih Christi in Abendmable", batten wir gewünscht, daß es nie erschienen wäre, dem er spottet und triumphirt über den unwürdigen und niedergelegten Gegner in solcher unausbörlich wiedersehrenden Weise, er spricht von obenher über alle Dinge mit solcher unumschränften Zuversicht und Sicherheit, daß er die hohe Verehrung und den heiligen Ruf, in dem er steht, arg getrübet hat. Nachdem der aufgegangene Samen Carlstadts die Wiedertäuser berrorgebracht, sind auch diese, namentlich durch Zwingli, in der Kirche überwiesen und gedämpst worden. Nichts als der verderbliche Abendmahlszwist, ürgert und beängstigt die Gemüther und hindert, namentlich in Frankreich und Italien, den Fortgang des Evangeliums."

Capito konnte Etwas davon wissen, da er eben die ans Frankrist flüchtigen Prediger der zersprengten Gemeinde von Meaux, Jacob Faker, Stapulensis, Roussel, Bedastus und die schon länger flüchtigen, aber für das Evangelium in ihrem Vaterlande unermüdlich thätigen, Lambert von Avignon und Wilhelm Farel beherbergte. Diese hatten unsere Straßburger Reformatoren zu Lehrern und waren im Mendmable ihrer Ansicht und konnten den unfäglich schädlichen Streit, wie er von Wittenberg aus geführt

wurde, nicht genug beklagen. Er berichtet nur was er aus ihrem Mund täglich hörte, wenn er fortfährt: "Was frommt es, so pflegen sie zu sagen, der papstlichen Tyrannei entrissen zu seyn, wenn jest Diejenigen, welche die Pudiger des Areuzes und der Geduld seyn sollten, mit solchen ruhmredigen und absprechenden Schriften gegen die Einfalt unseres Glaubens wüthen und uns sogar verachten? Warum legen die Häupter die Sache nicht unter sich selbst zurecht? Sollen wir, sammt dem gemeinen evangelischen Volke das Christi und seines Evangeliums bedarf, zum Schauplage dienen, wo ein Ieder seine franken Hirugespinnste ausframt?"

Gin durch den Druck ausgegangner Brief Bugenhagens an den Prediger in Breslau, worin er die Materie auf gut lutherisch und im Wittenberger Tone behandelte, gibt Capito Veranlassung, die schon so oft dagewesene resormirte Ansicht, abermals weitläusig zu begründen und das Unhaltbane der ganzen Argumentation Bugenhagens, in freundlichem Tone, darzuthun. Er zeigt ihm was ein Vertheidiger Zwingli's, nach der Schrift, gegen
alle die Wittenberger Drakelsprüche vorbringen könne und worauf dieser
Glaube beruhe und daß es viel leichter sei über "den großen Theologen",
wie er spöttisch schreibe, in Wittenberg zu lachen, als ihn zu widerlegen.
Er schließt diese wirklich meisterhafte Darstellung und Widerlegung mit den
werkwürdigen Worten:

"So etwa, und nervigter noch, könnte man Zwingli vertheidigen, zumal, bem dieß öffentlich geschehen müßte: was wir werden zu verhindern suchen, benn wir nur von euerer Seite die billige Beurtheilung erfahren, um die Die euch angeben und ihr die Freiheit gestattet (unbeschadet der Eintracht), in Dingen, die nicht eigentlich zur Seligkeit nothwendig, anderer Meinung zu fon, wie zum Beispiel: daß die Seele mit dem egbaren Gotte nichts zu schafhat, ale welche allein von dem Worte des Herrn und nicht durch dieses oder Brod und Fleisch lebt, ja nicht einmal von dem Leibe Christi, der mr Rechten Gottes sist, genährt wird, es sen benn, sie esse durch ben Saben und in fester Zuversicht. Von dieser Einbrodung Christi haben wir bin einzige ausdrückliche Verheißung im Worte, während wir von dem für gefreuzigten, gestorbenen und auferstandenen Christo unzählige haben. Viein find wir durch die Schrift gebunden und gewarnt. In allem lebigen verehren wir euch von Herzen als unsere Aelteren und Freunde Gottes. nollet nicht wegen dieses Handels, durch Autorität, die schon durch die Grannen und ihren Born genug zerriffenen Kirchen unterdrücken; wollet Satan nicht die Freude bereiten, daß wir, die Bekenner des Glaubens, mich das Liebes- und Gedächtnismal des Anfängers desselben, feindlich gefraiten werben. Denn, wer Christum im Glauben festhält und bekennt, wer allen Worten Christi aufs Genaueste glaubt, nach der Regel Pauli, nach der Achulichkeit des Glanbens; wer der Erbanung, der Tröftung, kurz allein dem mas Christi ist, obliegt, wie denn gewiß Decolampadins und 3mingli in

dieser Zahl sind, und wir auch von Gersen darein begriffen zu sem wirsichen, der ist gewiß nicht ohne Christus. So viele auserwählte Bekenner und Märtvrer, welche hier und bei euch von den Tyrannen getödtet worden, und noch hingemordet werden, sind in die Herrlichseit des Vaters eingegangen und bei ihrem Scheiden unter den schrecklichsten Qualen, war es unter Anderem die Liebe und die Eintracht der Kirchen, welche sie zulegt erfreut und gestärstet hat. D welch' eine Schmach wäre es, den h. Geist, den Urquell der Eintracht, de trübt zu haben!

"So viel uns anlangt, werden wir nie so leichthin Zemand des Inthums bezichtigen, aber wir werden auch nichts gegen unsere Ueberzenzung predigen, wie wir thun würden, wenn wir den Leib und das Fleisch Chiffi zum Brod fügten. Wie sollten wir ein Anderes zu uns und unter uns, mit ein Anderes zum Bolfe sagen. Verdammungswürdig ist jener Leichtsun, der öffentlich Anderes redet und spricht, als er in seinem Herzen urtheilt und denst. Ein aufrichtiges Christenherz liebt die Wahrheit und macht sie, zu Zeit und Stunde, Jedermann befannt. Dieß sei die Bedingung des ziedens: Ich will dir und du sollst mir gestatten, überzeugt zu senn und pastanben nach der Gabe, die uns verlieben ist. Höre unseren Gregorius willig an, der nächst Gott, Niemanden, als ein ebemaliger Schüler, ergebener son, der nächst Gott, Niemanden, als ein ebemaliger Schüler, ergebener son, der nächst Gott, Kiemanden, als ein ebemaliger Schüler, ergebener son um so theurer ist. Hilf du und unterstüße ihn aus allen deinen Kräsm, damit er zurücksomme, mit der Nachricht des Friedens und der Ruhe aller Kirchen."\*)

Daß dieser Brief aus Klugbeit an Bugenbagen geschrieben worden, w dem die Uebrigen den Inhalt des Briefes erfahren murden, fagt Capito felles, daß er aber, so gut und ernst er auch gemeint war, ebenso wenig Erfolg haten würde als der Ueberbringer felber, hatten fich die Straßburger nicht gedackt Es war auch ein Uebelstand, daß Melanchthon, "der doch noch, meint Gepito, der Freisinnigste unter ihnen ist", eben in Nürnberg abwesend wat Die Stimmung Luthers, mit welchem Cafelius mebrere Unterredungen im Bet sein der übrigen Lehrer hatte, mar eine gereiste, sein Ton aburtheilend. Die ganze Sache mar für ihn entschieden, und er daber keiner Beweisführung mehr zugänglich. Der wortgetreue Bericht des Straßburger Abgeordneten tam af den Lefer nur einen peinlichen Gindruck machen: "Berichtet ben Eurigen," herrschte Luther, "ich sen zu Friede und Eintracht bereit, so viel an und iff; ich könne aber für nichts steben. Denn die Gründe und Mittel, die sie und vorschlagen, nehmen wir nicht an. Sie wollen, daß wir uns der Schelb worte enthalten und mas fann man Nergeres denken, als daß sie unseren Gott einen "egbaren" und uns "Gögendiener" beißen (Letteres hatte Rie

<sup>\*)</sup> Capito Pomerano, & Octob. 1525. Mss. B. S. P. Der Brief hat nicht weniger ale vierzehn enggeschriebene Felioseiten.

mand gethan!). Sie beschweren sich, wenn man ein wenig ein spiges Wort braucht und Dergleichen sollen wir gleichmüthig hinnehmen. Es ist doch ein unbegreifliches Ding und ich weiß nicht, ob Gottes Verhängniß oder unsere Schwachheit daran Schuld ist, daß Reiner dem Anderen auch nur das Geringste zu gut halten kann. In meinem Buche gegen Carlstadt habe ich Riemand weniger als die Straßburger angetastet, und doch weiß ich nicht wie es kommt, daß sie es nicht billigen mögen. So ist's auch mit den An-Gott ist mein Zeuge, daß ich wünschte, Alles möchte zur Eintracht geschen können, ich habe auch noch nicht vor, gegen Decolampad zu schreiben, wills aber geschehen lassen, wenn es Pomeranus oder Philippus thut; aber ich kann Christi Worte nicht vertuschen. Gott würde eine solche Leichtfertigkeit in seinem Worte nicht dulden." — Darauf entgegnete ich (Caselius): "Man fürchtet, daß, wenn ihr so heftig widerstehet, eine große Verfolgung entstehen möge."- "Sie sollen mir nur glauben", entgegnete Luther, "daß die Bauernniederlage nur der Anfang und ein Vorspiel gewesen von den kommenden Unruhen, die viel größer senn werden. Denn ich sehe, daß es zu etwas Aehnlichem kommen will, wie in dem Jahrhunderte des Arius, der anch mit der Vernunft messen und bestimmen wollte, wie Jene, und wir konnens nicht verhindern. Wir find unseres Glaubens gewiß, und werden die Borte Gottes nicht martern, sondern ihnen einfach anhangen. also nicht bei uns, daß wir zwieträchtig sind und mussen mit Wort und Schrift fie des Irrthums zeihen."

"Ferner meint er, sie sollten sich doch einmal schämen, ihre Gründe seven so untriftig, daß sie auch nicht den geringsten Eindruck auf ihn machten. Das lause Alles darauf hinaus: Ist heiße bedeutet. Aber daß es hier in den Abendmahlsworten so heiße, das läugnen wir. — Ich entzgegnete mit jener Stelle: dieser Kelch ist das R. Testament 2c. — Das werde hier substantivisch genommen. Auch die Gründe, welche sie von der Beschneidung hernähmen, bewiesen nichts: denn die Beschneidung sen der Bund selbst (nicht das Zeichen desselben.) Kurz, alle ihre Gründe sind gesucht.

"Daß die Gegenwart nicht "nothwendig" (zur Seligkeit) heiße nichts: denn die Sache könne nicht gleichgültig seyn. Christus sey nicht trunken gewesen als er Solches gesprochen. Die eine oder die andere von beiden Parteien müsse daher vom Satan seyn; der h. Geist sey kein Advocatenschwäher: was er sagt, sei ganz gewiß. Wir halten uns einsach ans Wort und wollen solchen Vernunftgründen kein Gehör geben, die uns auch in anderen Dingen allerlei vorspiegeln könnten. Ihnen scheint es ein Leichtes von der leiblichen Gegenwart zu schweigen und nur Zweck und Nußen zu lehren, uns aber ist es nichts Leichtes, denn wir haben Gottes Wort.

"Sie sagen, daß sie die innere Glaubenserfahrung haben und das bewegt mich gar sehr. Denn, wenn das ist, warum predigen sie's nicht mit

großer Zuversicht. (Wer hatte benn gesagt, daß sie es nicht thaten?) 281 wollten wir armen verachteten Deutschen denn machen? — Denn das fu' ich: wenn sie ihrer Sache gewiß sind, warum predigen fie's nicht öffentlicht Benn fie treue und fluge Saushalter senn wollen, wie Paulns besiehlt, p follen fie Solches predigen, der gangen Belt zum Trog. Co hab ichs gemaft Wenn ich Etwas schrieb, sagt ich so zu mir felbst: Es ift Gottes Wort, & mag gerathen wie es wolle, es ist seine Sache, er wird schon forgen, i mag's auf seinen Namen. Haben sie Die Glaubenserfahrung, wie fie font ben, so muffen sie nothwendiger Beise fortfahren und durfen sich buch nichts abschrecken lassen. Aber ich bitte meine liebe Herrn von Straßburg ja fleißig zu ermägen, daß sie das Licht der Bernunft nicht für das 🗯 des h. Geistes nehmen. Darin kann man leicht irren, und wo es geschick, so ist es der Teufel. Wie viel habe ich der Art erfahren, da ich mussig was Da klügelte ich und dachte mir allerlei Wahrscheinliches und Gobes and bis mich Gott in den Lebensernst geworfen, da habe ich gelernt der Bor nunft mißtrauen. — Bas die Gefahren betrifft, fo babe ich wenigstens den so große bestanden als sie, und mas die Seiligkeit des Lebens anbelangt, p glauben wir auch untadelig zu fenn. Obgleich ich, für meine Perfon cie große Freude an dem erbaulichen Wandel jener Manner habe und von Herzen wünsche, Gott möge von Tag zu Tag sie darin erhalten 📹 Bringe diesen Grund nach Haus jurud, ber in Lucas itel τοῦτο τὸ ποτήριον (ἡ καινὴ διαθήκη) ἐστι ἐν τῷ αίματι μος το ύπερ ύμων έκχυνόμενον: dieß ist der Kelch, eingeschenkt mit meinen Blute, also lautet es deutsch (sic!). Es thut uns sehr leid, dag bis Manner von une abfallen, von denen man boffen mochte, daß fich and Deutschland ihrer rühmen könnte. Aber ich kann das Gericht Gottes wif bindern. Wir bitten fie, mit allem Fleiß, daß fie nicht also mit der Bernung in das Wort fahren mögen, sondern, mit Furcht, um Gottes Geift bitte Denn ich habe die Sache lange bei mir selbst verhandelt und meinem Mel schien das Ding sehr einleuchtend: Alle ihre Gründe sind gesucht."

"Wenn Capito niemals geglanbt", so fährt unser Berichterstatter soll "daß der Leib gegenwärtig, so sage Luther: er habe schon oft ersabren, daß gegenwärtig sen: er habe schreckliche Gesichte gehabt, er babe oft Engel psehen; so daß er gezwungen worden sen von der Messe abzustehen. Rie minmmer werde er ihnen in diesem Stücke weichen und wenn die ganze Welts ihnen fallen sollte. "Denn es ist der Vernunft annehmbar und die muß migesangen nehmen". Er könne das von ihnen angesachte Feuer nicht lösch "Das Volk ist eben neugierig, das Volk will gewiß sewn, es begnügt sincht damit, daß man ihm sagt: es solle nicht ängstlich darüber grühlen, was zugegen sev: es will gewiß sevn." Zu Straßburg, entgegnete Casel, stelses Fragen abgethan. "Ja, so baben sie das Volk überredet, oder de wenigstens einige: er sei nicht gegenwärtig und sei auch nicht netbwend

wes wir läugnen. Das wird aber nicht leicht geschehen". — "Es ist auch nicht nothwendig." -- "Im Gegentheil, es ist nothwendig! denn so wie in ter Taufe der Glaube hinreicht, so muß ich doch dabei wissen, daß mit Baffer getauft werde und nicht mit Koth oder Sand. So ist auch beim Saxrament der Glaube hinreichend und doch muß ich wissen, was ich emsinge und esse. Alle ihre Gründe sind aus der Vernunft und taugen daher ift: sie fahren so unbedacht damit einher, daß ich wohl merke, daß sie illft gar noch nicht gewiß sind. Der Geist aber ist seiner Sache gewiß und aChristo heißt es nicht zugleich: Ift und nicht ist, sondern Ist! und MRicht, nimmer! Mein Gewissen ist ruhig und sicher auf dem Worte. Sollte es erlaubt senn, so die Schrift zu martern, so würde uns nichts Gewises mehr übrig bleiben. Ich werde die, welche behaupten, der Leib sep it gegenwärtig, immer als außerhalb des Glaubens ansehen. Ich merke wil, daß sie glauben: ich wolle aus Scham und Stolz nicht weichen, sie Ischen fich ganz gewiß. Ich habe Gottes Wort, nun schon sechs Jahre, mit welcher Frucht, das liegt am Tage. Sie sagen, ich sen eben ein Mensch, das gestehe ich, und zwar ein einzelner und will doch nicht Micicht von der Schrift weichen. Sie rühmen sich groß, aber nicht in Ich habe meinen Ruhm nicht gesucht, des ist Gott mein Zeuge. in weiß der Sache nicht zu rathen und habe keine Hoffnung ihr helfen zu Ich werde mit verschlossenen Augen den Herrn walten lassen, der in, so wie alles Andere, auch diese Sache zurecht legen."\*)

Mus diesem Tone sprach er bei allen Unterredungen, mit einer Geschseit, die mehr aus Rathlosigseit und Mangel an guten Gegengründen dans Leidenschaft entsprang. Er hatte die Hydra der Bernunft und des, dim so mächtigen, gesunden Verstandes in dieser Sacramentssache, mit kliesenmacht seines Willens niedergekämpft und glaubte sie gebunden in kliesenmacht seines Willens niedergekämpft und glaubte sie gebunden in kliesen "gesuchten" und doch so einleuchtenden Gründen, und wollen ihm kincht des religiösen Gewaltstreichs, die Ruhe des ein für allemal Abstanen entreißen! Man fann sich bei dieser gänzlichen Abneigung gegen kieltsamen Leut" nur über Eines wundern: daß nämlich die Zusammenscht zu Marburg noch überhaupt statt haben sonnte. — Der Riß war gesissen und die Klust eröffnet, Luther schloß sich in die Pfähle seiner drei kassen ein und alles was "einleuchtend" (plausibilis), war ihm, in kim Buntte, schon deswegen vom Teusel.

Anfangs November kehrte Caselius, mit Briefen von Luthern und Powanns über Nürnberg, wo er sich mit Melanchthon über die Schulen dach über das Abendmahl berieth, nach Straßburg zurück. Nach ange-

<sup>\*)</sup> Relatio Gregorii Caselii, quid Wittenbergae apud Lutherum egerit. In Vigilia Andreae. (Ende Novemb.) 1525. Mas. B. S. P.

Basm, Capito u. Buter.

börtem Berichte und nach dem man die Briefe gelesen, worin Luther die Anderenng: "Giner oder der Andere muffe des Teufels sein", wiederholt und sich, weter Anderem, auch gewaltig beleidigt fühlt durch Zwingli's Läugnung, das de Wittenberger zuerst Christum geoffenbart,\*) da sah man mit Schmerzen, des die Liebe, das Band der Vollkommenheit, zerriffen seie. Pomeranns, der im Tone etwas milder geschrieben, hatte den Antwortbrief nicht einmal an Gerpito, sondern an Gerbel gerichtet, damit er ebenfalls Manches sagen könnt, was er dem Propste von St. Thoma und ehemaligen Freunde, bei aller Gereizheit, nicht ins Angesicht wersen wollte. Beide, Luther und Pomeranns waren sehr beleidigt durch die Warnung Capito's und den obersten Grundschen er aufstellte: Nichts auf der Canzel, vor dem Volke, zu behaupten und predigen was nicht im tiessten Ferzen zweisellose lleberzengung seie; und woder legten, wenn man das so nennen soll, beinahe mit denselben Worten des Vrichts, die Zwinglische und folglich auch die Straßburgische Anslcht.\*\*)

Unterdessen waren die Wiedertäuser, durch den gewaltigen Athleten wie Bürich, in offenem Kampse zum zweiten Wale bestegt worden (6. Ron und folg.) und Decolampad's Buch: "Bon der mahren Bedeutung der Worte de Herrn: das ift mein Leib, nach den Auslegungen der ältesten Kirchenlehrer, war erschienen. Eines der vier Censurmitglieder, von welchen der Baseler Rach ein Gutachten vor dem Drucke forderte, Erasmus, gesteht von demselben is einem Privatschreiben: "es seie dieses Werk so gelehrt, ruhig, klar und trifft geschrieben, daß auch die Auserwählten dadurch verführt werden könnten. Die sämmtlichen, der Reformation seindlichen Glieder des Ausschusses, erkiedten dem Rathe: das Werk seie zwar gut geschrieben, gelehrt, einleuchten, aber gegen die Kirchenlehre. Nur der tapseren Verwendung Capito's war sin danken, daß diese meisterhafte, patriotische Monographie veröffentlicht wurde und Decolampad unangesochten in Basel bleiben durste.\*\*\*)

Im entgegengesetzten Falle, hätte man ihn mit Freuden in Straßburg ausst nommen. Der ehrmürdige Gast Capito's, der alte Faber Stapulensis, weicher weter dem Namen Antonius Peregrinus in Straßburg verweilte, war von der form und dem Inhalte der Schrift ganz bezaubert und empfahl sie allenthalben.

## Vierzehntes Capitel.

Der Anklagesturm bricht los. Die vier Glaubensgenossen schließen fich enge aneinander. Das kleine evangelische Frankreich in der Propstei.

Die Straßburger waren über den "elenden" Carlstadt noch mehr entrüstt als über Die zu Wittenberg, zumal da sie erfahren, daß er zuerst die Bauers

<sup>\*)</sup> Lutherus Argent. Minist. 5. Nov. 1525. De Wette III. 41.

<sup>\*\*)</sup> l'omeranus Nic. Gerbellio, 4. Nov. 1525. Mss. A. B.

<sup>\*\*\*)</sup> Epist. Erasm. Edit. Lond. 795.

<sup>†)</sup> Capito Oecolampadio. 27. Octob. 1525. Mss. Turic. Coll. Siml.

im Würzburgischen, nach Vermögen, aufgereizt und als die Sache ein so blutiges Ende nahm, aus Furcht und leiblicher Noth, seine Schriften widerrufen, sich unter Luthern, der sich seiner annahm, gedemüthigt habe und nun auch gegen die Oberländer und die Schweizer in das Wittenberger Horn blase.\*)

Der Lutheraner Gerbel war, bei aller seiner Besorgniß und dem Mißbehagen über die Prediger und die ganze Wendung der Dinge, hoch beglückt und gewaltig gestärkt worden durch die eigenhändigen Briefe Luthers, welche Caselius überbracht hatte. "Er habe von Jugend auf an nichts mehr Freude gehabt", so schreibt er, charakteristisch für seine Gemüths- und Temperamentsrichtung, an Luther, "als an den Gemälden seines Vaters, welche das heil. Abendmahl darstellten. Wenn er ein Kaiser oder König wäre, würde er dem Luther, als dem wahren Manne dazu, auftragen, in einem unsterblichen Werke über das Abendmahl, den ganzen Handel gründlich darzustellen und den Gränel der Geguer aufzudecken."\*\*)

Er scheint aber keinen besonderen Einfluß, weder auf die maßgebenden Personen und noch weniger auf die Massen, gehabt zu haben. Die Witten-berger schrieen die Straßburger als Schismatiker, Aufrührer und Feinde aller guten Künste und Wissenschaften aus. "Die Schmeichelei, welche sie umgieht, hat sie wahrhaft trunken gemacht", meint Capito.

Ein guter junger Mensch schreibt, von Wittenberg, an einen Freund nach Straßburg: "er bedaure ihn, daß er unter solchen aufrührischen Regern wohne, die den Terenz und alle guten Wissenschaften und alle guten Künste verachten." Auch die aufgehetzten Nürnberger schrieben: es seie jammerschade, daß eine solche Stadt, durch ihre Prediger, in die Regerei versinke.\*\*\*)

Auch der alte, verbitterte Wimpheling und der nichts Höheres als Grasmus kennende Beatus Rhenauns, hatten in Epigrammen und Briefen dieselben giftige, politische Anklagen und literaturseindlichen Beschuldigungen ausgestreuet, auf einzelne Aeußerungen des Franz Lambert, des nur im Praktischen sich gefallenden heißblütigen Franzosen hin, oder Buzers, der dieses einzige und einseitige Dringen auf eine leere Eleganz der Form und den ausschließlichen Cultus für die Latinität tadelte, zumal da er die meisten dieser Literatoren auf Seiten der Gegner stehen oder das Wasser auf beiden Schultern so peinlich tragen sah.

Gegen solche Stimmen der Verketzerung und der Verläumdung, welche, obschon sie grundlos waren, doch durch die Autorität bekannter Namen immer da oder dort Eindruck machten, schlossen sich nun Zwingli und Deco-

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio. 28. Octbr. 1525. Epp. Zwingli, Opp. Ed. Schulth. T. VII. p. 426.

<sup>\*\*)</sup> Gerbellius Luthero. Jan. 1526. Mss. B. S. P.

<sup>\*\*\*)</sup> Capito Zwinglio. 14. Nov. u. 20. Nov. 1525. Opp. Zwingli, Epp. Tom. VII. p. 436.

lampad, Capito und Buger, zu denen später die beiden Blaurer von Constang und ihre Schwester Margarethe traten, durch die gegenseitige Reigung und bas madtigfte Band, die Gemeinschaft des Glaubens und der Anfit in diesem die Christenheit erregenden Streite, von Tag zu Tag inniger aninander. Reiner von ihnen unternahm etwas Wichtiges, ohne fich bei einem etw allen drei anderen Raths erholt zu haben. Sie vertheilten unter fich die Ber theidigung sowohl als den Angriff. Zwingli hatte in seinem von der Mik befreieten Zurich die hartesten Kampfe bereits bestanden und daber eine bedeutend freiere Sand, und schon mar das Schwerdt seines scharfen und that fraftigen Beiftes auf Eroberungen nach außen bedacht. Die Begner haften ibn in dem Grade als sie ihn wegen seiner populären Klarheit und Consequen fürchteten. In Basel und Straßburg mar die Lage noch, wie dort bei dem Wiederanfbaue von Jerusalem. Selbst die inneren Elemente hatten sich, w mentlich in Basel, noch nicht vertragen gelernt, und auch in Strafburg noch nicht Alles abgegohren. Dazu fielen die gehälfigen Auschuldigungen we lutherischer Seite, wie ein giftiger Mehlthau, auf ben jungen Aufwucht be Erangeliums, und es hieß auch hier: wenn der weise Mann meint, er tom aufhören und ruben, so muß er anfangen.

Mitten in der Thätigkeit, welche die beiden Prediger und die ausgezich netsten Ratheherren entwickelten, um eine höhere Schule, nicht sowohl zu & richten, denn sie mar schon längst beschloffen, als Mittel und Wege zu such um neben den schon bestehenden "Lefern" auch junge talentvolle Mäuner, 🗯 den Pludenzer Jakob Bedrot und den Stragburger Joh. Chelius (Geiget) anzustellen, darf man sich nicht wundern, wenn Buger den gandemann wie chemaligen Freund, Beatus Rhenanus, wegen feines Gebahrens fcarf w triftig zurecht wies. "Es ift ein Jahr, daß ich mich, in dem Hause Capite", vor dir wegen des Haffes gegen die guten Kunfte und Wiffenschaften erliebt und rechtfertigte. Um die Zuhörer augureigen, die griechische Lection des Louis cerns zu besuchen, der vor leeren Banken las, habe ich, vom Catheder bert, mit einigen Worten angezeigt, wie die griechische und die hebraische Spink dem Lateinischen weit vorangingen und dieses Lettere wenig Frucht brings wenn man es zum Selbstzweck mache. Es seie die Sprache, welche Ros jum Werkzeuge gedient, zuerft die Leiber und dann die Geifter in Sclaven zu halten, und sie besitze nichts Ausgezeichnetes, das man nicht vollsommes im Griedischen oder Hebraischen (!) babe. Gin Christenmensch, der seine Beruf in die öffentliche Wirksamkeit setze, habe keine andere Ursache fie gu @ i lernen, als weil sie so weit verbreitet ist, daß man durch dieselbe mit alles Rationen Europa's verkehren kann. Zu dem komme noch die Möglichkeit, M. Werke einiger Bater, Angustins, Tertullians und anderer lesen zu können. Wenn diese Meußerung eine so große Sünde ift, daß ein so eifriger Junger dieser edlen Runfte, ein Landsmann, fie nicht verzeihen fann, so werde ich diese Entrüstung tragen muffen, aber ferne von aller falschen Anklage. 36

haffe weder die guten Rünste, noch habe ich Jemanden von der lateinischen Sprace abgemahnt. Sind wir ja doch allen Erustes daran, daß die hiesigen Schulen durch den Rath reformirt werden, und du wirst das Werk bald mit eigenen Angen schauen können. Daß du nns aber des aufrührischen Geistes antlagft, greift uns empfindlicher an: denn wir wissen, daß du nicht selten mit angehört haft was wir lehren, und wir find gewiß, daß du nichts als Schriftgemäßes vernommen. Wo nicht, so hättest du uns warnen sollen, damit wir nicht fortgefahren hätten, gegen die öffentliche Wohlfahrt zu sundigen. Das hast du vielleicht von Erasmus gelernt, für den Alles Aufruhr beißt, was die Fürsten und Herrn stößt und was von dem Herkommen der Jahrhunderte abweicht. Wir achten und bewundern die großen Gaben des Mannes. Aber so wie wir auf der einen Seite nicht billigen können, daß er ben Pralaten und Römlingen so sehr schmeichelt, beren Gunde und Berbrechen boch kaum Jemand in Deutschland besser kennt als er, so können wir uns and nicht verhehlen, daß unfer Zweck und Ziel ein ganz anderes ift, als das Wir verehren Obrigkeit und Herrschaften und ermahnen dazu Alle Die uns hören. Alles nach Gott. Wenn fich diese Obrigkeiten gegen Gott auflehnen und nicht zufrieden find mit ihrer selbsteigenen Gottlofigkeit, sonbern auch die Anderen zwingen wollen, eben so gottlos zu leben, und die Lehre Christi mit Füßen treten, so muß man, wenngleich auch bei solchen Alles verloren sein sollte, doch ihre Gottlofigseit aufdeden, damit man sich doch vor ihnen hüten möge, wenn man fie nicht beffern kann. So haben die Propheten die gottlosen Könige, die Priester und falschen Propheten, so hat Christus die Pharifäer, so haben die Apostel die falschen Lehrer mit ihren Farben abgeschildert. Dabei haben wir aber immer gelehrt und ermahnt: daß, wer ein Chrift sein wolle, sich selbst verläugnen und alle äußerlichen Dinge muffe fabren laffen können und sich Nichts vorbehalten außer Christum allein, und dieß nicht mit Gewalt oder Waffen, sondern durch den Glauben im Herzen, durch das Bekenntniß des Mundes und demuthiges Bitten und Fleben. Daß viele Bofe hierin nicht auf uns gehört haben, Leute, denen zur Uebelthat nur die Gelegenheit fehlt: das ist nicht unsere Schuld. Wo ware ein Ding, das ein bofer Mensch nicht migbrauchte. Darum muß man aber das Gute noch nicht Bose nennen und darum soll man nicht Dasjenige verschweigen, was Christus geboten hat zu predigen aller Creatur. Entsteht daraus ein Tumult, so geschieht eben was Christo, den Propheten und Aposteln auch geschehen ist. Benige find auserwählet und der Gläubigen find Benige. Der Fürst dieser Belt hat ein viel größeres Beer, mit dem er gegen die Bahrheit zu Felde zieht: bald durch Mord und Todtschlag, bald durch Verrath und durch gelegten Binterhalt. Mit List hat er uns angegriffen, indem er das tolle Landvolk erregte und hat durch diese Bosbeit die Feldlager der Frömmigkeit in keine geringe Unruhe versett. Aber selbst auch in solcher Lage durfte man die Lebre Chrifti nicht verschweigen. Er tennt die Seinen und es muffen Rotten entsteben,

damit die Standhaften offenbar werden. Wenn du bei dir felber iber be Ursachen nachdenken willft, welche diese Aufläufe verursacht haben, so ficht da querft der Herr, der die Berachtung ausgießt über die Fürften und the Bunde der Mächtigen auflöst. Wo ist ein vernünftiger Mensch der fich darlier munderte, daß ehemals und beut zu Tage Emporungen entstanden find, went die Fürsten, die von Gott gesett find zur Herrschaft, sich gegen ihn als Rich len aufführen und die Unterthanen gegen Gottes Gebot treiben und wenn bem daraus folgt, daß das Bolt die Obrigkeit verachtet, so wie diese zuvor Goll verachtet hat. Seit so vielen Jahren haben die Machthaber Chriftum folgt, so Biele unverhört hingeschlachtet, ohne Urtheil und Recht, aus bu Predigt des Evangeliums haben sie ein todeswürdiges Verbrechen gemest und man wundert sich, daß am Ende Tumult und Aufruhr entsteht!? 34 will dann auch nicht in Abrede stellen, daß es Prediger gegeben habe von bi den Seiten, welche Del ins Feuer goffen, die einen bei den Fürsten, die and ren bei dem Volke: daher sie sich denn gegenseitig beißen und zwar so, bei zu fürchten stehet, sie werden sich aufzehren, wenn Gott nicht bei Zeiten bui schauet. Dabei ist wohl zu merken, daß der Aufruhr an Orten entflanden ift, wo das Evangelium kaum dem Namen nach bekannt war, und zwar wie einem falfden Ramen, wie wenn das Evangelium Zügellofigkeit des Meif brächte. Aber die Vernünftigeren unter dem Volfe konnten nicht umbin, schon bekwegen für etwas Gutes zu halten, weil die schlechten Zürsten 📫 Pfaffen es so gar sehr verabscheneten. Als daraus ein Brand entstand jenes vielköpfige Thier ansing zu wüthen, so ist es nur allzunatürlich, will das Evangelium ihnen dann vergeblich gepredigt wurde. Rurg, wir habt hier Dasjenige gepredigt, mas uns Christus befohlen, von Unrube und Mi rubr haben wir ohne Unterlaß abgemahnt. Als unsere Rathsherrn uns mil Altorf führten, wo die Bauern sich zuerst zusammengerottet: haben wir im unsern Abschen vor ihrem Beginnen ausgedrückt, sie des mahren Evang linms ermahnt und Daffelbe dann auch noch brieflich gethan. Aber es war i Untergang beschlossen und wir baben daber tauben Ohren gepredigt." Dis Rechtfertigung, so schließt er, habe er deßwegen geschrieben, daß Rhenand wenn sie ihm genüge, seine Schmähungen einstelle, nicht um ihres eigen Namens und Ruhmes, sondern um des Evangeliums willen, welches bare ter leide. Genüge sie ihm nicht, so moge er anzeigen wo die Prediger irms seien bereit Jedem zu folgen, der mit der Wahrheit umgehe. Wer nicht Christo sammle, der zerstreue, und wer nicht zu ihm stebe, der sei gegen 🖣 Er kenne ja selber die pfaffische Grundsuppe und misse nur allzuwohl, weit ihr Herz von Gott entfernt: wie es unmöglich sei mit ihnen überein kommen, und wie ein Christenmensch aus hundert Gründen sie meiden solle

Oh Beatus auf dieses triftige Schreiben geantwortet, wie Capito u

<sup>\*)</sup> Bucerus Beato Rhenano. c. Nov. 1525. Mss. Selest.

Bujer darum baten, ist nicht bekannt. Nur so viel wissen wir, daß er ruhig plat, als die Sieger von Scherweiler die Reformation in Schlettstadt zerstenn und Paul Phrygio, das nackte Leben rettend, nach Basel flüchten mußte. Die Sonne, nach welcher er sich richtete, war Erasmus, und das Ziel seines Studens Ruhe und Latinität. Man konnte mit diesen Ansprüchen und Neismen in keine unruhigere und ungünstigere Zeit fallen. Rein geringer Gegenstend des Unwillens war es für ihn, daß gelehrte Männer so banausisch geworden und beinahe mehr in der deutschen als in der lateinischen Sprache schrieben. Inwischen ging es in Straßburg selbst wieder ruhig und stätig voran. Die Bingerschaft hielt, mit Bewußtsein und Kenntniß der Sache, in der Abendzwisserg zu den Predigern, die sich übrigens mit großer Mäßigung ausstwissen und auch den Vorsämpser Zwingli beständig zu derselben ermahnten, demit wir nicht allein was die Sache, sondern auch was die Form betrifft, den Sieg davon tragen mögen. "\*)

Die geistige Niederlage der Wiedertäuser in Zürich, und die Einnahme wiedertäuserischen und zwiespaltigen Waldshut durch die Desterreicher, seinen vor der Hand auch auf die Wiedertäuser in Straßburg sowie an aus dem Orten, gewirkt, sodaß sie sich einstweilen ruhig verhielten und Capito Walaurer die schönen und zu beherzigenden Worte schreiben konnte: "Unsere siehe gehet ziemlich voran und wird weder durch die Wiedertäuser noch durch solige Störenfriede beunruhigt. Denn man fnüpft hier die Seligkeit au kein strumt oder äußerliches Ding. Das Mahl des Herrn ist das Gedächtniß kann, was in dem Brod eingeschlossen wir es und sümmern uns nicht denn, was in dem Brod eingeschlossen werde, denn wir wissen, daß die kann, was in dem Brod eingeschlossen werde, denn wir wissen, daß die kann, wir wissen. Die Nachwelt wird einst über unsere Streitzschen werden. Die Nachwelt wird einst über unsere Streitzscheln, mit welcher wir, wegen des Zeichens der Einstacht, soviel Zwistigkeiten erregen."\*\*)

Die Prediger und Capito vor allen, hatten den Grundsat, solche abmisende Meinungen, wenn sie das Wesen des Glaubens nicht angriffen, zu
tigen, und die unruhigen Köpfe durch tägliche Freundschafts. und Dienstmelsungen zu bekehren und womöglich auf ihre Seite zu bringen, so sehr,
bek Capito mit dem in Zürich damals gefangensthenden, eingebildeten Schwärme, Balthasar Hubmör, der den Unfall von Waldshut verschuldet, glimpsbe zu versahren rieth: während man eben zu dieser Zeit in dem österreitieben Regierungssitze Ensisheim täglich fortsuhr, die armen um des Glauins willen Gefangenen hinzurichten.\*\*\*)

Ueber den Anschlagzettel, welchen die Priester in der Nacht an die

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio. 20. Nov. 1525. Opp. Zwinglii VII. p. 439.

Capito A. Blaurero. 26. Nov. 1525. Mss. B. Turic. Coll. Siml.

<sup>•••</sup> Capito Zwinglio. 27. Dec. 1525. Opp. Zwinglii. T. VII. p. 453.

Rirden auschlugen und ihn wiederum in den Bauernkrieg zu verwickeln fuchten, konnte fich Capito leicht hinwegsetzen. Die öffentliche Stimme hielt barüber ein gerechtes Gericht. Da aber ein anmaßender Brief des Johannes Brent aus Halle, in Schwaben, an Buger, den bisherigen Busenfreund, mit Fleiß in der Markgrafschaft Baden verbreitet wurde und man nur allzusichere Radrichten hatte, daß dieser einflugreiche und thätige Mann auf Abfallswegen m der lutherischen Richtung wandle, wie Billican und die Reutlinger, welche Luther angelegentlich bearbeitet hatte, so machte dieß einen um so größeren Eindrud, als das schwäbische Spngramma oder die "Erklärung über das Abendmahl" schon verfaßt mar. Capito, Buger und Decolampad munschten eine Busammenkunft und ein Gespräch. "Will aber der junge Mann, in solchen hoben Dingen, ehrgeizig fturmen und seine Schrift veröffentlichen, so foll er erfahren mas es heiße ein solches Spiel zu treiben"\*) Buger schrieb Briefe und Mahnungen allenthalben bin und verfaßte unter Anderem sein langeres, schou ermähntes Schreiben an Martin Frecht, worin er die innere Geschichte seines Glaubens vom Mahle des Herrn entwickelte und das uns leider nicht mehr ganz erhalten ift.

Das sechsundzwanzigste Jahr mar bereingebrochen und der diesjährige Magistrat zeigte sich, im Ganzen, noch entschiedener und fester im Sinne der Reformation, als der vorige, welcher nichts weniger als unentschieden war, aber das harte Jahr des Bauernkrieges durchzumachen hatte. Beil Rube und Ordnung die sicherste Bedingung des Fortschritts war, so begann die Obrigfeit mit Ernenerung und Schärfung des Mandats gegen Schme hung und Beschimpfung irgend welcher Bürger ober hintersaffen. Godann nahm sie allen Ernstes, die schon so oft angeregte Schulangelegenheit vor, in welcher Jakob Sturm unter Anderen sein Möglichstes that, welche aber immer noch an dem bofen Willen der Stifte, mit Ausnahme desjenigen von St. Thoma, auf bedeutende hinderniffe fließ. Denn diese follten die Bäuser und die Besoldung dafür schaffen. Man hatte im Allgemeinen vier gemeine Schulen, worin die Jungen Lesen und Schreiben und den Ratechismus, puerilia und fundamenta, lernen sollten, und eine höhere zu den Predigern (das jegige Gymnafium), mo dann hauptsächlich Bebraisch und Griechisch und Rhetorik getrieben wurde. Buger hatte Zwingli gebeten (29. Januar 1526), den Züricher Schulplan, sobald als möglich, mitzutheilen und meldet zugleich: die Wittenberger billigten es nicht, daß man bier so früh mit den Sprachen (Griechisch und Hebraisch) anfange, und nicht so viele Zeit auf das lateinische Declamir- und Redekunstwesen verwende, mit einem Borte: Griechisch und Hebraisch dem Latein vorziehen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Oecolamp. Zwinglio. 6. Dec. u. 7. Dec. 1525.

<sup>\*\*)</sup> Bucerns Zwinglio. 29. Jan. 1526. Opp. Zwinglii VII. p. 467. Gerbellius Mclanchthoni. Jan. 1526. Mss. B. S. P.

Angleich ermahnt er den gewaltigen Streiter, der unermudlich mit Wort mb Schrift zu Felde lag: er möge die Fleischvertheidiger (Assertores Carvis) mit Schonung behandeln, ohne der Wahrheit etwas zu vergeben. "Gar vick Schwache laffen fich durch den Wortlaut und den Buchstaben binreißen. Dun du wirft so schreiben, daß es Allen erscheinen soll, du habest nur die Enterrlichung Christi gesucht, welche dann am glänzendsten erscheint, wenn wir seinem Bilde, mit aller Milde, am abnlichften find." Aus derselben Bebignif, der republikanische Schweizer moge zu ungestüm herausfahren und dedurch bei den Gegnern nur schaden, schreibt Capito zur nämlichen Zeit: "den (damale in der Markgrafschaft Baden fich lutherisch gebahrenden, ebemaligen wiedertäuferischen Phantasten) Jakob Strauß hast du gut abgeschildut, fahre auch so mit Luthern, jedoch mit Borficht; denn das Wiedertauferwit ift ohnedieß schon ungerecht und feindselig genug auf den Mann zu prechen. Wie gerne wollte ich, daß dieser Streit zu Ende mare!" Ein framer Bunfch, der aber, leider, erft nach dreihundert Jahren in Erfüllung shen follte. Man war so aufgeregt, daß man von Luthern fabelte, er habe bon allen Geschäften zuruckgezogen, um gegen Iwingli und Decolampad # ichreiben. "Bas tann er viel schreiben, schließt Capito, als daß Chriftus feiner menschlichen Natur überall sei und zuerst ganz in der ganzen But und auch gang in jedem Theile der fichtbaren Welt."\*)

Man fieht hieraus, daß die natürliche Confequenz von der Allenthalbenbit des Leibes Jesu, aus der lutherischen Behauptung der Gegenwart des Mies in dem Brode, schon gezogen war. Die Rothwendigkeit, in welcher me fich fah, fie zuzugeben, führte zur Bertheidigung derfelben und diese zu extravagantesten dogmatischen Ausschreitungen, welche weder in der Chift, noch in der Bernunft gegründet waren. Um dem Ueberpoltern der Ciplicen und Gemeinden durch die Wittenberger Autoritätsspruche zuvor Flommen, welche fich mehr oder weniger auf die den Gemuthern seit Jahr-Imberten eingeprägte Furcht und Scheu vor dem Schreckensgeheimniß (mystetremendum) der Meffe flügten, und auf das immer mit neuem Bathos decholte Wartlein: ift, hatte Zwingli seine "flare Unterrichtung vom Restmahl Christi unter die Feder genommen, zu Tentsch (als vormals nie) Der Einfältigen willen, damit fie mit niemandes Spißfindigkeit hintergangen when mogen." Diese flare, hochst populare und eindringliche Schrift, welche, wiel es damals überhaupt möglich war, die Sache allein ins Auge faßt, michte den Eindruck nicht, den fle zu machen bestimmt war, und verursachte Mer eine um so größere Aufregung der Gegner, unter denen selbst die gemisigteren jett dieselbe Sprache führten wie Erasmus, als Luther den Handel der Reformation vor das größere Publicum und das Bolt brachte, mahrend bed Luther und seine Freunde ein Anathema über das andere aussprachen.

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio. 22. Jan. 1526. Opp. Zwing. T. VII. p. 467.

Zwingli aber glaubte, mit Recht, diesen seinen schriftbegründeten Glauben und die möglichst faßliche Darlegung desselben, seinen Gemeinden und verkeperten Freunden und Gestinnungsgenossen schuldig zu sein, obgleich Capito meinte, daß man die Sache eher todtschweigen sollte, die Wahrheit würde sich Bahn brechen in der Stille, während durch die Fortsetzung des Kampses die Gegner sich nur immer in ihrer Ansicht sester rennen würden.

Er thut das in einem Schreiben an Decolampad, welches das lebendigfte und lebensgetreueste Bild der Straßburger und der Oberländischen Kirchenzustände im Beginne dieses neuangebrochenen Jahres (1526) entwirft. "Die Besorgniß, in welcher wir Alle hier schwebten, über den Erfolg des Kampses, in dem du eben stehest, ist durch drei Briefe, die mir zu gleicher Zeit zusamen, glücklich zerstreuet worden. Denn es laufen, von Tag' zu Tage düsterere Nachrichten ein. Jüngst posaunten die hiesigen Pfassen die Nachricht allenthalben aus: Zürich habe die Messe wieder hergestellt. Die Eidgenossen hätten sich, allen Ernstes, gegen das Wort verschworen und dem Papstthume Schus und hülfe zugesagt und einen Bund mit dem Hause Desterreich gemacht, und weiß Gott, was sie noch sonst mit der größesten Zuversicht erfunden und ausgesprengt haben.

"Deine Briefe haben uns aber, Gott Lob, vergewissert, mas an der Sache ift. Chriftus lebt noch und hat dir, in deinem schmächtigen und schwächlichen Rörper, so viel Kraft verliehen, daß du die Drohungen der stärkften und mächtigsten Herrn der Welt trutiglich verachten kannst. Denn wer sollte sich nicht wundern, wenn er bloß auf das Fleisch und unsere Kraft fiehet, daß du so lange in der kampferfüllten Stadt verharren magst. 3ch aber, für meinen Theil, murde mich eher wundern, wenn ein mit so hohen Gaben ausgerüfteter Mann, auf irgend eine andere Beise als durch Gewalt, zum Abzuge gebracht werden könnte. Zwingli's Standhaftigkeit ift uns gleichermaßen bekannt, und so lange der lebt, wird der Antichrift in Zürich nichts vermögen. Bei uns geht nicht Alles so nach Wunsch. Man läßt sich mannigfaltig anfechten. Im Frieden haben Alle Löwenmuth, kommt es aber zum Kampfe, so zeigen fich Einige gar zu furchtsam. Aber ich fühle es, daß die hülfreiche Gnade Gottes uns nicht verläßt. Unsere Trübsal macht, daß er unserer gedenket, wo wir sonft, in Glud und Rube, vergeffen murden. Dagegen aber haben wir auch Einige, die ein Ausbund von Standhaftigkeit find und die der Herr immer bober binan führt. Buger ift bier der Hauptmann, eine Saule, nicht allein durch Gelehrsamkeit, die mir bei einem Christenmenschen boch zu schätzen, aber nicht als das Höchste erscheint, sondern auch durch sein Urtheil in geistlichen Dingen, seine Beharrlichkeit, Biederkeit und seine Liebe jum Nachften. Er bekommt alle Briefe zu lesen, von woher sie auch an mich kommen mogen und die deinigen find ihm jedesmal ein mahres Labsal. Die Zuricher, Baseler und Stragburger werden indessen als Barefiarchen von Denjenigen ausgeschrieen, welchen die Ruhmsucht gar arg mitzuspielen scheint; weil wir bis

jest nicht öffentlich in diesem Sandel aufgetreten sind, so suchen sie uns in Die Mitte zu ziehen. Darum habe ich, nach unmaßgeblichem Dafürhalten, geschrieben: es wäre vielleicht gut, daß man nicht aufs Gerathewohl Etwas in das Publicum werfe und in der gemeinschaftlichen Sache, nach gemeinschaftlicher Berathung handle, obgleich wir nicht das Geringste dem Eurigen beiaufügen müßten. Nur dachte ich, wir könnten vielleicht zur Milderung der gereizten Stimmung Etwas beitragen, weil wir nicht so personlich wie ihr betheiligt und daher auch etwas leidenschaftloser sind. Aber ihr wißt wohl, daß wir ench dieß nicht, als eine allenthalben gültige Regel, vorschreiben können. In solchen Rämpfen nuß man, um der Sache selbst willen, auch die Ge-Jegenheit am Schopfe fassen. Die Gemeinschaft des Geistes unter uns stehet fest, und an dem Leitfaden derselben predigen und bezeugen wir, obgleich durch den Raum getrennt, unsere Eintracht. Denn hier und dort ift derfelbe Christus, und herrscht, ist mir recht, Uebereinstimmung in den Dogmen. Bas die Schrift aulangt, die Zwingli vor hat, so fürchte ich gar sehr, daß fte den Streit nur verbittere. Durch Stillschweigen, meine ich, sollte der Zwist eher als durch heftigen Gegenstreit beizulegen sein. Wenn Alle (!) schwiegen, wurde die Wahrheit allen zugänglichen Gemuthern nach und nach einleuchten. Sie breitet schon, unter der Hand, ihren glücklichen Fortschritt allenthalben aus und ich wünschte daber, daß euch, als den Vorfechtern, der Ruhm der Mäßigung erhalten bliebe, was am füglichsten geschehen könnte, wenn ihr schwieget, bis ihre Gegenschriften erschienen waren. Pomeranus schreibt mit einer Anmaßung, die des Gegenstandes nicht würdig ist.

"Man sagt auch, Melanchthon sei mit einer Antwort beauftragt. Diese Gegner mögt ihr nur, als geübte Streiter, schlagfertig und muthig empfangen. Wir können nicht anders als zu euch stehen, aber auf unsere Art und Weise, die ihr, wenn wir sonst uns nicht deutlicher ausgesprochen, aus unseren Briesen entnehmen könnt. Folgendes Entweder Oder, bricht ihnen den Hals: "Das Nachtmahl, obwohl in das Wort gefasset, ist ein äußerliches Ding, also zur Seligseit nicht nothwendig, da Glaube und Liebe, die Summe von Allen, ohne die sleischliche Gegenwart, bestehen können. Wenn sie aber daraus ein nothwendiges Ding machen, so binden sie uns wiederum an die äußertichen Elemente, es sei denn daß Dasjenige kein äußerliches Ding und Element wäre, was von dem Geiste und seiner Wahrheit unabhängig ist. Da wir nun aber überdieß Diejenigen, welche anderer Meinung sind, noch nicht verdammt haben und sie doch euch, die ihr reiner lehrt, gegen das Verbot Bauli (Köm. 14), verdammt haben, so verdammen sie sich selber, indem sie seichtsertig ihr Urtheil aussprechen.

"Dadurch haben sie zwar Manchen einen Gefallen gethan, aber auch Biele von sich entfernt. So zornmüthig und seindlich die Wittenberger daher sahren, heißt es, so freundlich und gemäßigt haben im Gegentheile die vom Abendmahle evangelisch Lehrenden gehandelt. Wir wollen die Gegner gewin-

nen, nicht verloren gehen lassen, wir, die wir zum Seile aller gerne uns bemühen. Wie viel Kraft und Muth schöpfen nicht die Gegner aus dieser Uneinigkeit, wie werden nicht die Schwachen dadurch beschweret und geärget, und wie sehr werden wir nicht dadurch an besseren Dingen verhindert! Degleich es allerdings nöthig ist, daß die Wahrheit einmal ans Licht komme, damit wir nicht immer Kinder bleiben.

"Erasmus, mit seinem bitter - sußen Rlagelacheln, weicht ben Fragen ans und unter Freunden rühmt er die Autorität der Prediger auf beiden Seiten Die Schrift Luthers gegen ihn ift voll Muth und Kraft. Er wird rermutlich'nicht ermangeln, seinen Spott darüber zu machen, denn ein so eitler Mann muß Alles thun, um nicht als besiegt zu erscheinen, aber mit Grunden zu auf worten, wird er wohl bleiben laffen. Siebe, es mare doch arg, mit einem selden Manne, wie Luther, mit Borfat brechen und fich von ihm trennen zu wollen. Ja, wenn er wirklich, wie er allerdings schreibt, die Eintracht nicht will, und nach voriger Gewohnbeit fortfährt, niehr durch seinen Namen und sein 🐃 seben, als mit Gründen der Schrift zu ftreiten, dann werdet ihr rudsicht 108 freie Sand haben und der Beifall kann, von allen Seiten her, euch nicht fehlen. Inzwischen, wenn Zwingli durchaus entschloffen ist und man es fu gut halt, weiter zu ichreiten, so will ich nicht widerftreben. Des herrn Bille Denn seine Antwort auf Bugenhagens Schrift sagt ben Meifen geschebe. zu, weil er darin die ganze Sache mehr mit Gründen als Perfonlichkeiten abthut. Bas sagen euere Pfaffen jum Geleit? (Das Basel dem heraussordernden Dr. Ed zur Disputation gegeben, und das er nicht angenommen.) Mit welcher Stirne durfen sie noch ferner ihren großen Disputatoren ruhmen. der zuerst einlädt und dann, nachdem die von ihm gestellten Bedingungen erfüllt, zurückweicht. Johannes Faber (Bicar bes Bischofs von Conftanz) bes Patron der geiftlichen hurer, wird Bischof werden, damit er ein Borfteber aller Hurerei und alles gottlosen Gränels sein nioge. Wie das Gefäß, so bes Du, sei klug in allen Studen, und sturze dich nicht muthwillig Gefahr. Wir find wegen der Ebre Gottes verpflichtet, uns zu erhalten. Ber er-es aber will, wenn er uns in die Nothwendigkeit verfett und uns bar anch den Muth verleiht, daß wir ihn bekennen, wenn feine Stunde gekon men, dann gehören wir ihm wie im Leben, so im Tode an. Denn wir fim Des Herrn. 3ch felber mar, bei einigen Ausgängen, in feiner geringen Gefah

"Billican's Brief und des Urbanus Rhegius Meinung (vom Abendmah) läuft hier unter den Brüdern um. Sie verdecken nur schlecht und dürftig der eine den jugendlichen und der andere den altgewordenen, fleischlichen Bastelmuth.

"Was soll man von diesen Menschen erwarten, nichts Anderes, als daß sie den Mantel nach dem Winde hängen werden. Mit ihrer Herzensmeinung sind sie bei euch, mit dem Munde und der Feder treten sie Luthern bei. Wirschen euch das "Buch der Brüder aus Schwaben" (das Spngramma) und

ich stimme deinem Urtheil über dasselbe völlig bei. Weg mit aller Leidenschaft und aller Bitterkeit, in jeglicher Vertheidigungsschrift: Männlichkeit und christliche Weitherzigkeit sollen darin herrschen. Wir wollen die Herausgabe deiner Antwort hier oder in Hagenan besorgen, und die Durchsicht des Druckes einem dafür bezahlten Gelehrten übertragen. Farel hat jetzt weniger Zeit und dann gehört auch eine gewisse Uebung zu diesem Geschäfte. Wir hören hier nichts Weiteres von der Zusammenkunft der "Schwaben" zu Gadenberg. O der aufrichtigen Einfalt des Vrentzischen Geistes! Keine Macht der Gegner soll das Erscheinen deiner vortrefflichen Arbeit hindern, aber sie wird nur um so besser erscheinen, wenn nicht allzu hastig damit geeilt wird.

"Ich gratulire dem Pellican, daß er eine Gelegenheit gefunden, welche ihn genöthigt hat, die Kutte abzulegen. Wäre es aber nicht vielleicht besser gewesen, wenn er sich, frei und dristlich, unter dem Schutze derselben, bei euch hätte bewegen wollen. Der Mann genießt ein bedeutendes Ansehen, und war von jeher durch sein leutseliges, populäres Wesen beliebt bei allen Frommen, und er hätte so den evangelischen Prediger seines Klosters immer stützen oder selbst, als eine so bekannte und geachtete Persönlichkeit, das Predigtamt übernehmen können, das ja wahrlich, auch für einen solchen Würdeträger, das ehrenvollste ist. — Die schwäbische Anmaßung, welche bekannt ist, wird dich daher weniger bestremden und gegen die Zusammenkunst wollten wir gerne einmal Gleiches mit Gleichem heimzahlen.

"Aber nein! Gottes Wort will in anderem Geiste gehandhabt sein.

"So viel ich weiß, hat Luther weiter nichts gegen Carlstadt geschrieben, nur haben beide, in einer Erklärung, ihre Rolle gespielt und Luther hält seinen Berengarius in der Hand, oder auch nicht: denn diesem scheint tropdem seine Sache immer noch nicht so unwahrscheinlich.

"Mit welcher Freude haben wir die glückliche Nachricht von dem Wohlergehn des theuern Ulscenius vernommen, mit dem wir, als er im heißen Bekennerkampfe stand, wenigstens im Geiste mitgekämpft und gelitten haben. Möge
der Herr geben, daß er der Kirche geschenkt werde. Ich rühme und freue mich
solchen Muthes und Glaubens in diesem Jünglinge, Gott möge ihm selbige
erhalten und mehren.\*)

"Und um wieder auf unsere Angelegenheiten zurückzukommen, so geht Alles so ziemlich in den alten Lauf zurück, einen Unsall ausgenommen: daß nämlich Stephan (Stör), der Pfarrer von Liestall, auf Betreibung eueres Rathes, hier gefangen gehalten wird. Bittet den Herrn im inbrünstigen Gebet, daß die Standhaftigkeit dieses sonst so trefflichen Mannes nicht gebrochen werde, denn er wird in harte Versuchung gerathen. Indesseu tröstet uns die Ehrensestigkeit unseres Raths, der nicht biederer sein könnte. Es wird ihm

<sup>\*)</sup> Es war ein Schützling Capito's, wie wir gesehen haben, und hatte vor den ofterreichischen Schergen ein gutes Befenntniß befannt.

diese Männer selber, namentlich die unentschiedneren, wie Faber und Roussel, böchst unangenehm und für die Reformationssache selber nachtheilig berührt haben: der leidige Sacramentsstreit unter den vorzüglichsten Säuptern der gereinigten Lehre.

## Fünfzehntes Capitel.

Iakob Sturm und Capito's Prophet Habakuk. Erfter Strauf mit den Wiedertäufern. — Der Propft von St. Thoma macht den Brieffälscher Johannes Laber zu Schanden.

"Straßburg ist fest und einträchtig" so schrieb in diesen Zagen Zwingli an Badian, den Arzt und Bürgermeister von St. Gallen. Diejes schow 2064, welches ben Wittenbergern nur einen schweren Seufzer entreißen konnte, wo dankte die evangelische Stadt der unermudlichen, weisen, maßigen und der noch höchst eindringlichen Thätigkeit der Prediger, welche, durch Copite's und Bugers Ginfluß, in den wochentlichen Zusammentunften bei Bell, de obschwebenden Streitfragen beriethen, die neuesten Schriften mitbrachten mit vorlasen, und selbst den in solche Dinge, namentlich was das Abendmaff anbetraf, fich nicht weiter einlaffenden Pfarrer zu St. Lorenz auf ihre Scit gebracht hatten. Capito aber hatte besonders durch seine Stellung und feine Gelehrsamkeit, zu dieser Zeit, den bedeutendsten Einfluß auf die rornehusten Führer des Regiments, sowie auch diese theilweise wiederum, und gear A sehr beilsam, auf die Prediger und ihre Angelegenheiten zurudwirften. De sonders beilsam und segensreich für die Entwicklung von Schule und Ruck war das vertrautere Berhältniß, welches fich zwischen Capito, Buger und dem sechs und dreißigjährigen Patricier Jakob Sturm von Sturmed in dieser Zeit gestaltet hatte, und das zum Seil der Reformation und der Stadt. in ehrfurchtsvoller Wechselwirkung, alle Zeitstürme überdauerte.

In der Zueignung einer neuen Hebersetzung und eines Commentars bes Propheten Habafuf, welche Capito dem in seinem neuen Amte als Affeffor and Reichsgericht abwesenden Sturm zuschrieb (14. März 1526), entwirft er folgen des Bild von diesem Verhältnisse, das eben so wohlthuend als bezeichnend fie die damaligen Straßburger Zustände ist. "In unseren vertrauten Gesprächen so redet er ihn an, "hast du uns oft angeregt und ermahnt, wir sollten uns dahin bemühen, daß die heil. Schrift von den Predigern dieser Stadt und, wemöglich, auch der Nachbarschaft, mit der munschenswerthen Geschicklichkeit und auf ähnliche Weise von allen behandelt würde. Denn die Berschiedenartig keit wurde den Volksverstand, welcher der Dinge noch ungewohnt, ich machen, durch das heftige Geschrei Einiger, konnte das Bolt in bofer Par teiung sich trennen, durch unähnliche und gemischte Predigt, befamen de Feinde des Wortes Gelegenheit, unser Amt zu verläumden." Diese und andere derartige, triftige Grunde, führtest du uns zu Gemuthe und pflegteft dann wohl bismeilen mit folgenden Worten diese Bermabnung zu schließen:

benen gaftlich offen, und feine dieser Herbergen der Gerechtigkeit ward von nun an mehr leer von solchen Mannern, in denen man Christum den Geachteten, kinahe aus allen Nationen aufnahm, und zwar beinahe während eines hallen Juhrhunderts, bis das Marbachische und Pappus'sche Lutherthum allen Resomirten Berg und Haus verschloß, ohne es jedoch dahin bringen zu können, daß die weltliche Obrigkeit ihnen auch die Stadt verschlossen hatte. Der freisturme, Buttere und barmbergige Geist Capito's, Buters, Zells und Jakob Sturme, lette länger unter ber Bürgerschaft höheren und niederen Standes, als unter der priesterlich gewordenen Geistlichkeit fort. Hier lernten diese edlen Fremdlinge zum ersten Male die Grundwahrheiten der evangelischen Reformation theoretisch und praktisch, im Gespräche mit den Hauptvertretern und Lehrern derfelben, in den lateinischen Lectionen, in den bereits schon bestehenden oder in Ausführung begriffenen kirchlichen, gemeinnützigen, driftlich-burgerlichen Einichtungen kennen; sie saben an dem guten Einvernehmen zwischen Volk und Obrigkeit, daß die Predigt des Evangeliums, welche der Rath gewährt und Anfenweise begünstigt hatte, dem Gehorsam und der guten Ordnung nicht allein wicht zuwider, sondern hochst förderlich sei; fie lernten das eheliche, in Zucht und Ehren wohlgeordnete Hauswesen ehemaliger römischer Priester und nunmehriger evangelischer Prediger, Diener und eifriger Seelsorger der Gemeinde, mich eigene Erfahrung kennen und sahen wie daffelbe, weit entfernt der Wirkfemteit oder Achtung dieser ihrer Berbergeväter zu schaden, dieselbe bei dem Wie nur förderte und erhöhete. Es konnte nicht fehlen, daß sie diese Haupt-Srundzüge der Lehre und ber firchlichen Ginrichtungen, so wie die Gin-Mide des praktischen Lebens, in ihr Waterland zurückbrachten, und daß die men wie der alte ehrliche Faber oder der weltlich gefinnte Ronffel, in vertrauten Arisen wenigstens davon sprachen und billigend oder mißbilligend sich äußerie anderen aber, wie Farel, Simon von Dornach, Bedastus, als die Pavon tief ergriffen worden, diese Grundsage zu verbreiten und ihnen Aubanger zu gewinnen, die Reformation, in dem damaligen Straßburger Sinn Deiste, zu pflanzen suchten: wie sie es denn auch, mit hochberzigem Muthe Bagen von Leib und Leben, gethan haben.

hers von dem gerne mit Planen der Verbreitung des Evangeliums sich trakenden Buzer, die ersten Fäden der bald so wichtigen und erfolgreichen Bekenden mit Frankreich und mittelbar auch mit Italien angeknüpft: Bekehungen die für Frankreich besonders und für die ganze Gestaltung der Resem von großer Bedeutung waren, zumal da auch der politische Verkehr mit diesem Lande ein viel bedeutenderer werden sollte als er bisher gewesen war.

Rur ein kleiner Uebelstand mag den sorgsamen Pfarrfrauen die Beberbergung und Besorgung der fremden Gäste aus den fernen Landen etwas erschwert haben: daß sie nämlich mit den "mälschen" Herrn nicht ohne Dolmetscher verkehren konnten. Nur ein scharfer und schreiender Wiston mag

diese Männer selber, namentlich die unentschiedneren, wie Faber und Roufd, böchst unangenehm und für die Reformationssache selber nachtheilig berüht haben: der leidige Sacramentsstreit unter den vorzüglichsten hauptern der gereinigten Lehre.

## Fünfzehntes Capitel.

Jakob Sturm und Capito's Prophet Habakuk. Erfter Strauf mit den Wiedertäufern. — Der Propft von St. Thoma macht den Brieffällicher Johannes Laber zu Schanden.

"Straßburg ist fest und einträchtig" so schrieb in diesen Zagen Zwings an Badian, den Argt und Burgermeister von St. Gallen. Dieses schone Boch, welches den Wittenbergern nur einen schweren Seufzer entreißen konnte, wo daufte die erangelische Stadt der unermudlichen, weisen, mäßigen und der noch höchst eindringlichen Thatigkeit der Prediger, welche, durch Capite's und Bugers Einfluß, in den wöchentlichen Zusammentunften bei Bell, i obschwebenden Streitfragen berietlen, die neuesten Schriften mitbrachten vorlasen, und selbst den in solche Dinge, namentlich mas das Abendmit anbetraf, sich nicht weiter einlassenden Pfarrer zu St. Lorenz auf ihre Sie gebracht hatten. Capito aber hatte besonders durch seine Stellung und seine Gelehrsamkeit, zu dieser Zeit, den bedeutendsten Einfluß auf die vornehmite Führer des Regiments, sowie auch diese theilweise wiederum, und zwar 🗭 fehr beilfam, auf die Prediger und ihre Angelegenheiten zurudwirkten. 30 sonders heilsam und segensreich für die Entwicklung von Schule und Kinke war das vertrautere Verhältniß, welches sich zwischen Capito, Buger dem sechs und dreißigjährigen Patricier Jakob Sturm von Sturmed in dieser Zeit gestaltet hatte, und das zum Beil der Reformation und der Stade in ehrfurchtevoller Wechselwirfung, alle Zeitstürme überdauerte.

In der Zueignung einer neuen Hebersetzung und eines Commentars De Propleten Habafuf, welche Capito dem in seinem neuen Amte ale Affeffor # Reichsgericht abwesenden Sturm zuschrieb (14. März 1526), entwirft er folgen des Bild von diesem Berhältniffe, das eben fo wohlthuend als bezeichnend 🎏 die damaligen Straßburger Zustände ist. "In unseren vertrauten Gespräches" so redet er ihn an, "hast du uns oft angeregt und ermahnt, wir sollten dahin bemühen, daß die beil. Schrift von den Predigern dieser Stadt und, möglich, auch der Nachbarschaft, mit der munschen Beschicklichkeit auf ähnliche Weise von allen behandelt würde. Denn die Verschiedenarig feit wurde den Volksrerstand, welcher der Dinge noch ungewohnt, im machen, durch das heftige Geschrei Giniger, könnte das Bolt in boser Per teiung sich trennen, durch unähnliche und gemischte Predigt, befamen N Feinde des Wortes Gelegenheit, unser Amt zu verlaumden." Diese und a dere derartige, triftige Grunde, führtest du uns zu Gemuthe und pflegt dann wohl bisweilen mit folgenden Worten diese Bermabnung zu schliefen

"daß die Prediger eben auch Menschen und bisweilen ihren Gemuthsbewegungen unterworfen sepen, daran nehmest du kein Aergerniß, und stellest auch keine über das Maß menschlicher Natur hinausgehende Forderungen an fie. Nur das begehrest du, daß sie nicht auf der Canzel, einem Orte, wo nur der heil. Geist vernommen werden soll, den Menschen so zur Unzeit verrathen." Diese Aeußerungen, als von einem Manne kommend, der das höchste Ansehen unter uns genießt, haben wir oft und gern, unter deinem Namen, einander ins Gedächtniß gerufen: als die wir wissen, daß die beilsame Lehre Christi, nicht mit tollem Ungestüm, sondern mit dem Feuer des heil. Geistes soll vorgetragen werden. In Erinnerung und Erwägung von diesen und anderen Vorstellungen, haben wir, Buger und ich den Entschluß gefaßt, in meinem Sause unseren Selfern im Predigtamte, oder Diakonen, Vorlesungen über die h. Schrift zu halten, auf eine einfache und schmucklose Beise, aber mit großer Treue und Emfigkeit. Bald aber stellten sich die Zuhörer zahlreicher ein als wir uns erwartet hatten (denn wir fanden für gut Niemanden davon auszuschließen), und bald faßte meine Speisestube nur mit Mühe die Bahl derselben.

"Bir haben uns daher dem Begehren gefügt und haben uns aus der Privatwohnung in die Deffentlichkeit führen lassen und haben angefangen, in dem Prediger-Kloster, öffentlich zu lehren, wo wir dann Alles, nach dem bescheidenen Maße unserer Gaben, etwas sorgfältiger in der Form und etwas vollständiger getrieben haben, als wir es zu Hause, unter unseren Freunden, gethan hätten. Wir haben dann auch, um das Gedächtniß zu stärken, und auf Begehren unserer Zuhörer, angefangen Einiges zu dictiren.

"Buger las über den Matthäus, weil er unternommen hatte, das ganze neue Testament, der Hauptsache nach, durchzunehmen. Ich nahm den Propheten Habakul vor, bei dem ich Alles dis ins Einzelne erläuterte. Denn ich wollte versuchen, was ich etwa in dem alten Testament zu leisten im Stande wäre, und hatte daher noch keinen allgemeinen Plan, der mir meine Aufgabe vorschriebe. Ueber dem nun ließen einige Juhörer verlauten, sie wollten die Dictate veröffentlichen, wogegen ich anfangs Einsprache that. Aber, nachdem ich in Betracht gezogen, wie Buchhändler und Drucker dieser Zeit, mehr ans Gewinnsucht als aus Begierde einen wahren Dienst zu leisten, alles Mögliche ohne Sorgfalt, Wahl und Bedacht in die Welt hinausschicken, so habe ich mich endlich selbst entschlossen, diesen keinen Commentar zu veröffentlichen, damit es mit mehr Sorgfalt und (wenn an so Geringfügigem etwas gelegen sein sollte) vielleicht auch mit mehr Frucht geschehe.

"Ich überschicke dir die Alrbeit, wie sie ist, damit du in einer ruhigen Stunde, die dir die Geschäfte des kaiserlichen Gerichtshofes etwa gönnen, einen Blick hinein werfest und mir deine Meinung darüber mittheilest. Denn du weißt, wie viel wir auf dein scharfsinniges Urtheil halten und wie gerne wir es uns gefallen lassen, wir, die wir Dassenige eines jeden Lesers

nicht allein tragen, sondern anch nach Gottes Borschrift ihn dazu aufforden. Prüfet Alles, sagt der Apostel, und das Gute behaltet. Prüfet die Geifter, ruft er der Kirche zu, ob sie aus Gott seven. Und weil die falschen Prepheten, die Wolfe in Schafsfleidern, fo viel Unbeil anrichten, die Gemeinte zerreißen und zerstreuen können, so sagt der Herr: Butet euch! Urtheilen nicht allein Noth, sondern eine Pflicht." Er läßt hierauf eine eben so vortreffliche als kurz zusammengedrängte Abhandlung über die At, wie man die Schrift und namentlich die Propheten auslegen muffe', folgen, worin er nicht allein das Bisherige, oft endlos weitschweifige und unglantlich alberne und unmiffende allegorische Geschmäß über die Propheten, bei einziger zu Grundlegung der so mangelhaften lateinischen Uebersehung, geißelt, soudern auch die grammatisch-hiftorische Methode, de den einzig mahren Weg empfiehlt, um zum driftlichen Berftandniß diesel schwierigsten Theiles des Alten Testaments zu gelangen. Wer murbe Grund fate, wie die angezeigten und die folgenden bei einem Exegeten vor dreihm dert Jahren suchen! "Um die Propheten zu versteben, muffe man vor allen Dingen wissen, mas für eine historische Begebenheit sie behandlen, der auf welche Geschichte sie anspielen: weil diefes aber oft sehr schwierig ki genau zu erfahren, oft ganz im Dunkeln liege, so gehe es manchmal mit ber Auslegung der Propheten, wie mit derjenigen der Briefe Cicero's, wo and so viele tausend Anspielungen, in den kürzesten Worten und Andentungen vorkommen, so daß die geschicktesten Ausleger ansteben."

Sodann fordert er eine genaue Kenntniß des Grundtextes, und bietei gibt Capito eine Schilderung der Eigenthümlichkeiten der hebräischen Sprack, wie nur ein solcher Kenner derselben sie geben konnte, um darzuthun, daß um auf Grund des Originaltextes eine gehörige Erklärung des wahren Sinnet und wörtlichen Verstandes möglich sei.

"Die beste llebersetzung reicht hierzu nicht aus. Man kann wohl, nach Analogie des Geistes da und dort eine Stelle nach einem guten llebersetzt anführen, wie die apostolischen Schriftsteller, und auch wohl das Richtige in der Auslegung treffen. Einen ganzen Propheten aber im Zusammenhankt gut auslegen, das ist wahrlich nicht Jedermanns Ding. Auch sage ich nicht, daß ich es ergriffen hätte, sondern ich möchte durch mein Beispiel diesenism reizen, welche mehr Muse, Gelehrsamkeit und Geistesgaben besitzen, denn ich Sodann möchte ich drittens davor warnen: daß wir die Reinheit des prophetischen Sinnes und Geistes nicht mit unseren Einfällen und Träumerien verdürben. Das steht bei mir sest: es sei vor Allem der Mühe werth, dis wir so gesund als möglich und ohne alle Beimischung unserer Gedanken hin stellten, was der Geist Gottes in den Propheten und den übrigen beil. Schriften niedergelegt bat. Die albernen Spissindigkeiten, Allegorien und Träume, da sie oft Christum suchen, wo Satans Werf verborgen liegt, machen uns vor Inden und Heiden lächerlich. Aus der Sprache Ratur

und Art, und aus den Umständen, unter denen die Dinge gesprochen, muß, durch Bergleichung mit anderen Stellen,
ermittelt werden, was der Geist sagen will. "\*)

kiten innerhalb und außerhalb der Kirche, einem solchen Manne nicht mehr Muse gestatteten, auf diesem Wege die haupttheologische Resormationswisenschaft, die Auslegung der heil. Schrift und namentlich diesenige des eine Testaments, mächtig zu förderen: zumal da Capito eine so große Vorwiede für dieselbe hatte, daß er, mitten in diesen Wirren, das unfruchtbare und-enttäuschende Studium des Thalmud und der Rabbinen begann. \*\*)

Es zogen aber in dieser Zeit neue Gewitterwolken, auch an dem politisien Horizonte, gegen die Protestanten auf. Der Kaiser hatte, durch ein in Ewilla ausgesertigtes Mandat, das Regensburger Bündniß gegen alle Kwerungen, in seinen Schutz genommen und unter seine Autorität gestellt, wid während die Nürnberger Zwingli's und der Schweizer Schriften verboten, batte Ferdinand, auf Betreiben Johann Fabers, den Verkauf, nicht allein aller Kormationsschriften, sondern auch insbesondere Luthers deutschen N. Testammts, unter schweren Strafen, in allen seinen oberen Landen untersagt.

Die altgläubigen Eidgenossen standen im Einverständnisse mit Destermit, und die von Faber und Eck hauptsächlich hervorgerusene Disputation Baden im Aargau, sollte bei den Eidgenossen einen Schlag thun, der, wie Vegner hossten, die Wegräumung der Partei, namentlich Zwingli's bestschicken Aber der Züricher Nath wachte über dem so theuern und unschehrlichen Resormationshaupte, und ließ ihn, allen Versicherungen der Technicken zum Trop, nicht ziehen. Zum Vorspiele hatte man, eilf Tage vor der Erössnung der Disputation, zu Mörsburg, den Lindauer Geistlichen Kus Hügelin, wegen seines Glaubens verbrannt (10. Mai 1526).

Decolampad war es nun hauptsächlich, der zu Baden mit einer von En Parteien anerkannten Mäßigung, mitten unter dem bekannten Schreien Id Toben Ed's, sich auch nicht einen Augenblick irre machen ließ und die Erger gleich im ersten Punkte, die Messe belangend, dermaßen in die Enge Mitchen, daß sie zwar nichts zugaben, aber den Gegenstand doch fallen ließen. In hatte die Dessentlichkeit dieser Handlung mit großem Pompe ausgeschen, aber daneben von der Tagsatzung ein strenges Verbot ausgehen lassen, iste darüber zu verössentlichen, denn die katholischen Stände waren, wie nasstisch, in der Majorität. Die Politik ging wie gewöhnlich, da hinaus: von Innberein Nichts zuzugeben, sondern Alles zu behaupten, auszustreuen was inn beliebte und darauf hin, wo möglich, mit Gewalt zu verfahren. Indessen wern in der Kirche zu Baden gar Manche, welche sich schriftlich den ganzen

<sup>\*) 6.</sup> In Habakuk prophetam W. F. Capitonis Enarrationes.

Capito Pellicano, 11. Juni 1526. Mss. B. Turic. Coll. Siml.

Handel merkten und ihn brieflich und im Zusammenbange, nicht ohne Lebentgefahr der Boten, worunter Thomas Plater einer war, nach Zürich bracken und dagegen wieder Zwingli's Briefe an Decolampad, Haller und ander in Empfang nahmen.

Aus Zurich murbe ber Bericht über die bisberigen Berbandlungen an Copito gebracht, der ihn sogleich, bei Köpfel, drucken ließ und an alle Fremde verschickte. Auf bas Drangen bes Buchbruders begebrte nun Capito a Bwingli den weiteren Berlauf und ichickte bemfelben die gedruckten Bogen wift einem weitläufigen und in bochfter Gile bingeworfenen Briefe, voller abg riffener Nachrichten und Notigen über Die Borfallenbeiten und Die Zeitlage: Besorgnisse und Hoffnungen, mit einem eigenen Boten ab, ber auch Briefe an Pellican und von Farel mitnahm. Da der unbedachtsame Menich, an der Limmatfähre des Klostere Bettingen, in dem Birtbebause, wegen de Mariencultus in Wortwechsel gerieth, mart er festgebalten. über die Disputation murden ihm abgenommen und sammt den Brieficaften nach Baden gebracht, mo ber eben anwesende Job. Faber fich derselben alebal bemächtigte und nicht allein die Gidgenoffen vermochte, die vier Privationien, gegen Recht und Billigfeit, zu erbrechen, sondern auch durch eine treulek und gefälschte Uebersetzung derselben ins Deutsche, aus dem bunten Indale, des Capiton'schen Schreibens besonders, einen Criminalfall des Hochverratt an der Gidgenoffenschaft und an faiserlicher Majestät gegen ben Urbeber # machen, unternahm. In der Hoffnung, daß die Originalien Dieser Brick allein in seinen Banden blieben, ließ er die gefälschten Uebersetzungen nicht allein mit folden Anmerkungen drucken, die ben Capito und die Strafter ger Prediger ale Berichmörer und Bundiduber darftellen follten, fonden er bette auch die Tagfatung dermaßen auf, oder mas noch mabricbeinlicher, wußte Mittel und Wege zu finden, von ihm gegen Capito personlich verfafte Schreiben an Fürsten und Stände, mit dem Siegel der Tagfatung qu ver seben, so daß er den Mann, mit diesem binterliftigen Banditenfreich, beinabe zu Grunde gerichtet hatte. In einem Schreiben ganz intimer Natur und 4 Imingli gerichtet, mußten, unter ben damaligen Umständen, Ausbrücke wer fommen über politische und religiöse Dinge, welche nicht in das faiserlich Cabinet pagten, obgleich auch bier nur bas Wort : "gottesläfterlich", von ben faiserlichen Mandat gebraucht wird. Genug, ber Rath von Stragburg erbielt eine jener Faber'iden Buidriften, Namens ber Gibgenoffenschaft, jo wie and Aber, merfmurdig genng, mabrend Letteres bles anzeigt, daß man Bericht und Briefe, die viel Lugen enthielten, dem Boten abg nommen und daß, wenn man noch einen abnlichen Boten ergreifen wird, man ihn nicht murde, wie diesen laufen lassen, und sonst nichts, so enbielt dasjenige an den Magistrat eine "treffliche" Anklage und sprach die bestimmt Erwartung aus, der Rath "werde mit dem Predicanten Capito und Genofen verfahren wie sie es nur allzuwohl verdient." Schärfer noch war der Ion

und anklagender auf die hochverrätherischen Umtriebe hinweisend, in dem Schreiben an die eben auf dem Reichstage versammelten Reichsstände, denen and die "neue Zeitung und heimliche wunderbarliche Offenbarung etlicher Sachen und Handlungen" d. h. die von Faber verdeutschten mb gloffirten Briefe Capito's, zugeschickt wurden. Die Gloffen sind entweder albern oder boshaft und gehen so weit, "daß er von einer (geheimen) "Gesellschaft Syngramma" redet, wo Capito, im Driginale, von dem Memmengeschriebenen Berichte der Disputation" (the harnoews ourγράμμα) spricht; und daß er von einer "Berkehrung" d. h. Zerstörung der Disputation und der Versammlung redet, wo Capito den Bericht des endlichen Insgangs (catastrophe) dieses ärgerlichen Studes, von Zwingli, im Namen Straßburger Buchdruckers, begehrt. Der Rath, welcher an eine solche mmenlos freche Entstellung der Wahrheit nicht denken konnte, auch sonst, wegen der so ernsten Berhandlungen des Reichstages, in großen Gorgen war, ben Capito mit nicht geringem Aerger über diese neue auch auf die Stadt fallende Rlage einer sämmtlichen Eidgenossenschaft vorfordern, zumal mench noch einige altgläubige Mitglieder in demselben saßen. Auf die Er-Mirangen Capito's, die gewiß nicht ohne Staunen gehört murden, begehrte Ragistrat eine authentische Abschrift der incriminirten Briefe, während Swito schon Tags vorher (8. Juli) an Ludwig Bar, den Präfidenten der Bisputation und an die Gidgenoffen, nacherklärend und rechtfertigend, ge-Mitten und den Brief jedem Stande insbesondere zugeschickt hatte. \*)

Die "auscultirten" Abschriften langten an, und gaben dem Rathe tittel und Wege in die Hand, ihren Prediger in Schutz zu nehmen. Dieser miffentlichte (12. Aug. 1526) auf Grund derselben (obgleich er an der richtimesart des im Drang der Geschäfte schnell und schlecht geschriebenen Brie-Mier und da noch zweifelte) einen "Bericht und Erklärung der neuen Zeitung beimlichen und wunderbarlichen Offenbarung, so Dr. Hans Fabri jungst Agetrieben und Wolfgangs Capito's Brief gefälschet hatt" und eignete in der Unschuld des Gewissens und Freudigkeit seines Sieges den Appienern und Rathen" des Erzbischofs von Mainz, seines ehemaligen Herrn Er folgt dem Gegner in der Uebersetzung, den verdrehenden, boshaften Mossen und offenbaren Fälschungen Schritt vor Schritt, und liefert so in wer durch Schwung, Wig und Humor ungemein gehobenen Sprache, nicht Wein eine classische Rechtfertigung, sondern auch eine solche beweiskräftige und Inniederschmetternde Enthüllung aller der Bosheits- und Frechheits-Bolitik siers und seiner Genossen, daß dieser in den Augen aller Besserdenkenden, unter den Gegnern, vernichtet wurde. Die nothgedrungene Bertheidigung bit in einen furchtbaren Angriff der Gegner umgeschlagen. Nicht zufrieden

<sup>\*)</sup> Capito Ludovico Bero. — Capito's Antwurt uff gemeiner Rathebotten schriben. 8. Juli 1526. Mss. Thom.

mit der politisch gefährlichen Insinuation des Aufruhrs, hatte gaber, kei der Stelle, die von der Empfehlung des schwäbischen Syngramma duch Luthern bandelt und dabei ermabnt gegen den Mann zu schreiben, aber finberlich, die Glosse in der Annierfung beigefügt: "Siehe, wie sie dem Enther das Halmlein durchs Maul zieben." Bas Capito darauf antwortet, laffen mir als Beispiel driftlicher Freimuthigkeit folgen. Rachdem er gegen den Spott über die "Trennung von Satans Reich", die Einigkeit der Erangelischen in den Hauptstücken, gegen die Papisten dargethan, fährt er fott: "So ziehen wir auch Dr. Luthern das Halmlein nicht durchs Maul, aus falschem Herzen, sondern miffen, daß Gott durch ihn größere Dinge gethan bat, als in viel hundert Jahren geschehen sind, deswegen wir ihn von beign lieben und Christum in ihm preißen. 3ch meine, ihr babt es auch empfunden. (fo ist auch unser Vornehmen nicht, ihn zu unserem Berstand zu loden Was jeder bei ihm selbs gewißlich glaubt, das lehre er im namen Getts mit driftlicher Sauftmuth. Und wenn schon Jemand mare, ber zu seine Ginficht noch nicht gekommen mare, ben bulbe er als einen Schwachen, wie Christus den Aposteln getban bat, und übergebe ihn nicht einsmals den Teufel (wie Luther im Songramma). Wer mit uns sammlet, ber zerftemt nicht. Darum mir nicht gefällt ber Schmaben Buch, die mir für liebe Bie der erkennen, viel meniger Dr. Luthers Vorrede, worin so bart rerackt merden Zwingli und Decolampad, welche Christum recht und treulich mit großer Turcht, unter schwerer täglicher Verfolgung, beharrlich lehren. 34, es ist ohne Zweisel, wenn solches Dr. Luther und die schmähischen Brider müßten, so murde ihnen ihr raubes Schreiben selbst mißfallen und fe Es hat mich and würden jene nicht verläumden, als vom Tenfel bewegt. für gut angeseben, daß diese (Zwingli und Decolampad) mit aller Bundigfeit ohne Berachtung antworten, woran Dr. Luther etwas gefehlet bat Er nennet grobe, greifliche Teufel Dasjenige, mas seine Brüder, die mit ibm Christum glauben und bekennen, mit Sanftmuth vorbringen und ber diffe lichen Gemeinde zu beurtheilen überlaffen; Leute Die, wenn fie durch Die Schiff eines Befferen berichtet merden, gerne weichen wollen und doch bat er die Boldenser als Brüder erkannt, ihren Glauben boch gerühmt, als der mehr Frick bringe, denn er bei den Seinen gesehen habe. Ich kann mir wohl denken, mas ihn, den Luther, als dem die Ehre Gottes angelegen, dazu rerurfact bat, und mas er aus driftlicher Furcht besorget. Aber maren ibm biek Brüder befannt, so murde er rubig senn und nach driftlicher Beise seinen Berstand, zur Befferung, dem Urtheile der Kirche vorgelegt haben. Rämlich also: Meine Brüder Zwingli und Decolampadius, die sonft Christum wohl und recht predigen, irren in dem Stud, laut der Schrift, das erkennen alle, deren das Urtheil ist, und büten sich vor solchem Irrthum. Wollten dann Diese hierauf antworten, so murbe er es geschehen laffen und ber Gemeinde. melder das Urtheil zustehet, gestatten, soldes Alles zu prufen und bas Gute

anzunehmen. Denn über die Schrift zu urtheilen, kommt, wie Luther selbst und viel gelehrt hat, keinem Menschen zu, der allewege ein Mensch ist und wandelbar bleibt. Es gebühret sich nicht, daß ein Theil den anderen in diesem Stud verdamme, weil die Seligkeit und der Glaube, ohne diese oder jene Auffassungsart, wohl bestehen können. Es trage Einer zu dem Anderen driftliche Geduld bis zu mehrerer Erkenntniß. Wie lang konnten die Apostel die Freiheit, die Gnade Christi und die Unnöthigkeit des Gesetzes nicht erkennen und dennoch war das Reich Christi bei ihnen und übergab kein Theil den anderen dem Teufel. So ist darum keine Zertrennung unter uns, denn die Hauptsumme steht fest. Aber ein menschlicher Fehl liegt vor, wie wir denn alle Menschen find, wie auch dergleichen in Paulo und Barnaba gewesen sind, die sich so hart gegen einander einließen, daß sie sich geschieden haben. Dennoch sind sie beide Rinder des Reiches Gottes gewesen. Auf diese Art ermahnen wir zu gelassener, freundlicher Antwort, wie wir felbst begehren, daß wir schrieben: "daß wir nichts aus fleischlicher Begierde zu hoch machten, und wollten, daß jeder nach seinem Glauben handle ohne Verletzung des anderen Theils. Das erkenne Gott und der unparteische Lefer."

"Er (Luther) ist alleweg ein ftolzer Mönch gewesen" hatte Faber in seine Glosse gesetzt. Worauf Capito: "Ja im Gottes Wort ist er euch nur viel zu Rolz gewesen. Ihr habt ihm noch nichts und werdet ihm auch nimmer nichts in den Hauptstücken der Lehre abbrechen. Wenn er schon in gemeldter Materie und wider gedachte Diener Christi sich als einen Menschen erweiset, der mehr auf seinen Berstand als auf die Schrift bauet, so wird auch dieses, durch Gottes Gnade, der Christenheit noch zum Guten gereichen. 3war hat er alleweg gelehrt, man solle nicht ihm, sondern dem Worte Gottes, das er predige, glauben, wenn man es als solches erkenne. Auf seine Worte: "Diese, (Decolampadius und Zwingli) werden verfliegen und zerstieben wie der Wind, gauklen, narren und martern die Schrift", habe ich in meinem Briefe geschrieben: wenn ihm das so gelten und hingehen solle, ohne Schrift, seines Gefallens zu verdammen, was ihm nicht gestele, so möchte er ja den Ramm aufrichten und ein neuer Papst werden. Er wird sich aber, ob Gott will, eines Befferen bedenken und mas er für Irrthum halt der Rirche anzeigen mit heil. Schrift, und, nach angehängter freundlicher Warnung, die Rirche lassen urtheilen und Niemand durch sein Vorurtheil beschweren. Denn wir find alle Menschen und Niemand soll sich, in Sachen des Glaubens, auf des Anderen Urtheil verlassen. Darum er auch dem anderen Theile, so doch Christum ganz wie er prediget, nicht wird wehren wollen, wider seine Berantwortung auch zu thun, damit alsdann ein Christ dem wohl erlernten Borte Gottes zufalle, bei wem er das findet."\*)

<sup>\*)</sup> S. Capito Meue Zeitung u. s. w. D. 4. b und folg.

Es war keine Kleinigkeit, angesichts eines so höhnisch frohlockenden Gerners, auf diesen Punkt so meisterhaft zu antworten! Capito gab auch eine kleinere lateinische Schrift desselben Inbalts zu gleicher Zeit herans und obgleich sie Einiges enthält, was sich im Deutschen nicht besindet, so wicht se kei weitem nicht an die Kraft und den Schwung des deutschen Originals. Du Gegner hat nicht darauf geantwortet. Bergeblich aber begehrten die Schwizzerischen und Straßburger Prediger, daß man den lügenhaft gescholtenen Bericht von der badischen Disputation durch die Beröffentlichung der auther tischen von vier Notarien zugleich geführten Protokolle widerlegen solle.

Die deutsche Schrift sandte der Verfasser selber, mit einem Schniben, an die Stände (13. Aug. 1526) auf den Reichstag nach Speier, wo Jakob Sturm gewiß die Sache gehörigen Orts zurecht gelegt hat. hin gaben die Laven, Fürsten und Gesandten von Ländern und Städten der geistlichen Häuptern der Resormation ein beschämendes Beispiel der Ciptracht und des Muthes, wodurch sie endlich, allen Ränken und der Uckermacht der Gegner zum Trope, den erfolgreichen Abschied erzwangen: das ein jeder Stand in der Religionssache sich halten solle, wie er es vor Gott und faiserl. Majestät zu verantworten gedenke. Dieses unerwartete Ergebust batte man hauptsächlich den Bemühungen und der Klugheit zweier Ränner zu verdanken, dem Landgrafen von Hessen, einem zwanzigjährigen Jüngling, und Jakob Sturmen von Straßburg.

Der junge Fürst disputirte fast täglich mit Fabern, und schlug ihn mit der Schrift und seinem Scharssinne. Eines Tages, da er mit Ferdinand zusammenkam, stedte er die Capito'sche Schrift so in seinen Wamms, das sie noch hervorschaute und auf die Frage des etwa gleichaltrigen Königs: was hat E. Liebden da? zeigte er sie ihm und als dieser sie gelieben haben wollte, schenkte er sie ihm. Faber wurde der Spott, selbst der katholischen Fürsten zu Speier, "und ich hosse", setzt der Erzähler Capito hinzu, "das die Diener des Worts vor einer derartigen Belästigung für immer sicher sein werden."\*)

Vor und während dieses Sturmes und während die Wogen des Sacrementsstreites eher höher als niedriger gingen, schritt man in der Stadt Straßburg selbst ruhig voran. Die Verhandlungen des Rathes mit den Stiftsherrn, auf billige Bedingungen hin, hatten zwar noch zu keinem Endergebniß, aber doch zu einer Anbahnung geführt.\*\*)

Die Priester, welche in der Osterzeit wieder öffentlich zur Beicht prizen und zu nöthigen wagten, hatten dadurch eine große Aufregung hervorgebracht. Um aller dieser Unruhe, welche die ohnehin beinahe verlassenen fünf Messen verursachten, ein Ende zu machen, erschienen die Prediger ver

<sup>\*)</sup> Capito Blaurero. 25. Aug. 1526. Mss. B. Turic. Coll. Siml.

<sup>\*\*) ©.</sup> Capito Zwinglio. 16. April 1526. Opp. Zwing. VII, p. 492.

dem Rathe (16. April 1526), um die Aufhebung derselben im Namen des Evangeliums und der Bürgerschaft zu begehren. Der Magistrat hörte die schon oft vorgebrachten Gründe, welche dießmal wegen der noch Altgläubigen unter ihnen, besonders eindringlich vorgetragen wurden, an, und verhieß, sie allen Ernstes abermals zu erwägen. Er wollte Nichts stürmen.

Es waren aber bereits andere Stürmer, die aus der Schweiz und anderen Gegenden vertrieben worden, in die Nähe der Stadt gekommen und sogar in dieselbe hineingerathen, mit denen die Prediger noch lange Jahre sollten zu kämpfen haben. Der duldsame und freisinnige Geist, welcher Bürgerschaft und Regiment belebte, mag unwillkürlich Manches zum Anziehen dieser unruhigen Köpfe beigetragen haben. Weil man die Stillen und Friedsamen gewähren ließ, so nahmen sich die Fanatiser mehr heraus.

Gegen diese mußte man einschreiten, wenn man es auch späterhin nicht immer im Geiste des Evangeliums, sondern öfters nach damaligen rohen weltlichen Gesetzen gethan hat. Was man wohl entschuldigen, aber nicht rechtsertigen kann.

Ein im Aeußeren höchst ehrbar sich gebärdender Mann, Namens Wilshelm (Echsel), welchen Capito durch Zwingli schon kannte, als einen Segner der Kindertause, kam nach Straßburg, besuchte ihn und hatte eine Unterredung über seine Ansicht mit demselben, wie er denn den Ruf eines höchst zusgänglichen Mannes hatte.

Die Milde der Behandlung und die Aeußerungen des Predigers: daß unser Glaube und unsere Seligkeit an nichts Aeußeres gebunden seien, wie er das schon oft drucken lassen, gaben ihm Muth, die Privatunterredung als zu seinem Gunsten entscheidend auszubreiten. Sämmtliche Prediger forderten ihn daher zu dreien Malen auf, von der Taufe mit ihnen zu handlen. Er aber wich aus, indem er behauptete, er fühle sich dazu nicht verpflichtet, erfüllte aber nichtsdestoweniger die Stadt mit der Behauptung: die Prediger batten ihm Zugeständnisse gemacht, hätten seinen Glauben gebilligt, seien aber noch unsicher, und gab damit zu verstehen, die Prediger hüteten sich eben noch der Wahrheit die Ehre zu geben, aus Furcht vor der Gewalt und Ver-Als man ein Gespräch mit ihm förmlich ausschrieb, machte er sich davon, mit Wissen Zells, der solche Leute lieber aus der Stadt als in Noth fah.\*) Er sollte aber bald seine eigene Noth mit eben diesen Menschen haben. "Siehe, eine neue List Satans gegen uns", schreibt Capito (11. Juni) in jenem Briefe, von dem er nicht dachte, daß er ihm so viel Gefahr zuziehen sollte. "Neulich brachte man einen Wiedertäufer, einen ganz ungelehrten Beber, aus dem (damals) Straßburger Städtchen Benfeld hierher, der öffentlich uns begann zu schmähen und zu behaupten, er mache fich anheischig, uns zum Widerruf zu bringen. Die Gegner in dem Rathe nahmen den

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio, 4. April 1526. Opp. Zwinglii VII. p. 489.

Menschen (in der Hoffnung dadurch die Frage von der Abschaffung der Messe in Vergessenheit zu bringen, oder durch Verwirrung zu erschwenn) mit großem Jubel auf, und brachten es, mit Buftimmung der Unfrigen, bein, daß wir drei bis viermal, vor dem Rathe, der bei dieser Gelegenheit fich wilgablig und eifrig einstellte, mit ihm verhandelten. Sier protestirte er nun gegm papftliche Satungen und die außere Rirche, gegen Klerisei und alles Gepring, Ceremonien', Messe, Mönche, Nonnen, welches Alles strads gegen Chifim sen; die Hauptsache mar, daß er behauptete: keine weltliche Obrigkeit, be das Schwert führe, sen ein driftliches Werk, die Kinder seven nicht zu ter fen, kein Christ durfe auf Befehl der Obrigkeit die Baffen ergreifen: be Teufel und alle Gottlosen könnten sich am Ende bekehren und selig werden. Das Alles begleitete er mit beständigen Ausfällen gegen die Prediger: Die Papisten seven zwar gottlos, aber wir überträfen sie unendlich an Gottlose feit, Gottlosere habe die Erde noch nie getragen und murben nimmermir aufstehen. Daneben hat er auch prophezeiet, daß nach sieben Jahren, a Himmelfahrtstage, beim ersten Glodenschlage der zwölften Stunde, weit die Welt untergeben. Endlich, nachdem wir den vor Stolz und Einbildung toll gewordenen Menschen mit Gottes Wort gehörig gestäupet, wurde #: nach Benfeld zurudgefchickt, unter bem Gebote, nichts von seinen Lehren in Bolk auszustreuen. Aber nichtsbestoweniger hat er indessen Bunderding von sich gerühmt, wie er uns besiegt hätte und wir verstummt wären und bis alle hohen Gelehrten fallen müßten vor ihm und seinem Geiste, und but de durch viele Unruhe angerichtet in den Gemüthern. Als der Stadregt va Benfeld ihn endlich, auf Befehl des Raths, aus dem Orte gejagt, ift er wieder Gestern (10. Juni) war er in Zells Predigt. hierber gekommen. hatte dieser den Text aus dem zweiten Buche Mosis (XXVIII, 23): 3ch 🚾 euch den Himmel ehern machen u. f. m., verlesen, und darauf mit den Botten begonnen: Sehet wie gefährlich es ift, auf den Beift, der in der Sook redet, nicht zu hören, so schrie der Wiedertäufer auf einmal in der lantisfe Bersammlung: "Du lügst gegen den beil. Geist, Bruder Matthis, in Macht des Geistes gebiete ich dir, daß du herabsteigest und mir den Die räumest, daß ich mahrlicher aus dem Geist rede denn du!" Da entstand, diesem Rufe, eine große Bewegung in der Versammlung. Gin handiese Bürger ergriff den wüthenden Menschen und: Bor die Obrigkeit! bieß & das Volk strömte nach und mit aller Beschwichtigung konnte Zell nur eines Theil zurudhalten und die auf den Vorfall eingehende Ermahnung zur Riffe und Ordnung, abhalten. Der eingesperrte Wicht schreiet nun nach Berge tungsrecht, und daß wir auch wie er eingeferkert murden bis die Sache gwifcht ibm und uns entschieden sen und ruft von Zeit zu Zeit aus seinem Thum fenster heraus: "Euere Prediger werden fallen, ja sie sind schon gefallen!"

"Der Mensch dauert mich, der so rasend sich auf den Geift beruft. 3d fann mir keine andere Ursache als Stolz und Eitelkeit denken. Denn be

Seift des Herrn ist kein Geist der Furcht und der Lüge, in welcher er nun schon oft betroffen worden ist.\*) Mit Recht seufzt wohl Buter: "So beginnt nun der Herr uns auch mit den Wiedertäusern zu prüsen und heimpfuchen, jetzt, da wir hier mit den Papisten noch nicht ganz fertig sind, und
und von Denjenigen (den Sachsen) nur Feindseliges erwarten dürfen, welche
ut jüngst noch als unsere treuesten Bundesgenossen und Brüder rühmten."

"Die Wiedertäufergeschichte", so schreibt Gerbel, der Widersacher, an Enther, "hatte die Zuversicht der Prediger etwas gebrochen, aber kaum hatte der Rath diese Schwärmer durch ein Mandat aus der Stadt verwiesen, so Wieder die Siegesfreudigkeit gegen den Luther von Neuem auf."\*\*)

Seltsam genug mochte auch dieses Wiedertäusergeschrei: von der Gottbegeteit des Wassentragens, mit dem neulich muthigen und siegreichen Zuge der Bürger gegen den Grasen von Hanau contrastiren, der einen reichen kundmann, welcher sich in Straßburg rechtlich als Bürger eingekauft, um der Tyrannei des Fürsten los zu sein, deswegen aufgesangen und eingekerkert site. Das ließ sich die Stadt nicht gefallen. Ihren neuen Mitbürger, wie Brief und Eid, zu befreien und zu schützen, zog die Bürgerschaft aus ihrem gewaltigen Geschütz, und achthundert Mann zu Fuß und hundert Pferd. Da sich der Graf von seiner Feste und die zurückehrenden sieger setzen, am Thore, den Befreieten schrittlings auf die größte ihrer Installagen und führten ihn im Triumph in der Stadt herum."\*\*\*)

## Sechzehntes Capitel.

Der verfälschte Psalter und die gekreuzigte Popille.

Ran kann nicht umhin sich zu wundern wie in diesen Zeiten, wo jeder zeiten Stunde oft eine neue Verwicklung, eine neue Verathung und einen kampf brachte, Männer wie Luther, Capito, Buzer und andere, sie beide Letzteren, täglich predigten, Vorlesungen hielten, eine ausgesten und oft zu Abhandlungen auschwellende Correspondenz in den wichsen Angelegenheiten führten, Bücher und Streitschriften in Menge schrieden Angelegenheiten führten, Bücher und Streitschriften in Menge schrieden, woch Zeit sanden, heiterer und fröhlicher Laune zu sein. "Capito hat Angenübel und ist beinahe scheel, was ihm darum zugeschickt worden, with er nicht zu muthwillig werde, denn er ist heuer gar zu quick und fröhluchen Kriegsleuten, die lange dabei gewesen: die Gefahr sicht sie nicht an und sie scherzen mitten im Getümmel. Die Entschiedenheit und

<sup>\*)</sup> S. Capito Zwinglio, 11. Juni 1526. Opp. Zwing. VII, 516. Capito Bucknero. 10. Juni 1526. Mss. B. S. P.

Gerbellius Luthero. 29. Aug. 1525. Mss. B. S. P.

Zwinglius Vadiano. Opp. Zwinglii, T. VII, 500.

Festigkeit ihres Glaubens gab ihnen die Siegesschwingen, deren Kraft und Ausdauer sie schon erprobt hatten.

Nur den unseligen Bruderstreit führten die Straßburger, und selbst Zwingli und Decolampad, immer nur um ihrer Ueberzeugung willen, und abwehrend, mit blutendem Herzen. Alle Briefe Capito's und Buters an Zwingli sind zwar entschieden für die Wahrheit, die dieser als Vorkämpser vertrat, aber auch voll brüderlicher Ermahnungen, doch ja die Sache glimpssich zu behandlen, und von seiner Seite nicht auch Anlaß zu geben, daß die Wunde unheilbar werde. Zwingli konnte gar nicht verstehen, daß sie so ängstlich wären und so sehr bäten und warnten, und er fragte oft, was er denn so Sonderliches an sich habe, und war immer der Mann, der Alles freundlich und christlich von ihnen aufnahm. Seine "freundliche Erklärung" (Amica Exegesis) "über des Herrn Nachtmahl" legte Zeugniß dafür ab. Aber Luthers sonst so hochherziges Gemüth war, ein für allemal, in diesem Punkte verbittert und die Autorität war beinahe seine einzige Wasse.

Die Nürnberger und sächsischen Rausleute fragten auf der Strasburger Messe nur nach lutherischen Büchern. Nichtsdestoweniger betried Butzer die Sache mit großem Eiser und predigte und lehrte, während der Meßzeit, hauptsächlich von dem streitigen Punkte, doch nach der Straßburger versöhnenden Weise. Die Fremdlinge strömten Schaarenweise zu seinem Lehrstuhle. "Die Unsrigen machen Zurüstungen zu einem unzweiselhaften Triumphe", schreibt Gerbel an Luther, "und haben den bei weitem größesten Theil der Stadt und die edelsten und einflußreichsten Männer auf ihre Seite gebracht. Darum sehe ich denn auch, bei den Buchsührern, unzählige Schriften dieses Theils, und nur hier und da wird eine von der anderen Seite gelesen. Seit der Disputation zu Baden, hat dieser Umschwung bedeutend zugenommen."

Luther solle doch schreiben, damit wenigstens Einige aus diesem "scheußlichen Glauben" gerettet werden möchten.\*) Gerbel war damals so erbittert
und muthlos, über den Fortgang der ihm nicht zusagenden Abendmahlsansicht, daß er Straßburg verlassen wollte und Luthern bat, mit Melanchthon
einen Plan für seine Zukunft zu berathen\*\*), zumal da auch Zell sich jest,
obgleich nicht ohne längeres Bedenken, gänzlich zu der oberländischen Ansicht schlug, auf der Kanzel aber die Sache nur von dem praktischen Standpunkte, der Früchte die daraus entspringen sollten, behandelte. Das war ein
großer Schritt, denn Zell war, durch seine Popularität, ein wichtiger Mam
in einer Republik. "Um alle einträchtig bei der Stange zu behalten, konnten
wir in diesem Stücke, so wie in anderen nur so weit gehen, als es Dieser
(Zell) und Andere uns möglich machten, und nicht so weit als wir wollten.
Zest schließen Alle, jegliche Anbetung des Sacraments aus, predigen eifrig,

<sup>\*)</sup> Gerbellius Luthero. Id. Melanchthoni, 10. Juli 1526. Mss. B. S. P.

<sup>\*\*)</sup> Gerbell. Luthero. c. fin. Jul. 1526. Mss. B. S. B.

daß das Fleisch nichts nütze sen und daß das Genießen, allein durch den Glauben zur Seligkeit diene: und erklären die Worte Christi so, daß sie zu verstehen geben, daß das Zeichen an und für sich ein Zeichen und sonst wichts weiter sen."\*)

Man war in solcher Eintracht und Freundschaft mit Zürich, daß Zwingli ein Aufmunterungsschreiben an Nicolaus Kniebs, den Hauptmann im Rathe und in den übrigen Collegien, richten konnte (6. August 1526), worin er den hochverständigen und bürgerfreundlichen Mann beglückwünscht, allen hisherigen Hindernissen zum Trope, einer völligen Resormation die Hand zu bieten.\*\*)

Derselbe Bußer, welcher Obiges schreibt, und der mit einer beispiellosen Leichtigkeit arbeitete, hatte ohngeachtet seiner gewöhnlichen Beschäftigungen, schon im vorigen Jahre (1525) die lateinische Auslegung der Psalmen durch Bugenhagen ins Deutsche, und sodann die vier Theile von Luthers Postille, auf Begehren des Buchdruckers Heerwagen, ins Lateinische übersett. Bugen-bagen hatte ihm, in einer lateinischen Höslichkeitsslossel, Erlaubniß gegeben an seiner Psalmenauslegung zu änderen, was ihm beliebe und das Buch im Deutschen so zu gestalten, daß es eben so gut für das seinige zu halten sei.

Diese Ausdrude hatte Buger, gegen Capito's Warnung, wortlich genommen und war zum Theil, durch die Uebersendung des Handezemplars der Psalmen Bugenhagens, dazu berechtigt. Er gab dem Buche nicht nur eine verbesserte populäre Gestalt, indem er die ohnlängst erschienene lutherische Uebersetzung, statt derjenigen des Autoren, dazu drucken ließ, sondern behandelte auch den Text der Erklärung sehr frei. Bei Gelegenheit der, im hundert und ersten Psalme (v. 5), vorkommenden Worte: "Er hat Speise gegeben denen die ihn fürchten", hatte Buger, oder vielleicht der in Basel das Berk corrigirende Pellican zu dem, was der Verfasser vom Abendmable batte einfließen laffen, eine deutsche Erklärung vom geiftlichen Benießen, wie fie in Capito's und Bugers gedruckten Schriften bereits formulirt mar, beigefügt \*\*\*) Das Ganze durch eine Borrede eingeleitet, welcher er diejenigen Enthers, Melanchthons und des Pomeranus felber folgen ließ. Aus Buters Vorbericht, wird man folgende Stelle nicht ungern lesen. "Der Grund alles wahren Berstandes der heil. Schrift," so ermahnt er den Leser acht protestantisch, "muß aus dem Worte Gottes selbst kommen und von Gott gegeben werden. Darum so du einen Psalmen willst mit Frucht lesen, so rufe zuerst Gott den Bater an um seinen Geist, darnach so ließ den Psalmen für sich selbst, denke den Worten mit allem Fleiße nach und suche was dich

<sup>\*)</sup> Bucerus Zwinglio. Opp. Zwingl. T. VII, 510.

<sup>\*\*)</sup> Ul. Zwinglius Nicol. Kniewys. 6. Aug. 1526. Mss. Thom.

<sup>\*\*\*)</sup> S. besondere fol. CLXII u. LXIV.

der Geist daraus lehren wolle. Alsdann, so du dich an ettlichen Worten, weil dir Art und Sprache der Schrift unbekannt ist, stoßest, so lies auch die Auslegung; doch daß du alleweg wieder zum Text tehrest und urtheilest mas du gelesen hast. Denn es ift gar viel fraftiger mas du selber von den Worten des Geistes faffest, wer weiß auch mas dir Gott wolle offenbaren. Weder Pomeranus noch Jemand anders hat es Alles gesehen. Alles Auslegen und menschliches Schreiben soll nur eine Einführung senn zu den Worten des Geiftes und in die Schrift. Belche, wenn sie nur recht verdolmetschet und die Art der Sprache sammt den angezogenen Historien nur recht bekannt wäre, von einem jeglichen Christen, der den einen Ort fleißig mit den anderen vergleichen wollte, wohl und leicht mochte verstanden werden, so viel einem Jeden zur Geligkeit Rut und nothig ist. Seit aber einmal die Sprache uns fremd und die Historien uns unbekannt find, so ist es nöthig und nüglich, daß die so Gott dazu begnadet durch Dolmetschen und Erklären und Vergleichung der Stellen, ihren Bridern dienen, wie unser Pomeranus hier, sammt dem Luther es mit besonderem Fleiße und mit Geschicklichkeit hier gethan haben. Allein gebrauche dieses ihres Dienstes wie sie es begehren, damit du der Schrift selbst gewohnt und fundig werdest."\*)

Dieß schrieb er im October (den 3ten) vorigen Jahres und der Psalter erschien zu Basel im folgenden Januar, und, sei es daß man die eingeschwärzte Stelle zu Wittenberg nicht beachtet, oder daß der mit den Straßburgern noch besser stebende, gemäßigtere Bugenhagen keinen Streit darum anfangen wollte, es verlautete keine Klage.

Buger fuhr daher, ohne etwas zu ahnen, in dem großen Werke der Uebersetzung der lutherischen Postille fort, die er auf Bitten des Druckers und auf Ermahnung Luthers selber übernommen hatte, um dem Drangen der angesehenen italiänischen Flüchtlinge, die damals schon (1526) in dem fernen Straßburg eine Zufluchtsstätte und in Bugers Hause eine Herberge gefunden hatten, zu willfahren, und in dieser faßlich populären anmuthigen und meisterhaften Form den evangelisch Gesinnten fremder Jungen ein geistiges Rab rungs- und Erbauungsmittel an die Hand zu geben. Den vierten eben aus der Presse gekommenen Theil, hatte er daher diesen seinen edlen Gaften und Hausgenoffen und ihren Gleichgefinnten den "italianischen Brüdern, welche die Herrlichkeit Christi erkennen" durch eine Borrede zugeeignet (17. 3uft 1526), in welcher er die Summe des driftlichen Glaubens zusammenfaste und natürlicher Weise auch von dem heil. Abendmahle, nach Straßburger Ansicht, redete. Außer einigen wenigen fleineren, als Anmerkungen zerftreuete Berichtigungen, hat Buger bei dem Episteltexte über die Stelle Pauli (1. Cor. 9): "wißt ihr nicht, daß die in den Schranken laufen" einen besonderen

<sup>\*)</sup> S. bie Borrebe, fol. 3. b.

Brief an den Leser eingeschaltet, worin er die ihm unrichtig erscheinende Erklärung berichtigt und mit folgenden Worten schließt: "Ich bin überzeugt, daß Luther sich nicht an diese Anmerkung stoßen wird. Der Apostel Paulus gesteht allen die Möglichkeit der Auslegungsgabe zu. Ich möchte nicht, daß Zemand Etwas annähme oder befolge, von dem er nicht überzeugt wäre, daß es Gottes Wort und nicht Menschen = Wort wäre. Sollten Einige dafür halten, daß hier Thersites den Nestor mahne, wie es denn Leute gibt, die Luthers Autorität viel höher stellen als er selber wünscht, und als es in der Kirche, die nur einen Meister, Christum, hat, seyn soll, die mögen wissen, daß bei Gott sein Aussehn der Person ist.

"Niemand Verständiges wird Luthern zuschreiben, daß er überall das Rechte getroffen in der Schrift und nirgends gestrauchelt habe."

Siehe da kam aber, zwei Monate nachber, ein Brief Luthers (vom 13. Sept. 1536) an den Buchdrucker Heerwagen, welchen er einer fünftigen Ausgabe des vierten Theils seiner Postille vordrucken follte und in welchem er zwar die Nebersetzung, als seine Fülle und Redeweise vortrefflich wiedergebend, lobt, aber von der Borrede oder "Summe des Glaubens" fagt, daß ste fluchwürdig (dira et sacrilega) und von den Anmerkungen, daß sie gebaffig und giftig seien und seine Postille "freuzigen." In Diesem heftigen Schreiben, in welchem man wörtlich die Anklagen Gerbels wieder findet, läßt er sich dann auf das Ungemessenste über die "Sacramentierer" als rerlorne Reger aus, welche Christum zum Scherz und nie im Ernst erkannt oder gelehrt haben, wie sehr sie auch mit dem Evangelinm prahlten und vorgäben, die Ehre Gottes zu suchen. Dieser Brief kam zugleich an den Buchdrucker Setzer (Secerius), und man wartete nicht bis zu der von Luther selbst bestimmten neuen Ausgabe, sondern er wurde, mahrscheinlich auf Gerbels Betreiben, nach einiger Zeit besonders gedruckt und dadurch Buger genöthigt, ihn zum Gegenstande einer gründlichen Widerlegung zu machen. So wie er denn auch, weil Luther in demselben Schreiben auch Pomerans Beschwerden über den Psalter mit einflocht, auch an diesen letteren ein besonderes Rechtfertigungsschreiben beifügte. Die Antwort erschien erst mehrere Monate später (März 1527) wohl deswegen, weil auch der Brief erst damals im Druck erschien. Sie ist scharf, aber immer noch gemäßigt, und weißt mit hohem Ernste in dreizehn Artikeln die Anklagen zurud, welche denen allen gefunden Menschenverstand, allen Glauben und alles Christenthum absprachen, die doch nichts als Gottes flares Wort predigen. "Sie glaubten nur dem Gottes Wort, wie fie es verstünden, und wollten nicht mit Autorität dem Satan übergeben, sondern mit Gründen Für ihren eigenen, personlichen Glauben müßten sie einst überwunden sein. antworten und nicht für den Glauben Luthers oder sonst eines noch so angesehenen Lehrers." Muß es einem nicht webe thun, wenn ein Mann wie Buter, auf obigen Vorwurf "der Regerei und Sacramentiererei" antworten

muß: "Seinem Sohne allein hat Gott das Gericht übergeben, vor den Aller Herzen bekannt sind, und sem du gewiß, er wird dein Regergericht, jenem Tage, an dem er fommen wird zu richten die Lebendigen und bie Todten, als falsch erklären. Du lehrst Christum, so zeige benn auch, in bitte dich, um seines vergossenen Blutes willen, Christi Geift, und übergie nicht so schnell Diejenigen dem Satan, die er durch seinen Tod von der De rannei desselben erlöset hat, und glaube, daß auch außer euch, der herr mo Leute habe, die keine unnügen Gefäße seiner Ehre find. Wollte Gott in kennetest Zwingli näher, so wie die Kirche, welcher er dienet, desgleichen den Decolampadius (denn von uns felbsten gebühret uns zu schweigen), in müßtest entweder den beil. Geist lästern oder Christum in ihnen erkennen und verehren. Denn der Baum des Frangeliums bringt in der That all berrliche Früchte, als daß man läugnen könnte, daß die Ebre des herm ki Glaube du aber auch jest noch von uns, daß wir dich lieben ihnen wohne. und ehren in dem Herrn, so sehr als irgend jemand. Darum schmerzt & uns aber auch so tief, daß Gottes Wort in uns durch solche schenflice. Schimpfworte, wenn auch nicht mit Haß, so doch mit Uebermuth, wie wit Unrath beworfen wird. Sodann misset, daß je höher euer Ansehn sieht, desto mehr mussen wir euere Schriften nach der Regel göttlichen Botte prüfen. Denn wir kennen die menschliche Natur, welche, wenn sie sich auch nur mit geringerem Unsehn befleidet fühlt, sofort Alles zu bestimmen mit Wir, wir muffen Gotte glauben, denn durch euen festzuseten magt. Glauben können wir nicht selig werden. Go muffen wir denn auch felbe gewiß senn und erkennen, mas Gottes Wort sei und will. 2Bo fich biefes nicht offenbart, da dürft ihr nicht hoffen, daß wir dasselbige enerem Anschm nachsegen werden: denn wir hören nicht auf zu hoffen, daß sein Geift mit in der Wahrheit erhalten werde."\*)

In dem Briese an Bugenhagen heißt es unter Anderem: "Bei Golegenheit des 101. Psalmes, habe ich, wie du, auch von dem Rachtmake
geschrieben und zwar Dinge, die nicht mit deinen Worten streiten, wie
in der Absicht Gottes Ehre zu verberrlichen: darauf will ich sterben. Wenter, was ich geschrieben babe, als "gottlos" wirst erwiesen haben, so will ich
dieses mein Haupt darum geben. Das Alles sage ich in einem Buche, das
"mein so gut wie dein" sein sollte, das unter deinem und meinem Ramen auf
gegangen ist: und war bereit diese Verschiedenheit der Kirche zu bezeugensennn du mich zur Zeit ermahnt bättest. — Wir lehrten vom Abendunger
Dinge, schreibst du, womit wir unsere eigenen Gewissen nicht beruhigen
können, gäben so vielen Anstoß, hinderten dadurch den Lauf des Grangs
liums, und machten daß viele Menschen sich ganz in diesen Streit verlören.

<sup>\*)</sup> S. Praefatio Martini Buceri in quartum Tomum Postill. Luth. E. 5. . u. fonft passim.

So wisse, daß wir uns nur mit Schmerzen von euerer Ansicht getrennt, durch deren Beibehaltung wir uns viele Freunde und Vortheile erhalten und viele Verfolgung erspart batten, weil wir nicht vermochten fie mit dem Worte Gottes in Uebereinstimmung zu bringen und eben gewiß und sicher seyn wollten. Wo ist die Schrift, welche beweißt, daß durch das Aussprechen der Worte über das Brod, eine wirkliche Veränderung in dem Brode vorgeben soll? — Mit welcher Mäßigung haben wir, unseren Glauben vorgetragen, und wo ware irgend ein hinderniß daraus für das Evangelium, oder ein Anstoß für die Schwachen entstanden, wenn ihr nicht so maßlos dagegen gewüthet hattet. Nicht die Wahrheit Christi, sondern die Leidenschaft der Menschen hat das Aergerniß gegeben und gibt es noch und zwingt so manche die kostbare Zeit, die fie zu Besserem anwenden könnten, in diesem Handel zu verzehren. — Aber wer kann es denn auf sich sigen laffen: dem Satan übergeben zu werden, sich, bei aller Treue der Predigt und Lehre, öffentlich allen und jeden Glauben absprechen zu lassen: mas Einige pon euch sammt Luthern thun, indem sie bei allen Eiden betheuern, schadlichere Ketzer als wir seven noch nicht in die Welt gekommen? Was Andere thun, weiß ich nicht; hier aber handlen wir von diesem Streite unr wenig und mit Mag vor der Gemeinde und gleichförmig mit euch predigen und lehren wir hauptsächlich Christum und zwar Christum den Gefreuzigten."\*)

Auch an Johannes Landschad, Herrn zu Nedarsteinach, der gar angelegentlich im lutherischen Sinne an die Prediger in Straßburg und an Buter namentlich, als einen alten Bekannten, mahnend schrieb, antwortete Letterer in einem den ganzen Handel bundig klar und sehr populär und eindringlich auseinandersetzenden Schreiben (22. Octob. 1526): Er wolle und werde Niemanden verdammen. Man solle jeden Theil seines Glaubens in diesem Stude leben laffen, und keiner den anderen befämpfen, noch weniger verurtheilen, als durch helle und flare Schrift. "Der Luther ift und groß und mehr denn groß, hat aber Petrus können also strauchlen, daß ihn Paulus vor allen strafen mußte, so mag es wahrlich dem Luther auch geschehen. Wir wollen, ob Gott will, Niemanden in Irrthum führen, denn wir, in unseren Predigten, eben nur die Worte der Schrift brauchen." Dann das Ideal einer driftlichen Gemeinde betrachtend, fährt er klagend fort: "Ueber dieß haben wir hier, leider, noch so Bieles, das mangelt an Liebe und Geduld, Zucht, und deßhalben auch an Glauben, daß wir nicht Zeit und Weile haben wegen dieser Disputation oder Auslegung etwas zu handlen. Bare das Saus Christi bis auf Diese Li-

<sup>\*)</sup> L. c. f. u. folg. passim. S. auch Capito Zwinglio, 26. Sept. 1526. Oecolampadius Zwinglio, 11. Decemb. 1526. Opp. Zwinglii VII, 54. 366.

tura (leberstreichung) oder dieß Gemäld vollendet, es sollte mit dem wohl auch nachher gehen."\*)

Daß es, leider, aus altem Herkommen und großentheils wegen des vorangehenden Beispiels höherer und niederer Klerisei, noch nicht an Dem war, daß man an die Litura und das Anstreichen des Hauses deuten konnte, Magt Capito dem in ähnlicher Lage fich befindenden Umbr. Blaurer. "Eine allgemeine Magregel gegen die Hurenhäuser haben wir noch nicht durchseten fönnen. Unsere Stadt mar eben sehr verdorben, und Ehebruch war allgemein verbreitet. Rein Quartier mar ohne Huren. Wir haben unsere gange Streitmacht so oft gegen diesen Gräuel gerichtet, aber immer haben wir uns, duch andere Vorfälle, in der Nothwendigkeit gesehen, unsere Streitkräfte anders wohin zu richten. Gegen die Ehebrecher ist noch Nichts festgesett, doch bat dieß Laster angefangen eine öffentliche Schande zu werden. Wer ein bekannter Hurer ist, hat an dem Unsehen, das früher unantastbar war, in der öffentlichen Meinung, und an Achtung verloren. Es steht wenigstens zu erwarten, daß wir es einst dahin bringen werden, eine Kirche in mahrer christlicher Gestalt zu erhalten. Wenn man jest auch noch zusieht und den Gräuel menigstens in abgelegene Winkel verlegt, so kann eine driftliche Obrigkeit, nach dem Worte Gottes, so können wir, und ihr eben so wenig, länger durch die Finger sehen. Wir find verpflichtet das Bolf nach Kräften zum reinen sitt. lichen Wandel zuruckzuführen. Sind die uns hören, mahre Gläubige, fo wird das nicht so schwer seyn, find es aber Ungläubige, wie denn dieß im mer der größere Theil ift, so muffen wir immerhin, unserer Pflicht und Souldigfeit nach, unser Möglichstes thun". \*\*)

"Die Einrichtung einer Gesammtschule ist immer noch in Verathung,"
so schreibt der gelehrte und bescheidene Schulmann Bedrotus an den Bürgermeister von St. Gallen. "Ich bin einstweilen für das Griechische angestellt,
das ich schon vor vier Monaten zu lehren begonnen habe. Caselius, ein sehr
unterrichteter junger Mann, lehrt das Hebraische. Buter hält Vorlesungen
über das Evangelium Iohannis und hat eine Menge Juhörer. Capito
bält Vorlesungen über Hoseas. Man hat sich auch an Gerbel, um Rath
zu dem Plane gewandt und dieser batte Melanchthon gebeten (aber umsonst),
daß er seinen Kürnberger Schulplan mittheile. Alles ginge so weit in Ordnung und herrlich voran, wenn nur die Wittenberger "Brodsleischerei" die
Unseren nicht belästigte."\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Buger an Joh. Lanbichab. 22. Octob. (1526). Mss. Thom.

<sup>\*\*)</sup> Capito Ambr. Blaurero, 25. Aug. 1526. Mss. Turic. Coll. Siml.

<sup>\*\*\*)</sup> Bedrotus Vadiano, 30. Aug. 1526. Mss. Turic. Coll. Siml. Gerbellius Melanchthoni, 1. Sept. 1526. Mss. B. S. P.

## Siebenzehntes Capitel.

Capits, Super und die Häupter der Wiedertäufer. Aleinlawell und die Verfolgung in Ensisheim.

69 sollte aber, ehe das Jahr zu Ende ging, noch ein anderer und viel mibrlicherer, weil viel näher drückender, Rummer und Rampf den Predigen und dem Stadtregiment bereitet werden. Man hatte die Wiedertäufer, weiniger Zeit, blos in einigen Zerrbildern aus dem Bolke, kennen gelernt: men follte den viel härteren und schwereren Kampf mit den gelehrten und Denlativen Röpfen, den theofratisch oder religios-politisch gefärbten Säuptern de Bartei : zum Theil tieffinnigen, zum Theil wildschwärmerischen Geistern zu bestehen haben. Mit manchen Ansichten und Grundfäßen hatten diese Leute, Theil, das einzige Unrecht, daß fie dreihundert Jahre zu früh kamen. Troß den bereits schon ergangenen Mandate des Magistrats gegen diese Menschen, #Rubestörer, war man, des Glaubens wegen, sehr mild in der Stadt. Ja **Me latholische Partei schien sie sogar, bis auf einen gewissen Grad, zu begün-**Ben, um Unrube, Verwirrung und Spaltung unter den Evangelischen Mer bervor zu rufen und den verhaßten Predigern neue Hindernisse, durch Magen gegen die Reformation, zu bereiten. Rein Wunder, wenn diese der Schweiz und anderen Ländern mit Feuer und Schwerdt vertriehene Inschen, bei der allgemeinen Gährung der Geister, nicht allein Unterschleif, wern auch Anklang fanden. Johannes Denk, früher Rector in Nürnberg, Imm Corrector in den Buchdruckereien von St. Gallen und Basel, war, er sich in letterer Stadt seiner Schroffheit wegen nicht mehr halten nach Straßburg gekommen und hatte hier sich so wichtig gemacht, Die Prediger sich mit ihm in eine Zusammenkunft einließen.

28ir haben am zwei und zwanzigsten dieses Monats" (Decemb. 1526), wichtet Capito an Zwingli, "mit Johannes Denk ein Gespräch gehabt.

"Er hat den Inhalt seines Buches ("Ordnung Gottes und der Creaken") auf die schlaueste und verschmitzteste Weise vorgetragen und sich durch Westen und Verneinen, Jugeben und Absprechen, mit einer wunderharen Verstätichkeit durchzuwinden gesucht. Uns war es hinreichend, daß man Ventlich vernahm, daß er, nach seinem eigenen Geständnisse, in den Hauptschen nicht von uns abweiche, da er doch im Grunde himmelweit von uns Vescheichen ist. So viel ist gewiß, daß er unsere Kirche arg beunruhigt hat. Lein tugendsames Leben und sein Anstand im Vortrage, machen einen tiesen Lindruck auf den gemeinen Mann. Bußer hat beinalse allein mit ihm gekundelt, theils weil es die Gegner hauptsächlich auf mich abgesehen hatten, heils weil ihm die scharssunige Bebendigkeit und Gegenwart des Geistes und andere zu einer solchen regellosen Gesprächs Disputation nöthige Gaben, besonders zu Gebote steben. Meberdieß babe ich auch nicht zu billigen können daß diese Fandlung, ohne Benachrichtigung der Obright, vor dem aus allerlei Leuten bestebenden Bolke siatt fand, das gar geme dr bloßen Neugierde fröhnt. Er erhielt den Besehl sich aus der Stadt zu enfernen, was er auch gestern (25. Dec.) getban hat. Die Unruhe welche ubinterlassen bat, wird bossentlich, mit Vorsicht und Eiser, sich beschusktigen lassen. In einem Stücke bauptsächlich kann ich diese Leute nicht entschulbigen, daß sie nämlich bartnäckig läugnen, ihre Behauptungen stritten mit den Aussprüchen der Schrift, die wir bell und klar ansübren. Sie sind, wie ich offenbar sebe, mit einer unerhörten Hartnäckigseit und mit einem unter sohnlichen Hasse gegen alle Prediger des Wortes erfüllt, so daß sie die Lehr des Glaubens nicht billigen können."\*)

Die Versammlungen dieser Richtung fanden, für den Augenblick, etwas gebeimer statt, besonders bei Georg Ziegler, einem Schneider in der Stimstraße, wo Wilhelm (Edrsel), ein Schuster aus Wallis, den wir schon genannt, der Hauptsprecher war.

Ihr in der Stadt anwesendes Haupt war Jakob Groß, ein Künstener aus der zersprengten Wiedertäusergemeinde zu Waldsbut und Schiller Hubmörs. Iwar meint Capito, zwei Monate später, daß sie nicht so rie Schaden verursachen und daß man nur die Schwachen und Einfältigen müsse zu schügen suchen: die Bürgerschaft seve in der größten Rube und Cietracht.\*\*)

Inzwischen kam aber die Nachricht, wie Felig Mang, ein gar nicht m gelehrter Mann, in Zürich fich hatte standhaft in der Limmat ertränke laffen, und fein Glaubensgenoffe, Blaurod, Urfebbe geschworen batte. Butt und die Prediger billigten das scharfe Verfahren. Aber die Anbanger trate jest um so zahlreicher und öffentlicher auf und zwar mit ihren eigentlichen Meinungen, nicht allein gegen die Kindertaufe und das Waffen. Schwerdttragen, das Amt der Obrigfeit, als ein unchriftliches, sondern auch mit Ausgeburten die gegen das Anseben der Schrift überbaupt fritten und somit das Fundament angriffen, auf welchem die ganze Reformation erbauet mar. "Reine noch so fühne Ginbildungsfraft hatte fich vorstellen fönnen, mas mir jest Alles erfabren muffen. Es ift eine fcmere Seimsuchung des Herrn. Bas die erbittertsten Teinde bier nicht zu ftoren vermochten, Das thun Diese Menschen und zwar unter bem Vorwande der Liebe 3000 Glauben. Sie modten mohl bag bier burch Menschenwig, wie anderswolf Worms) durch offene Gewalt, das Wort der Schrift unterdruckt murde."\*\* So ruft Capito schmerzlich über diesen so großen Zuwachs von Kampf w

<sup>\*) &</sup>amp; Capito Zwinglio, 26. Dec. 1526. Opp. Zwinglii VII, 579.

<sup>\*\*)</sup> Capito Zwinglio, 28. Febr. 1527.

<sup>\*\*\*)</sup> Capito Zwinglio, 8. April 1527. Opp. Zwinglii VIII, 44.

Mergerniß aus. Seine Reise nach Offenburg, um mit dem flüchtigen und zu vernünftigeren Ansichten gekommenen Stiftsberrn, wegen eines gutlichen Udereinkommens zu unterhandeln (Ende April 1527), war eine wenn auch wicht erfreuliche, doch wohlthätige Ablenkung. Der Tod welchen, bei der Merreichischen Verfolgung, Michael Sattler, ein allerdings wiedertäuferisch gefinnter, aber hochst achtbarer, gelehrter und stiller Mann, zu Rotfenburg in den Flammen erlitt (20. Mai 1527), nebst dem Jammer - und Hülferuf de zahlreichen um des Evangeliums willen Eingekerkerten in der Stadt bech, schnitt tief in Capito's Seele. Im Namen der stets hülfreichen Pubiger schrieb er daher an den Rath jener Stadt: "Uns langt an wie Miche bei euch gefangen und in Königl. Majestät von Böhmen Händen fom, so sich des Wortes Gottes angenommen und auf besondere Weise im Mauben zu handlen sich unterstanden haben, deren Vier auch jüngst mit Schwerdt gerichtet und der Fünfte, Michael Sattler, als Hauptmann Mädelsführer mit dreien Urtheilen zum Tod verdammt worden senn Me: nämlich daß ihm die Zunge in der Stadt abgeschnitten worden, daß mit glühenden Zangen zween Griff in seinen Leib geschehen, und herin, auf der Wahlstatt, drei solcher Griff in seinen Leib gethan, und das his ihm also herausgerissen worden und er dann hernach lebendig vermut worden. Dieser Michael ist uns hier zu Straßburg befannt, und er Wwohl etwas Frrthum im Wort gehabt, das wir ihm durch die Schrift Mercigt. Aber darum daß ihm neben unserer und anderer Prediger wahrhaf-🗫 Lehre Etwas mangelte, besonders auch im äußeren Leben der Ge= De, so bat er vielleicht unsere Ermahnung weniger beachtet. Aber er Dabei einen großen Eifer für die Ehre Gottes und die Gemeinde Christi Mesen, die er rein und untadelig haben wollte und unanstößig denen die Sen find. Das haben wir nicht allein nie getadelt, sondern sehr gelobt, fer seine Mittel und Artikel, baben wir immer freundlich abgelehnt und the nach reiflichem Erwägen vor Gott. Nun sind wir hierin nicht mit ihm gewesen. Er wollte durch festgesetzte Artikel und äußeren Zwang fromme ilfen machen, welches wir für den Anfang einer neuen Möncherei hielten. de aber begehrten das Leben des Gläubigen zur Besserung zu bringen durch trachtung der Gutthaten Gottes, die er uns an Leib und Seele erwiesen Daß es seine Frucht der Liebe und Dankbarkeit. Denn dieses ist der und die Ordnung des Heils." — Nach einer etwas längeren und einineliden Anseinandersetzung dieses Wegs, fährt er fort: "Nun wird geint, Michael habe nach dem Urtheile begehrt, man wolle gelehrte Leute zu verordnen und was fie ihm aus der Schrift berichtigten, wolle er mit Denk annehmen und dennoch das gesprochene Urtheil willig leiden. Weil ihn aber als irrig ausschreie, so wolle man ihm, um Gottes willen, times Irrthums berichten. Was ihm aber soll abgeschlagen worden senn. Benn dem also, so wäre es schrecklich zu hören und wider die Richter ein

It

grausames Gottesurtheil. Gott der Allmächtige hat Most das Schwerdt gegeben, und nach dem Schwerdte vermaledenet er allein die Uebertretung der Dinge welche äußerliche und bürgerliche Ordnung belangen, denn der Gefetgeber ftrafe teine innerliche Uebertretung (5. Defe 27); denn die öffentliche Gotteslästerung, welche der Gesetzgeber mit dem Tode bestrafet, belanget auch den gemeinen Nugen. Dieses Lettere mag aber bei Michael und seinem Anhange nicht geargwohnt werden, denn sie gewiß keine Gotteslästerer sind; man sollte denn für Gotteslästerung halten, daß die armen Leute ihnen vorgenommen haben zu meiden das üppige Spielen, Saufen, Fressen, Chebrechen, Rriegen, Todtschlagen, dem Nachsten nachreden, und nach fleischlichen Lüsten leben, und was sonst der Welt und dem Fleische gemäß ist. Es ist wohl wahr daß sie irren, wenn sie sagen: man muffe zuerst belehrt und dann nothwendig getauft werden, man durfe keinen Eid thun, kein Christ könne ein obrigkeitliches Umt bekleiden, keine Baffen tragen wider die Zeinde. Christus ist viel höher, als daß er an Basser gebunden seyn sollte. Gott ist viel herrlicher, als der nicht aus allen Standen, wenn sie driftlich geführt, selig machen könne. Ihm kann nichts zuwider seyn, was der Liebe gemäß ist. Darum kann kein Stand unchriftlich sem, in dem man Gott durch Christum vertrauet und dem Nächsten wahrbaft dienet. Aber ihr Glaube und ihr einiger Grund ist nichts destoweniger: das man Christum den Sohn Gottes hören soll und daß wer an ihn glaube, das ewige Leben habe. Sie begehren also Christum zu hören und glauben an ihn, so haben sie denn auch das ewige Leben. Dieser Grund ift beständig wider der Höllen Pforte. Darauf bauen sie nun Holz, Spren und Stoppeln, die wird das Feuer hinnehmen und sie werden selig, aber wie durchs Feuer (1. Cor. 3). — Es ist ja erschrecklich zu hören, daß unter den christlichen Dberen gegen die Zeugen Christi weniger Mildigkeit seyn solle, als unter den hartnäckigen Pharisäern gewesen ist. Diese sagten in der Bewegung wider Paulum: wir finden nichts Arges an diesem Menschen, hat aber ein Weist oder Engel mit ihm geredet, so wollen wir nicht wider Gott streiten (Actor. 23). Haben die Gefangenen wider bürgerliche Satzung gebandelt, gestohlen, geraubt, Aufruhr gemacht oder dergleichen gethan, so geben sie uns nichts au: ift aber ihr Leben unschuldig und begehren fie, nach der Ordnung der Liebe, die Ehre Gottes zu fördern, so soll der Mangel an Berftand und Einsicht ihre Unschuld nicht strafbar machen. Wer kann, der helfe Denn Gott besiehlt, daß wenn jemand seines Feindes Esel irren fände, er denselben auf den Weg weise, um wie viel mehr will er daß wir unsere lieben Freunde, Brüder und Mitgenoffen des Glaubens auf den Weg Bottes weisen und leiten helfen.

"Aber der Gefangenen wegen die noch am Leben, und deren Seelen gefangen sind in Gott, und die man des Irrthums nicht überweisen mag, will euch Herrn gebühren (auf daß euere Brüder und Mitbürger nicht

übereilet und beläftigt werden), durch zweckmäßige Mittel und Wege ihre Unschuld und ihr ehrbares Leben an den Tag zu bringen, für sie flehentlich zu bitten: daß man ihre Irrthumer nicht heimlich strafe, sondern sie freundlich eines Beffern belehre, wenn sie irgendwo irren, sintemal in den Hauptstucken des Glaubens und der wesentlichen Punkte fle gar nicht irren: wie ihnen alle Auserwählten, ja auch die Berdammten selbst am jungsten Tage, Zeugniß geben muffen. Und ob sie schon, in den Nebenpunkten, nicht auf einmal gewiesen und beredet werden könnten, daß man sich Zeit nehme bis daß Gott Gnade verleihe. Denn man soll das zerstoßene Rohr nicht gar zerbrechen "noch den glumsenden Flachs" auslöschen. Es gibt etliche Arankheiten der Seelen, die mögen nicht urplöglich mit einer Arzenei auf einmal geheilet werden. Sie sind dennoch Bekenner des Glaubens und der Ehre Gottes und deßhalb Rinder Gottes. Sie muffen reden wie sie glauben. Denn was nutte es wenn sie schon aus Furcht sagten: wir sind eines Besseren bericht, wir erkennen unseren Irrthum, aber im Herzen ihren vorigen Gedanken noch anhingen. Glaube ift im Bergen. Bu dem rechten Berftand deffelbigen zu kommen, bemühen sich die Gläubigen. Angenommene Frommigkeit ist zwiefache Bosheit. — Ihr habt kein Gericht und Gewalt mehr, aber ich sage fürwahr: was ihr durch demuthige und ernste Borstellung für diese Armen erlangt, das habt ihr für Christum erlangt, der in diesen Armen leidet. Und wenn durch boser Leute Reden, der Obrigkeit Herzen verhartet maren, und es je Bott gestele daß diese Gefangenen den Tod Christi mit ihrem Blute bezeugten, so habt ihr doch das Eurige gethan und seid fürder schuldig, in aller Geduld, ohne Widersprechen, zu leiden und euch gefallen zu lassen, was Gott haben will. Ein so hohes und gottliches Ding ift die Gewalt der Obrigkeit, daß wir, um des Gewissens willen, auch ihr Unrecht zu leiden schuldig sind. In Summa laffet euch die Eueren empfohlen sepn, vertheidigt, als Mitgenoffen, ihre Unschuld und sorgt dafür daß fie wenigstens, auf ihr Begehren, ihres Irrthums berichtet werden. Das seid ihr schuldig vor Gott. Hilft euer brüderliches Zeugniß nicht, so befehlet sie diesem Gott, bis dieser euch felbst erloset, der ja nicht ewiglich zurnen kann. Gott erleuchte der Oberherrn Herzen mit seiner und seines Sohnes Erkenntniß und mehre unsern Glauben und verleihe allen angefochtenen, in der Wahrheit, zu seiner Ehre, bis ans Ende zu beharren." Er unterschreibt bedeutsam: "Wolfgang Capito und etliche driftliche Brüder zu Straßburg."

Den "lieben Brüdern aber und Schwestern, so jetzund Christum den Gestrenzigten durch Gefängniß und Leiden an ihrem Leib bezeugen" schreibt er auch, bei derselben Gelegenheit. Nach einem allgemeinen Eingange heißt es: "Wir alle die Gott dienen aus gleichem Geist, durch seinen Sohn Jesum Christum, trauren mit euch, leiden und tragen euer Gefängniß und euere Verfolgung, in unserem Fleisch, als die mit euch in Christo eins sind, und Glieder des

einigen Hauptes. Aber vielmehr freuen wir uns nach dem inneren Menschen, der in die Urtheile und Rathschläge Gottes siehet und erkennt daß diese Anfechtung zur Geduld fördert, in der ihr eueren Glauben erfahret, der also durche Feuer bewähret, viel köstlicher als das vergänglich Gold erfunden morden. Also ist das Fleisch in Trübsal und trauert, aber der Geist ift in berrlichem Aufgange und erfreuet sich mit euch. Go gutig ift Gott mit seinen Auserwählten, daß er ihnen alle Dinge zur Besserung aus vaterlichem Billen zuschicket, als der mich werth achtet an ihn zu glauben und um seines Namens willen zu leiden. Denn ihr seid nicht gefangen wegen Mord, Diebstahl, Chebruch, oder anderer llebelthat, sondern als Christen. Biewohl die armen Leute, welche wider euch handlen, Solches noch nicht verstehen. Wie wolltet ihr nun trauren und euch schämen und nicht Gott in der Sache preisen, der also sein Gericht am Hause Gottes mit euch anfängt, euch durchs Feuer reinigt und euch zum hellen Verständniß und der Erfahrung seiner Güte hinanführet. Allein nehmet euch wohl in Acht, daß der Zeind euere Herzen nicht in Ungeduld stürze, und euch einbilde, als ob solche Berfolgung von Menschen berkäme. Euere Haupthaare find von Gott gezählet, feines mag, ohne seinen Willen, zu Boden fallen. Dieser hat euch, als seine Kinder, herzlich lieb und thut es euch Alles zum Guten. Auch hütet euch daß der Feind euch nicht berede zum frevlen Urtheile und mache daß ihr euer Verfolger, das ist: alle Menschen so jegund euch verlassen oder zuwider find, für enere Feinde und Glieder des Teufels haltet. Denn der auserwählte Paulus, ein theueres Glied Christi half den Stephanum steinigen und umbringen und verfolgte die Gemeinde, aus Gifer zur Ehre Gottes. Also mag seyn daß die jetzund euch aus Unwissenheit verfolgen, hoch vor Gott sud und, mit der Zeit, unseres Seils Mitgenoffen werden. Denn die Kinder Gottes werden in der Offenbarung des erhöheten Christi erst vereinigt, welcher Vielen noch verdunkelt ift. Darum gebührt euch, daß ihr die Blindheit derselben beklaget, für sie bittet und gar nicht sie als Teinde hasset. Vor Allem aber ift von nöthen daß ihr durch starke Geduld ihre Herzen überzeuget, damit sie sehen mussen daß Gott mit euch seine, und daß ihr gegen Niemanden ein unwirsches Gemuth traget." Nachdem er ihnen dann eines Beiteren auseinander gesetzt daß in dem heilsamen Glauben an Zesum Chriftum "das emige Leben gang und gar bestehe," welchen sie allein bekennen follen, ohne Zusat, so zeigt er ihnen wie aus dem alles Andere fließt "und wie die Zaufe ein Zeichen des Absterbens in Christo, erst in der Wahrheit ausgerichtet (vollendet) wird, so wir sterben im Herrn. Da ja die Taufe ein außerliches Ding ist, der Liebe unterworfen, welche dieselbige annimmt und ordnet, zur Besserung in Gott, wie es jeder Zeit die Ordnung erheischt und leiden mag. Auch, lieben Brüder, so lang es bose Werke gibt, ist die Obrigkeit geordnet zur Furcht den Bosen und zur Belohnung der guten Werke, und mag und foll durch die Liebe verwaltet werden. Dieß ist die Ordnung im alten

Testamente gewesen und Christus hat sie nicht umgestoßen. Also auch macht mir der Eid kein schweres Gewissen, den ich ihn aus Gehorsam und meinem Rächsten zu Nut thue, ohne eigenes Gesuch. Ich weiß daß ich bei Settes Ramen schwören soll und dadurch ihn bekennen. Denn recht schwöm, ift Gottes Gebot halten und ihn ehren. Aber sonst, nach dem Verstande de Auslegung Christi, befleißige ich mich daß mein Wort Ja Ja, und Rin, Rein, sepe. Was weiter ist, das ist vom Bosen und ist unrecht, und minethalben bedarf ich keines Schwörens und Zeugnisses Gottes, aber Gott MEhren, diene ich dem Nächsten dadurch. Das ist der Verstand des Geibe Gottes, deß ich vor Gott und aller Welt gewiß und sicher bin. Wo ser Gott euch Solches noch nicht lehret, so bleibt in dem Bekenntnisse des ver-Menen Blutes Christi und begehret Bericht auf die anderen Artifel, auf euere Verfolger allein Christum und nichts Anderes in euch verfolgen wigen. Daran thuet ihr Gott ein Wohlgefallen. Denn wer den erhöheten Griftum im Herzen hat, der lässet sich äußerliche Dinge nicht irren und muchet sich derselben nach des Glaubensmaß und thut seine Werke in be Furcht Gottes, aus dringender Liebe, freiwillig und ohne Zwang. — Bir wollen, mit euch, Gott fleißiglich anrufen um Hülfe und Gnade, und Witen euch daß auch ihr Gott für uns bitten wollet um Vermehrung des Membens und seiner Erkenntnig, als der uns alle zu seiner Glorie gebraum wolle." Er unterschreibt: "ein getreuer Bruder und Mitgenoffe euerer Mung im Herrn, dessen Name Gott weiß."\*) Diese Briefe lassen nicht Win einen tiefen Blick in Capito's theilnehmendes, christliches Herz thun, wern sie offenbaren auch eine solche Reinheit und Hochherzigkeit in der Insaffung des Christenthums, daß sie uns nur mit Ehrfurcht und Liebe men einen Mann erfüllen fonnen, der, aus dem innersten Rerne bes Gran-Minns ja des Beiftes heraus, eine christliche Duldung aufstellt, die erst einem Rampfe von drei Jahrhunderten, als eine der edelsten Errungenichen, wenigstens in die Gesetzgebung und zum Theil auch in die Regie-Mespraxis vieler driftlichen Staaten übergegangen ift. Ihre Hauptgegner aber immer noch in den Reihen der Geistlichkeit, welche berufen ist, ma predigen in dem Sinne und Geiste wie hier Capito, seinem einzigen war und Meister folgend, gethan hat. Er steht, in dieser Hinsicht, weit über meangelischen Mitkampfern seiner Zeit: Luther, Zwingli und Buger, Bell und seine Gattin Katharina standen ihm hierin zur Seite.

Das neue Mandat des Rathes (17. Juni 1527), gegen die Ruhestörer Stürmer aus dieser Secte, konnte zwar nicht umhin seine Billigung zu erschen, obgleich es, nach den gebietenden Umständen, bedeutend geschärft war kreng den Bürgern verbot: den Leuten, die unter dem Scheine eines

<sup>\*)</sup> Capito und die Prediger zu Straßburg gen Horb, ber Gefangnen megen.
— Capito gen horb (an die Gefangenen). 31, Mai 1527. Mss. A. B.

frommen Lebens, gegen weltliche Ordnung und Obrigfeit und, aller Untermeisung ohngeachtet, als Zertrenner und Beleidiger eines christlichen Besens,
auf ihrem bartnäckigen Kopfe besteben, weder zu herbergen, noch sonst Unterschleif zu geben.\*)

Auf die Nadrichten, daß Denf und Bager ben jungen, geiftrollen und bochst beredten und popularen Prediger, Jakob Raug, in Borme, gewonnen und im Bunde mit ihm daselbst die Gemeinde ber Gerechten gebildet, die Predigt und allen regelmäßigen Gottesdienst abgeschafft und die allgemeine Prophezeiung eingeführt und dadurch die Wegend in Unrube gesetzt und den pfalzischen Churfürsten, ber eben erst dem Evangelium etwas geneigter geworben, gang ichen gemacht batten, mußten Prediger und Magiftrat ftrengere Magregeln ergreifen. Letterer bachte ernfthaft baran, diefem Unmefen qu ftenern und ließ daber (7. Juli) jum abschreckenden Beispiel drei ber Gefährlichten gefänglich einziehen. "Darunter ift ein fauler Muffigganger," fagt Capite, "ben Mangel und Trägbeit in Diese Secte stürzten und welcher ber Obrigfeit mit solder Frechheit antwortet, daß es gang den Anschein bat, als ob a mit allem Fleiß das schärfste Urtheil gegen sich hervorreizen wolle. Es if offenbar die größeste Berschwörung gegen die geseymäßige Obrigfeit, de Prediger, das Anseben der Schrift und Christus selbst, deffen Berdient & geradezu abläugnen. Er habe uns fein Beispiel gelaffen, nachzufolgen feinen Zußstapfen, wodurch mir zur Erduldung der Trübsal gestärft werden ielle ten, und schreiben daber Christo nichts zu, als das Borbild feines Lebens zur Regel für das unfrige. Bon dem erhöheten Christus der heiligen Schrift wollen fie nichts missen, und helfen sich, wenn man fie drangt, gewöhnlich mit der Ausstucht und dem Stichworte: Glaubst du denn, daß mein Gest fich durch das geringe Dag des Paulus sollte einschränken laffen? 30 mag das Vorurtheil nicht dulden, daß du so mit der Autorität Pauli eder des todten Buchstaben drobest. Inzwischen gibt es einige unschuldige @ muther unter ihnen. Die meisten aber sind verpestende Heuchler, die buch einen außeren Beiligenschein und eigene Ehrbarthuerei, fich dem Saufen & maltsam aufgedrängt haben. Doch schauen die nur schlecht unter den Löwenfelle verstedten Obren deutlich beraus. Diebe, Ghebrecher, Aufrührer und dergleichen, werden als Brüder betrachtet, wenn fie nur von Chrife und und Predigern zu lästern magen, sollten sie auch im Hebrigen nicht so ganz eins mit ihnen senn. An dem Umsturze in Worms ist besonders Saper schuld und unsere Wiedertaufer erheben benselben bis in den bim mel. Ihr Streben gebet offenbar dabin, alle driftliche Ordnung und Predigt zu zerstören. Warum sollten wir sie daber nicht, als Hauptseinde, ret unseren Schafburden abzuhalten suchen. Unsere vornehmste Arbeit und

<sup>\*)</sup> E. Mandat gegen bie Wiedertaufer: Wir Jafob Sturm, ber Reifter und Rath u. j. w. Mss. Thom.

Sorge ist daher, diese Feinde mit ihrer wahren Farbe abzuschildern und es würde uns, mit einer Schilderung ihres Wesens und Treibens in eueren Gegenden, bedeutend unter die Arme gegriffen werden können.\*)

"Dasselbe ließ man durch Bedrotus an Badian begehren. Denn als Buger den Wiedertäufern die Früchte ihres Geistes und Treibens vor Augen stellte, indem er ihnen die zu St. Gallen geschehene Enthauptung des einen Bruders durch den anderen, auf Befehl des Vaters, vorhielt, so läugneten fle steif und fest, daß dieß Wiedertäuferbrüder gewesen und behaupteten, ihre Gegner burdeten den Ihrigen Dergleichen auf, um sie zu Grunde zu richten. \*\*) Rauß hatte unterdessen in seinem Ungestüme fieben Hauptartikel veröffentlichen lassen, von denen einige nicht ermangeln konnten, eine allgemeine Entrüstung aller damaligen, evangelischen Parteien hervorzurufen. "Das äußere Wort," so behauptete er, "ist nicht das rechte lebenhafte oder ewighleibende Wort Gottes, sondern nur ein Zeugniß oder eine Anzeigung des inneren (Wortes), damit dem außeren auch genug geschehe. Aeußerliches, es seve Wort, Zeichen, Sacrament, Verheißung, ist (von) der Rraft, daß es den inneren Menschen versichern, trösten und gewiß machen moge. Die Kindertaufe, ist wider Gottes durch Christum vorgetragene Lehre. In des Herrn Nachtmahl ist nicht der wesentliche Leib noch Blut Christi. Alles was im ersten Adam untergegangen, das ist und wird reichlicher im anderen Adam, Christus, aufgehen und lebendig werden, ja in Christo werden alle Menschen wieder lebendig und selig werden. Jesus Christus von Nazareth hat in keinem andern Wege für uns gelitten und genug gethan, wir fteben denn in seinen Fußstapfen und wandeln den Weg, den er zuvor gebahnt hat, und folgen dem Befehle des Baters, wie der Sohn, ein jeder in seinem Maße. Wer anders von Christo redet, hält oder glaubt, der macht ihn zu einem Abgotte.

"Eben wie der äußerliche Anbiß in die verbotene Frucht!, weder ihm (Adam), noch seinen Nachkommen geschadet hätte, wenn das innerliche Annehmen ausgeblieben wäre, also ist auch das leibliche Leiden Jesu Christi
nicht die wahre Genugthuung und Versöhnung gegen den Vater, ohne innerlichen Gehorsam und höchste Lust, dem ewigen Willen zu gehorchen." Ueber
diese obgemeldete Artisel, so fügt er mit Prophetentrop hinzu, soll niemand
Richter sein, denn Der allein, der in aller Menschen Herzen redet und zeugt,
wie die Schrift sagt. Ursache: keinem Menschen ist von Gott besohlen, die
Wahrheit zu berechten (vor Gericht zu ziehen), sondern allein zu bezeugen."

Darauf konnten weder Capito noch Buger schweigen und sie veröffentlichten (2. Juli 1527), im Namen der Prediger, ihre "Getreue Warnung über die Artikel, so Jakob Kauß, Prediger zu Worms, kürzlich hat lassen

<sup>\*)</sup> S. Capito Zwinglio, 9. Juli 1527. Opp. Zwinglii VIII, p. 76.

<sup>\*\*)</sup> Bedrotus Vadiano, I. Aug. 1527. Mss Turic. Coll. Siml.

ausgeben, die Frucht der Schrift betreffend und des Gotteswortes, den Kindertauf und die Erlösung unseres Herrn Jesu Christi, sammt andem, darin sich Hans Denken und anderer Wiedertäufer schwere Irrthümer erregen."

Diese Abwehr und Gegenschriften hatten zwar das allgemeine Schiksal solcher Widerlegungen, sie bekehrten diejenigen nicht, welche sie zumicht
bekämpsten, aber sie verhinderten doch das Umsichgreisen der mit so vieln
gefährlichen Elementen schwanger gebenden Secte, und stärften den gesunden
Kern der Bürgerschaft, so wie das so viel, von Papisten und Wiedertäusen,
geschmähete Ansehen der Prediger, unter denen Capito besonders es nie zu
Gewalt kommen ließ wegen der bloßen Glaubensverschiedenheit, obgleich auch
er die qualificirte Gotteslästerung für todteswürdig bielt. Das Schnecht
der Obrigseit reiche nur über bürgerliches Wesen, das Schwerdt des Geiste
bekämpse und strase allein die Verwirrungen und Vergehungen des Geiste.
Er wurde in diesen Ansichten noch durch einen Gast bestärft, den er benits
seit einigen Monaten beberbergte, und welcher wiedertäusischen Geistes pein bezichtigt war.

Martin Keller, ein achtundzwanzigjäbriger Stuttgarter, Mitschikt und Freund Melanchthons, im Debräischen und den verwandten Dialecten gelehrt, batte als Lebrer in Wittenberg vielen Anklang gefunden, mar aber in das Zwickauer Prophetenwesen verwickelt worden und batte, trop einer Unterredung mit Luthern, nicht von allen seinen besonderen Meinungen las Nachdem er in Preußen dem Kerfer entronnen, batte er in Straßburg und bei Capito eine Freistätte für fein mildes, driftliches und dem Wirthe selbst gang besonders zusagendes Wesen gefunden. Sein ipteres rubiges und driftliches Leben, als evangelischer Lebrer in Basel bat bewiesen, daß fich Capito nicht umsonst seiner angenommen, obgleich er selbst sich bei Collegen und Freunden bem Berdachte aussetzte, als ob er fic zu den wiedertäuferischen Ansichten binneige. "Höre", so schreibt (18. Aug. 1527) Capito an Zwingli, "wie ich den Menschen und seine Gesinnung, durch ein halbjähriges Zusammenleben, babe kennen lernen. Er schauet bled auf Gott und sein Wort ift von der frankhaften Gemutbsbeschaffenbeit, wo durch ich und meines Gleichen gefangen gehalten werden, fo entfernt, als man nur senn fann. Bas sich Arges und Unangenehmes ereignet, ben sucht er eine gute Seite abzugewinnen und milbert es. Die Bittenberger reden ihm Boses nach, und er segnet sie so oft und so weit es mit der Babe beit bestehen mag. Er verdammt und verlästert Niemanden, nicht einmal die gehässigften Biedertaufer, welche ihn bier sammt uns anfallen. Die abscheulichen Irrthumer derselben verdammt er offen und frei, aber so, daß man fagen mochte, es fließe Alles aus einem mitleidevollen, barmbergigen Gemutbe. Er lebt mit seinem gludlichen Beibe in einer vortrefflichen Ebe, mas ihm selbst sonst gutartige Menschen mißgönnen. Wird er mit

Edmabungen angegriffen, so pfleat er oft zu sagen: Werden ja doch Teber bei den Auserwählten gefunden, und er nimmt als geringingiges Berseben auf, mas, meines Grachtens, in der That ein arges Bergeben ift. Denn den Ruf eines unschuldigen Menschen befleden, kommt keinem natürlich rechtlichen Menschen ein, und ift mir daber bei einem Christen etwas Unleidliches. Alles mas er sagt und spricht, ift zum Preise Gottes und zur Ehre Zesu Christi und mas ich aus der ersten Unterredung schloß: daß nichts Leichtfertiges aus einem solchen Herzen kommen könne, hat sich bestätigt. 36 habe daher in meiner fleinen Vorrede zu seinem Werke (De operibus Dei Electionis et Reprobationis) nur die reine Wahrheit gesagt. bat, in Gegenwart Bagere, fich mit Denk unterredet und durch seine bescheidene Burde denselben in allen Studen so auf seine Seite gebracht und seine Schrift von dem freien Willen so sehr mit apostolischer Schrift beleuchtet, daß Denk feierlich erklärte: es seie hinfort zwischen uns Alles friedlich bei-Obgleich nun aber Sager im Gegentheile ihn auf das Seftigfte schmaht und angreift, so läßt sich sein sanftmuthiger Geist dadurch nicht erbittern. Solches schreibe ich, um den gemeinschaftlichen Bruder wegen des Berdachtes der Wiedertäuserei, bei dir zu vertleidigen und ihn darzustellen als einen ansermählten Diener des Herrn. Er stand muthig auf unserer Seite, ale die Wiedertaufer bich, wegen der Ertranfung des Zelix Mang, der Gransamfeit anklagten und vertheidigt noch jest deine Unschuld, als eines auserwählten Rüstzeuges Gottes. 3ch fenne seinen Sinn und weiß, daß er wichts im Schilde führt, das mit der Ehre Gottes, der driftlichen Liebe und der öffentlichen Wohlfahrt stritte. Obgleich er anfangs der ohne Unterschied vorzunehmenden Kindertaufe abgeneigter mar, so bat er nichtsdestoweniger die Prediger und dein Anselven in Schutz genommen. Ich habe mid, durch selbstbesprochene Zeugen, Dieses Umstandes versichert. Denn er Dut, von Wittenberg ber, mit solchen Vorurtheilen belastet, daß wir ihn nur nach reiflicher Untersuchung und Heberlegung zuließen. Wenn er einst, als er bei dir zu Tische mar, das Gespräch mit dir gestoben, so billige ich Dir ein solches Betragen nicht, aber ich kann es nicht so arg nehmen, wenn ich bedenke, was bei einem jungen, noch in seiner Ansicht festgerannten Ranne, das Vorurtheil vermag. Das Kreuz hat ihn unterdessen in die Soule genommen und ihn vortrefflich abgerieben. Lies sein Büchlein, wenn n einen Angenblick Zeit haft und ermabne ihn und uns, wir sind dem Berte Gottes und dir, wie immer, zugänglich."\*)

Decolampad schrieb nicht minder in diesem Sinne an den schengeworkenen Zwingli und fügte die merkwürdigen Worte in Beziehung auf die Frage von der Kindertaufe bei: "Wenn er die Kindertaufe freistellt und so das Gebot der Liebe, vermöge welches wir sie verrichten, unangetastet bleibt,

<sup>• \*)</sup> Capito Zwinglio, 18. Aug. 1527. Opp. Zwinglii VIII, p. 83.

und wenn er die Wiedertaufe verwirft, so sehe ich teine Gefahr. Dem end wir baben insofern bierin gefehlt, als wir nie bisber das Gebot, die Kinder zu taufen, berzhaft gelehrt baben, sondern wir haben nur beigebracht, das die Gläubigen, aus Antrieb der driftlichen Liebe, diese Chriftenpflicht nicht unterlassen murben."\*) Za Keller selbst wendete sich brieflich an Zwingli (31. August) mit der Bitte, ibm seine Bemerkungen über sein Buch mitgetheilen und mit der Versicherung, daß er Alles, als von einem solchen Name fommend, in die ehrfurchtsvollste Erwägung ziehen werde. Es stieg nichts destoweniger eine Wolfe in Zwingli's Beift auf, welche das Berbaltnif zwischen ihm und den Straßburgern, oder doch menigstens dem Capito, auf eine Weile trübte. Dieser Lettere batte zwar die "leberführung" (Elenchus) Zwingli's gegen die Wiedertäufer gelesen, aber er konnte sich bei weiten nicht so schnell und entschieden wie Buger, auf die Seite der Zuricher ftellen und behielt sich noch die Frage von der Rothwendigkeit der Kindertaufe offen, mit der Versicherung, daß Keller ibm hierin nicht das Geringste beigebracht, denn er habe diese seine Unsicht schon bei Gelegenheit der Erklärung des Popleten Hosea, der bald gedruckt merden solle, ausgesprochen. Es war som schmerglich, daß er versicherte, eine Verschiedenheit der Ansicht in Diesem Punk, werde nie den innigen Bund der Kirden und der Freundschaft stören. \*\*)

Inquischen ging die Meinungsverschiedenbeit des von Capito abermals warm in Schut genommenen Martin Kellers da binaus, daß er behaumt, die Schrift wolle die Erwachsenen und Unterrichteten getauft haben; um der Liebe aber und dristlichen Milde willen könne man die bisberige Kindertank zugeben, dis die Gemeinden eines Bessern belehrt waren. Er wolle aber die wegen keine Unrube veranlassen, sondern würde, wenn er ein Kind batte, et seiber tausen lassen: wobingegen Buter und die Prediger die Regel ausstellten, daß die Kinder zu tausen seien, nach der Schrift; wenn aber in einer Gemeinde die Gewohnbeit seie, die Erwachsenen zu tausen, so könne was Solches, aus christlicher Liebe, eine Zeitlang dulden. Inzwischen bezeugt auch der strengere Buter bei Zwingli: der Mann führe einen eremplarisch sownen Wandel und lebe sonst in allen Stücken in der größten Eintracht wit den Predigern, so daß sie ihn, um dieses einzigen Auswuchses willen, nicht wohl von sich stoßen könnten.\*\*\*)

Aber es waren nicht alle Wiedertäuser so bescheiden, so driftlich, und mentlich in den übrigen Punkten so übereinstimmend wie dieser gelehrte und saufte Schüpling Capito's. Die Parteimacher und Stürmer waren bei weiten die zahlreicheren und sie steuerten nicht undentlich auf einen gewaltsamen und phantastischen Umsturz der Dinge los. Worms und Landau hatten es gezigk.

<sup>\*)</sup> Oecolamp. Zwinglio, 22. Aug. 1527. Opp. Zwinglii. VIII, 86.

<sup>\*\*)</sup> Capito Zwinglio, 21. Sept. 1527. Opp. Zwinglii VIII, 94.

<sup>\*\*\*)</sup> Capito Zwinglio, 21. Sept. und Buger Eidem, 26. Sept. 1527. VIII.

der Briefsteller selbst will eine Empfehlung an die Prediger von Straßburg. Denn ich ein Bürger da will werden und vielleicht mit der Zeit dahin ziehen, denn ich weiß hier meine Seele nicht zu erhalten, um vieler Ursachen willen. Denn ich darf das Gottes Wort nicht wohl öffentlich predigen und so ich es bon predigte, so wills doch Niemand recht annehmen."\*)

Es war nicht genug daß die Pest in Stadt und Land grassirte und Ca-: to'n unter Anderen, ein talent- und hoffnungsvolles, frommes Göhnlein wegffte und fonft alle Pfarrwohnungen und Bürgershäufer voller Krauken lagen; icht genug daß der Sacramentstreit fortging und sich selbst an der Zwingli's hen, von den Straßburgern boch bewunderten und wegen ihres verhältnißnäßig milden und freundlichen Tones mit allgemeiner Freude aufgenommenen "Freundlichen Erörterung", von Lutherischer Seite noch mehr entflammte: Die Biedertäufer mußten auch noch diese allgemeine Verwirrung und Kampfesnoth, tudischer Weise benuten, um das Maaß voll zu machen. Vierzehn wurden durch die Wachsamkeit der Obrigkeit aufgehoben (22. October 1527) in einer verdächtigen Bersammlung. Unter ihnen befanden sich die beiden Radelsführer, der junge, religiös-politische Volkstribun Jakob Kaup, und Bilhelm Roublin, der vor dreien Jahren, im Canton Zürich, sich als Hauptstifter der Secte hervorgethan hatte.

"Einige von diesen Menschen nahren wirklich, im Geheimen, ungeheuerliche Lehren", so schreibt der Augen- und Ohrenzeuge Bedrotus an Ambr. Blaurer (26. October 1527). "Kaut behauptet aber offen: daß der Teufel sammt allen Gottlosen am Ende noch sich bekehren und selig werden könne, daß der Mensch einen freien Willen habe u. s. w. Man sagt, er habe selbst von der Obrigkeit ein öffentliches Gespräch begehrt, um seine Lehren gegen Jedermann zu behaupten. So zuversichtlich traut er auf das Ungestüm der Bungenfertigkeit, mit welcher er begabt ist, wodurch er, mit geringer Mühe, den etwas dichantigen und unbeständigen niederen Pobel auf seine Seite zu bringen weiß, da ohnehin die Sate von der endlichen Seligkeit Aller und mas er von der Obrigkeit Gottloses lehrt, dem Pöbel von selbst schon gar sehr einleuchten. Gestern (25. Oct.), als Buger die Predigt im Münster hatte, er-Marte dieser, daß er diese öffentliche Unterredung sogar muniche, wenn es nur immer in der Ruhe und ohne Aufruhr geschehen könne: er fürchte sich nicht im Geringsten vor diesem wiedertäuferischen Hochmuthsdunkel und vor seinem Wortschwall. Im festen Vertrauen auf die gute Sache die er verthei-DiBe, wünsche er gar sehr, daß es ihm von obrigkeitswegen erlaubt murde Raut, angesichts der gangen Burgerschaft, einen Gang zu thun." \*\*)

Es scheint, daß es zu keinem solchen öffentlichen Act gekommen ist und Bapa der Magistrat sich damit begnügt hat, die unruhigen Köpfe, nach ihrer

<sup>\*)</sup> Jacob Kleinlawell Capitoni. Mss. A. B.

<sup>\*\*)</sup> S. Bedrotus Ambr. Blaurero. 26. Octob. 1527. Mss. Turic, Coll. Siml. Baum, Capito u. Buser.

wird noch Aergeres herkommen. Und als ihm die Pfaffen haben zugesprochen, da hat er gesagt: es dürse niemand Sorge um ihn haben, er wolkt
sterben als ein frommer Christ und nicht als ein Berführer. Und zulett ikgekommen ein Pfaff von Lutenbach und hat zu ihm gesagt: Lieber herr Wollf, ihr solltet euch Gott und seiner Mutter Maria besehlen. Da hat Wollf geantwortet: ich weiß wohl, was ich soll thun, ich habe mich Gott
besohlen und meinem Erlöser Jesu Christo, und hat sich damit in die Hände
des Allmächtigen besohlen und ist also aus dieser Zeit geschieden.

"Jum Andern habe ich diesen Bürger weiter gefragt, ob man so Biele m Enstsheim habe abgethan als man sagt. Da hat er mir gesagt: er habe einen Priester von Hicksigen (Hirsingen) hensen sehen, aber desgleichen habe er nie keinen sehen abthun, der so mit Freuden sei gestorben, als der. Als er gegen den Baum ist geführt worden, hat er solche hübsche Wort getrieben, daß kein Männ da ist gewesen, dem nicht die Augen übergegangen. Als er aber den Baum ansah, daran man ihn hensen sollte, da siel er nieder ans die Kniee und sprach: "Sei mir gegrüßt, viel heiliges Holz, der Leichnam unseres lieben Herrn Jesu Christi hat dich geheiligt, der den Tod an dir gelitten, o Kreuzesholz, das da scheinet über alle Welt, ich freue mich dein, daß ich zu dir kommen soll, darum so freue dich mein und empfang deinen Jünger und nimm mich von dieser Welt." Ja, dieser Bürger sagte mir noch von vielen Worten, die er noch hat gesprochen und gesagt, und die er nicht mehr wisse, aber er seie also fröhlich gestorben und christlich, daß er glaube, er seie ein Heiliger vor Gott.

"Zum Dritten hat er mir gesagt, man habe vier Priester mit einander gehenkt. Unter diesen ist gewesen Hans von Blodessen (Blodelsbeim). Als man sie auf dem Karren hat hinausgeführt zu dem Baum, daran man sie hat wollen henken, da hat Herr Hans von Blodessen anfangen (zu den Mitverurtheilten): Dihr starken Ritter, die Gott ihm selber hat auserwählt w großem Lohn, ihr follt euch nicht lassen erschrecken von dem zeitlichen Tod, welcher der Sünden Sold ist, sondern bedenken, daß Christus Zesus unser Herr und Erlöser, auch für unsere Sünde ist gestorben. Bleibet fest und stät in euerem Glauben und euerer Berufung. Und hat dieser Berr Hans die drei getröstet, bis daß man sie alle drei gehenkt und er ist der lett gewesen, den man hat gehenkt. Da er zu dem Strick ist geführt worden, da bat er gesprochen: mer tröstet mich nun? Niemand, denn mein Gott und herr und Schöpfer, und Du der du diese Welt erlöset haft mit deinem Leiden und Sterben, laß mich jest nicht geschieden werden in meinem Abschiede Des zeitlichen Todes, verlaß mich jett nicht! Nimm mich zu dir in dein Reich! Und also sind sie gestorben, driftlich, in Gott. Ich habs begriffen und gefaßt aufs Schlichteste von dem Berscheiden in Gott dieser Lieben um des beiligen Glaubens willen. Von dem Herrn Sansen aus dem Beillerthal babe ich nicht geschrieben, von welchem ihr selbst mehr wisset." — Kleinlawell riefsteller selbst will eine Empfehlung an die Prediger von Straßburg.
1 ich ein Bürger da will werden und vielleicht mit der Zeit dahin ziehen,
1 ich weiß hier meine Seele nicht zu erhalten, um vieler Ursachen willen.
1 ich darf das Gottes Wort nicht wohl öffentlich predigen und so ich es wedigte, so wills doch Niemand recht annehmen."\*)

unter Anderen, ein talents und hoffnungsvolles, frommes Söhnlein wegend sonft alle Pfarrwohnungen und Bürgershäuser voller Kranken lagen; jenug daß der Sacramentstreit fortging und sich selbst an der Zwinglison den Straßburgern hoch bewunderten und wegen ihres verhältnißmilden und freundlichen Tones mit allgemeiner Freude aufgenommenen ublichen Erörterung", von Lutherischer Seite noch mehr entstammte: die rtäuser mußten auch noch diese allgemeine Verwirrung und Kampsesnoth, jer Weise benußen, um das Maaß voll zu machen. Vierzehn wurden die Wachsamseit der Obrigseit aufgehoben (22. October 1527) in verdächtigen Versammlung. Unter ihnen befanden sich die beiden kührer, der junge, religiös-politische Volkstribun Jakob Kauß, und m Röublin, der vor dreien Jahren, im Canton Zürich, sich als Hauptder Secte hervorgethan hatte.

Einige von diesen Menschen nahren wirklich, im Geheimen, ungeheuerthren", so schreibt der Augen - und Ohrenzeuge Bedrotus an Ambr. er (26. October 1527). "Kaut behauptet aber offen: daß der Teufel allen Gottlosen am Ende noch sich bekehren und selig werden könne, Rensch einen freien Willen habe u. f. w. Man sagt, er habe selbst t Dbrigkeit ein öffentliches Gespräch begehrt, um seine Lehren gegen nann zu behaupten. So zuversichtlich traut er auf das Ungestüm der ufertigkeit, mit welcher er begabt ift, wodurch er, mit geringer Mühe, den bidbautigen und unbeständigen niederen Bobel auf seine Seite zu brin-4, da ohnehin die Sate von der endlichen Seligkeit Aller und mas er r Obrigkeit Gottloses lehrt, dem Bobel von selbst schon gar sehr ein-L. Gestern (25. Oct.), als Buger die Predigt im Münster hatte, erbiefer, daß er diese öffentliche Unterredung jogar muniche, wenn immer in der Rube und ohne Aufruhr geschehen könne: er fürchte sich m Geringsten vor diesem wiedertäuferischen Sochmuthedunkel und vor Bortschwall. Im festen Vertrauen auf die gute Sache die er vertheiwänsche er gar sehr, daß es ihm von obrigkeitswegen erlaubt murde mb, angesichts der gangen Bürgerschaft, einen Gang zu thun."\*\*)

Micheint, daß es zu keinem solchen öffentlichen Act gekommen ift und Ragistrat sich damit begnügt hat, die unruhigen Köpfe, nach ibrer

Jacob Kleinlawell Capitoni. Mss. A. B.

<sup>.</sup> Bedrotus Ambr. Blaurero. 26. Octob. 1527. Mss. Turic, Coll. Siml.

M. Capito u. Buber.

Haft, der Stadt und ihres Gebiets zu verweisen. Denn Mitten unter den Klagen, daß ihre Zahl noch nicht abnehme, freuet sich doch Capito, daß man mit Milde, durch Ueberweisung, auf sie zu wirken suche. "Ja, ich gestehe es", ruft er dem viel strengeren Zwingli zu, "es freuet mich, daß unsere Kirchen in dieser Mäßigung wandlen und Niemanden so Knall und Fall verdammen. Wir sind um so eher geneigt gegen die Schwachen Nachsicht zu üben, weil wir ja selbst den Unwürdigen die hülfreiche Hand der Liebe nicht entziehen sollen, jener Liebe, die den Zug ihrer Kraft besonders dahin richten soll, wo am meisten menschliche Schwachheit und Unvollkommenheit sich offenbaret. Mit dieser Gnadengabe ausgerüftet, dürfen wir des endlichen Sieges gewiß sein"."

Daß aber auch diese Liebe ihre Grenzen hatte und daß man, nach das maligen allgemeinen Nechtss, Kirchens und Staatsbegriffen, die offenbare Gottess und Christuslästerung zu den todeswürdigen Verbrechen zählte, bewieß die, durch die öffentliche Stimme selbst, allgemein gebilligte Enthauptung des Scheidenmachers Salzmann, der nicht allein alles dasjenige in der Bibel verwarf, wo nicht, wie in den Büchern Mosis, ausdrücklich davor stand: der Herr sprach, oder: Gott sagte, sondern auch von Christo behauptete, er sein nicht nur ein bloßer Mensch, sondern auch ein falscher Prophet gewesen, dem recht geschen, daß er gestrenzigt worden.

Alber auch mit den Uebrigen sollte der Sieg durch die Liebe nicht so leicht werden. Wir werden sie noch oft genug als heftige Gegner der Ränner auftreten sehen, deren Milde mißbraucht und für Schwachheit aufgenommen wurde und die daher, im Interesse der Kirche für die sie vor Gott verantwortlich waren, manchmal der Strenge ihren gerechten Lauf lassen mußten.

## Achtzehntes Capitel.

Die Spannung mit den Wittenbergern wird größer. — Abermalige Bürgersupplik gegen die Messe. — Buter und Capito auf der Disputation zu Bern.

Schon im Anfange des Jahres von dem wir reden (1527), lief bei den Predigern die Nachricht ein, daß der Landgraf von Gessen die Schriften der Schweizer an Luthern geschickt haben sollte, mit dem Bedeuten, er solle sie widerlegen, oder er, der Fürst, werde seine Bücher nicht mehr lesen. Lambert von Avignon, der bereits, auf der Synode zu Homberg, die Stellung eines Reformators von Hessen sich errungen hatte, und auf der Seite der Straßburger stand, mag wohl in dieser Hinsicht dem jungen Fürsten die Augen geöffnet haben. Capito hatte bereits an den auf Seiten der Wittenberger stehenden Geheimschreiber Philipps ein freimuthiges Schreiben ergehen lassen und dafür die Auskündigung der Freundschaft eingeerntet und die Ueberzengung gewonnen, daß auch ihm und seinen Amtsgenossen ein per-

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio. 7. Nov. 1527. Opp. Zwinglii. VIII. p. 112.

ATider Kampf mit Luthern bevorstehe, der Alles nur mit Machtsprüchen

Buter hatte bereits auch, noch ehe seine Vertheidigungsschrift wegen ter Lutherischen Postille und des Bugenhagen'schen Psalters erschienen war, in seinen Vorlesungen über das Evangelium des Natthäus ihn öffentlich tadelnd genannt, und dankte dem Zwingli um so herzlicher für die Vertheistigung, welche er in seine "Freundliche Erörterung" hatte mit einsließen lassen. Der ebenbürtige Ton, bei aller Mäßigung, der Ernst und die unlängstare Klarheit in der schriftmäßigen Beweisssührung dieses Buches, welches der Versasser Luthern mit einem eigenhändigen Schreiben zuschieste, brachte den Nann in noch unendlich viel höherem Maße auf, als es in Straßburg und bei allen billigeren und ruhigeren Geistern mit unbegränztem Lobe und Beisall ausgenommen wurde.

"Zwingli hat eine gewisse "Erörterung" mit einem Handbriese mir zusechick, voll Stolz und Uebermuth (!). Da ist seine Bosheit und kein Berbechen, dessen ich nicht schuldig wäre, so daß meine Feinde, die Papisten, mich
wicht so zerrissen haben, wie diese unsere Freunde "die ohne uns Nichts wären
wad vor uns Nichts waren, ja nicht einmal Gat zu sagen wagten." 2Bas soll
wan dazu sagen, wenn, im Gegensaße zu den Worten Zwingli's: "er appellire,
wie dort jener Macedonier bei seinem Könige Alexander, von dem aufgeregten
wad erzürnten, an den ruhigen und zu seiner eigenen, herrlichen Christennatur
präckgesehrten Luther", dieser Lettere au Spalatin gleichsam sich die Hände reikad, schreibt: "ich glanbe, daß ich durch meine Schrift ("Daß diese Worte: das
ist mein Leib, noch sest stehen"), den Sacramentirern einen empfindlichen und
ärzerlichen Stich beigebracht habe. Buger hat auch unlängst einen heftigen
Brief gegen mich an Jonas geschrieben. Luther ist ein ausgemachter Satan
bei ihnen: wie werden sie erst jetzt ausspringen, wenn sie durch diese Schrift

Bündiger noch und triftiger entgegnete hierauf Zwingli, in seiner jest ebentals deutschen Schrift: "Daß diese Worte Christi: das ist mein Leichnam, in für euch hingegeben wird, ewiglich den alten einigen Sinn haben werden M. Luther mit seinem letten Buch seinen und des Papsts Sinn gar nicht imährt hat", und Buter meint, daß es ein Wunderwerf von Gravität, Vigerichtigkeit und Entgegnung auf Luthers Schmähungen seie, das man ihr Lateinische übersetzen müsse für die Ausländer, damit Jonas, mit siner lateinischen llebersetzung des Lutherischen Büchleins, nicht zuvorkomme. In diese verderbliche und immer weiter um sich greisende Feuer, wobei die

<sup>\*)</sup> Oecolampadius Zwinglio. 11. Febr. Capito Zwinglio 28. Febr. 1527 Opp. Zwinglii. VIII.

<sup>8</sup>en ganz in bemselben Sinne. C. Refor. I. p. 865.

ganzen und die halben Papisten schadenfroh und heuchlerisch auf Luthers Seite standen, ermangelte Gerbel nicht, von Straßburg aus, noch reichtes Del zu gießen und dasselbe noch durch die schnöde Zuthat des Argwohns zur vergiften, als ob seine Collegen, auch in der Lehre von der Dreieinigkeit, auf verderblichen und satanischen Wegen gingen.\*)

Der eben in dem Rampse mit der Messe und der Darlegung der Gründe für die Abschaffung derselben, auf Besehl des Rathes, beschäftigte Decolamped, meinte zwar in seinem unerschöpslich milden Sinne, man solle die Uebersetzung obigen Werkes ins Lateinische, worauf die Straßburger so sehr drangen, noch verschieben. Luthers Herz könne vielleicht doch noch bewegt werden, und dann könnte man über Verletzung der Liebe klagen. \*\*)

Diese Hoffnung sollte so sehr enttäuscht werden, daß Capito einige Monate später an den Freund in Basel schreiben mußte: "Die Tyrannei des neuen Papstthums nimmt täglich zu und man berichtet uns von sicherer Hand, daß sogar Einige sich in dieser Angelegenheit mit dem weltlichen Arm in einen Bund eingelassen haben: es solle kein Zwinglianer, oder Schüler Decolampabl noch sonst einer der von Straßburg kommt, wer er auch sonst sein möge, in ein Pfarramt zugelassen werden. Wir heißen Schwarmgeister, hartnäcke Fanatiser, und man droht mit der Excommunication". Zwingli hatte uns sonst abermals sich an Melanchthon gewendet: doch dem Ofiander in Ründerg Einhalt zu thun. Dieser aber schrieb spöttisch an Lazarus Spengke, den angesehenen Nürnberger Nathsherrn: "Dieses Zwinglische Geschreibsel sicht mich wenig an."

Ein großes Glück war es, daß bis jett dieser Zwiespalt doch noch nicht so tief in die Massen eingedrungen war, als man versucht ware es zu glauben: sondern noch immer mehr als ein Streit der Gelehrten angesehen wurde. Erk später senkte er sich ins Volk berab, und rerknöcherte sich daselbst in einzelnen theologischen Stichworten. Damals aber waren die Resormationsmassen noch viel zu sehr im Flusse, jeder Tag brachte neue Erscheinungen und der Ramps mit dem Papstthume war in Städten selbst wie Straßburg, noch lange nicht abgethan.

Wenn irgend Etwas, so ist die Eintracht der Bürgerschaft und die ftand baftige Beharrlichkeit in den Haupt- und Grundwahrheiten, welche wieder ans Licht gebracht worden waren, ein glänzendes Zeugniß für den Geist der Weisheit und der Kraft, welcher unsere Straßburger Reformatoren besellt und den sie, allen Gährungen in den unteren Schichten des Wolfes zum Tros. immer tiefer einzuprägen und immer weiter zu verbreiten wußten. Maßzebend nach unten und die Gegensäße und Meinungen im Volse tragend, zur rechtlegend, populär überweisend und auf das praktische Christenthum zurück

<sup>\*)</sup> Gerbellius Luthero. April 1527. Mss. B. S. P.

<sup>\*\*)</sup> Oecolampadius Zwinglio. 14. Juli 1527. Opp. Zwinglii. VIII. 78.

hrend, war das Ansehen und die theilnehmende Zugänglichkeit Matthäus Mes, und wir dürfen wohl, für den in religiösen Dingen so wichtigen weibhem Theil der Bürgerschaft, hinzusetzen, die Wirksamkeit seiner, als eine abre Diakonissin im ausgezeichnetsten Sinne des Wortes, ihm zur Seite thenden Gattin Katharina.

Der größte Dorn im Auge der Bürgerschaft war, daß in einer reforwirten Stadt man immer noch den Deß und Bildergräuel dulden solle und, während die Privatmessen alle abgeschafft, man öffentlich noch fünf dieser tiglichen und oft für die Predigt absichtlich ftorend eingerichteten "Gögendenste" und die Schmähungen von den Kanzeln sollte sich gefallen lassen. Zu dem im Sommer stattsindenden großen Straßburger Freischießen, waren unter Anderen auch die Züricher geladen, und diese, welche schon längst einhellig ihre Stadt von diesen Erdichtungen des Papstthums gereinigt hatten, sollten noch dergleichen in Straßburg antreffen. Der Bürgerausschuß gab daher abermals, im Namen seiner Comittenten, eine "Supplication der Meg halb" ein, win er nach Vorstellung der Pflicht die eine geistliche Obrigkeit habe, auf winen Gottesdienst nach geoffenbartem Worte zu sehen, und das Gegentheil chuftellen, bedaueren fie, daß die Freude, welche fie über das Begehren des Ragiftrats an die "Pfaffen" empfunden: sie sollten sagen "was sie der Deffe Br Zeugniß geben könnten," zu Baffer geworden und man nicht erfahren, weder ob sie geantwortet, noch was sie geantwortet; nur das seie klar, daß bem einhelligen Erkenntniße von Stadt und Obrigkeit: bei dem reinen Bert zu bleiben, habe man fie fortfahren lassen, und zwar bis jest ohne Grund Beweis. Auch der Reichstag von Speier habe ihnen wieder Hoffnung gemacht, daß nämlich, nach dem Abschiede deffelben, Etwas in dem längst Be-Meten verbeffert würde. "Wiewohl wir aber nun auf solchem Reichstage die Bunder Gottes gesehen, der so unerwartet solche freudige Bekenner seines Sortes erweckt, daß eben an der Stätte, wo der Widertheil gemeint hat Shiftus liege gar zu Boden, das Wort deffelbigen unerschrocken gepredigt befannt worden ift, so daß viele Leute dadurch gestärket und tapferer als wer sich zu Christo gethan, und auch öffentlich nach seinem Wort gehandelt ben; nichtsdestoweniger bleibt es bei uns wie zuvor: da doch schier ganz Dutschland und auch andere Lande auf uns sehen, so daß, wo wir nicht millich handlen werden, zu besorgen ist, es möchten aus uns Ersten die Wen werden, und wir Begnadigten mit dem göttlichen Worte, möchten mit Mabheit und Jrrthum, sammt leiblichen Berderben geschlagen werden, wie wien Anderen geschehen ift.

"Darum, so wolle E. Gnaden aufwachen und nicht über uns Arme, ber unsere Weiber und Kinder den Jorn Gottes bringen. Lasset andere kute die Welt fürchten, und ihre Macht, und fürchtet Ihr Gott. Die Belt mag uns den Leib nehmen, Gott aber vermag Seele und Leib in den Abgrund der Hölle zu verwersen: wenn wir die Menschen mehr fürch-

ten als seine göttliche Majestät. Gott hat noch alle Gewalt im himmel und auf Erden und nicht die Menschen. Sollten aber Etliche unter end noch nicht einsehen, daß die Messe eine so schwere Gotteslästerung ift, so mögen sie die Messmacher beschiesen und in Gegenwart unserer Predicantm verhören, so werden dieselbigen, ob Gott will, guten Bericht der Wahrheit empfangen. Aber auf die Menschen nuß man die Sache nicht setzen, dem Viele sind berusen und Wenige auserwählet, und wenn man die Menge oder die hobe Gewalt ausehen wollte um denselbigen zu folgen, so müßten wir Türkn werden.

"Bergeblich fagen Etliche (aus bem Rathe?), es feie über ihren Berftand, hangen aber nichtsbestoweniger dem Gegentheil an und laftern die Babrbeit Wenn fie es noch nicht verftanden, welches von Beiden recht mare, mußten fe nicht fo gar auf die eine Seite fallen, und die andere, ohne fie boren zu wollen, verdammen. Einer will glauben, wie die Ronige glauben, ber Andere wie die Bater und unterdeffen muß ihnen Chriftus ein Lügner fern, und wollen sein Wort belfen lästern, wie Alle thun, die Rath und That leiben, daß der mufte Gränel, die Messe, bei uns geduldet werde. Denn daß es mit derselben also sene, kann alle Stund bewiesen werden, für Alle die ber gottlichen Schrift glauben wollen. Darum moge die Obrigfeit Gottes Gericht beter fen, sich nicht an Leute febren, die feinen Gott fennen, sondern nur ihm irdischen Vortheil; bedeufen welch' schweres Aergerniß den Schwachen in Stall und Land durch diese Meffen gegeben werde. Die Starken im Glauben bir derte nicht, das ift mabr, an den gang Bosen besserts Nichts, wenn fie ichen abgethan murben. Wie viele find aber ber Schwachen, welche, fo lange Die Messe bier nicht allein geduldet, sondern auch so boch gehalten wird und, bei dem Aufe den wir haben, unsere Obrigkeit glaube dem Evangelium, dans immer doch noch meinen, es seve Etwas daran. Gie denken und sagen: wem die Messe so bos mare, unsere Herren, die beschloffen haben bei dem Grow gelium zu halten, murden fie nicht gestatten.

"Zumal da nicht allein die Pfaffen, sondern auch einige Größere, denn es gar übel gegen eine Bürgerschaft ansteht, schreven und sagen: es ist mut der aufrührige Hausen, Hudelmanns Gesind, die die Messe gern wollte abgeschafft haben. Sie sind eifriger bei derselben als je zuvor in dem Münster, und balten in ihren Dörfern steifer darauf als alle Anderen. Was soll dann ein schwaches Herz denken? — Es wird irre und weiß nicht wo hinaus, hort des Wort, kann ersennen daß es wahr ist, und wenn es dann obige Reden hort, entsetzt es sich und wird vor den Kopf gestoßen. Und über dem Allem rust Christus: Webe! über die, welche solche Kleinen ärgern. Aber nicht allein die Schwachen in der Stadt und um dieselbe, werden durch solche Ressen gert, sondern auch viel Herrn und Städte, welche auf uns schauen, als eine vornehme, freie Stadt, und bandlen in deristlicher Resormation desto schwächer, weil ihr so gemächlich thut. Was sollten wir thun, sagen sie öffentlich, die

zu Straßburg haben doch auch noch die Messe. D, webe unserem Unglauben! daß wir unser von Gott empfangenes Ansehen nicht zu seiner Ehre anwenden. Es wäre uns ja besser, wie Petrus sagt, wir hätten die Wahrheit nie erstannt, so würde denn auch Niemand auf uns sehen und wir würden Niemanden Aergerniß geben.

"Die Messe soll allerdings zuerst aus den Herzen gerissen werden, durch das Wort, aber auch das äußerliche Abthun, das der Obrigseit zustehet, muß hinzukommen, wenn, wie hier, die Lehre so lange vorangegangen". Eben so wenig verstoße, saut dem letzten Reichstagsabschiede, die Abschaffung der Messe gegen irgend ein Gebot hoher Obrigseit: die Ehre Gottes könne dadurch, saut der heiligen Schrift, nur gefördert werden. Und wenn selbst solches Vornehmen, wo Gott für seh, gegen Kais. Majestät sein sollte, so müsse man göttlicher Majestät mehr gehorchen, als den Neuschen.

"Könnte doch kein gottesfürchtiger Vater dulden (obschon es die Obrigkeit geböte) daß unter seinen Kindern, in seinem Hause, öffentlich Abgötterei
getrieben würde. Also, dieweil Euch Gott uns zu Bätern in dieser Stadt gegeben hat, ach, so begehren wir, daß ihr thuet wie der fromme Vater Jakob
und abstellet bei den Euern alle Abgötterei, obschon Solches nicht ganz und
gar allen eueren Kindern gefallen sollte, wie ohne Zweisel dazumal des Landes
Sitte auch anders war, und gar manche unter Jakobs Gesinde mögen anderer
Meinung gewesen seyn.

"Benn, wie unter den Heiden der Brauch gewesen, Beiber und Kinder sollten geschändet werden, als ein Gottesdienst, ihr würdet gewiß alles Mögliche versuchen eine Obrigseit, die solches geböte, eines Besseren zu belehren und eher Leib und Leben lassen, als einen solchen Gottesdienst zu dulden. Run gilt es zwar, mit dem Meßhandel, nicht leibliche Ehre unserer Beiber und Töchter, aber die Seligseit vieler Seelen, für die der Sohn Gottes gestorben ist. Es ist eine geistliche Hurerei, wie es die Schrift nennet, und soll doch für den größten Gottesdienst gehalten werden. Das wollet bedenken! Es kann euch, so lang ihr Obrigseit in dieser Stadt send, keine andere zeitliche Obrigseit dazu dringen, daß ihr Etwas öffentlich duldet, das wider Gott wäre, ebensowenig als ein Vater gezwungen werden kann, in seinem Hause Ehebruch, Abgötterei und anderes wider Gott Laufende zu gestatten. Darum, so lange ihr, als Väter, obrigseitliche Gewalt habt, sollt ihr sie brauchen zu Gottes Ehre und Preis, nach der Regel seines Wortes.

"Wir aber, E. Gnaden Bürger, die keine öffentliche Gewalt noch Befehl vor Anderen haben, sind wie die Kinder und das Gesinde in einem Hause, und sollen mit der That nichts handlen, als allein in unsern Häusern änderen, schaffen und verordnen. Aber euch, unseren Herrn und Gewalthabern, stehet es zu, äußerlich und öffentlich gemeine Stadt, in gute Ordnung zu bringen, und das Innerliche Gott zu besehlen. Woran ihr kaiserlicher Rajestät selber, wenn sie recht berichtet wird, kein Mißfallen thun werdet.

Die Eintracht in der Bürgerschaft, die jest gereizt ist, kann nur dabei gewinnen, wenn die Hauptursache des Unfriedens abgestellt wird.

"Zudem ist allerlei ungezogen Volk hier, die sich, leider, des Wortes Gottes nicht recht annehmen. Wann die nun die beständige Klage der Rechtschaffenen über die Messen und die bisherige Handlung der Obrigseit hören, so werden sie frecher, nicht die Ehre Gottes zu rächen, sondern ihrem Widerpart leids zu thun, und sich wider die Obrigseit zu sezen. Ob nun gleich die Obrigseit der Macht ist, daß ihnen, wenn sie (wo Gott für seie), zur Schmach des Evangeliums, Etwas anrichteten, wohl widerstanden werden möchte, so wäre doch gerathener Solchem zuvorzusommen und ihnen allen Vorwand abzuschneiden.

"Weiter, obschon etliche Wenige sind, vielleicht verdiente und, der Welt nach, ehrbare Leute, denen die Abstellung der Messe hoch zuwider wäre, so ist doch wahrlich zu hoffen, daß, wenn man nach Gottes Besehl handlen würde, der Herr Gnade geben würde: wie dann ihr Widerwillen abgenommen und sich gelegt hätte, wenn man nämlich von der Sache vor E. Gnaden, als unseren Herrn, ein öffentlich Gespräch und Erläuterung des Handels gehalten hätte.

"Einiger unruhigen Gefindlein, die sonft Jahr und Tag keine Meffe saben, und jest hineinlaufen, weil sie sich in keine driftliche Ordnung schiden wollen, ist nicht zu achten. Aber wenn sie gleich höher und besser waren, so muffen wir doch Bater und Mutter, ja uns felbst verläugnen, um des herrn und seiner Gebote willen. Der Herr wurde aber wohl alle Dinge zum Besten schicken: so daß viel mehr Ruhe und Friede senn würde, wie man denn bort, daß zu Zürich und Reutlingen stattfindet, wo Alles der Schrift nach auf einerlei Gottesdienst gerichtet ist. Nun ist es noch nicht lange ber, daß die zwo Städte mehr Unftöß und Gefährde bisher bestanden haben und noch mehrerer mussen gewärtig senn, als wir, wenn wir nur Gott recht vertrauen Bedenket Gottes Gewalt und unfägliche Gute und faffet zu Herzen die überschwängliche Gnade, die er uns Armen, hie zu Straßburg erzeiget hat, nach so üppigem, verkehrtem, schändlichem Leben, das vor anderen Städten hier im Schwange gewesen, indem er uns eine so helle Erkenntniß seines Sohnes geschenket hat. Wollet nicht Diejenigen senn, welche durch ihre große Gewalt und ihr Ansehen, den Lauf des Evangeliums und die Ehre Gottes hindern, so ihr das Alles förderen solltet.

"Beherziget abermals, daß der allmächtige Vater seinem Sohne Jesu Christo und keinem Anderen alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde gegeben hat. So denn Christus für uns ist, wer will oder mag wider uns sehn. Darum lasset uns ihm gefallen, ihm folgen und ihm gehorsamen, in allen Dingen und über alle Menschen; von ihm allein Frieden und Wohlfahrt unserer selbst und unserer Stadt erwarten.

"G. Gnaden sehe doch an, daß wir Alle, die das Wort Gottes und

seine Ehre suchen, bisher in den schweren Zeitläufen alleweg bereit gewesen sind und noch bereit sind für Euch, unsere Herren, und wider alle Aufrührige, Leib, Ehre und Gut daran zu setzen. Und es sind unserer, Gott Lob, so Viele, daß die Unruhigen keinen Fürgang haben sollen.

"Neberdieß wissen wir auch, daß uns Gott Beistand leisten wird, daß ihr wegen keines Aufruhrs noch Ungehorsams besorgt sehn dürft. Man handle allein nach Gott und seinem Wort, wie es denn mit den Schöffen beschlossen worden ist, und wie ihr selbst geneigt seid. Ihr habt Fürsten und Städte, wie ihr denn besser wisset als wir, die es gar tapfer angegriffen haben. Darum bitten wir, ihr möchtet nicht die Letzten sehn, als die ihr billig die Ersten sehn solltet.

"Bedarf noch Jemand Bericht, so lasset ein öffentliches Gespräch halten, von Sachen des Glaubens, die uns ja am höchsten angelegen seyn sollen. Was Ihr dann als den Willen Gottes erkennen werdet, dem handelt nach. Gestattet nicht, daß das theuere Wort Gottes in der Stadt und bei den Eueren, auf dem Lande, mit Worten und Werken so schwerlich verlästert werde: stellet ab die gotteslästerlichen Messen, so lang, bis die Meßmacher beweisen, daß sie nicht gotteslästrig sepen.

"Die Menschen haben wir schon erzürnt, damit daß wir eine christliche Reformation angefangen haben, aber Gott wollen wir nicht weiter erzürnen, daß wir ihn getrosten Herzens anrusen und ihn zum Helser haben mögen. Wir sind Alle bereit, Leib, Ehre und Gut so getreulich und zuversichtlich zu Ew. Snaden zu sehen, daß Euch soll von allen den Eurigen Gehorsam, Jucht und Ehre redlich geleistet werden. Lasset uns mit Ernst uns zu Gott kehren, so wird er sich mit seinem Segen und seiner Gnade auch zu uns kehren. Stellet ernstlich ab die geistliche Hurerei und Sünde, so wird dann alle andere Ehrbarkeit solgen. Gott gebe, daß Ew. Gnaden uns mit einer christlichen Antwort erfreue. Gott den Allmächtigen bitten wir, einmüthiglich, daß er Ew. Gnaden Herz, Gemüth und Sinn nach seinem göttlichen Willen ziehe, und also begnadige, daß diese unsere Supplication, in einfältigen Worten begriffen, besser verstanden werde, als wir's nach unserer Einfalt haben mögen sehen, und daß uns dieselbe nicht zu Argem, zu Ungehorsam oder anders, sondern zu rechtem Eiser der Ehre Gottes möge gedeutet werden.

Ew. Gnaden unterthänige, gehorsame Bürger, die den Aufgang der Ehre Gottes und des Reiches Christi begehren." \*)

Wie dringend auch diese wiederholten Bitten, wie zuversichtlich die Erwartung der Bürgerschaft auf eine endliche und gunftige Entscheidung waren,

<sup>\*)</sup> Ettlicher Verwandten der Gemein Supplication der Meß halb (April 1527). Mss. Thom. A. H E. Wir haben hier die lange Schrift im Auszuge gegeben.

so sollten sie doch noch nicht in Erfüllung gehen. Der Bischof hatte zwar ernsbaft gegen einen solchen Schritt remonstrirt, aber sehr milde Saiten auszezogen, und flagend vorgestellt: es seien zwar allerdings, im Lause der Zeiten arge Mißbräuche eingerissen, die einer Resorm bedürsten, aber die Resse von der Kirche angeordnet, und es stebe weder ihm noch dem Rathe zu, sienie Etwas zu ändern. Er mahnte in's Geheim die Constosser oder Patricier, welche seine Lehensleute und folglich in seiner Hand waren, sich der Abschfung zu widersehen. Der Reichsrath, welcher schon früher von der Stimmung und dem Drängen der Bürgerschaft der ersten freien Stadt Denticklands unterrichtet war, hatte schon früher (27. März) mahnend und drehend gegen alle und jegliche Veränderung geschrieben.

Die Wiedertäufer-Unruben batten sich schon zu zeigen angefangen, und die Umfturzpartei derselben batte ihr Unwesen in benachbarten Städten auf eine so gefährliche Weise geoffenbaret, daß auch die evangelisch gefinnte Debe beit des Rathes gegen einen jeglichen außerordentlichen Schritt, wenn er auch ibrer lleberzeugung gemäß mar, bedenflich gemacht und erschreckt worden war. In der Heberzeugung, daß man die Hauptsache, die erangelische Predigt, in den Sauptfirchen habe, und daß jest die Zeit nicht sei, sich unnöthiger Beik in Unannehmlichkeiten mit Kaiser und Reich zu verwickeln, erkannte der Ruh unter den mildeften und beschwichtigenoften Formen: Die noch beftebenden Meffen nicht mit Gewalt abzuthun; er wolle aber, aus allen Kräften, bei Ai fer und Reich und bei dem Bischofe, um Abschaffung der Digbrauche anhab ten. Auch sollten sich die Prediger, des Wortes enthalten: daß der Rath die Meffe abzuschaffen hatte; er, als Rath, erkenne sich solche Gewalt nicht gu-Lettere Erklärung mar ein Wink, den Die, in ihren Zunften, souverane und über das Zaudern migvergnügte Bürgerschaft nicht auf die Erde fallen lick Indessen blieb Alles ruhig und es scheint, daß die Prediger, welche ohnedick bald die ganze Last der Wiedertäufer auf die Schultern bekommen sollten, mit den Erflärungen und Gründen, die man ihnen gewiß, namentlich Capito'n und Bugern, durch die befreundeten Regierungsbäupter Sturm und Aniebe geben ließ, sich vor der Hand zufrieden gestellt fanden. Beides spricht für die innere Eintracht und bas Zutrauen, welche zwischen Obrigkeit und Bürgerschaft. Predigern und Rathsfreunden bestand.

Unter dem Jammer der zunehmenden Pest, welcher aber die Predigkt nicht allein nicht schreckte, sondern ihre Thätigkeit im Lehren und Trösten nech steigerte; unter dem Zudrange von angenehmen und unangenehmen Fremdlitgen, heimlichen und öffentlichen Flüchtlingen und Gästen, in deren Jahl sch auch ein ehemaliger Freund und Studiengenosse des Erasmus, der grift Gerhard Geldenbauer und Wolfgang Musculus befanden, neigte das Jahrschaft zu Ende. Siehe, da bereitete sich, im Gegensaße zu der Badener Distritation, welche die Eidsgenossenschaft nur mehr getrenut und erbittert batt, ein neuer Entscheidungskampf vor. Der mächtigste Stand des Bundes, die

Stadt Bern, unabhängiger und freier als Straßburg, hatte eingesehen, daß man die Religionsangelegenheit, schon aus Staatsrückschen, nicht mehr länger in einer so gesährlichen Schwebe lassen könnte, zumal da die Reformation schon theilweise in Stadt und Land durchgedrungen war. Im Einverständnisse mit Berthold Haller, dem Hauptprediger, und mit den Zürichern, erließ der Rath (17. Nov. 1527) ein Mandat, welches ein allgemeines Religionsgespräch über zehn sestgestellte "Schlußreden" oder Hauptpunkte der Kirchenverbesserung, nach Bern ausschrieb, und alle Bischöse, die in dem Berner Gebiet gesetzliche Auctorität hatten, alle Hauptgelehrten der altgläubigen Partei, und alle Hauptlehrer der Evangelischen und Gleichgesinnten, und zulest jedermänniglich, Arm oder Reich, Gelehrt oder Ungelehrt, der Etwas sür oder wider die vorgeschlagenen Artisel vorbringen wollte, unter freiem und sücheren Geleit, dazu einlud. Alles sollte auf Grund der heil. Schrift und durch dieselbe allein entschieden werden.

Man hatte die Züufte mit Eiden sich verpflichten lassen, der Entscheidung, wie sie fallen würde, sich zu fügen. Es sollte eine Versammlung werden, die an Größe und Wichtigkeit ein wahres eidgenössisches Concilium vorstellte, und die Helden, welche mit Gewalt zu Baden gesiegt zu haben glaubten, und schon über den nahen Sieg frohlockten, in Augst und Schrecken versetzte. Zwingli legte ein ganz besonderes Gewicht darauf, daß auch die Straßburger dabei sein sollten, und Decolampad, der auch berusen war, schried deßhalb an Capito und Butzer, welche sich bereit erklärten, wenn man sie durch den Rath begehrte. Was denn auch, von Seiten Verns, Zwingli's und des Rathes von Zürich selbst geschah, doch blos unter der Form als "Zuhörer", weil, wie Decolampad richtig bemerkte: eine ofsicielle Verusung zur Disputation, an die Straßburger allein, von anderen Städten übel genommen werden könnte.

"Anfangs war die Gegenpartei der Disputation gar nicht abgeneigt (so erzählt Bußer), und hoffte durch dieselbe wenigstens Das zu gewinnen, daß sie dem Evangelium neue Hindernisse in den Weg legen würde. Als sie aber merkte, daß hier Christus mit aller Macht auftreten würde, so ermaß sie unschwer, daß die Sache einen anderen Ausgang nehmen könnte, als sie wünschte. Sie setzte daher Himmel und Hölle in Bewegung, die Disputation zu hintertreiben. Man hielt, von Seiten der katholischen Stände, Versammlungen, und faßte verschiedene Beschlüsse, schrieb Briefe an Bern, die an Drohung und Heftigkeit, von den Eidgenossen unerhört waren, und ließ sie, gegen Recht und Gewohnheit, zugleich öffentlich durch den Druck ausgehen. Sie verweigerten das angesuchte freie Geleit durch die gemeinschaftlichen oder eigenen Herrschaften und Cantone. Auch die Bischöse (von Wallis, Lansanne, Basel und Constanz) schrieben abmahnend und drohend, und es schrieben sogar Leute, die höher gestellt und mehr zu fürchten waren, als die Bischöse (der Raiser), und damit die Magister Nostri nicht sehlten, kroch

sogar Magister Schneck (Cochlaeus oder Cochlea) ganz spät, in einem Bernungsschreiben von Mainz aus, herbei. Da euch aber der Geist des herrn in männlicher Standhaftigkeit stärkte," fährt Buger in seiner Zueigung des Commentars zum Matthäus an den Rath zu Bern sort, "so suchten sie die selbe auf alle Weise herabzusegen und zu verkleinern. Da mußte nun Alles, mes von ihren Leuten Hände und Füße hatte, laufen und schreien über den gottellästerlichen Frevel, daß ihr es euch berausnähmet, über den Glauben zu dispetiren, und daß es ein Verbrechen sen, sich dabei zu betheiligen."

Nichtsbestoweniger ging die Disputation ihren einmal beschlossen Gang, mit der Entschiedenheit die dem Berner Rathe und dem Bolke dis auf den heutigen Tag noch eigen ist. Mit großer Freude meldete Decolampad, daß Buger und Capito erscheinen würden, nur wünschten sie noch vorher mit Zwingli über Eines und das Andere sich recht aussprechen zu können. Es mag ein ernstes und freudiges Wiedersehen zugleich gewesen sein, als der ehr malige Domprediger Capito, der, von der Ebernburg her, persönlich besamte Buger, in Begleitung Jasob Bedrots, in ihren gegen die Decemberkälte schipmeden Pelzmänteln, bei Decolampadius eintraten, der bereits schon den stegnichen, schriftlich gelieserten Kamps gegen die Messe in Basel bestanden batte. Erasmus, der einst so hoch bewunderte und nun zum Gegner geworden, von dessen Lippen man einst ein Loß oder eine Billigung wie einen Oraldspruch erwartete, blieb, wie natürlich, unbesucht. Es galt jest einen ernklicheren Kamps und einen köstlicheren Preis.

In Zürich war die Vereinigung mit Zwingli, für Capito, die Erneumzeiner Ingendfreundschaft, für Butern das freudige erste Schauen und Sprechen von Angesicht zu Angesicht mit einem Manne, dessen Briefwechsel ihm bisher eine Stärfung und ein Labsal gewesen.

Die driftliche Zucht und Ordnung in der Stadt machte einen solden Eindruck auf die Gäste, daß sie späterhin derselben, selbst in ihren Schiften, noch oft gedachten.

Der Zug der Bürgermeister, Rathsherren und einheimischen sowohl als fremden Gelehrten und Predicanten, setzte sich unter starkem Geleite gen Ben in Bewegung, wo sie nicht ohne überstandene Besorgnisse und Gesahr and famen. Hier fanden Capito und Butzer unter der großen Anzahl von Prodigern, welche selbst aus den deutschen Städten gekommen waren, die Constanzer Freunde, Ambrosius Blaurer und Zwick, den Geistes, und Glaubensverwandten Conrad Som von Um, den jungen Landsmann und Schulmeister zu Isny, Paul Fagius (Buchlin), der einst, ein treuer Achatel, Butzern in die Berbannung begleiten sollte, auch den Nürnberger Lutheraut Althamer, und den gleichgesinnten Burgauer von St. Gallen. Bedrotze sand hier den ihm viel befreundeten Joachim von Watt (Vadianus), den Bürgermeister, Arzt und Theolog von St. Gallen, einen der Präsidenten des Gesprächs. Ueber zweihundert Gelehrte und Geistliche, aber keiner von den

Eisenfressern der altgläubigen Partei: Ed, Cochläus, Manrer und Andere, die sich zu Baden so breit gemacht hatten, war zugegen, obgleich sie Alle, unter den sichersten Bedingungen, geladen waren: sonft aber doch eine ziemliche Anzahl von Gegnern, unter denen sich besonders einer der Jüngsten in der ganzen Versammlung, der Schulmeister von Zofingen, Johannes Buchstab, durch seinen Widerspruch auszeichnete. Als Capito und Buger Die schmählichen Ausflüchte ihrer vormaligen Gegner, Murner und Treger, erfuhren, welche sie bei der ganzen Gidgenossenschaft verdächtigt hatten, und die noch nicht aufhörten, ihre Anklagen schmählicher als je auszustreuen, ohne öffentlich sich vor ihnen stellen zu wollen, so begehrten sie am Tage vor der Eröffnung der Disputation (5. Jan. 1528) an den Rath: er möchte Beide noch einmal besonders, persönlich und dringend einladen. Da diese Herren wunschten, daß auch die entschiedensten und feindseligsten Gegner erschienen, so ließen sie, zur Stunde, nicht allein ein Begehren in diesem Sinne an den Rath zu Freiburg und zu Lugern abgeben, sondern sie erboten sich, Die Geladenen, wenn sie erschienen, frei zu halten, und die beiden Straßburger Prediger gaben dem Boten besondere Briefe an Treger und Murner mit, worin fie dieselben auf jegliche Beise einluden und beschworen zu erscheinen. Der Rath von Luzern antwortete: ihr Prediger habe fich zwar bereit gezeigt, fich zu stellen, aber sie hätten es ihm verboten, und Murner selbst schrieb in demfelben Sinne. Aber Treger fam aus dem naben Freiburg berbei und zwar, wie es scheint, unter dem Geleite des zurudfehrenden Rathsboten. Denn er war bei dem Anfange der Berhandlungen schon gegenwärkig.

In Gegenwart der ganzen Berner Obrigkeit, der Gesandten der eidgenössischen, reformationsgunftigen ober noch unentschiedenen Stände, Der großen Menge von Geistlichen jeden Ordens, der Monche und Clerifer in ihrer Tracht; in Gegenwart des Volfes, so viel dessen die Kirche des Barfüßer-Rlofters nur fassen konnte, leiteten die vier Präsidenten, nach der vorgeschriebenen und beschworenen Ordnung, den ueunzehntägigen Rampf, mit einer Unparteilichkeit, Rube, Ordnung und Stille, mit so strenger Abweisung jeder persönlichen Ausschweifung und unter der Protokollirung von vier aus beiden Parteien gewählten und beeidigten Schriftführern, die selbst auf die Gegner den feierlichsten Eindruck machte. "Zur Sache!" und "Aus der Schrift!" war die beständige Mahnung gegen Freund und Feind, wenn man ausschreiten wollte. Bu den altgläubigen Disputatoren, die wie die Anderen an einem besonderen Tische auf beiden Seiten der Präsidentschaft saßen, sagten fie oft, sie sollten sich nur frei aus der Bersammlung, auch schriftlich, Alles mittheilen lassen, mas ihnen etwa beikommen könnte, und was zur Sache diene.

Zwingli und Haller waren auf eidgenössischer Seite die Hauptvorsechter, von den Fremden hat sich Butzer, der sich bei solchen Gelegenheiten mit seiner ruhigen Geistesgewandtheit in seinem Elemente befand, am meisten an diesem

erfolgreichen Kampfe betheiligt. Capito war in den Berathungen thätig, welche, jedesmal am Morgen, beiderseits stattfanden. Die Hauptpunkte, um welche am meisten gestritten wurde, waren, die beiden ersten Schlugreden: Von der Kirche und ihrem Haupte, und von der Auctorität der h. Schrift; die vierte und fünfte, von der leiblichen und wesentlichen Gegenwart Christi im Abendmahl, "daß die nicht mit der Schrift moge beigebracht werden," und von der Meffe. Bei den ersteren Punkten nahm Treger gleich Unfangs einen lebhaften Antheil, und es war natürlich, daß hier Buger und Capito ihm besonders entgegentraten. Er erklärte zwar, als er aufgerufen wurde, daß er meder im Namen seines Bischofs, noch seiner Obrigkeit hier rede, sondern allein in seinem eigenen, und daß, was er auch sagen möge, der katholischen Kirche keineswegs zum Nachtheile gereichen solle. Alles aber, was er vorbrachte, lief darauf hinaus, daß es den Bernern und der Versammlung nicht zustehe, über Etwas, das die Rirche festgesetzt, zu disputiren oder darüber Etwas zu entscheiden: sie müßten, wie alle Anderen, die Entscheidung bes Concils erwarten. "Das wollte er aber nicht, wie man von ihm, nach der Disputationsordnung, begehrte, durch die Schrift erweisen, sondern indem er vorbrachte, wie die Böhmen in viele Secten zerriffen worden, und daß wir mit Luthern in einigen Bunkten icon uneins seien.

"Diese uns schon längst bekannten Spiegelsechtereien waren leicht zuräck zu weisen," sagt Bußer.\*) "Da alle Frommen sattsam wissen, daß der Gerechte seines, und nicht der Concilien oder der Päpste Glauben lebt, und diß daher nicht allein die einzelnen Menschen selbst, in eigener Person, wissen müssen, was Gott gebietet und was er verheißt: daß sie vor allen Dingen wissen müssen, wie sie von Christo Alles zu erwarten haben, und daß alle Gottseligseit und Frömmigseit in der Liebe des Nächsten ihr höchstes Ziel sindet."

— "Unser Glaube," sagt er weiter in den Acten, "ist kein neuer. Wer Gott sennet, weiß wohl, daß kein anderer Glaube bei allen Kindern Gottes je gewesen ist, als allein der, den wir predigen, nämlich: daß der Mensch sich der Güte Gottes durch Jesum Christum getröstend, sicher und gewiß sey, daß ihn Gott endlich fromm und selig machen wolle; daher er denn willig und geneigt sein soll, aller Welt Liebes und Gutes zu thun.

"Dieser Glaube ist es, in welchem alle Gerechten je und je geleht haben, ein unerschöpfter Brunn aller wahren guten Werke. Diesen Glauben predigen wir, und wollen auch den Tod erleiden, wenn es sich in unserer Lehre Anderes erfände. Bei der einigen göttlichen Schrift wollen wir bleiben, und sind auch jetzt eben darum hier versammelt, daß solcher Aller Glaube bei einer göttlichen Gemeinde hier zu Bern an den Tag gebracht werde, und

<sup>\*)</sup> In der Zueignung des Commentare über das Evang. Johannis. Argentor. 1528. 8. f. 52.

abgetrieben werden die Menschenfündlein, die seit sechshundert Jahren, mehrentheils durch menschliche Zumuthung, eingerissen, und dem einfältigen Volke ausgedrungen worden sind.

"Bas die Berschiedenheit in der Lehre betrifft, so bleibt unsere Erkenntniß Stückwerk: aber Jrrthum stößt das kindliche Vertrauen auf Gott nicht Nun bekenne ich gern, liebe Christen, daß mich Gott der Allmächtige von Tag' zu Tage weiter aufgeklärt hat. Ich habe auch etwa aus Unverstand den Thomas von Aquino gepriesen; da mir aber Gott durch sein Wort zu erkennen gegeben hat, daß er von Gott abführet, habe ich ihm den Abschied gegeben. Luthern habe ich boch gepriesen, und preise ihn beut zu Tage noch, wer vielmehr Gott den Herrn in ihm, weil er uns von den Menschen auf Gott Da er nun aber, durch Gottes Berhängniß, damit nicht vielkicht ihm die Ehre, die Gott allein zustehet, gegeben werde, in Dem verhar= un will, daß man die geistlichen Worte Christi fleischlich, gegen die Einigkeit des Glaubens, verstehen solle, und da er lehret, bei den Sacramenten Trost suchen und die wahre Menschheit Christi mit der Gottheit vermischet, so zwingt Die Ehre Gottes mich und mit mir andere fromme Christen, daß wir in diefm Punkte von Luthern abstehen muffen, so wie wir denn auch Gotte, nicht Enthern, gläubig seyn sollen. Daneben aber, so lange er predigt, daß Chris Is Jesus unser einiger Heiland sen, wollen wir ihn für unseren Bruder hala, und ihm diesen Irrthum verzeihen, dessen ihn Gott allein, und nicht wir mtledigen können. Will aber er und sein Theil uns ganz verwerfen, so freuen -wir und: daß der Bater seinem Sohne Christus, und nicht dem Luther noch Bapste das endliche Urtheil zugestellet hat.

"Unsern lieben Brüdern genügt es, wenn man in der Summe des Gambens mit uns eins ist: nämlich daß wir Alle nichts sind, und uns Gott uch Christum allein fromm und selig machen will. Es ist uns auch herzlich daß sich Jemand von uns trennt, Secten und Parteien macht.

"Meine lieben Brüder, Zwingli und Decolampad, haben-nie Einem thankt, daß er sich nach ihnen genennet hat. Das ist auch bekannt von kithern. Die Widerpartei hat also solche Namen: Decolampadisch, Zwingsich und dergleichen erdacht. Wir weisen auf den einigen Christus. Und icht, liebe, fromme Christen, weil man uns achten soll, nach Dem was wir ihren, und nicht nach Dem, was thörichte und bose Leute übel reden, so gestieht uns großes Unrecht, wenn man uns zumißt, wir machten Rotten und Exten. Wir predigen doch, man solle nur an einen Gott glauben, nur ein hupt, Jesum Christum, erkennen, nur nach der heil. Schrift leben und nach im Artikeln des alten christlichen Glaubens, mit Hintansetzung aller seither erwachsenen Lehren, Artikel und Gebräuche. Nun will aber unsere Gegenpartei ein Rebenhaupt haben, den Papst, und neue Lehren neben dem Mittier und seiner Genugthung. Wer richtet Zertrennung an? Die Päpstischen gestehen, daß die Mess das höchste gute Wert sert sen, welches doch kein Laue

vollbringen kann. Wir hingegen weisen, nach der Schrift, auf die einzige Berderliebe, die Alle eins und gleich macht. Ihre Priester hingegen sollen einen unvertilglichen Charafter haben, der sie geistlicher und würdiger als die Liven mache. Jeder Orden hat seinen Abgott. St. Dominicus soll von U. L. Fran erlangt haben, daß kein Predigermönch ewig verdammt werde; St. Franciscus soll jährlich alle Barfüßer aus dem Fegseuer nehmen, und wie viel Dergleichen!

"Wir machen Gott und alles Gute, laut der Schrift, allen Glänbigen gemein. Was andere thörichte oder boie Leute vornehmen, sodaß, weil die Wahrheit des Grangeliums bervorgekommen ist, viele Secten sich erheben, das haben wir nicht zu verantworten. Christus sagt: ich bin nicht gekommen Frieden zu senden u. s. w. Paulus sagt: es muß Zwiespalt entstehen, damit die Bemährten offenbar werden.

"Der Fürst der Welt regt sie auf. Da aber der Widerdrift bei der Orientalen durch Mahomet, bei den Occidentalen durch das pärstliche Rogiment überhand genommen bat, so ist es kein Wunder, daß er die Völker in Einigkeit des Irrthums erbalten bat. Sobald bei uns das göttliche Wert durch den frommen Huß in Löhmen bervorgebrochen war, hat der alte Feind seine alte List wieder gebraucht und vielerlei Secten und Jertrennung anzwichtet, da nämlich, wo Freiheit des Wortes gewesen ist. An anderen Orten hat er mit der weltlichen Gewalt sich unterstanden das Wort zu unterdrücken. Auf dieselbe Weise handelt er jest, nach dem Aufgange des Evangeliums bei uns Deutschen.

"Wo er die meltliche Obrigfeit nicht dazu bringen fann das Erangelins zu verbieten, bewegt er sonst irrige und verwirrte Leute, unbilligen Zwiefpall anzurichten. Das will denn Gott alfo baben, damit Die Seinigen lernen auf feinen Menichen zu feben, sondern auf Die Berficherung Des beil. Geiftes, im wendig im Herzen. Gin jeder muß von Gott gelehrt und in feinem Beigen also versichert seyn, daß nicht allein, wenn ein Concilium, nicht allein wem die gange Welt, sondern auch wenn die Engel vom himmel mit Zeichen und Bundern famen und ein Anderes lehrten, er fie mit Paulus verfluchen durfte Das Urtheil der Wahrbeit im Glauben, ift allen Geistigen, d. b. Chriften jugestellt, und feinem Pavite oder Concilium. Denn, wenn ichon alle Com cilien bei einander maren und dazu auch noch driftlich urtheilten, so tans bennoch meder mir noch bir geholfen merben, menn wir nicht ein Jeber fein eigenes Urtheil, seine eigene Erkenntniß ber Babrbeit in feinem Bergen er lernt baben durch ben Beift ber Wahrheit (3ob. XVI, 13). Treger fagt: Die Rirche, bas seven alle Getauften. Wo ift nun je ein Concilium mit Bie fall und auf Befehl aller Getauften gehalten worden? Belden Beifall, ober welche Gewalt haben die in Indien dem Concilium von Constan; gegeben? Darum, fromme Chriften: qur Schrift! qur Schrift! Die macht weise gur Seliafeit und lebret alles Bute (2. Timoth. III, 15 u. folg.)." Bum Schluffe ermabnte Buger die Kirche zu Bermfich an die Lebre deffen zu halten ber ba sagt: Rommt zu mir —, nicht zu meinem Statthalter oder zum Concilium, sondern zu mir, — die ihr beladen seyd, ich will euch erquicken. — Zu welchem denn auch ihre Prediger Rolb und Haller führeten. Tregern aber ermahnte er fürderhin mit der Schrift und nicht ohne dieselbe gegen die Schlußreden zu handlen. Wenn er aber außer denselben, mit den Straßburger Predigern noch besonders verhandlen wolle, so solle er das durch den öffentlichen Druck thun, sie würden ihm antworten.\*)

- Eben so beredt, tief evangelisch und freisinnig, als hier über den Fundamentalsatz der Rechtsertigung vor Gott durch den persönlichen Herzensglauben, sprach er auch in dem hartnäckig sich hinausziehenden Streite über die Messe und die Gegenwart des Leibes im Abendmahle, welche von Burgauer und Althamer im lutherischen Sinne vertheidigt, aber von ersterem, dem St. Galler Prediger wenigstens zum Theil aufgegeben wurde. Bier Tage vor dem Schlusse der Disputation (22. Jan. 1528) predigte Butzer vor der versammelten Menge im Münster "von der wahren Nachfolge Christi" (Matth. XI. 28 u. 29), nachdem Ambr. Blaurer und Zwingli, schon vor ihm, aufgetreten waren.

Der Sieg und Erfolg war ein vollständiger. Es wurde Niemand gezwungen die Acten zu unterschreiben, wer sie aber unterzeichnete, mußte sie halten.

- Es kamen selbst Solche und setzten ihre Namen darunter die vorher von den "Schlußreden gesagt hatten, daß fie des Feners würdig wären." Am Tage nach dem Schlusse der Disputation (27. Januar 1528) wurde die Meffe sammt allem Zubehör von Bildern, Altaren und Anderem, durch den Rath und die Zweihundert, einstimmig in der Stadt und dem gangen Laude aberkannt und wenige Tage darauf (7. Februar) erschien das allgemeine Reformationsedict, für Bürgerschaft und Unterthanen: worauf dann die besonderen Berordnungen folgten. Es war dieß nicht allein eine würdige Nachfolge in den Fußstapfen Burichs, sondern eine Entscheidung des, politisch, machtigsten Standes der ganzen Eidgenossenschaft: welche die Disputation zu Baden mit allen ihren Folgerungen vernichtete, die unentschiedenen Mitstände auf der beschrittenen Bahn ftarkte und weithin auf die freien Städte wirkte, deren Gesandte und Prediger zum Theil gegenwärtig maren und voll Enthufasmus nach Sause tamen. Luther tonnte, leider, nichts Underes barüber schreiben, als: "Zu Bern in der Schweiz ist jett die Disputation zu Ende: es wurde nichts ausgerichtet, als daß die Meffe abgethan und daß jett die Jungen auf der Straße singen: sie sepen jest von dem gebackenen Brodgott befreit. Zwingel wurde von tausend (!) Mann dahin und wieder zuruckgeleitet: ein Triumphator und prahlender und strahlender Held, deffen Ende, das Berderben und deffen Schande, vor der Thure ift. Halten wir nur an im Bebet."\*\*) So weit konnte ein großer Mann, durch die Leidenschaft, fich verirren!

<sup>\*) 6.</sup> bie Acten u. Protocolle. Opp. Zwinglii Ed. Schulthess. T. II. P.

I. p. 90 n. folg.

<sup>\*\*)</sup> De Wette. III. 290.

## Reunzehntes Capitel.

Die Heimkehr. Biblisch-resormatorische Arbeiten. Dunkle Wolkenschetten über dem eigenen Hause. Capito und die Königin von Navarra.

Die Verabschiedung von Bern mar freudig und dankbar und mahme Zwingli und die Seinen, wenn auch nicht von tausend Mann, wie Enter fagt, doch unter guter Bededung den Beg nach Burich einschlugen, begaben sich Capito und Buger mit Decolampad und Nicolaus Briefer, einem der ermählten Brafidenten und Rathedeputirten, unter der Stadt Bafel Beleit, auf den Weg zur Beimath, wo fie am vierten Tage (Ende Januars 1526), well ermudet ankamen. Den Magistrat, welchem sie die schmeichelhaftesten Dans schreiben des Berner Raths überreichten, Jakob Sturm, den Stattmeifen und den Ammeister Martin Herlin, erfreueten und ermuthigten fie durch de weitläufigere Ergählung Alles beffen, mas gescheben mar, und eben so die Bürger und Freunde, ja die gesammte Kirche, welche den gang natürlichen Schluß daraus zog: daß in Straßburg, wo man schon so oft und so dringen Daffelbe begehrt, nun auch endlich einmal Daffelbe geschehen muffe.\*) 3h Buniche maren Adler, aber fie follten nur nach vielen und schwierigen Kampia endlich zu ihrem Ziele gelangen. Sie bedachten nicht Alle, wie ihre weise und vorsichtige Obrigfeit, daß Straßburg in einer ganz anderen Lage fich befand, 4 die machtige Republif Bern. Aber der lette und gewaltigste Anftog mar gegeben.

Der unermudliche Buger batte, bereits schon in dem vorigen Jahre, sein Borlesungen über die vier Evangelien dem Magistrat von Straßburg gendmet (17. April 1527), und in dieser Zueignung nicht allein gedankt, daß sie Obrigseit der Sache des Evangeliums so standhaft angenommen, sondern auch namentlich den Wunsch ausgesprochen, daß bei der großen Anzahl von Predigten die gehalten wurden, nicht einzelne abgerissene Stücke, nach Willstir des Predigers, sondern in fortlaufender einfacher Erklärung nud Anzahmendung, die Bücher des Neuen Testamentes namentlich, ganz und in ihren Zusammenhange erklärt werden sollten. Dadurch allein werde die wahre Schisterfenntniß, das Fundament der Reformation, bei den Gläubigen gesörder

Mitten unter den erften Wirren der Wiedertäufer in Straßburg batte, mit glücklichem Griffe, unter den Briefen Pauli denjenigen an die Erbeier vorgenommen, als welcher eine kurz zusammengedrängte Summe de Hauptartifel des driftlichen Glaubens enthält und batte ihn einem Fürste, Friedrich, Gerzog von Schlesien und Liegnitz zugeeignet (30. August 1527), welcher bereits auf der freisinnigen Seite des deutschen Oberlandes fland, und dem die Straßburger, auf sein Ansuchen um einen tüchtigen Schulehrer oder Humanisten, den Bonifacius Wolfbardt (Lycosthenes) zugeschicht hatten. Nebst der Ermahnung an den Fürsten, auf der betretenen Bahn, ohne Menschenfurcht und Menschenansehen, zu verharren, stellt er in

<sup>\*)</sup> Bucerus Vadiano, 8. Febr. 1528. Mss. Turic. Coll. Siml.

jener Vorrede, unter Anderem, den Grundsatz auf, daß die ängstliche und abergläubische Buchstaberei und das sclavische Sichanklammern an das Wort, und das Biedergeben deffelben in den Uebersetzungen der Briefe Bauli namentlich, nur ein hölzernes und unverständiges Werk feie, das Demjenigen der, aus Unbekanntschaft mit dem Grundtexte, es lese, nichts nüte. Man solle 6 mit den heiligen Schriftstellern halten, wie der treue und tuchtige Ueberfeter es mit den Profanscribenten zu halten pflegt, und so sie wiedergeben, des Sinn und Bedanke des Schriftstellers dem Leser in der Sprache verkandlich werde, in welcher er sie kennen lernen soll. Irrt er sich, so sind die Tette und die Gelehrten da, um ihn nach demselbigen zu verbefferen. Er soll nicht Paulinisch - Hebraisch - Griechisch, sondern Lateinisch oder Deutsch reden mit dem Leser, dem der Verfasser hiemit einen Versuch einer derartigen Udersetzung vorlegt, auf die er die Erklärung folgen läßt. Raum war er sach Hause gurudgekehrt, als er seine praktisch gelehrten Borlesungen über das Gangelium Johannis folgen ließ und fle, jum Dank und öffentlichen Zeugniß kiner Hochachtung, dem muthigen Rathe von Bern zuschrieb (17. April 1528) auf einige, von ungenannten Gegnern bereits ausgegangene verläumderiche Radrichten, mit einem summarischen, aber wegen der vor der Thure ftebenden Ofter-Messe nicht vollendeten Berichte über den ganzen Hergang der Sache entwortete, noch ehe die authentischen Acten erschienen waren. Auch der in Schriften weniger fruchtbare Capito blieb nicht zurud. Nachdem er schon den Prophet Habakuk bundig erklärt und eben so Maleachi erläutert, "Hosea den Propheten der Rirchen zu Straßburg verteutscht" (16. Febr. 1527), so gab and feine Borlesungen über dieselben lateinisch heraus, mit einer Zuschrift m die Königin von Navarra Margaretha, die Schwester Franz des I. Die Ermehnungen seiner ehemaligen Hansgenoffen, der angesehenen gelehrten Flücht-Tage die wir schon kennen lernten, und mit denen er in Berbindung geblieben m; und die Winke des von dem Domcapitel wegen seiner offenen evangelischen Merzeugung seiner Stelle entsetzten (27. Aug. 1527) Domdechanten, Grafen Sigiemunds von Hohenlohe, welcher frangofische Dienste genommen batte . In seiner Ueberzeugung je untreu zu werden, mogen ihn dazu aufgeforbut haben. Go wie Hohenlohe und Andere der hohen munderlich-mpftisch-Milicen und pretisch-finnlich-frommen Frau, schon früher, gar manche fleiwe Reformationsschriften ins Frangofische überseten ließen, so mag man ihr diese Borrede verdolmetscht haben. "Richt belehren wolle er die Fürstin, dem fie habe ja als Prediger um sich den eben so beredten als frommen und pilich vorsichtigen Bischof Michael Arandius (d'Arande), den eifrigen Gerhad Rouffel (Rusus); sie könne, so oft sie wolle (und sie thue es oft), mit dem fanften und gelehrten Greise Faler Stapulenfis (Lesevre d'Etaples), frechen und fich bei ihnen, wo es nothig sein sollte, Rathe erholen. Aber ermahnen und ftarten durfe er diejenige, welche er mit dem schönften und murdevollsten Ramen, einer "Schwester in Christo und im Glauben" zu benennen sich

nicht schene, zumal da die Theilnahme für eine Seele ihn dazu dränge, die, wemoge ihrer Stellung und Umgebung, nothwendiger Weise unter so rielen Arfuchungen wandle, wo sie doch leuchten solle, wie ein Licht in der Finsternif."
— Es war damals eine arge Zeit in Frankreich. Ludwig Berquin, einer der Rammerherrn des Königs, lag seiner Meinungen wegen wieder in dem Gefängnisse, aus dem er schon einmal befreit worden; die Parlamente, swie die geistlichen Gerichtshöse spürten allenthalben den verdächtigen Personn nach. Da zu widerstehen, seie eine versuchungsvolle Aufgabe, meint Capits, mit allem Recht. Merkwürdig und bezeichnend für seine damalige Stimmung und sein ganzes Wesen ist sein Urtheil über die religiöse Lage Frankreichs und namentlich des evangelischen Deutschlands.

"Am meisten konnte der Umstand beinen Muth brechen, daß bem irreligit fen Unwesen in Frankreich fein Ende abzusehen ift. Der Jrrthum und Unglaufe wird durch dreifache, machtige Bande zusammen gehalten und rermahrt: bes Ansehen, welches Die aufgeschmätte Beisheit der Schriftgelehrten bei be Menge genießt, die gleißende Scheinheiligkeit ber Monche und ihrer Orden, w der Respect vor den einmal gefaßten Entscheidungen der Bapfte und ihrer Em cilien. "Das find drei arge llebel, an denen besonders Frankreich krank liest, eine Nation die soust die glucklichste von der Welt sein konnte: wenn sie innerhalb ihrer Grenzen zufrieden und ruhig bleiben konnte (Alioqui felicissima, si suis pomaeriis cupiditatem definierit). 2800 in Deutschland dem Worte Gottes einige Freiheit gestattet wird, so ift selft Diese Freiheit nicht ohne llebelstände, als welche durch unsere Leidenschaften beflecket wird. Wir (erangelische Prediger) eifern zwar alle um Gott (in rede nämlich von den mahrhaft berufenen Evangelisten), aber wir haben mit alle in demselben Grade die Erkenntniß: fintemal ein jeglicher nach seinen eigenen Maße in derselben, das Maß des offenbarenden Beiftes überhand abstedt, und nichts dulden mag, mas über das Dag feiner Faffungefraft und Einsicht hinausgeht. Ja er sieht jede noch so fromme Aeußerung mit an wöhnischen Augen an, wenn sie von seinen Bestimmungen auch nur bud einen Grad. Unterschied abweicht. Ja mehr noch, wenn die Lebre dieselbe ik aber auf eine andere Art und Weise dargestellt und gelehrt wird, so ift bes schon etwas Unausstehliches. Durch diese hinterthuren ber Gelbftgefälligfit schleicht sich eine neue geistliche Tyrannei ein, neben der alten noch bestehendes. Ich will zugeben, daß mir, aus Eifer für das Hans Gottes, in solche Thre beit verfallen, aber blos defimegen, meil dieser Gifer durch eine allzugroße Celbstgefälligkeit verunreinigt ift. Jeder balt fich für beffer und mit eine gewisseren Geisteserkenntniß begabt als der Andere. Die Selbstgefälligkit Sunde wird durch die boshaften Zuträgereien beschränkter Röpfe genabrt und gestärkt und dadurch, weil ihr treuloses Weien am Tage ift, bas berg und Gemüth vorsichtiger und gewissenhafter Prediger leicht mit Argwohn aller Art erfüllt. So geschiehet es, daß fluge Vorficht und Glaubenseifer selbst uns erderblich werden, weil wir wegen der Treulosigkeit der Boshaften, auch ter redlichen Brüder Bemühen und ihre ganze Thätigkeit beargwöhnen. Ja, allerdings, wir sollen die Erhaltung der öffentlichen Rube und Ordnung wick aus den Augen verlieren: aber so, daß wir die weiteren Offenbarungen des Wortes Gottes nicht verbieten, den Geist nicht dämpfen und die hoben Cottesgaben nicht tadlen, welche zum allgemeinen Besten dienen mogen. Conft wird unsere Borsicht eitel und unsere fleischliche Besorgniß schädlich fen. Denn daraus entstehen dann neue Glaubenssatzungen, neue enggefute Formlen, neue Kirchengesetze welche, mit ihren Bestimmungen, die unwiliche und auf's Mannigfaltigste sich gestaltende göttliche Wahrheit in ihre Gränze bannen wollen, und denen beizupflichten man gezwungen wer-Im foll. Die Haupt und Grundursache dieses Uebels scheint mir darin zu ingen, daß wir das mahre innere Wesen und die Gleichmäßigkeit des Glaubens und die Art und Weise der Ehre Gottes nicht so sehr erfaßt haben, als wir es zu scheinen wunschen. Denn wir schreiben unserer Geiftestraft und wherer Thatigkeit zu, was nur von Gott allein kommt und sein Werk ist. Bir find die Saulen der Rirche und stüten dieselbe, wir haben sie angerich-# und ordnen und schmuden sie aus, nicht der Geist Christi, aus welchem boch allein geboren worden ist. Wo bleiben denn jene Aussprüche: "der Mes trägt durch das Wort seiner Kraft."— "Wer ist Paulus, Apollos, Re-Diener find sie." — Wir sind eifersuchtig auf den Namen eines guten forgsamen hirten, geben uns alle Dube, um mit allerlei Klugheitsmiregeln den möglichen Gefahren schon von weitem zuvorzukommen; allen, ben geringsten Unstößigkeiten ober Aergernissen den Weg zu versperren, iebe Meinungsverschiedenheit dadurch zum Voraus zu verhinderen: daß ben Geift Anderer in das Mag derjenigen Erkenntnig und Offenbaeinzwängen, welche uns zu Theil geworden ist. Dieses Alles ist nicht din gar menschlich, sondern ift auch öfters zum Gegentheile des Bemelten ausgeschlagen. Denn dadurch ist die Eintracht unter den Ausmibiten auf eine unfinnige Weise gebrochen, und der verderblichste Haß Wer den Gläubigen bestätigt worden. Wir sind die einzigen Träger und Chalter des Glaubens: eine Anmaßung die wir doch weder den Kaisern ben Bapsten zugestehen, und mit Recht, denn der Glaube kommt von Sett allein und steht vor ihm allein."\*)

Der tief schmerzliche Ton womit er, ohne einen Namen zu nennen, die Merische und andere verwandte Richtungen beflagt, die sich, neben dem bestehenden römischen Glaubenszwange, wieder zu einer Glaubensherrstaft umzugestalten droheten; die bis zur mystischen Innigseit sich erhebende

<sup>\*\*</sup>O. Clarissimae, religiosissimae ac pudicissimae Dominae Margaritae Reginae Navarrae Duei Almconii etc. Regis Galliarum Sorori W. Fabricius Capito, salutem optat. Am Ende Argentic.: 22. Martil, 1528.

Lobpreisung der Freiheit des Glaubens, je nach dem Mage innerer Offer barung, gebt burch biefe gange merkwürdige Zueignung. Gie ging eben aus ber damaligen Stimmung seines bewegten und vielfach angefochtenen Ge mutbes berror, welches für die tiefere Auffassung des inneren, driftligen Glaubens - und Lebenselementes, eine gang befondere Empfänglichkeit hatte. Das von mojaischer Geseglichkeit und vom Kirchenthum entbundene, swien Christenthum, wie es sich in den Edleren und Milderen unter den Bieber täufern offenbarte: eine "Brüdergemeinde," war um so mehr feinem Benzu zum Ideale geworden, ale die Streitigkeiten um Neußerlichkeiten und mit Wortkram gunahmen. Gar manche Behauptungen ber Wiedertäufer, bem Ausschreitungen und Schwärmereien er übrigens immer ftreng verbammt, schienen ihm gar nicht so verdammungswürdig und so unbiblisch, als men sie von allen Seiten ber darstellte. Die Standhaftigkeit womit fie im Zot Jesum Christum als ihren einzigen Mittler bekannten, ging ibm tief # Bergen, namentlich wenn erangelische Obrigkeiten fie zu Martnrern machten Namentlich konnte er in der Frage der Kindertaufe nicht so absolut gegen sie sein, wenn sie nur ihr Gegentbeil auch nicht, wegen ber Amrendung derselben, verdammten. \*) Der immer noch bei Capito verweilende Der tin Keller (Cellarius) batte an der Befestigung seines Birtbes in solden Ansichten keinen geringen Antheil. Zwingli hatte schon etwas Dergleichen befürchtet und mit Bugern darüber gesprochen, und es stand eine peinlich Spanning bevor, in einer Frage welche für Beibe, wenigstens praftisch, ichmi entschieden mar. "Daß Luther gegen uns muthet, können wir leicht ertrage, aber über einen anderen Punkt muß ich meinen Rummer in dein Berg 🐠 schütten," so schreibt Buger an Zwingli (15. April 1528). "Bas du funde. test, ist geschehen. Cellarius der durch und durch von dem wiedertäuferischen Geifte beseelt ist, hat durch seinen allzulangen und vertrauten Umgang feren Capito ganz eingenommen. (Fr bat ihm feine Träumereven von 🚾 Taufe und allen anderen Dingen beigebracht. In Privatgesprächen baten darüber einzelne, fleine Scharmügel stattgefunden, aber Cellarius der niff ertragen konnte daß man seine Ansichten widerlege, bat sich von uns rem schiedet. Capito konnte nie dazu gebracht werden, unter und Beiden, in eine moblgeordneten Gespräche, die Sache zu erwägen und ift in diesem Punk ich weiß nicht durch welchen Kellerschen Zauber, gegen seine Natur 🗯 Sitte, fich selbst nicht mehr äbnlich. Zedoch hatte er oft betheuert, er mede fich eber alles Lehrens und Predigens enthalten, als daß er gegen uns lebe Auf dieses Beriprechen bin babe ich, in zwei Borlesungen, die Brüder vor in Meinungen des Cellarius gewarnt und Dieselben widerlegt. Denn Garit batte dieselben in zwei Borlesungen ins Publikum gebracht und ich bet überdieß vernehmen muffen wie man, wegen der Lobspruche die Capito !

<sup>\*)</sup> Capito Comment. in Hoseam. p. 177 b. f.

der Borrede zu Rellers Buche demfelben spondere, das Gerücht verbreitere, daß wir bier alle auf Rellers Seite ftünden. 3ch babe daber in meiner (Ertlärung des Evangeliums Johannis die Kindertaufe in Schut genommen und auch meine Ansicht von typischen und allegorischen Auslegungen der Schrift auszesprochen. 3ch habe Capito vorher von diesem meinem Schritte in Arntniß gesetzt, weiß aber nicht wie sie das (Capito und Reller) beiderseits aufgenommen und glosstrt haben mögen. Letterer hat mir, in Gegenwart Emito's, schimpflich, auf dem Plage, ins Gesicht geworfen: ich lehre gotteslästerliche Dinge, und hat sich beinahe thätlich an mir, der Zwerg an dem Riesen, vergriffen. So sehr haben sich diese "Hochgeistler" in ihrer Gewalt. Copito will dieß einer plöglichen Zornaufwallung zuschreiben, aber es war michts weniger als eine plögliche Uebereilung und er hat es noch nicht zurückgenommen. Nach allem Diesem hat sich Capito immer mehr umgarnen und dahin bringen laffen, daß er die Kindertaufe und Anderes gegen uns angriff, und in seinem Hoseas hat er mich, ohne meinen Namen zu nennen, Wort für Wort angeführt und zu widerlegen gesucht. Ich habe ihn deswegen zur Rede gesetzt und ihm ein solches Handlen, hinter meinem Rücken, vorgehalm, zumal da wir früher alles Derartige einander mitgetheilt hatten: ich erimerte ihn an das gegebene Bersprechen des Schweigens, und machte ihn daraf aufmerksam, wie er den Stein nicht allein gegen mich, sondern auch gegen ich (Zwingli) und Decolampad geworfen. "Das sein eben so sein Glaube, stgegnete er, und er sehe nicht ein, wie man die Propheten recht erklären Unne, wenn man nicht seine und Kellers Auslegungsweise befolge." Juzwiiden mas mar zu thun? Das Buch mar erschienen und es mare aus unseun Zwist nur arges Aergerniß zu erwarten gewesen. Ich überwand mich der selbst, ich that mich wieder zu ihm und wo möglich noch freundschaftlicher, ob ich ihn, auf irgend eine Weise, von Keller und den anderen Wiederwifern abziehen möchte. Denn auch mit diesen hat er schon nähere Gemeinfast, unter dem Borwande sie zu gewinnen, mahrend diese ihn selbst immer Wefer hineinziehen. Der soust so redlich fromme Mann, hat seither viel an Schlaflosigseit gelitten und er hat sonst beinahe täglich mit Unwohlsennsbeschwerden zu fämpfen: mas seine Melancholie steigert und ihn beunruhigt qualt. Er hat aber doch die Eintracht der Rirchen so sehr am Berzen bat eine solche Achtung vor dir und Decolampad, daß ich hoffe, eine thas ernstere, aber die alte Freundschaft immer noch offenbarende Mahnung wn deiner Seite, murde nicht wenig bei ihm fruchten. Decolampaden habe ich besselben geschrieben, aber sonst keinem Menschen von diesen Umständen etwas gejagt. Lief' was er (Capito) auf dem fünfzigsten Blatte und am Ende feines Sofea gegen uns geschrieben hat und nimm das zum Ausgange deiner Burechtweisung. Willst du aber mir darüber schreiben, so besorge den Brief unmittelbar in meine Bande, benn Capito hat das Recht, alle meine Briefe m öffnen. So also muß uns Satan auch noch versuchen! Aber ich hoffe daß

Schmerz und gebe mir alle Mühe, um den Mann uns wieder zu gewinnen, und es will scheinen als ob ihn das Geschehene reuete. Auch Keller benimmt sich so gegen ihn, daß er wohl merken muß, dieser Geist komme doch nicht so unmittelbar von oben und vom Himmel her. Du und Relanchthon, ihr hattet uns zwar genugsam wegen des Menschen gewarnt, aber es war, wie es scheint, verhängt daß wir durch ihn sollten beunruhigt werden. Berbrenne diesen Brief, wenn du ihn gelesen hast und antworte mir mit ganz sicherem Boten."

Unterdessen schickte Capito demselben Zwingli unbefangen seinen Hoseas mit der Bemerkung: damit er seine Ansechtungen kennen lerne und wenn er Etwas darin sinde, das etwa der wahren Erkenntniß zu nahe trete, oder anders als bisher erklärt oder gelehrt worden wäre, so möge er dieß ja keiner Verkehrtheit oder boshaften Eigensinnigkeit, sondern eher der Unvollkommenheit zuschreiben, welche ihm nicht erlaubte die Wahrheit anders aufzusassen. \*\*)

Zwingli's Ermahnung war an Capito und Buger zugleich gerichtet. Wie wenn er zufällig von dem drohenden Zwist gehört, berichtet er sein, schon vor Jahren, über Keller gefälltes Urtheil als über einen schleichenben, ehrgeizigen Menschen, der seines Namens Ruhm suche und tief im Inneren die Heuchelei, unter dem mildesten und dennoch zankfüchtigen, frommen Scheine versteckt halte. "Das sind Anschläge und Plane mussiger Geister, die, wah rend wir sonst alle Hände voll zu thun haben, irgend eine Deffnung suchen, fich einzuschleichen und auf der Berführungsbahn sich einen Unbang zu machen. Doch davon ein ander mal. Ihr Beide aber dürft gar nicht anders senn zu einander als Theseus und Pirithous, als David und Jonathan Laßt Andere sich entzweien, ihr aber stehet brüderlich zusammen und haltet mit vereinten Kräften alle Welt zur Eintracht und zum Frieden an." Diest herzlichen und mit vieler Geschicklichkeit angebrachten Worte verfehlten ihm Zweck bei Capito nicht. "Die hohe "Geisterei" Kellers, welcher die Leiden schaftlichkeit in Geberden und Worten gar nicht entspricht, die nicht zu entschuldigende Unredlichkeit vieler Wiedertäufer, haben bewirft daß der Freund wieder unsere Ansichten mit größerem Ernste beachtet, obgleich er es noch nicht über sich bringen fann, die Gründe, mit welchen wir die Rindertaufe ftupen, p billigen. Er widersteht aber den Wiedertäufern, die auch ihn verdammen, mit allem Ernste: denn er will die Taufe und die Zeit, wann sie geschehen soll, frei wissen, obgleich die Meinung daß die Kindertaufe abgeschafft werden sollte, noch bei ihm spuckt. Neulich (so fährt Buger fort) hatten wir auch wieder ein Gespräch mit Raut, dem größesten und zungenfertigsten Solophanten den die Erde trägt. Nur werde du nicht mude, mitten unter der Bergeslast von Arbeit, mit deinen Briefen uns beizustehen. Denn du ver-

<sup>\*)</sup> Bucerus Zwinglio, 15. April 1528. Opp. Zwinglii VIII, 161 n. folg.

<sup>\*\*)</sup> Capito Zwinglio, 22. April 1528. L. c. p. 166.

magk Alles über Capito und ich bin dein treu ergebener Beistand." \*) - Die Biebertäufer in Basel und am ganzen Oberrhein rühmten sich nichts destomeniger Capito's als des Ihrigen, als der nur noch nicht traue offen hervorzutreten, und unterhielten so die angstlichen Beforgnisse der Freunde in Straßburg wie in der Schweiz. Tröstlich mag daher immerhin ein an Zwingli gerichtetes, jedenfalls etwas fühles und abgemessenes Schreiben (31. Juli) geklungen haben, in welchem er die Bersicherung gieht, daß die alte Eintracht annoch fest stehe und auch ferner bestehen werde durch die Gnade Jesu Christi, dem wir ja alle dienen in demselben Geiste, aber mit verschiedenen Gaben. Daß sich eine Meinungsverschiedenheit geoffenbaret, habe nichts zu sagen, da ja deswegen kein Streit noch Kampf ausgebrochen sei. "Es bewegt wis nicht zu wissen: daß ein Jeglicher Dem folgen soll, was seiner Ueber-Jugung gemäß, wenn es nur übereinstimmt mit der Ehre die wir Gott schuldig find und mit dem Wesen des Glaubens. Es kummert uns nicht gar the daß die Kirche mit allerlei hoben und gepriesenen Lehren erfüllt ist: wir richten vielmehr unsere Bemühungen dahin daß sie zunehme und stark verde im Glauben und in der Liebe, oder richtiger: wir erkennen wenigstens die dieß unser Sauptbemühen sein soll. Unter den Wiedertäufern muß man tinen, leicht in die Augen fallenden, Unterschied machen. Es gibt solche die felbst Häupter und "Borsteher" nennen, die mich alle ärger fliehen, als be hund die Schlange, wie man sagt. Diese mag ich nicht leiden, denn ste alle, so viel ich ihrer gesehen, voll geheimer Ränke und Arglist. Es sind Indere die sich durch eine große Einfalt des Sinnes und Geistes auszeichm, denen der beibehaltene Irrthum sehr zu Herzen geht. Wenn man mit Men milde verfährt und sich Zeit dazu nimmt, so schließen sie sich uns wher an: Leute die ich nicht eher von mir stoße als bis ich sie hartnäckig nach langen Bersuchen, verstodt finde. In diesem Stude kommen wir, de ich, überein, nur mit dem Unterschiede, daß vielleicht der eine mehr, der where minder, die Kunstgriffe der Uebelgesinnten eber und genauer kennt ber andere. Ich bin von Natur wahr und aufrichtig und hasse allen Michen Schein und Ruhm, und streife an ranhe bäuerische Ehrlichkeit. Ich mit meinen Zehlern so ziemlich vertraut und ich suche sie nicht groß zu webergen; dagegen glaube ich das Partei - und Sectenwesen in meinem Herm befiegt zu haben und die bosartigen Gifersuchtsgelüste, so daß Niemand, auf geradem Wege die Ehre Gottes sucht, in mir jemals einen scheelen Beurtheiler und noch weniger einen Gegner finden wird. Der Wiedertäufer efe, welcher glaubt, daß ich Balthafars (Hühmörs) oder Denks Gelüsten meer die Arme greifen würde, ist in einer argen Täuschung befangen. Denn, pfett den Fall, ich wäre von einem allen Gutgesinnten widerwärtigen Geifte, sen Satan aufgeregt und getrieben, dem Laufe des Wortes entgegen zu ar-

<sup>\*)</sup> Bucerus Zwinglio, 24. Juni 1528. Opp. Zwinglii VIII, 194.

beiten und ihm Hindernisse in den Weg zu legen: so könnte ich mit diesem sich niedrigtragenden Sinne und dem Temperamente ber Niedergeschlagenheit nichts erlangen. Ein solches Beginnen will einen anmaßenden und stolzen, streitsüchtigen Geist haben, eine eitle und bewegliche Natur, die um des Ruhms willen alles wagt: wie es denn Deren nicht wenige giebt, deren Ende Berderben und Untergang sein wird. Benn wir die Schranken driftlicher Liebe und Duldung standhaft einhalten, so werden sie von selbst fallen durch den Unbestand ihres eigenen Lebens und sich in eigenem Meinungsstreite unter einander selbst aufreiben und an ihren eigenen Bidersprüchen zu Grunde gehen. Nicht zu gedenken, daß die Wahrheit, ihrer Ratur nach, zulett alle hindernisse überwinden wird. Ich bin ein Bewunderer des Alterthums, das durch eine eigene, ehrwürdige Majestät mich anzieht, und ich glaube dasselbe in einigen Stücken aufgehellt zu haben, aber da werde ich immer durch beinahe weibische und kleinliche Sorgen für die Brüder abgehalten und verhindert. Aber wenn ich freie Zeit gewinne, so lasse ich das griechische und lateinische Alterthum, welches ich liebe, dahinten und ergebe mich mit Behagen bei den Hebraern, deren Bildung und Gefittung von unferm jetigen, gang und gabe gewordenen, so ganz und gar verschieden ift und zu deren wahren Verständniß ich mich durch unsägliche Schwierigkeiten hindurch gewunden habe, ohne daß irgend ein Bortheil oder außerlicher Nugen, den ich daraus gezogen, mich dazu angetrieben hätte. Bas das "verworfene Bolt" endlich hofft (die Wiedererrichtung des Reiches Ifrael zu Jerusalem, welche Capito in seinen Commentarien, zum Aergerniß vieler Freunde, erwähnt hatte), das verheißt ihnen der Geist des Herrn auf eine so feierliche Weise, und in so bestimmten Ausdrücken, daß ich das nicht für ein eitles Hirngespinnste halten fann, und weit entfernt, daß dieß der Benschaft unseres Herrn widerstreite, finde ich, daß es derselben förderlich und dienstbar ist. Auch mar dieß, nach Hieronymus, die Meinung einiger alten Lehrer. Irre ich in diesem Stücke, mein Zwingli, nun so irre ich doch nicht mit vorfäglicher Hartnäckigkeit; im Gegentheile, ich dringe, mit dir eines Sinnes und Beistes, auf die Hauptartifel des Gesetzes und des Erange liums." \*)

Capito hat mit einer seltenen Unparteilichkeit, in der peinlichen Lage in welcher er sich durch seine Meinungen und sein Benehmen, hinsichtlich der intimsten Freunde und Genossen befand, ein Bild seiner geistigen und innersten Persönlichseit entworsen, wie es kein Geschichtschreiber hätte thun können. Er war und blieb der Vertheidiger des, auf Grund der heiligen Schrift, in dem Gewissen eines jeden sich gestaltenden, und auf die Ehre und Verherrlichung Gottes durch Jesum Christum, auf die Liebe zu dem Rächsten abzweckenden Glaubens. Jeden, den er auf diesem Wege erkannt,

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio, 31. Juli 1528. Opp. Zwinglii VIII, p. 208 n. f.

hat er nicht allein nicht von sich gestoßen, sondern auch, nach Kräften, vor Verfolgung und Gewalt in Schutz genommen. Nur wer die Bewegung und Parteiung der Zeit ermißt, der wird auch ermessen, was für eine tiefe Erfaffung des Kernes und Wesens des Chriftenthums dazu gehörte, um perfönlich einen Grundsatz durchzuführen, der nach dreihundert Jahren wohl theoretisch anerkannt, aber von so vielen geistlichen und weltlichen Autoritaten, von so vielen Predigern noch beute so schnöde mit Füßen getreten wird. Es lag in der Natur der Umstände, daß er dadurch augenblicklich an durchdringender Autorität, wenigstens bis auf einen gewissen Grad, einbugen mußte und daß der durchgreifende und mehr die Interessen des Ganzen ins Auge fassende Buger in den Vordergrund treten mußte. Nichtsdestoweniger hat er auf den Gang der Verhandlungen, mit den die Stadt Straßburg noch mehrere Jahre heimsuchenden Wiedertäufern und anderen Sectirern, wenn sie nicht in widergesetzliche Schwärmerei und Unordnung sich verirrten, eine driftlich - heilsame und auf die Verfahrungsweise der Dbrigkeit selbst eine höchst erfreuliche Einwirkung ausgeübt. Das Schwert des Geistes, durch die Hand driftlicher Liebe geführt, das war sein Losungswort. Bon den Schwärmern hat er sich, gleich Anfangs, nicht allein fern gehalten, sondern er hat sich ihnen auch widersetzt. Die hartnäckige Bestreitung der Kindertaufe hat er mißbilligt und sich endlich, als die Gefahr dieser Partei für das Evangelium, durch die Gräuel von Münster, offenbar wurden, in allen Studen von ihnen zurudgezogen. Manner aber wie Schwenckfeld und ähnliche hat er immer, so wie Zell und andere Prediger Straßburgs, als seine Brüder in Christo anerkannt und, zu Gunsten der Berirrten und Verführten, immer die Milde anempfohlen. Biedertäufern habe ich vortreffliche und für wahre Frömmigkeit empfängliche Seelen gefunden", so schreibt er (13. Sept. 1528) an Ambrosius Blaurer, der ihn gewarnt, "die durch deine Milde zur Heerde Christi zurudgebracht werden können, von der sie sich, aus Unwissenheit und Unklarheit über Christus und sein Reich unbedachtsamer Weise, verirrt haben. Es giebt dann aber auch gar manche, die nicht allein mit Irrthum, sondern auch mit argen Gelüsten und Plänen umgehen, die auf Unruhe und Umsturz finnen und zwar vermittelst einer Wiederherstellung des Mosaischen Gesetzes. Gegen diese muß man mit Wachen und Beten und aller Vorsicht auf seiner But sein. Denn so wie die Ginen läugnen, daß ein Christ das obrigkeitliche Amt und Schwerdt führen könne, so geben die Andern darauf aus, dem Bolke das Schwerdt in die Hand zu geben, machen heimliche Rotten, die unter ihren bezeichneten Führern stehen, um Lutheraner; Papisten, Zwinglianer, kurz alle Diejenigen auszurotten, welche ihre Meinungen und Blane rerwerfen und bekänipfen. Sie führen, dem Wortlaute nach, fromme Sprüche im Munde: "Im Beifte des Glias; Rückfehr zur Ginfalt des Anfangs; Biederbringung aller Dinge" und dergleichen: Alles, damit man die Gögendiener niedermache und das Schwerdt des Herrn und Gideons erguisSolchen wüthenden Schwarmgeistern werde ich mich entgegensehen wie einer Ich stimme sonst mit dir so ganz und gar überein, daß ich wohl glaube, auch du werdest dafür sorgen, damit nicht Alle in einen haß und einer und derselben Strafe verfallen."\*)

Um seiner eigenen, besonderen Ansichten willen, hat er nie das Band der Eintracht zerrissen. So zog denn auch dieses düstere Gewölke, welches einige Zeit drückend auf dem sonst so vielsach in Anspruch genommenen Kampfgenossen lag, durch die Gnade gelenkt, glücklich vorüber.

## 3wanzigstes Kapitel.

Erot Luthers Stürmen, beginnt Buter sich mit Uniousgedanken zu tragen. Sein Dialog: ", Vergleichung Dr. Luthers und seines Gegentheils."

Bahrend die Kampfes- und Verfolgungshiße in vielen Ländern cher zu als abnahm, und der Zeitensturm allerlei unreinen und verdunkelnden Staub in den jungen, erangelischen Pflanzungen aufjagte, und die Toget schwüle immer drückender murde, zog das Gewitter des Sacramentstrites, bald sich vertheilend, bald sich wieder drohend zusammenziehend, bald leisen, bald lauter donnernd und grollend, am Himmel der noch gegen die Rächte der alten Finsterniß kämpfenden evangelischen Kirche hin und ber. Det bisherige Auftreten Luthers war, selbst von den Freunden, nicht immer gefül ligt worden und hatte sein großes Unsehen, bei den ruhigeren Geistern, gerale tig geschwächt und selbst angesehene Laven und Fürsten, mitten in Deutsch land, wie den flugen, einsichtsvollen Landgrafen von Bessen und den Berges von Schlesien, der vernünftigeren und, ohne Vergleich, ruhiger und grundis der verfahrenden Gegenpartei geneigt gemacht. Der mit den wichtigstes, damals weltbewegenden theologischen Fragen, durch fleißiges Lesen der Bibel und der Hauptschriften, immer vertrauter gewordene, höchst selbständis Landgraf, hatte ein besonderes Gefallen an der Art und Weise Decolampads und hätte schon am Anfange dieses Jahres (1528), wie Herzog Ulrich best Baseler Reformatoren schrieb, gerne eine Unterredung mit ihm gehabt, weste die damaligen politischen Unruhen die Reise nicht allzugefährlich gemack batten. \*\*)

Er verschob daher die Reise, auf den Rath seiner Freunde, und bis Dürst ihn wieder darum angeben würde, wo ihn dann Capito und Bupdie durch Lambert von Avignon in mehr oder weniger unmittelbarem Velehr mit dem bereits gewonnenen Fürsten waren, ihn begleiten sollten Während Buper, noch im vollen Freudeneiser über den Erfolg der Bern

<sup>\*)</sup> Capito Amb. Blaurero, 13. Sept. 1528. Mss. Turic. Collect. Siml.

<sup>\*\*)</sup> S. Oecolampad Zwinglio, 12. Febr. 1528. Opp. Zwinglii VIII, 14-

Disputation, den wenigstens in seiner lutherischen Ansicht schon wankend gemachten Benedict Burgauer zu St. Gallen, durch ein langeres Schreiben, vollends aufzuklären suchte \*); während Ambrofius Blaurer dem Abschluffe der Kirchenreinigung in Constanz oblag, Conrad Som derjenigen in Ulm, Gaffer derjenigen in Lindau vollends Bahn brachen, und andere ermuthigte Theilnehmer an dem Berner Werke, in anderen süddeutschen Städten, mit erneuerter Kraft, demselben Ziele entgegen arbeiteten: da blitte und donnerte es wieder in Wittenberg. Es brachen die erzürnten Fluthen eines großen Bildwaffers gegen die Schweizer und ihre Genoffen los, welches dießmal, Felsen und altes faules bolz und Ries und Schlamm in reißendem Ungestüm mit sich führte und die "Sacramentirer" sammt ihren Gemeinden zu bedecken drohete. Luther hatte, in einer Schrift von vierzig Duarthogen, sein sogenanntes "großes Bekenntniß vom Abendmahl" herausgegeben und eine große Anzahl von Exemplaren nach Nürnberg geschickt: nebst einem Schreiben, worin er seinen Gegnern, mit einer solchen Ueberhebung, nicht allein alle Erkenntniß in geistlichen Dingen, sondern auch alle Logik und allen natürlichen gesunden Verstand abspricht, daß er von nun an nicht mehr mit ihnen disputiren wolle. \*\*)

Der Erfolg war ein ganz entgegengesetter. Capito schreibt an Zwingli: "Es ist nicht auszusprechen, wie sehr uns das zornvolle Ungestüm Luthers allenthalben nütt. Denn die Freunde, welche er bis jett durch die Dreistigkeit seiner Autorität im Banne gehalten hat, finden sich doch unangenehm berührt, und die Unsrigen hat er nur noch mehr bestärkt. Der Landgraf war daran, die Sache durch Decolampad und Buger vor sich verhandlen zu laffen, aber der politische Streit der Fürsten hat es verhindert und wenn, wie ich hoffe, die Sache mit einem glücklichen Frieden sich endigt, so wird die Ausammenkunft stattfinden. Was deine Person anbetrifft, so glaubt man nicht, daß du so leicht die Schweiz verlassen und dich den Gefahren so vieler Beinde aussetzen könntest, da die Gegner, durch personliche Handlung, nur erbitterter werden möchten, weil deine Schriften, bei aller Mäßigung in der Form, sie schon so sehr aufgebracht haben. — Alle Freunde, Fürsten, Adel und Baupter der Städte, die auf deiner Seite stehen, bitten jest nur um Gines: daß du in deiner Antwort auf Luthers Buch, deiner selbst nicht mögest vergeffen und dich nicht, durch die Unwürdigkeit des Angriffs, hinreißen laffen. Du wirst nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, wie sehr er es auch verdient hatte, sondern ihn ruhig, kernhaft und mit der dir eigenen populären Kraft und Klarheit widerlegen. Man rühmt in aller Welt den männlichen Gleichmuth und die ernstliche Billigkeit mit welcher du auch den zu ertragen weißt,

<sup>\*)</sup> Bucerus Benedicto Burgawero, 8. Febr: 1528. Mss. Turic. Coll. Siml.

<sup>\*\*)</sup> Lutherus Linkio, 29. März 1528. De Wette, Epp. Lutheri, III, 296.

der nicht in allen Stücken mit dir übereinstimmt. Er verdammt dich in die Hölle und macht dich zum Satan: du hingegen behandelst ihn blos als einen Irrenden, aber als einen gefährlich und kecklich Irrenden.

"Buger ist mit der Sache bis über den Kopf, in das Studium einer Antwort vertieft und es würde ihm vielleicht noch am besten anstehen all' den Schimpf und Schmutz womit ihr beworfen worden, abzuwaschen. Verachte, nach deiner angebornen Großmuth, das schmachvolle und lästerliche Schimpfen in diesem Angriffe: es vermag weder dir noch der Wahrheit irgend einen Schaden zu bringen. In unserer Demuth wird die Ehre Gottes den Sieg davontragen." — In demselben beschwichtigenden und die Unionsversuche bevorwortenden Tone schreibt Buger (15. April 1528). "Luther rafet, darum sen du in demselben Grade ruhig und milde, behandle ihn als einen in Born gerathenen Bruder, befänftigend, damit du ihm die Bahrheit zeigen könnest. Das erfordert die Sache, die du vertrittst und die Bernunft. Rebrere Fürsten und andere wohlgesinnte Männer (Jakob Sturm, Martin Herlin) arbeiten daran eine gegenseitige Besprechung zu Stande zu bringen. Dieser Absicht würde ein großes Hinderniß in den Weg gelegt, wenn wir selbst als Feinde uns darstellen würden. Auf dem fünften Bogen seines Buches gesteht er, zwischen dem Brode und dem Leibe Christi sen eine Bereinigung, aber keine natürliche, persönliche, keine thatsächliche, sondern eine sacramentliche. Daraus, wenn ich zu schreiben hätte, würde ich zu zeigen suchen, daß wir im Grunde eins sind, wie es denn in der That auch ist, ausgenommen, daß er behauptet in den Worten: "das ist mein Leib", stehe es Alles, und daß darum auch die Unglaubigen denselben genießen. Auch wir fagen, daß für die Gläubigen Christus gegenwärtig ist und genoffen werde, aber durch den Glauben und daß das Brod nicht anders der Leib Christi sen und genannt werde, als sacramentlich. Und wenn auch wenig Hoffnung ware, Luthern zu überzeugen, so stehet doch eine große Hoffnung zu Denen, die ihm bis jett noch anhängen. Damit wir diese nicht von uns abwendig machen, muffen wir schreiben, nicht wie es Luther verdient, sondern wie es sich für uns und jene schickt."\*)

Ebenso schrieb Buter an Decolampad: "in der Sache stimmt und Enther bei, was wenigstens die Gegenwart des Leibes Christi betrifft, indem er sagt, daß diese Worte: "das ist mein Leib", seinen identischen Satz ausmachen und die Vereinigung keine solche sen, wie die der Menschbeit und der Gottheit in Christo."\*\*)

Dieß konnte man allerdings, mit buzerischen Augen und mit buzerischen Eintrachtsabsichten, ohne viele Mühe herauslesen, ja Luther selber batte

<sup>\*)</sup> E. Capito Zwinglio, Bucerus eid. Beibe am 15. April 1528. Opp. Zwinglii VIII, 160 u. folg.

<sup>\*\*)</sup> Oecolampadius Zwinglio 16. April 1528. Opp. Zwinglii VIII. p. 161

bei aller Leidenschaft, im unwillfürlichen Gefühle, wohin ihn seine von den Gegnern so grell ihm vorgehaltene Ansicht führen müßte, sich mitten im Kampse vor Dingen verwahrt, die er früher steif behauptet hatte und die er jetzt als Ausbürdungen seiner Gegner darstellte und hatte so in manchen Stelzlen eine verdeckte Schwenkung gemacht;\*) was Buzer mit seinem dialectischen Scharssinne alsbald wahrnahm und in seinem Sinne auszubeuten suchte.

Gr hatte sich bei Gerbel und seinen wenigen Gesinnungsgenossen aber wieder von Neuem sehr anrüchig gemacht, dadurch, daß er zu Bern offen behauptet, man könne nicht aus der Schrift beweisen: daß Christus, bei der Auferstehung, durch den Stein gegangen sei und dann später durch die verschlossenen Thüren; zwei Hauptgründe, welche Luther anführte um zu beweisen, Christus Leib könne im Brod sein, wie er dort (wenn auch nur angenstick) in dem Stein und in dem Holz gewesen, ohne daß beide aufgehört hätten, ihrer ganzen Natur nach, Stein und Holz zu seyn. Man darf sich wicht wundern, daß selbst in Straßburg, wo sonst alle, auch die minder Isch wundern, daß selbst in Straßburg, wo sonst alle, auch die minder Isch machen, dieses Buch beinahe keinen Käuser fand und keiner der Buchstuder, die sonst solche Neuigkeiten sich durch Vervielfältigung zum Gewinn machen suchten, eine neue Ausstage davon unternahm.\*\*)

Zwingli's ebenfalls deutsche mit großer Freimutbigkeit dem Churfürsten Sachsen und dem Landgrafen von Bessen zugeschriebene Antwort, mar, wan man fie mit Luthers Spott und Sarcasmen vergleicht, gemäßigt und Dewlampad schickte ihm die seinerseits verfaßte Entgegnung mit der Bitte, dern zu ändern was und wie es ihm beliebe. "Denn, wenn wir einander and nur im Geringsten entgegen maren, so murbe ein Geschrei entstehen, Die wenn Babylon eingenommen mare". In der Zueignung an Zwingli sagt unter Anderem: er wolle Luthern seine Schmach. und Spottworte nicht vieder rergelten. "Ich weiß Niemand damit zu erbauen. Wenn nur die Schrheit erfannt wird, so ist Alles mit Ehren verantwortet. wir nicht besser als Zesus Christus unser Meister mar. Es soll uns Aleines senn, daß er (Luther) uns die Anabenlogik lehren will, ja lieb es uns senn, denn seine Mitgesellen baben uns lang vorgeworfen, wir muchten derselben zu viel. Daß er uns Narren schilt und Alberne in einer Sprache, foll eine Vertheidigung dagegen fenn, daß uns Andere so viel Aliftigfeit vorwerfen. Daß seine besten Worte sind: Schwärmer, Buben, Eenfel und Dergleichen mehr, das soll uns eine Grinnerung senn, wie gar ein Ting es um den Menschen sen, den der Born überwindet: wir sind

<sup>\*)</sup> Capito Oecolampadio, 9. April 1528. Mss. Turic. Coll. Siml.

<sup>\*\*)</sup> Bucerus Oecolampadio, 6. Mai 1528. Mss. Turic. Coll. Siml. Bucerus Zwinglio, 24. Juni 1528. Opp. Zwinglii VIII, 194.

deßwegen weder besser noch schlechter. Daß sich aber Biele baran ärgern und stoßen, können mir nicht anders abwenden, als daß wir auf das Zuchtigit uns, der Lehre halben, entschuldigen. Der Herr will prüfen, wie lieb Jeden die Wahrheit sen! Ich kenne bis jest keinen Sandel, der das Berborgene be Menschenherzen, zum Theil der Gleigner und zum Theil der Bekenner Der Babrbeit, so geoffenbaret habe als die Materie vom Sacrament.

"Sollte man doch schier zweifeln, ob fie gottlicher Gifer oder bruderlige Liebe oder driftliche Zucht dabin bewege, daß sie anderes Irrsal binschleichen laffen, obschon Etliche fich gröblich verfehlen, und nur uns als die schädlichen Gottesfeinde ausrufen. Gin Wiedertäufer senn, ist in ihren Augen nicht so schädlich, und nach ihnen mare es fiebenmal beffer, die Papftler zu boren als uns. Der Papst Nicolaus, in seinem verworfenen Urtheile, bat fich wohl gehalten, allein Zwingel und Decolampad baben das Leberlein gefreffen und die soll man dermaßen ausschreien. O mare es Recht, wie es nicht ift, und mare es uns so qu Gergen als wir guten Jug baben, an so vielen Oten, wie könnten wir ihnen reichlich beimzahlen und ihnen wiedervergelten! Ben mare es aber nuge? Den Unfern? Nein, denn fie begehren der Babrheit Den Bidersachern? Nein, die murden um so erbitterter werden. Da Sache selbst? Rein, die wurde um so mehr verdunkelt. Unserer Rachgierigkeit? Rein, das soll nicht senn, Gott ift Richter. Das Beste wird fem, in Lindmüthigkeit zu antworten und eine Zeitlang die Schmach tragen. G ift in der Welt dabin gekommen, daß man nicht mehr weiß wer gescholm und wer gelobt wird. Denn es werden ehrlose Leute durch Schmeichler bod binauf gesetzt und merden unschuldige Bergen mit allerlei Schelmerei beladen Aber der Tag des Herrn soll es wohl offenbaren, auch werden es die Kinder des Lichts mobl ermessen können, wer mit der Wahrheit daran sen. Bir wissen wohl mem wir vertrauet baben, so Der mit uns ift, mas vermag alles Fleisch mider uns?!"\*)

Diese an Zwingli gerichtete, von tiefem Leid über die Nothwendigkit einer solden Antwort durchdrungene Zuschrift, erschien, so wie Decolamped ganze Entgegnung, als ein Theil der Zwinglischen Schrift: "Ueber Docks Martin Luthers Schrift: Bekenntniß genannt" und Diese Art ber Beröffent lichung sollte auch äußerlich die innere Einbeit und Eintracht darstelles, welche Luther so gehässig angegriffen batte. In Straßburg mar felbit Ger bel, wie gesagt, kleinmutbig geworden und wußte von nichts Anderem zu berichten, als daß Buger, mabrend der Johannismesse (am 4. Juli), in ber Abendpredigt arg gegen Luthern gerebet habe, "was einige Nurnberger Gait, die zugebort, übel aufgenommen, und einer derselben, ein Gelebrter und Dichter zugleich, könnte wohl seine Feder dagegen spigen, denn bas ser ein

<sup>\*)</sup> Oecolampadius Zwinglio, 10. Juli 1528. Opp. Zwinglii VIII. 200 und folg.

Belichter, das man nicht reizen dürfe. Er sehe nicht ein, so fährt er fort, was für eine Nothwendigkeit zu solchen Aeußerungen obliege, da viel Besetzes zu predigen wäre als diese strittigen Artikel. "Uebrigens, wenn sie denn die Zänkereien so gerne haben, so mag es mit ihnen heimgehen: ich für mein Theil lebe still, erfreue und vergrabe mich in meinem Garten."\*)

Diese Worte sagen mehr als alle Schilderungen über die antilutherisse Stimmung, welche damals in Straßburg allgemein gewesen senn muß. Er erwähnt mit keiner Sylbe des eben, gleichzeitig mit Zwingli's und Decolompads Antworten, erschienenen (21. Juni 1528) und ihm gewiß bekannten beserischen Dialogs: "Die Vergleichung Dr. Luthers und seines Gegentheils."

Diese mit musterhafter Rube und Klarheit abgefaßte Schrift ift gang in dem Sinne und Beiste gehalten, welche er so oft den beiden schweizerischen Freunden anempfohlen: ohne alle persönliche Leidenschaft, nur die Sache felbst mit einer in jener Zeit, mitten in der Berbitterung des Rampfes, bewinderungswürdigen Objectivität ins Auge fassend. Er hatte, mit gludliden Griff, zur Behandlung des schwierigen Gegenstandes, die Gesprächsform mahlt, theils weil sie der besonders ausgeprägten dialectischen Richtung ·fines Geistes zusagte und er daher dieselbe mit vieler Lebendigkeit und Leichtigkit handhabte, theils aber auch weil sie der Polemik das Unangenehme eines directen Auftretens gegen Luthers Person benahm, durch die zwar ernste der harmlose Besprechung des ganzen Handels mit einem Dritten. Im war so gut getroffen, so gemeinfaßlich, einleuchtend und versöhnlich, mehrere Ausgaben dieses Dialogs in kurzer Frist erschienen und er ist, Mint es, so sehr in die Hande des gemeinen Burgers und des Bolkes ge-Dumen, daß er, wie die meisten Schriften der Art, jest zu den größten Bucher-Maheiten gehört. Als Wahlspruch hat er ihm die schöne Stelle des Apostels Ergesett: "Ift irgend eine Vermahnung in Christo, irgend ein Trost der Ebe, irgend eine Gemeinschaft des Geistes, irgend eine Herzlichkeit und Cambergigkeit, erfüllet meine Freude, daß ihr auf Eines gesinnet seid, gleiche be habend, eines Gemüths und eines Sinnes", u. f. w. (Phil. 11.) "Wie Maergernisse und Spaltungen kommen muffen", so ruft er dem driftlichen tr in der Vorrede zu, "dennoch sagt der Herr: "Wehe dem, durch den fie Immen." Darum will es jedem Christen gebühren, wenn solche entstehen, Togliche zu versuchen und zu helfen, daß sie weggenommen werden. Dun nach Christi Vorbild sollen wir uns, wo immer möglich, vergleichen 3ebermann vor Schaden bewahren und zum Guten fördern. Aus dieser Mache, und keiner anderen, deß mir Gott Zengniß geben wird, habe ich Diefen Dialogus geschrieben, ob ich, wo nicht Biele, doch Etliche rerursachen michte, fich im Handel von dem Abendmable unaustößig zu halten, Spaltung m fliehen und sich zu christlicher Eintracht zu begeben. Ich bitte also alle

<sup>\*)</sup> Gerbellius Casp. Glassero, 5. Juli 1528. Mss. B. S. P.

Baum, Capito u. Buger.

Liebhaber Christi, sie möchten bedenken, daß uns nichts höher angelegen sem soll, als daß wir unter uns und in ihm eins sepen. Warum er denn auch, als er an sein Leiden gehen wollte, so ernstlich den Vater, als um das höhste und einige Gut, gebeten hat.

"In Gesprächsweise, darin Rede um Rede gegeben wird, habe ich dieses mein Führnehmen handlen wollen, damit alles desto verständlicher und freundlicher gethan werden konnte. Sebald (also habe ich den Einen, der in diesem Gespräch redet, genannt) bringt Dr. Luthers Meinung und vor nehmsten Gründe vor und zwar aufs Getreulichste, doch mit christlicher Gelindigkeit. Arbogast, die andere Person, trägt die Gegenmeinung vor mit ihren Gründen, doch nur die hauptsächlichsten, und das auch mit christlicher Gittsamkeit und Gelindigkeit. Sie handeln Beide als "Mittellente", die gerne von Gott und nicht nur von Menschen gelehrt senn wollten und sierundzwanzig Punkte gerbeilt, welche abgehandelt werden, und zwar weinnt er mit seiner schon früher erwähnten Friede anbahnenden Eingangsfrage: Wie Dr. Luther und sein Gegentheil, über die Gegenwart Christi in Abendmahl der Christen, eins seven? Der Eingang ist charakteristisch.

"Arb. Siehe da! mein lieber Sebald, biß mir willsommen! was machst du bier zu Straßburg?

"Seh. hab Dank, mein Argobaft. Ich muß einmal lugen (seben) mas if Sacramenteschwärmer hier zu Straßburg macht. Arb. Sacramenteschwir mer ?! - Seb. Zurne nicht, mein Arbogast, es ist mein Scherz! - ich bin mit den Dienern derer "zum Bogel" hergekommen und will mit ihnen weiter gen Lyon reiten. Lieber, mas haft du da für ein Buch? Ift's etwas Remes? Arb. Ja, es ift Dr. Luthers Bekenntnig vom Abendmabl Christi. Sek Lieber, ist's das? Wie gefällt euch Straßburgern dieß Büchlein? 3ch acht nicht fehr mohl. Arb. Es gefällt uns wie es ift. Seb. Bir wollen den Gorg fahren lassen, mein Arbogast. Ich zweiste nicht, dieser Zank bekümmert die auch nicht wenig. Darum wollte ich gar gern, wenn es möglich wäre, Rede und Antwort mit dir pflegen. Arb. Und ich nicht weniger mit dir. Dem ich habe des Luthers Buch fleißig ausgelesen und, wie ich alleweg gedack, also mein ich noch, daß Dr. Luther in der Hauptsumme von der Gegenvart Christi im Abendmahle nicht anders halte, als eben unsere Prediger, so bot es wohl zu erbarmen ist, daß so schwerer Zank und gräulich Lästern soll verge nommen werden." Arbogast nimmt Sebalden auf sein Bitten mit nach hauf-

"Seb. Siehe wie eine seine Liberei (Bibliothek) ist das! Ich bin well ebedem in diesem Stüblein gewesen, da es voller Schuld- und Rechenbücher lag, nun ist Alles voller Theologie. Arb. Sind wir Kinder Gottes welleger im Himmel, so mussen wir uns wahrlich göttliche Sachen mehr all irdische lassen angelegen senn. Seb. Es ist wahrlich dem also. Darum mich mein Handelsgeschäft gar sehr beschwert und ich denke aufs baldek

wen abzustehen, so Bieles begegnet mir, das sich mit dem Evangelium nicht m vertheidigen laffen." Sie nehmen dann jeder ein Exemplar von Luthers ma, das beide wohl gelesen haben, vor sich und legen die Bibel neben sich Die muß gemeiner Obmann und Schiedsrichter senn." Er sucht ihm nun Beuthers Schrift selber zu beweisen, daß dieser auch eine figurliche Redeeife (Spnekdoche) in den Einsetzungsworten annimmt und die Gegenwart A Brode eine sacramentliche nennt. Nun sey aber, fährt er fort, nach der idlerung Augustin's selber, Sacrament so viel als: eines heiligen Dinges wien und so bekenne, "nun Luther es seh eben zwischen dem Brode und the des Herrn eine Einigkeit, wie zwischen dem Zeichen und dem Bezeichden, zwischen dem Bilde und dem Borgebildeten: denn etwas Anderes fonne wamentliche Einigkeit nicht bedeuten. Also lehren auch unsere Prediger, und der Trank sepen sacrament-heilige Zeichen und Borbildungen 8 Leibes und Blutes Christi dadurch "sammt den Worten" der Gläubigen inzen erweckt werden zum Glauben." Bon diesem beschwichtigenden Einme aus, behandelt er nun, theils Luthern widerlegend, theils erläuternd, funde Fragen: wie weit fich die sacramentliche Einigkeit erstrecke? wie die Inte zu verstehen sepen, dieß Brod ist der Leib Christi leiblich? und ob der Ehristi an mehr als einem Ort senn könne? ob Christus leiblich im Rine des Grabes und in der Thure gewesen? wie er allenthalben bei den Men sen, und wie nur im himmel; wie von der Taufe zu reden sen und was die Sacramente gegeben sepen; von der Stelle: "das Brod, das wir Men, ist's nicht die Gemeinschaft Christi" und "Wer unwürdig esse" und Meisch ift nichts nüte"; von der Rechten Gottes zu der Christus sitze. ' "Folgt dann ein Epilog oder kurze Erzählung des Grundes der Mei-Trbogasts (Bupers). Hier sagt Sebald : "Run, mein Arbogast, damit tram Ende kommen und ich dich nicht vergebens aufhalte, denn deine mofran mochte (ba es schon spat) auch wohl unwillig über uns werden, Berstehe eueren Grund wohl. Ihr wollt, daß es die Wahrheit menschlicher ther Christi nit dulden moge, daß der Leib Christi, eben so wenig als irgend wateren wahren Menschen, auf einmal leiblich und wesentlich an mehr D: einem Orte seyn könne: weil uns die Schrift Christum im himmel m, und sage, daß er daselbst bleibe, bis er zum Gericht kommen werde, micht leiblich in dem Brod gewesen, das er seinen Jüngern dargeboten, immal er leiblich bei ihnen saß. Darum musse man die Worte, das ist mein fo versteben: daß das Brod sacramentlich sey der Leib Christi gewesen, wie jetzt noch, da wo Gläubige des Herrn Nachtmahl halten."

Mrb. Ja, die Meinung hat es, und ebenso redet der Herr (Johan-122), da er die Jünger anhauchet und sagt: nehmet hin den heiligen 122. Da war der Odem nicht der heilige Geist leiblich, aber mit demsel-12-vorbildlichen Zeichen übergab der Herr seinen Jüngern den heil. Geist: 12 empfingen sie in ihrem Geiste, wie an dem Leibe den Odem Christi. Seb. Wohlan, Arbogast, die Sache ist göttlich, in derselben muß allein Ge lehren, den will ich anrufen und allen Reden weiter nachdenken, die ann zeigten Schriftstellen fleißig lesen und erwägen. Der herr wird mir zu felsohne seine Wahrheit nicht bergen. Arb. Um das will ich ihn auch bitten und er wird uns erhören. Geb. Bas schmunzelft du? Gelt, du meinfte hab uns schon erhöret? Arb. 3ch hoff, es sen nicht weit davon. Seb. 29m es schon ware, wollt ich dirs doch nicht bekennen." Das führt er dann, a Schlusse des Büchleins, eines Weiteren aus. Nachdem er nun noch i Stellen: "Christus ist weder hier noch da", und "die Stunde ift, daß man be Bater im Beift anbete", erläutert, auch in der Erörterung der Frage: 2846 Bucher die Obrigfeit zu verhieten babe, die Ungerechtigfeit des Berbots Straßburger und schweizerischen Schriften an manchen lutherischen Ode Deutschlands, als eine Magregel getadelt, die gegen alle driftliche Freifel und apostolische Regel sev, so kommt er auf einen Hauptpunkt, der ihm a Bergen lag und mit dem wir schließen wollen: daß nämlich "ein mundlich Gespräch zum Frieden dienstlich senn murde, und wer es begehrt habe."

"Wie wenn man Dr. Luthern, die Guern und etliche Andere möchte eine zusammen bringen", sagt Sebald, "vielleicht wenn fie fich mundlich unter richteten, wurde es beffer mit ihnen? Wenn man in eine Zweiung fomt nimmt kein Theil des anderen Schreiben also an, wie es geschrieben ist. hat auch oft Einer eine Einrede, die bei ihm selbst im Augenblick unisel windlich ist, die aber doch, mit einem Worte, wenn er bei seinem Gegentiel ware, aufgelöst werden könnte. Arb. Ich meinte auch also. Das weiß if aber, daß ron den Unseren nun viel darauf hinaus gehandelt worden ift wil daß fie nichts Boberes begehren. Es haben auch große Leute (laß es Fürfin und Herrn senn) darauf hingehandelt. Aber, wie ich berichtet werde, so hall der Luther und etliche andere der Seinen ganz abgeschlagen. Seb. With schlagen? — Das glaub ich nicht gern. Was wäre das für ein Geist Arb. 3ch wollt's auch einmal nicht glauben. Aber weil das die Seinen 🗰 men und ich's ron Leuten gehört habe, die es wissen und glaubwürdig muß ich es glauben. Seb. Lieber, aus welcher Ursache schlagen fie fo Gespräch ab? Arb. 3ch bore, der Luther hab' einem Großen (dem Sent grafen), der an ibn das Gesuch zu einem folden Gespräch gestellet bat, # schrieben: Es murde vergebens senn: er murde Ja! fagen, und die Unfant Nein. Man babe seine Bucher, man moge sie lesen. Seb. En, das ift nicht gemacht! Die alten lieben Bater haben auch geschrieben und dennoch fin sie auch zu mundlichem Gespräch zusammengekommen, ja Paulus bat th nicht "gewidert" gen Jerusalem mit seiner Widerpartei zu Berhor zu kommer

"Dazu sehen wir, daß in allen Händlen, wenn man soll zu einem Bertrage kommen, somuß man mündlich zusammen reden. Die Schriften wollend nicht thun. Ich halte davon nichts. Wie kann der Luther also an seines Brüdern, ja an Gotdverzagen, wenn sie eines mündlichen Berichts begehren

rb.: Aber also verhält sich die Sache, Gott erbarms! Seb. Der lasse be ja erbarmen, daß solchen Gelehrten und frommen Leuten, wie ich von men ganzlich halte, dieses schwere Aergerniß ihrer Zweiung nicht zu Herzen then will. Arb. Damit wir aber auch meine Hausfrau nicht erzürnen, so wien wir hinab zum Nachtessen geben, hernach mussen wir noch von zweien Ktuden Rede haben, wer weiß, wenn wir wieder zusammen kommen. Ihr undet auch morgen nicht frühe auf senn und wenn sich die Sache auch in die Incht verziehen sollte, so könnt ihrs am Schlaf morgen wieder einbringen. **Est.** Schlafs halben hats keine Noth. Es ficht mich kein Schlaf an, und dente auch wohl ohne Gegessen bleiben, so wichtig ist es mir, von den **Eichen** zu reden. Arb. Nun, nun, wir mussen auch essen. Seb. Ich Mags auch nicht ab. Arb. Ich sehe aber wohl, daß dir das Reden lieber eds das Essen, du hast wohl so wenig gegessen. Seb. Ich habe gegessen meiner Rothdurft. Arb. Es wundert Manchen, wie im himmel gut Min seyn möge, weil man da nicht essen noch trinken wird. Wenn die solche m der Erkenntniß Gottes hätten, wie du, so würden sie wohl wissen, daß Wen und Trinken an rechter Luft und gutem Leben nur ein Hinderniß find, in der Erkenntniß Gottes solche Wonne und Freude ist, daß ihnen nicht **Min** Essen und Trinken, sondern alle Geschäfte dieses gegenwärtigen Lebens Miwerlich wären und sie deßhalb gern erlöset und gar bei Christo senn Men, wie Paulus. Seb. Nun der Herr gebe, daß er und sein heiliges **But von** und recht geliebet werde."

k. "Das stehet fest: Leib und Blut des Herrn genießet der Mund des Menbens (wie auch Joh. Brent geschrieben hat), der Mund des Leibes Drod und Wein. Auf ähnliche Weise zu reden (wie im Abendmahle), Hach der Herr auch einen wahren Rebstod', Thure, Grund und Eckstein Dergleichen genennet, daß er doch Alles nur geistlich ist, und von gleichwegen zu solchen Dingen, ihm solche Namen gegeben. Die, so aber Das **Mis nicht** fassen möchten, aber doch diejenigen, so es als die Wahrheit erdien, nicht verdammeten, Christum als den einigen Heiland erkenneten priesen, die sollen uns dennoch liebe Brüder sein. Ja wenn sie uns aus unzeitigem Eifer verdammten, so wollen wir sie, insofern sie ditum als den einigen Erlöser bekennen und predigen, als Brüder lieben uns vorbehalten, daß sie der Herr noch eines Bessern berichten wird." Ber Luthers Bekenntniß gelesen hat, welches Zwingli nicht unpassend aufgelösten, ordnungslosen Heereshaufen vergleicht, deffen Theile rotbineise mit großem und verwirrtem Geschrei dahin und dorthin laufen, der wied die driftliche Selbstüberwindung Bugers; wer die Schwierigkeit mit Distinctionen und Spitssindigkeiten, wie mit einer Dornhede, um-When Gegenstandes ermißt, der wird die von ihm selbst zum Theil ge-Mussene klare und verständliche Form und Sprache bewundern, in welche Wife theologische Speculationsmaterie eingekleidet ist. Man kann sich daher

kaum der Entrüstung enthalten, wenn Luther an Gerbel in sichtbarer Be legenheit schreibt (23. Juli 1528): "Buzers Ungerechtigseit sei ihm schwon früher her bekannt gewesen, und er habe alle mögliche Bitterseit in seinem neuesten Dialog ausgegossen, sei tapfer über alle seine Hamptgründ hinausgegangen (!) und habe sich als ein barer Berläumder bewiesen."

Bas Bunder, wenn der Verfasser des Dialogs, in der Zuschrift wo mit er dem Reichsschenk von Erbach, deffen Bekanntschaft er einst zu Eben gemacht und der mit ihm im Briefwechsel stand, den Commentar zum Di pheten Zephaniah widmet (4. Sept. 1528), in bittere Rlagen ausbricht Min die Behandlungsweise Luthers und namentlich Bugenhagens, welcher and mit einem Zeugniffe "von der Gegenwart des Leibes Christi" hervorgetrick mar, und Luthern in verstummelten und verdrebeten Anführungen der Soul ten und Worte Bugers noch überbot, ja offenbare Unwahrheiten fich zu Coul den kommen ließ und des Gegners Worte anführte, "wie es felbst gegnt einen Türken oder einen Schthen, geschweige denn gegen einen Chriften 1 verantwortlich gewesen wäre." Auf die ungereimteste und ungerechtst aller Anklagen: die Schwärmgeister und Sacramentirer wollten die Both Christi nicht verstehen, wie sie lauten und machten daber Christum zum Ele ner und zerstörten somit das Evangelium und thaten es rein ab, antweckt Buter, wie er es noch tausendmahl vergeblich wiederholen sollte: " glauben mahrhaft an die Worte Christi, aber da sie allein zu den Jüngen gesprochen, und nur für die mahren Jünger der Leib bingegeben und bil Blut vergossen worden, so gestehen wir hierin den Gottlosen, den Rinden! Belials Nichts zu, weil keine Gemeinschaft zwischen Christus und Belials stattsindet. Wir verwerfen nichts von Dem, was auf eine gewisse 2007 aus den Worten gefolgert werden kann, nur fassen wir Alles, mas Christis selbst eingesett, in ein festes Augenmert und weisen die Menschen delt hauptsächlich auf den Glauben an Christum und auf die freudige Det fagung für seinen Tod, und lehren, daß alles bloße äußerliche Effen 1 Genießen nicht allein feinen Nuten habe, sondern sogar schädlich 4 Alles Uebrige, was wir predigen, läßt sich in die Worte fassen: Glaube an Christum als deinen Erloser, verläugne dich felbft, trage geduldig das dir von ihm auferlegte Rrenz, widme bid, dem Liebesdienste an deinem Rächsten und harre fo in Rife; und Geduld aus, bis dich der Bater aufnimmt in fein himmlisches Reich."\*\*)

<sup>\*)</sup> Lutherus Gerbellio, De Wette III, 363.

<sup>\*\*)</sup> E. In Zephaniah Praesat. fol. 8 -

## Einundzwanzigstes Capitel.

castung tritt ins driftliche "Burgrecht." Letter Kampf gegen die Messe. Capito's und Buters Antheil an demselben.

Die Runde, welche Capito und Buger mundlich, und Andere durch ihre defe und durch die bald nachher im Druck erschienenen Berichte von dem inzenden Erfolge der Berner Verhandlungen, unter die Bürgerschaft und t gunftig gesinnte Mehrheit des Raths brachte; die Nachricht, wie jene ichtige Stadt das Bundniß mit Frankreich und das verderbliche Penfiomefen abgethan, konnten nicht umbin, unter der Bürgerschaft eine große Beung hervorzubringen, zumal da bereits St. Gallen, Lindau, Constanz und m, die Abschaffung der Ueberreste des katholischen Cultus und die einheitje Durchführung der Reform, ernstlicher in die Hand genommen hatten. So tmal hätten sie säuberlich darum gebeten, so lautet die Klage, so vielmal ben die Pfaffen zur Vertheidigung ihres Handels aufgefordert worden, so tal fen man auf gunftigere Zeiten, Concilien, Reichstage, Antrage an ben schof vertröstet worden, und immer Nichts geschehen, jest muffe es gehen w brechen. Denn die Hetzereien auf beiden Seiten, die Zwietracht und die Dung des "Gräuels der Abgötterei dürfe nicht weitergeben." Während nun Prediger mit Lehren und Schreiben sich nach allen Seiten hin wehrten, en die lutherischen Anklagen und gegen die, in ihrem eigenen Schooße, aufwienden Wiedertäufer beschäftigt waren, und die zahlreichen Verbannten Müchtlinge aus den österreichischen und bischöflichen Herrschaften zeig-"wie jene Herrn es mit einer Reformation meinten, so that sich der Ausber Bürgerschaft zusammen und richtete abermals eine Bittschrift "der kichen und gänzlichen Abschaffung der Messe halb" an ihre Obrigkeit Utte März 1528). Sie sepen seit Jahren hinlänglich durch ihre Prediger Ber heiligen Schrift berichtet, daß die Messe, als Opfer für die Lebenpu und Todten, ein schriftwidriger und gotteslästerlicher Gräuel und durch : Anbetung Gottes in einem Stud Brode, eine Abgötterei sep, an der m nicht durch Abthuung des äußern Larvenwerks (wenn es je geschehe) ihen", sondern die man ganz abschaffen muffe. Daß man bisher, viel-🛊 .. aus nothwendigen Ursachen oder sonstiger Angelegenheit" die vielben Ansuchen einer Burgerschaft zurudgestellt, konne, schon um des allminen Friedens und der Ruhe willen, nicht so fortgeben. Denn "ein jegter Biedermann, der da bedenket die Liebe Gottes gegen ihn in Christo und freie Gnade ohne ein anderes Berdienst als dasjenige seines Sohnes und manderen Mittler als Christum, ein jeglicher der fiehet wie das Alles alle Relästert wird und die Schwachen von Gott und Christo ab und auf Megbrod und die eitle Creatur gerichtet wird, muß Aergerniß nehmen Seifte seines Gemüths und mags nicht dulden. Eine gehorsame Bürgerschaft würde es wahrlich nicht gut aufnehmen, wenn E. Gnaden sollten strentlich verlästert werden, denn sie sind unsere Oberherrn; Gott aber, den höchsten Oberherrn, unsern Vater und Seligmacher, sollten wir mit ruhigem Herzen so öffentlich schmähen sehen? Diese Gedanken theilen wir, wenn wir zufällig zusammenkommen, mit allgemeiner Billigung einander mit, und Wenige ausgenommen, sind wir eins, E. G. zu bitten, fürderlich die Weß abzuschaffen. Wir sind auch von unsern Predigern gar wohl berichtet, nach heil. Schrift, welche wir selber nachsehen, was wir Vürger euch als unseren Obern schuldig sind, so daß wir auch jeglichen Argwohn eines Ungehorsams zu vermeiden begehren.

"Darum wir keine Bersammlung, weder gemacht haben, oder auch noch machen wollen, wiewohl der Meggräuel uns ins gemein abscheulich ift; was wir von einander wohl wissen und täglich von einander weiter erfahren. Versammlungen haben aber einen bosen Schein und find auch bosen Beispiels. Wir tragen aber keinen Zweifel, daß wenn E. G. begehrten, Euerer Unterthanen Gemüth zu erkundigen und auf den Zünften Frage zu halten, ihr würdet alle Ehrbarkeit in dem fast (sehr, ganz) einhellig sinden, eben so wie in Dem, daß sie begehrt, Leib und Gut zu euch zu setzen. Nicht allein wider Gott ist die Meß, sondern sie verkleinert uns auch bei den Ausländern, die unverholen sagen: daß wir zwei "Gott" haben und, Warum: wenn die Herrn von Straßburg predigen lassen, sie denn die Des, so der Predigt stracks zuwider, nicht abthun? Wir haben auch deßhalb viel Feinde außerhalb, die sonst mit uns wohl zufrieden wären. Denn die Feinde des Wortes glauben, daß einer gemeinen Ehrbarkeit dieser Stadt Gottes Em nicht hoch anliege, sintemal so große öffentliche Gotteslästerung geduldet wird, und praktiziren desto truplicher wider den ganzen driftlichen Sandel. Summa die Meß verwirrt uns gegen Gott, unter einander selbst, in der Gemeine, und in unsern Sausern, verbittert gegen une die Fremden und Widerwärtigen und macht uns bei den Freunden verachteter. Darum, in Mamen gemeiner Bürgerschaft, deren Gemüth und Willen wir zu kennen glauben, bitten wir aufs Unterthänigste, euch die Ehre Gottes angelegen sein zu lassen und diese vier Messen sammt ihrem Anhange, Altaren und Bildern, fürderlich abzuthun und euch hierin als mahre driftliche Oberherrn und Väter zu beweisen und gemeiner Bürgerschaft Anliegen treulich zu beherzigen; sintemal ihr nicht die Ersten seid, denn Fürsten, herrn und Städte haben solche Gränel vor euch abgethan. Es wird sich Niemand darüber beschweren mögen, denn dadurch Niemands höhere Gewalt (des Raisers) geschmälert wird, so viel sie nämlich nach rechtmäßigem, gebrauchtem Gerkommen, Gerechtigkeit über euch hat. Man giebt ja Niemand rechtmäßige Ursache zu zürnen, dadurch daß man recht thun will. Wo es aber unbillige und sonst einer löblichen Stadt ungewogene Glieder sind, dann wird es nie an einer Ursache fehlen, die Frömmigkeit zu beschweren. Dem Bosen, wie

san spricht, fehlet es nimmer an Ursachen. Dem, der Unruhe anstiften All, ist in dem ganzen Zeithandel Anlaß genug gegeben. Aber vor Solchen ann uns Gott wohl bewahren, wenn wir endlich auf ihn, und nur auf ihn Mein schauen. Und obschon bevorstände, etwas darüber zu leiden, so wären vir dennoch in Gottes Gewalt und hätten uns zu freuen, daß wir nicht Berfolgung litten als Uebelthäter, sondern als die Gottesfürchtigen, um der Wahrheit willen. Welches Alles zu unserer Seligkeit und anderen Leuten mm Trofte gereichen mußte. Denn Leib und Gut wollen wir zu G. Gnaden getæulich segen, wo sich dieser oder anderer Sachen halben eine Noth zutrüge. Bollet auch hierin bedenken, daß E. Gnaden Mandat alle Gotteslästerung in der Stadt verbietet. So soll denn die höchste Gotteslästerung billig aus gleicher Ursache abgestellt werden. Es geruhe E. Gnaden, einmal zum Ende # tommen und fürder der Ehre Gottes und seinem Worte statt zu geben. Das ist vor dem Allmächtigen angenehm und wir wollen es auch zu verdiewa suchen mit geflissenem und allezeit schuldigem Gehorsam." Diesen "von begen gemeiner Bürgerschaft so dem Gotteswort geneigt ist" von sechs zunftien und angesehenen Bürgern des Ausschusses unterzeichnete Supplik gab per der längst begehrten Maßregel wieder bei dem Rathe einen neuen Antieb, aber ihre Erfüllung sollte sich nichtsdestoweniger noch beinahe um ein Mes Jahr verzögeren.

Wie tief das Begehren der Reinigung der Stadt von dem "Meßwinel" durch die allgemeine Besprechung und Berhandlung des Gegenkindes seit einer Reihe von Jahren in Fleisch und Blut der Bevölkerung
kerzegangen war, sollte auch eine das humoristisch-ernste Bürgerthum bekinnender Borfall kund thun. Eine von einer gewissen Anzahl von
kibern aufgesetzte Bittschrift war Wolfgangen Capito aus seiner Gemeinde
keibern aufgesetzte Bittschrift war Wolfgangen Capito aus seiner Gemeinde
kinnenden. "Bürdiger Herr Doctor und Predicant", sagten sie unter
kinderem, "man wolle nur uns, um Gottes Willen, machen lassen in dem so
kingwierigen Geschäft mit der Nesse." Nit ihren Händen und Kunkelstöcken
kin wollten sie die Meßpfassen vertreiben, weil es durch die Ränner nicht
kin wolle, und sollten die Weiber allein daran schuld sein.\*)

Wenn auch das Vorlesen dieses außergewöhnlichen Actenstückes vor inch und Einundzwanzig (6. April 1528), die mit ernsten Sorgen umstitte Stirne der Bäter der Stadt augenblicklich etwas aufgeheitert haben in, so war es ihnen doch ein Anzeichen von der Stimmung, selbst des weibsten Theiles, der Bürgerschaft, welcher sonst, in religiösen Dingen, dem Ingebrachten am zähesten anzuhangen pflegt und dessen Stimme in solchen Ingelegenheiten nicht so leicht zu übersehen war als Viele meinten. So in die Frauen sich damals in öffentliche Angelegenheiten mischten und Eitte hierin, auch in der höhern Gesellschaft, streng eingehalten wurde,

<sup>\*)</sup> S. Specklin und Wenker, Chronik. Mss. ad. L. a.

fo fühlten sich die Bittstellerinnen, als Miterlöste Christi, in welchem nach dem Ausspruche des Apostels weder Mann noch Weib, weder Anecht noch Freier, sondern nur eine Neue Creatur ist und gilt, getrieben und bereckt tigt, ein Wort auf ihre Art mitzusprechen, zumal da die Bewegung der zu sie ermuthigen oder entschuldigen mochte und sie an der Pfarrfrau Katize rina Zellin, die mit Schrift und Wort das Evangelium bei Hoch und Nied rig vertheidigte und förderte, eine wackere Vorgängerin hatten.

Daß die Sache aber, der allgemeinen Stimmung der Bürgerschaft und der Borstellungen der Prediger wegen, in die sorgfältigste und ernsteste Berathung gezogen wurde, und die vier einzigen Megaltare, welche der Rath nach und nach von selbst, durch ihre eigene Berlassenheit ohne officiellen Act dagegen, wollte eingehen lassen, gewaltig erschüttert waren und nur mo von einer geringen Minderheft der Lebensleuten des Bischofs, mehr aus politischem Bedenken als aus religiöser Ueberzeugung gehalten wurden, ersahm wir von Buger selbst. "Die vier noch übrigen "Höhendienste" sind nach langem hin- und herwanken ihrem Falle noch nie so nahe gewesen als jest," so schreibt er (24. Juni 1528) an Zwingli. "Berwichenen Dienstag haben die Feinde Christi im Rathe alle ihre Kräfte aufgeboten, aber umsonst. 28cm, wie wir hoffen, diese Messen fallen, so werden mit ihnen viele Uebelstände und Aergernisse verschwinden und die Lage der Dinge im Allgemeinen fich bedeutend bessern und befestigen. Wir werden recht gestraft für unser ver gangnes, forgloses Zusehen mit den vier Messen. Du kannst nicht glauben. wie sich Einige darum wehren und wie Satan daran fest hält. Wills Gott, so wird es doch ohne Bewegung geschehen."\*)

Es waren namentlich im Münster bei Abhaltung des Gottesdienstes die Aeußerungen gefallen: "Die Messe sei etliche Jahrhunderte lang gut gewesen so wäre sie denn wohl auch noch gut; der Landroigt solle nur mit einiges kaiserlichen Reisigen kommen und einigen Gegnern den Kopf abschlagen, swerde es schon Ruhe geben."\*\*)

"Ueberhaupt suchte man mit aller Gewalt einen Aufruhr zu erregen und dadurch der Reichsgewalt Ursache zum bewaffneten Einschreiten zu geben. Man schrieb an den Landgrafen oder Bischof und an das Reichsregiment won Speier: wie Hedio und Firn erst neulich (15. Juli) vor Rath und Einungwanzig gewesen und die Abschaffung der Messe auss Neue betrieben, wie Capito und Buzer einer hohen Regimentsperson ins Gesicht erklärt: die Wesse müsse hinweg, da helse nichts für! und wie die große Mehrheit des Rathes selbst dahin neige und die Stadt durch ihr Beispiel andere zu ähre lichen Schritten reizen werde." Aber die meisterhaft ruhige Haltung der Bür

<sup>\*)</sup> Bucerus Zwinglio, 14. Jun. und 19. Juli 1528. Opp. Zwingl. VIII, p. 194 u. 202.

<sup>\*\*)</sup> Specklin, Chron. Mss.

gerschaft mitten in dem beharrlichen Berfolgen ihres Zieles vereitelte alle Diese verzweifelten Anschläge. Als man nun, nach langem hinhalten, den Drang der Umstände erkannte und der entscheidende Wendepunkt eintreten follte, "da wandte Bischof Wilhelm von Straßburg allen Fleiß an", so lautet der Bericht der handschriftlichen Chronif, "damit er den Fortgang mochte verhindern. Et schrieb deßhalb um Hilfe und Rath an alle Geistliden, auch an Pfalzgrafen Friedrich und den Markgrafen Philipp von Baden, beide des Reichs Statthalter. Diese fertigten eine stattliche Legation ab gen Stragburg, Balthafar Merkel, den Propst zu Waldkirch und Admiwiftratoren zu Hildesheim und andere Herren. Die famen gen Straßburg und brachten im Rath vor: wie sie mit Schmerzen hörten daß diese löbliche uralte Stadt, die von Anfang, als der Christennamen aufkommen, auch bald noch bei Leben vieler heiligen Apostel (!) sen zum Christenglauben kommen, und darin geblieben bis auf diese Stund, oh sie wohl Berfolgung und große Kriege ausgestanden von vielen Heiden, deß ohngeachtet sen doch alleweg der Christennamen bei ihnen geblieben.

"Durch viele heilige Bischöfe und Lehrer setze ste allweg bei der apostolisch römischen Kirche blieben. Nun aber sepe sie durch bose Leut beredt worden und habe alle gute löbliche driftliche Sitte verändert, und sepe noch begriffen in solchem Werk. Weswegen er, neben Anderen, hierzugegen: von den durchlauchtigsten Fürsten und Statthaltern des Reichs, im Ramen Raiferl. Majestät hergeordnet worden, sie zu ermahnen, daß sie wollten von bem Fürnehmen abstehen und bei der alten Religion verharren. Denn Kaiserl. Majestät habe versprochen ein Concilium in deutschen Landen zu halten; was da beschloffen werde, dem würde Jedermann nachkommen. Wo fe aber Dem nicht nachkommen würden, hatten sie zu erachten daß Raiserl. Rajestät mit den Reichsständen sich werde berathschlagen, wie dem Uebel zu begegnen. Darauf gab Meister und Rath zur Antwort: "Nachdem hin und wieder viel Disputationen stattgefunden, und man vor langen Jahren viel Mißbrauche, so wie auch das ganz ärgerliche Leben der Geistlichen gespürt and gesehen, und viel fromme Herzen mit Seufzen Solches hatten selben maffen und man vor viel Jahren, ehe solche Disputationen gehört, die Bi-Mese zu etlichen Malen ersucht, viele derselben aber nicht haben wollen dazu han, hat endlich Gott selbst ein Mittel geschickt, wodurch nicht allein das Agerliche Leben der Priester, sondern auch viel gottlose Migbrauche, welche Mer dem Namen Gottes und Christi ausgegangen, abgestellt worden sepen. Darum so dankten fie Gott daß er sie nicht habe in den Grund verderben leffen. Darneben habe Bischof Wilhelm viele Jahre her, verheißen, eine Smode zu halten und die Mißbränche abzustellen (wie er denn noch verbeist), aber dieselbe niemals in's Werk kommen lassen. Daher eine Bürger-Maft mit solchem Ernst und Begier nach Gottes Wort selbst geforschet, und bas auch gefasset, darüber sie nun viel eher ihr Leben würde lassen, als daron abstehen. Ueberdieß erböten sich die Prediger Alles, was sie lehren, nicht allein mit Gottes Wort zu bezeugen, sondern auch mit ihrem Blute zu bestätigen. Sie hätten auch dem Bischose und den Geistlichen vielmal angeboten, daß sie öffentlich mit ihnen disputiren wollten, aus Gottes Wort. Aber das Gegentheil verwirft Gottes Wort (so suhr der Rath fort), will nur die Gewohnheit und das Hersommen vorwenden, und dieweil sie nichts Anders vorwenden können, so kann man nichts gegen Gottes Wort thun. Die Prioster und Geistlichen, sammt Papst und Bischösen sind selbst an dem ganzen Handel schuldig, derhalben sollten sie sehen und schon längst gesehen haben, daß man Gottes Wort gelehrt und ärgerliches Leben abgestellt hätte. Jezund wollte man gern den Weltsichen Schuld geben an allem Dem, was die Geistlichen verbrochen die schier aller Welt Gut dadurch bekommen haben. Was aber den Kaiser, das Reich und den Gehorsam anbelangt, haben wir uns noch "unverweislich" dermaßen gehalten und begehren uns fürder also gehorsamlich zu zeigen, daß Niemand anders werde von uns sagen mögen.

"Der Bischof dringe auf den Stillstand und daß man die Geistlichen bis auf's Concilium, so in einem Jahr möchte gehalten werden, lasse und himstelle. Der Rath gebe darauf zur Antwort: Wenn Pfalzgraf Friedrich und Markgraf Philipp von Baden, der Reichsstatthalter, sowie auch er, der Bischof von Hildesheim und auch Bischof Wilhelm, bei ihren Würden und Ehren wollten zusagen, daß in einem Jahre ein Concilium gehalten werde, welches frei seie und Jedem, aus Gottes Wort, frei zu reden gestatte, und daß diesem nach geschlossen werden sollte, wollten sie mit Schöffen und gemeiner Bürgerschaft sich deßhalb unterreden. Darauf der Bischof antwortete: er hätte deß keinen Befehl. Nachdem die Gesandten des Bischofs Wilhelm, zu derselben Zeit, heimlich sich in dem Capitel lang berathschlagt, übergaben sie neben dem Bischofe von Hildesheim Briefe an alle Ritter und Adeligen, die belehnet waren vom Kaiser oder Bischofe und deren viel im Rath zu Straßburg saßen: "sie sollten allen Ernstes Fleiß ankehren, daß die Reknicht abgestellt würde, dawider protestiren und Richts bewilligen".

"Diese gaben aber zur Antwort: sie hätten nach der Stadt Ordnungen nur eine Stimme, die Bürger aber zwo: das "Mehr" also ginge mit ihnen fort.

"Darauf zogen der Bischof von Hildesheim und die Gesandten, nachdem sie mit allen Ehren gehalten und bewirthet worden waren, wieder hinweg. Die Prediger hatten den Personen der Gesandtschaft ihrerseits: "Eine kurze Summe aller Lehre und Predigt, so zu Straßburg gelehret und gepredigt wird," übergeben: ein von Capito verfaßtes und von Allen unterzeichnetes kleines Glaubensbekenntniß. "Alle unsere Predigt und Lehre, sagen sie in dem höchst seltenen Actenstücke: ist dahin gerichtet, daß die Erwählten allen Dingen absagen und sich gänzlich unserem Heilande Jesu Christo mit ewig beständigem Glauben ergeben: als durch dessen Zod Gott der Allmächtige ihnen

ein gnädiger Bater sehn und alle Gunde verzeihen und einen Geift aller Frommigkeit und Geligkeit verleihen will: aus lauter Gnade ohne alles Berdienft. 280 Diefer Glaube ift, da ist ewiges Leben, zwar noch nicht ganz, aber mit solchem seligen Anfange, daß die Bollendung gewiß folgen wird. Daraus entspringt bergliche Daukbarkeit, Liebe zu Gott und Mißfallen und Haß alles Deffen an Unen selbst, was ungöttlich und bose ist: so daß sie im Rampfe gegen daffelbe Fortschritt und Besserung täglich verspüren. Daraus folgt dann, daß solche Gläubigen sich nicht allein der Obrigkeit, sondern auch allen Menschen, zu allem Guten, dienstbar machen und mehr darin thun, als man sonst billig und rechtlich an sie fordern konnte, daß sie auch geduldig leiden und für gut MRrehmen was ihnen mit Bosem vergolten wird. Das ist: ein recht christlich Leben, wie das die Schrift lehrt und der Geist Gottes in den Erwählter wirket, doch in dem Einen stärker als in dem Anderen. Dieses Leben zu forderen hat es Gott gefallen: daß tägliche lebung und Ermah-Rung unter den Seinen waren und daß fie deßhalb eine besondere Bereini-Bung und Gesellschaft mit einander hatten, ja ein Leib in dem Herrn maren: was dann die rechte driftliche Rirche ift. In solche Gemeine werden wir aufgenommen durch die Taufe: das außerliche Sacrament und -Berbundniß mit Christo, dem alten Leben abzusterben, um in dem neuen täglich aufzuwachsen: welches aber wirken muß die Taufe Christi: mit Feuer und Dem beil. Beift. Gben so hat der Herr gewollt, daß wir zur Förderung dieses Lebens, das Gedächtniß seines Todes, wodurch wir zu solchem Leben gekommen, oft bei uns erfrischeten. Dazu bat er sein beil. Abendmahl eingesett: Damit, wenn die Gläubigen, wie Paulus lehrt, zusammenkamen: das Brod und ben Reich des Herrn genössen, seinen Tod verkundigten, durch sein Fleisch Blut mahrlich zum ewigen Leben, das heißt, zu aller Frommigkeit gespeist wurden und zunähmen darin: daß sie alle ein Brod und ein Lepb im Herrn fein sollen. Solche Lehre und Sacrament zu verwalten, sind der Kirche ge-Fidte Diener nothig. Die lehren wir zu wählen nach dem Canon Pauli 1 - Timoth. 3 und Tit. 1. Treue ist bei diesen Schaffnern der Geheimnisse ttes die Grundeigenschaft. Die geistliche Gewalt gehört allein Christo zu: Der allein die Geister anderen und befferen tann. Paulus, Petrus und Apolpflanzen und begießen, sind aber nichts ohne das Gedeihen, das allein Bott tommt. Lehren und ermahnen fteht solchen Dienern gu, ge-Leten, allein Gott. Was Gott nicht zuvor geboten, kann kein Mensch be-Teblen. Bu mahrem Gebete und Fasten ermahnen wir, segen ihnen aber, Berken des Beiftes, keine Zeit noch Mag. Bon den Beiligen lehren bag man fie durch Nachfolge im Glanben ehre, aber wir kennen keinen Mittler und Fürsprecher als Christum. Vom Fegfeuer schweigen wir, weil ohne Schrift ist. Beichten lehren wir Gott allein: den Menschen, wenn Hr Beruhigung, aus Rene geschieht. Niemanden soll ein Gewiffen gemacht Derden aus Speise, Trant, Statte oder dergleichen, wie Paulns lehrt. Gelübbe, deren Beobachtung unmöglich oder wider Gott, erklären wir als gelöft. Die Ehe ist, nach Gottes Gebot, nicht allein Niemanden verboten, sondern Jedermann geboten der nicht die Gabe hat geistig und leiblich keusch zu leben. Das ist Alles Gottes Gebot. Darum Niemands Ansehen hier gilt der dawider gebieten wollte, es sey Paulus oder Apollos, Leben oder Tod, Gegenwärtiges oder Jufünstiges: Alles ist unser und wir sind nicht ihrer oder eines Menschen, sondern allein Christi."

Bischof Wilhelm aber, da er sah daß man fortsahre, und keinen am beren Ausweg noch Mittel erblickte, zog gen Speier und zeigte dem Reichsrathe Alles an und begehrte, daß man ihm helse und mit Rath und That, Widerstand thue. Darauf erschien abermals eine "stattliche Legation" von Speier, zu Ende Brachmonats, und brachte Dasselbe vor wie der Bischof von Hildesheim, im Namen kais. Majeskät: daß die Messe nicht sollte abgeschasst werden. Denn es stünde nicht einmal dem Kaiser, geschweige denn der Stadt zu, die alte Religion der Borsahren abzuschaffen: und wo sie nicht solcher Meinung wären, sollten sie doch wenigstens dis auf den bald zukünstigen Reichstag (zu Speier) jede Beränderung einstellen, den Reichsständen ihr Ausliegen vortragen, wo sie dann gewiß einen gnädigen Bescheid erlangen würden. Sollten sie aber fortsahren und in ihrem Beginnen verharren, so müßten sie. kais. Rajestät und König Ferdinands Ungnade gewärtig sehn. Eid und Pflicht geböten ihnen Dergleichen zuerst vor den Kaiser zu bringen.

Hierauf wiederholte der Rath nicht allein was er dem Bischofe von Hildesheim entgegnet, sondern er fügte, nicht ohne eine gewisse Entruftung bingu: "Es nahm: sie bochst Wunder, daß Bischofe und Geiftliche, so febr gegen Gottes Wort seven, welches zu fördern ihr Umt und ihre hochste Pflicht erheische Sie könnten daber gar nirgends spuren, daß dieses ihr Amt und Gottes Ehre ihnen irgendwie angelegen sepe, zumal da man ihnen weder Pfründen noch sonst ihre Einkommen zu schmälern gedenke. Man sollte vor allen Dingen die Bischöfe und auch ihren Berkläger, Bischof Wilhelm, anhab ten ihrem Umt und Gottes Ehren und den vielfach von ihm geschehenen 3xfagen genug zu thun, das gottlos und ungeistlich Leben der Geistlichen abzw stellen, sonst könnten auch ein Rath und Bürgerschaft nicht in ihrem gur haben stille stehen. Denn der gemeine Mann nun in Gottes Wort also belehrt und gegründet wäre, und mehr davon wüßte als alle Pfaffen in einem ganzen Stift zusammen genommen, daß er sich nicht mehr werde mit Ablas und Bann schrecken laffen. Unter taufend Beispielen wollten fie nur einige anführen wie niedere, hobere und hochste Beistliche handlen. Ein Dombert von St. Thoma habe einem ehrlichen Burger sein Beib abgespannt und bei sich vorenthalten, und der Beraubte sepe vor dem geistlichen Gerichte des Bischofs verurtheilt worden. Der Rath und Andere hatten deghalb an den Bischof nach Zabern geschrieben, aber bis auf den heutigen Tag keine Antwort erhalten mögen. Der in Schmach und Schande, in Strafe und Bann gerathene Mann sepe, aus Verzweiflung, fortgezogen ins Elend, und Riemand könne ersahren wo er hingesommen. Als man in der Stadt die "Frauen-häuser" habe angefangen einzuschränken und theilweise abzuthun, hätten die Huren gesagt vor den Rathsfreunden: sie sepen arme verfallene Dirnen, die solche Gewerbe nicht trieben aus Wollust, sondern aus Noth und sepen in diesem Zwang leider um ihr Leben, wolltens nicht entschuldigen, aber ob man mit ihnen denn ansangen müsse, so die Nonnenklöster freie, ungesteuerte "Häuser" sepen, wie eine Obrigseit und gesammte Bürgerschaft wisse und täglich erfahre? Sie erhöten sich mit Zeugen zu erhärten, daß mehr als eine die man gnädige und ehrwürdige Frau nenne, drei und vier Kinder habe, und nichtsdessominder in Heisigseit und Ehrbarseit prange."

Diese Sprache vor den Reichsabgeordneten versehlte ihre Wirkung nicht. "Gräuel und Laster", entgegneten sie, "hätten sie nie gebilligt. Gottes Wort, nach der Bäter und Kirche Auslegung, habe man nicht verboten. Nur sollte nicht jeder Macht haben, es nach seinem Kopfe zu thun, sonst wüßte Riemand mehr an wus er glauben solle. Sie bäten allein, daß die heilige Meß und das Opfer, das Gott geschehe, welches ihren Eltern und Freunden zu hülf und Trost käme, nicht abgeschafft und in Religionssachen, was sie nicht angeordnet hätten, auch durch sie nicht abgethan würde. Sie sollten in dem Allem das Concilium erwarten, daran würden sie, Kaiser und Papst, einen Gefallen thun."

Aber der Rath von Straßburg und die ganze deutsche Christenheit war nun schon allzulange durch solche Redensarten und Vorwände, troß aller Beweise des Gegentheils, hingehalten worden, als daß dieß noch bei den entschieden evangelisch Gefinnten hatte verfangen konnen. Man kanute unter Anderen auch in Straßburg die politische Treulofigkeit solcher Hinhaltungen und Bersprechungen, durch welche man redliche Obrigkeiten, durch eine augenblickliche Beschwichtigungesprache so lange einschläfern wollte, bis man mit Gewalt gegen fle zu handeln im Stande ware. Deswegen war die Antwort des Straßburger Magistrats die weiseste und klügste und aufrichtigste die man geben konnte: "die einstweilige Reformation der Migbrauche in Lehre und Leben, bis zum Concilium. Sie müßten selbst den Weg suchen, da man zu beiden Theilen jest nichts mehr ausrichte."\*) Alle diese Reden und Vortrage liefen auf nichts Anderes hinaus, als: "weil Golches die Bater gehabt"; oder auf rhetorisches Anrufen der Tradition und Drohung mit Ungnade und Das Gerede vom Concilium, Freiheit der biblischen Predigt nach Anslegung der Bater und der Rirche, war bei Mannern wie Jakob Sturm, Martin Berlin und Matthias Pfarrer ein für allemal abgethan. Die Drohung mit Gewalt hatte an und für sich viel mehr Wahrscheinlichkeit und war viel ernster für eine kleine Republik, die sich unter der Obermacht des Raisers be-

<sup>\*)</sup> Specklin, Chron. Mss. ad. h. a.

Schon zur Zeit der Berner Disputation wurde daher mit Zwingli, in Privateonferenzen, die Sache reiflich besprochen und die Bedingungen der Andführung festgesetzt. Die allgemeine Verwirklichung der großen Idee, welche der Landgraf mit beiden händen erfaßte, scheiterte an der Berbitterm Luthers gegen die Schweizer, an seiner übertriebenen Theorie von dem unbedingten Gehorsam gegen die Obrigseit, und an dem frühen Tode desjenigen Amnes, welcher diesen Plan ins Leben gerusen hatte. Indessen hatte Strassun, schon Mitte Juli (1528), vier geheime Gesandte nach Zürich geschickt, um die Verhandlungen abzuschließen, und damit Zwingli wisse wie er mit diesen spren daran seie, giebt Buzer, der sich hütet die Namen zu nennen, solgsude Charasteristick:

"Der mit der Stülpnase, der Riesige, welcher dich aureden wird, ift der Wahrheit eben so zugethan, wie ich selbst, redet aber gern etwas überschwäre lich; der junge mit der Glaße und dem röthlichen Haare und Bart, ist and dem Ritterstande und ein Rathsherr, steht auch auf Seiten des Evangeliums, hat aber mehr weise Klugheit und lutheristrt; der etwas beleibte Herr ist ein Jurist und schaut noch etwas gen Rom; der vierte, jüngere und schwästigere, ist ein vor allen scharssunger und höchst einsichtsvoller Mann. Se werden dich zur Tafel rusen. Ich bitte dich, schlage es nicht aus, da saust du sie ja gehörig ermahnen und stärken, auf der betretenen Bahn standschlagtschlichreiten und in Dem was sonst zur Sache dient."\*)

Sie kamen mit günstigen Nachrichten zurück und nach vielfachen und in strengsten Geheimniß gepflogenen Berathungen der "alten Herren" und del politischen Collegiums der Dreizehner, trat noch vor der förmlichen Abschfung der Messe, die Stadt in das "christliche Burgrecht" ein, mit Bedingungen, die ihre politische Stellung zum deutschen Reiche redlich wahrten.

Gbenso Constanz, Lindau und mehrere andere Städte. Der gläckie Abschluß dieser wichtigen Unterhandlungen gab dem Rathe neuen Ruth in den immer dringlicher werdenden Forderungen der Bürgerschaft: einmel peiner Entscheidung zu kommen. Im Anfange Augusts hatte, unter Anders, auch die Zunft zum Anser (Schiffleute) eine officielle Bittschrift an den Ruh eingereicht und sich beklagt, daß, obgleich sie ihrem Zunstmeister besohlen ihrn bestimmten Willen: Abschaffung der Messe (gegen welche sie die schon est er wähnten Gründe anführen), vor den Rath zu bringen, keine Antwort wöschnten Gründe anführen), vor den Rath zu bringen, keine Antwort wicht wähne: es seien nur Einige; das Fortbestehen der vier Messen und Unzufriedenbeit auf eine täglich zunehmende Weise. Viele seien Würgerschaft immer ruhig und gehorsam gewesen und habe viel wie den Widerschaftern ertragen: M. M. Herren möchten doch ja zusehen, das eine

<sup>\*)</sup> Bucerus Zwinglio, 19. Juli 1528. Opp. Zwinglii. VIII. p. 202.

duldet: ein Bolt und Land das noch nie seine eigene Herrschaft ertragen konnte. Kann etwas so gewaltsam Erzwungenes von langer Dauer sein? Um wie viel gerathener und heilsamer wäre es, die angestammten Völler und Unterthanen gut zu regieren, als mit so viel Kriegsverwüstung und Zertretung öffentlicher Wohlfahrt neue Völler zu unterjochen, um sie dann der Willfür und Plünderung der Statthalter und Vorgesetzten Preis zu geben." So schreibt in dieser Zeit, wie vom Geiste der Weissagung beseelt, der mit richtigem Scharsblicke die politische Lage ins Auge fassende Buter mitten unter den eigenen Besorgnissen an den Bürgermeister von St. Gallen.")

Richts war natürlicher, als bei solchem Benehmen der altgläubigen Regierungen in ihren Landen, und bei ihrer drobenden Haltung durch Bundniffe, welche direct gegen das "Lutherthum" und seine Freunde gerichtet wiren, sich umzusehen, damit man zur Vertheidigung der höchsten Güter den Arm gestärft und den Ruden gedeckt hatte. Die drei einzigen politischen, auf einem treuen und evangelisch glaubensvollen Herzen und Untersatze ruhenden, keistunigen und weitersehenden Köpfe waren: Philipp von Hessen, der Straßburger Stättmeister Jakob Sturm von Sturmed und Ulrich Zwingli. Daß Diefer Lettere für sein mit Haß und Geschrei der fanatischen katholischen Cantone umgebenes Burich, einen tuchtigen evangelischen Glaubens- und Bundesgenoffen suchte und in dem machtigen Stande Bern "zur Vertheidigung gegen alle Unbilde um des Glaubens willen" auch fand, lag in der Natur der Dinge; aber daß er zuerft den Gedanken eines nach und nach alle evangelisch-Protestantische Länder und Städte umfassenden und von den theologischen Stritigkeiten absehenden, für die Wertheidigung der Glaubensfreiheit ein-Refenden Bundes aussprach, und für das Buftandekommen deffelben aus allen Rraften wirfte, zeugt von der eigenen Hochberzigkeit seiner Gestinnung und Der wahrhaft Raatsmännischen Auffassung Deffen, mas die gegenwärtige Lage der Dinge und, noch mehr, mas die Bukunft erforderte. Gine Obrigleit, welche Des Evangelium und die Gewissensfreiheit als das höchste Kleinod erachtet ihre Unterthauen durch die geeigneten Mittel in den Besit desselben sett, bie hat auch die Berpflichtung, ihre Unterthanen in dem Befige deffelben, gegen Miche Angriffe der Gewalt zu schüßen, und zu rechter Zeit die nöthigen Mittel # trareifen, um Solches im Falle der Noth, mit Erfolg thun zu können. Des driftliche Burgrecht (Civitas Christiana)" sollte vorerst die erange-Wien Städte Oberdeutschlands umfassen und dann sich, wo möglich, auf alle Michantischen Stände ausdehnen: gegenseitiger Beistand mit Rath und That, man um des Gewissens und Glaubens willen bedroht oder angegriffen wide, war ber 3med dieser driftlichen Gidgenossenschaft. Sie fand, bei den Stafburgern, an Capito und Sturm, ihre Hauptvertreter und Agenten.

<sup>\*)</sup> Bacerus Vadiano. 7. Juli, 1528. Mss. Turic. Coll. Siml.

Baum, Capite u. Buber.

Schon zur Zeit der Berner Disputation wurde daher mit Zwingst, in Ptivatconferenzen, die Sache reiflich besprochen und die Bedingungen der Andführung sestgesetzt. Die allgemeine Berwirklichung der großen Idee, welche der Landgraf mit beiden Händen erfaßte, scheiterte an der Berbitterm Luthers gegen die Schweizer, an seiner übertriebenen Theorie von dem unbedinten Gehorsam gegen die Obrigseit, und an dem frühen Tode desjenigen Annes, welcher diesen Plan ins Leben gerusen hatte. Indessen hatte Straffungschon Mitte Juli (1528), vier geheime Gesandte nach Zürich geschickt, um de Berhandlungen abzuschließen, und damit Zwingli wisse wie er mit diesen sur ven daran seie, giebt Buzer, der sich hütet die Ramen zu nennen, solgende Charasteristick:

"Der mit der Stülpnase, der Riesige, welcher dich anreden wird, ift der Wahrheit eben so zugethan, wie ich selbst, redet aber gern etwas überschwing lich; der junge mit der Glaße und dem röthlichen Haare und Bart, ift and dem Ritterstande und ein Rathsherr, steht auch auf Seiten des Evangelung, hat aber mehr weise Klugheit und lutheristrt; der etwas beleibte Herr ift du Jurist und schaut noch etwas gen Rom; der vierte, jüngere und schniftigere, ist ein vor allen scharfstuniger und höchst einsichtsvoller Mann. Se werden dich zur Tafel rusen. Ich bitte dich, schlage es nicht aus, da saust du sie ja gehörig ermahnen und stärken, auf der betretenen Bahn standsuk fortzuschreiten und in Dem was sonst zur Sache dient."\*)

Sie kamen mit günstigen Nachrichten zurück und nach vielsachen und is strengsten Geheimniß gepflogenen Berathungen der "alten Herren" und des politischen Collegiums der Dreizehner, trat noch vor der förmlichen Abschaffung der Messe, die Stadt in das "christliche Burgrecht" ein, mit Bedingungen, die ihre politische Stellung zum deutschen Reiche redlich wahrten.

Ebenso Constanz, Lindau und mehrere andere Städte. Der gläckie Abschluß dieser michtigen Unterhandlungen gab dem Rathe neuen Muth is ben immer dringlicher werdenden Forderungen der Bürgerschaft: einmal seiner Entscheidung zu kommen. Im Anfange Augusts hatte, unter Anders, auch die Junft zum Anser (Schiffleute) eine officielle Bittschrift an den Ratheingereicht und sich beklagt, daß, obgleich sie ibrem Junftmeister besohlen ihm bestimmten Willen: Abschaffung der Messe (gegen welche sie die schon ofter wähnten Gründe anführen), vor den Rath zu bringen, keine Antwort woschne Gei. Sie brächten daher die Punkte schriftlich vor den Rath, damit micht wähne: es seien nur Einige; das Fortbestehen der vier Messen wiesen zwiespalt und Unzufriedenheit auf eine täglich zunehmende Weise. Viele seie eine Bürgerschaft immer ruhig und gehorsam gewesen und habe viel weite eine Bürgerschaft immer ruhig und gehorsam gewesen und habe viel weiten Widerschaftern ertragen: M. M. Herren möchten doch ja zusehen, das eine

<sup>\*)</sup> Bucerus Zwinglio, 19. Juli 1528. Opp. Zwinglii. VIII. p. 202.

"Chebarkeit" (Bürgerschaft) nicht am Ende sich als mißachtet ansehe, wenn wan auf so vielfältiges Bitten gar nicht antworte.\*)

Solche im Ganzen beinahe von Wort zu Wort gleichlautenden Bitt-Misten wurden bald darauf von allen Zünften, dem regierenden Ammeister Mutin Herlin, eingereicht und es verging von nun an keine "Montagsfing" des Rathes mehr, ohne daß dieser Gordische Anoten, den man nicht minnen wollte, sondern gern aufgelöst hätte, vorgebracht wurde. Es wurden Misschuffe mit der Beleuchtung des Für und Wider über den Gegenstand be-Aftragt und angehört und das "Wider" in diesen Berichten geflissentlich fint betont. Man inquirirte gegen die Prediger, welche zu "raß" von der Cape auf der Canzel sprachen. Capito selber mußte einen Mahn- und Ent-Muldigungsbrief an den Rath richten. "Wir haben oft bei E. Gnaden muthaniglich angesucht, daß die vier Messen ganz aufgehoben würden, die Mer Gott find, eine Stadt zertrennen, den Fremden Anstoß bringen, aber es # E. Gnaden noch nicht gefallen Etwas abzuthun, obgleich der Berdruß bie Scheltworte der Widerpart, bei Ausgang der Predigt, zunimmt. I laffen nicht nach, ermahnen zur Geduld und geben viele Hoffnung großer Merung. Run ift es wahr, die Gegenpartei ift hartnäckig und unsere Bu-Fier werden täglich von uns gestärkt, darum ich-gesagt hab': daß unser Indigen die Gemeinde wider die Messe erhitzige. Da ja die Gnade Gottes, Berdienst Christi, die brüderliche Liebe nicht wohl mögen gerühmt werm, ohne öffentliche oder verborgene Berwerfung der Messe, die solchem Miren Gottesdienste zuwider ift. Solches versteht Jedermann und kann daber wohl dulden, daß an einem und demselben Orte, wo Gottes Gnade ge-Mant wird, gleich mit der That das Gegentheil gethan werde. findert die Anrichtung einer driftlichen, allgemeinen Strafordnung, womit Secten und sonftiger Unordnung fteuern mochte. - Run, G. Berren, habe gesagt: die Meffe muffe irgend wie abgethan werden, wenn ihr, wine herrn, saumig sein wolltet. Item: "wo Achab nicht will die Baalink **Bissum, so wird und muß ein Elias Dasselbe thun". Denn wahrlich ich** des unverständigen Pobels Rumoren. Von der ehrbaren, verstänwen und gottesfürchtigen Bürgerschaft besorge ich nichts Arges, sie wird, Gott will, nichts Unehrbares gestatten.

"Aber ich fürchte mich gar sehr vor dem Zorne des Gottes, der mensche Klugheit in ihren Geschäften gerne zu Schanden macht, und was die Beforgt, gewöhnlich zufügt. Deßhalb, wo E. Gnaden, als die Obrigschläßt Besserung zu thun, so wird der Privateiser handeln müssen. Denn Wort Gottes gewiß nicht unterdrückt bleiben wird, obschon wir darüber Wen und Leib und Leben sassen sollten. Aber ehe ich wollte, daß unbeschen vom unartigen Hausen gehandelt würde, viel lieber wollte ich

<sup>)</sup> Mss. Thom. A. H. E. p. 126.

durch alle Gefahr hindurch, durch mich und wenige fromme Chriften handen, mas aber gewiß viel füglicher durch E. Gnaden geschähe. Bir bitten, m Gottes willen, daß ihr nicht mabnet, ale ob wir die Stadt im Zeitlichen w gieren wollten; denn Golches ftunde uns übel an. Auch hatten wir wohl mit Ehren und größerer Sicherheit und mit zeitlichem Genuffe in Regierungs der Welt senn und bleiben mögen, wo und Solches gelustet hatte und Gells Ehre une nicht höher angelegen gewesen ware. Bir arbeiten allein beit Gottes Reich zu verfünden und recht auszubreiten. In welchem Amte in Fürften und Herrn, Königen und Raisern vorgeben, ale Befehlshaber des d machtigen Gottes. Ber uns hierin boret, der boret Gott, deffen Bott i führen, wie wir uns erbieten aus der Schrift und durch des Gewiffens 3mg niß der Ermählten zu bezeugen und barzuthun. 2Benn das Gegentheil # funden wird, so haben wir billig den Tod verschuldet und ihr seid dann fon dig une zu ftrafen. Wer des Raisers Dandat berbrachte, und verfabe M eigentlich (ware zur Einficht gekommen), daß man wider das erkannte in serliche Mandat nicht handle: der könnte freilich wohl sagen: das muß femi Der größere Theil aber unter euch ift ja überzeugt, daß die Meffe eine Con teslästerung ist: dem anderen Theile haben wir, durch unser Erbieten, redlichen Vorwand der Unwiffenheit binweggenommen. Ob wir denn 뺴 auch meinten und fagten: Ihr muffet Gott gehorfamen und thun mas 💗 Gott und gemeiner Stadt schuldig seid, so ift Solches euch ehrlich und wif beschwerlich. Wir haben auch der Stadt Rugen geschworen. 280 wir mit miffen, daß, wenn ihr die Meffe nicht abthuet, ihr die Stadt ine Berbertet führet, warum sollten wir nicht ernstlich treiben? Reine Stadt ift im Rich mo man so lange und so ernstlich ale hier gepredigt batte, wo nicht ichon lange die Meffe abgethan mare, bei Fürsten, herrn und Stadten. Aus dem Driff und Käftern der Widerpart der Wahrheit, und zum Theil von Regimentite schaften haben wir erft vernommen, daß etwelche Verhandlung der Des 🌬 ben ftatifindet. Belches ein faif. Regiment gewußt und barum die ftattif Botichaft hierher gesandt: die Abschaffung der Messe weiter zu beanständigs Beil wir denn nun die Practifen und Anschläge unserer Biderpart fem und miffen, fo konnen und mogen wir unseres herrn Jesu Sache nicht lassen, sondern mussen diese seine Sache mit dem Schwerdte seines Bout ernstlich vertheidigen: denn der Irrthum muß der Wahrheit meichen m Christus und die Messe mogen unter uns auf die Lange nicht nebeneinand! Das heißt aber nicht "geeilet" liebe Berren; es ift ja boch die 300 vor dreien Jahren aberkannt worden, wie ihr es damals selbst anerkant habt. Derweil hat man nun viele Vertröftungen bekommen auf die Reiff tage, Concilien und Anderes, und ist alleweg nichts daraus geworden. Dif Ausflüchte sucht der Teufel allein darum, ob er möchte inzwischen Gelegn beit finden, den gangen Plunder wieder aufzurichten, das Bort Ge

tes abzuthun und uns zu vertreiben und den Jorn Gottes über ench zu laffen."\*)

Dieses muthige Schreiben, welches an den Brief Luthers von der Wartburg an seinen Fürsten erinnert, konnte nicht ohne Wirkung bleiben. Die
Schandlungen des Rathes neigten sich von Tag' zu Tage mehr dahin: die
genze so wichtige Entscheidungsfrage, nach der Verfassung und uraltem Rechtsgenauche, an die oberste und höchste Behörde im Staate: an die dreihundert
Chissen zu bringen. Als der Bischof dieses erfuhr, gerieth er in Schrecken,
dun er kannte die Stimmung aller Zünste und wehrte sich durch Briese voller
Vielen und Drohungen.

Der Domdechant des Hohen Domstifts erschien vor Rath und Einundmuzig, und drohete mit dem Abzuge der Domherren, von denen aber Jedermun wußte, daß die allermeisten nie residirten.

Beide wiesen wiederholt auf des Raisers Ungnade hin, auf die Geihren, welchen sich die Stadt aussetze: man möchte daher zum wenigsten
ind verheißene Concilium erwarten. Eine vornehme Regimentsperson, die
licher noch immer geschwankt und über die Natur der Resse zu einem Schlusse
ich selbst kommen wollte, "um gänzlich zu Gott zu treten und seines Schutzes
wir als der Renschen sich zu getrösten", begehrte in diesen heißen und verimprisoollen Tagen von Butzern einen kurzen und gründlichen "Vergriff"
im der Resse und warum sie abzustellen seize." Diese Gelegenheit ergriff der
fint eben mit einer Bergeslast von Arbeit überhäuste Prediger und schrieb
ihm Tractat "daß die Resse die schwerste Gottesschmach und Abgötterei und
im keiner christlichen Obrigseit zu dulden seine."

Minen, nennen Gefetz und Propheten einen Gräuel vor Gott: daß die Messe wider das Wort Gottes und folglich ein solcher Gräuel seie, geht hervor Phiraus, daß Jesus seinen Jüngeren sein Rachtmahl besohlen, seines Todes das gedenken, und denselben in der ganzen Gemeinde der Gläubigen zu wellindigen, und sich untereinander in rechter brüderlicher Liebe zu vereinigen. Burm soll es Reiner für sich selbst halten, sondern Alle mit einander nach der Einsehung (Matth. 26; Marc. 24; Luc. 22; 1. Cor. 10 und 11). Reiner den sicht ein Jünger Christi ist, soll dieß Mabl nehmen, da man nicht einstehn ein gemeines Mahl mit einem Hurer nehmen soll (1. Cor. 5). Nun sicht alle, doch die meisten Priester mit solchen Stücken behaftet, wo nicht alle, doch die meisten Priester mit solchen Stücken behaftet, samt ihrem Werse. Deswegen hat man auch, noch vor dem Constinu zu Constanz, alle die verbannt, welche eine Messe von einem Priester ten, der einen unehelichen Beists hatte und sonst mit unehlichen Weiber

war (Ca. Nullus. Dist. 32).

<sup>\*)</sup> Mes. Thom. A. H. E. 200 b. u. folg.

- 2) Christus heißt Alle essen und trinken: der Messmacher trinkt und ist für sich allein und thut alles Das, was er vornimmt, um der leidigen Rahrung und des Gewinnes willen: denn Diejenigen, welche sonst zu leben haben, sieht man wunderselten Messe lesen: so ist die Messe und ihr Halten, gegen Christi ausdrückliches Wort.
- 3) Der Meßmacher giebt vor, daß er durch sein Opsern, welches er, aller Schrift zuwider, sich anmaßt, den Sündern Berzeihung und das ewige Leben erwerbe; er verschweigt das vollsommene Berdienst Christi, setzet sein Werk für den Tod Christi und thut als ob er uns erst dieses Verdienst des Todes Christi mittheile. Christus aber spricht: Wer zu mir kommt, wer an mich glandt, dem gebe ich das rechte Himmelsbrod, daß er nimmermehr sterbe: das ist seinen Leib und Blut durch den Glauben genossen (Joh. 6). Dies stößt der Meßmacher gar um und sagt: wer sich seiner Wesse theilhaftig mache, dem würden die Sünden verziehen und der Himmel mit allem Glück geössnet und er theile das Verdienst erst aus: was denn doch Christus Allen die an ihn glauben zugesagt hat, ohne irgend eine Vermittlung, seie es der Nesse ster irgend einer Creatur, wie alle Evangelien bezeugen.
- 4) Statt den Tod des Herrn zu preisen und das Vertrauen, allein im Glauben, auf Ihn zu setzen, verschweigt der Meßmacher nicht allein das Alles, weil ers, gegen die Schrift, in einer fremden Sprache thut (1. Cor. 14), swedern er schmäht den Tod Christi, als ob der nicht hinlänglich ausreiche, duch sein Nachopfern. So doch Christus Alles am Kreuze vollendet.
- 5) Er bittet in dem Canon auf gotteslästerliche Weise, Gott: er wolle ihm seinen Sohn angenehm seyn lassen, wie das Opfer Abels, das aus Schafen bestand.
  - 6) Er hebt sein Brod auf und läßt es anbeten, wie Christus selbst.
- 7) Anstatt daß die Christen das Nachtmahl halten, damit sie ein Leib seinen, so wie sie eines Brodes und Kelches theilhaftig sind: so wird die Resse zur Berherrlichung des Priesters gehalten, als der da sagt, daß er Gott handle und wandle und sich damit nicht allein über die Lebendigen, sondern auch über die Heiligen des Himmels erhebe, die keine Priester sind. Daduch haben sie aller Welt Gut an sich gebracht, das sie dann brauchen wie am Tage ist.
- 8) Alle Worte und Gebärden sind in der Messe unverstandenes Gautelspiel und die Worte die aus der Bibel dabei angezogen sind, werden day lästerlich mißbraucht und ist Alles auf Geld und Geiz gerichtet: "füpfern Geld, tüpfern Seelmeß", sprechen sie selbst.
- 9) Wie ernst es ihnen um ihr erdichtetes, unbiblisches Geschäft ift, zeigt ihr Leben und Aufführung vor, nach, und selbst bei der Messe. Das ist allzwbekannt, als daß mans auszustreichen brauchte. Hat aber Christus Verkäuser, die doch noch wahre Opfer verkauften, aus dem Tempel getrieben, um wie viel mehr soll es denen geschehen, welche ein erdichtetes, antichristliches Gausel-

ipiel, eine Bormacherei, ums Geld verlaufen, zur Berführung von taufend armen Seelen.

- 10) So denn nun Hand und Fuß abzuhauen sind, wenn sie Aergerniß geben, ja die Augen auszustechen sind, so soll auf Erden kein Hinderniß aussehen und, wo Christen sind, die Deß abgethan werden.
- 11) Dabei ist keines Kaisers noch Fürsten Gebot anzusehen: Denn kine Gewalt, kein Gesetz mag gelten wider Gott: wie kaiserl. papstliche und elle sonstigen Rechtssatzungen selbst bezeugen. Die Ehre Gottes und Jesu seines Sohnes geht über Alles, und wenn schon die Juden lieber Alles erbudeten, als daß, mit ihrem Willen, von Assprern oder Römern Götzen-dienkt in ihrer Stadt errichtet würde oder bliebe, um wie viel mehr wir, mit diesen die Seelen versührenden und betrügenden und Gottes spottenden Larvemerk."\*)

Diese Schrift wurde mahrscheinlich von dem Mitgliede, an welches sie grichtet war, im Rathe selbst vorgelesen (8. Dec. 1528). In derselben Situng brachte der verehrte Altammeister, Nitolaus Rniebs, seinen Bericht wr: "Bas zu besorgen und zu erwarten sei, wenn die Desse durch Meister und Rath, hier zu Straßburg, suspendirt und niedergelegt würde." Er hob zuerst de die weltlichen Rachtheile, Ginreden, Sinderniffe und Drohungen hervor, mb mar mit jener burgerfreundlichen Rube, Festigkeit und Gemissenhaftig. bit, welche nichts verhehlen wollte, so daß schon einige der Rathsherrn in Beforgniß geriethen: auch diesen "ihrem Catoni" mochte der Muth entfallen Als er aber Punkt für Punkt die Beweggründe der Rlugheit und mmichlicher Beforgnisse wieder aufnahm und der Ungnade des Raisers, Die Cnade und das Wohlgefallen Gottes; den entgegenstehenden und drohenden Cefeben und Edicten des Raisers und den Decreten des Papstes, das flare und untrügliche Wort des Herrn aller Herren; den möglichen Gefahren der Met, den Born-Gottes über alle wissentlichen Uebertreter seines Gebots; dem melichen zeitlichen Verlufte an Leib und Leben, Sabe und Gut, dem Verlufte des ewigen Beils der Seelen; der möglichen leiblichen und außerlichen Rube be Stadt, die innere Gewiffensunruhe so vieler Geelen in derselben; der bucht vor den Menschen, die Furcht vor Dem entgegen stellte, der Leib und Gele aller Berläugner verderben mag in die Bolle; und das Alles in der fen, aus einem driftlich-bewegten, patriotischen Biederherzen fließenden, tenbaften Burgersprache unserer Vorfahren mit jener prunklosen, aber nahr-, haften und fatten Wohlredenheit die ihm eigen war: da entschied (8. December 1528) das Mehr von Rath und Einundzwanzig, die Stifte in welchen Mein diese vier Fronmessen noch gehalten wurden, noch einmal und zum ketenmale anzugehen, ob fie dieselben gutwillig einstellen wollten; wo nicht, die senze Sache, als von der höchsten Wichtigkeit, vor die Schöffen zu bringen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Mes. Thom. A. H. E. p. 139 u. folg.

Mss. Thom. A. H. E. "herr Claus Rniebfen Rathschlag". p. 141 n. folg.

Dieser Beschluß wurde gesaßt, troß einem nochmaligen Nahnschriften tes Bischofs: nichts abzustellen und das Concilium zu erwarten; troß einem Gegenrathschlage des Stadtschreibers Betschold: Bas leiblichen Schadens und zu besorgender Beschwerden zu bedenken sei, wenn man die Messe abchik: worin außer den in eben derselben Schärfe schon erwähnten politischen, seisch und papstlichen Rechtseinwürfen nichts Neues vorsam, als daß die Resse lange gewesen, und von so hoben Leuten eingesest, beschüßt und gehandhatt sei, daß die Prediger allein Ursache der Supplicationen seien, von denen die Bürgerschaft wenig oder nichts wisse, und daß das Evangelium bisher und gar nichts genützt habe, denn die Laster gingen noch im Schwange wie bisher. \*) Dieß Alles erschien, als schon widerlegt, oder als grundlose, oder deh übertriebene Behauptung.

Mitten unter diesen geistlichen und politischen Kämpfen war ein anderer Zeind eingebrochen, mit dem man mahrend dreien Jahren bis auf's Blut ju fampfen hatte, eine große Theuerung, und in Folge derselben Sunger und Noth in Stadt und Land. Bas aber das evangelisch gefinnte Strafburg nicht hinderte, eine Menge von Flüchtlingen aufzunehmen, darunter allein zehn Beiftliche aus des zum Reichsstatthalter gewordenen Markgrafen Land: weil ste die Messe eingestellt hatten, und nicht wieder einführen oder ihr bienen wollten. Der ehrmurdige sechzigjabrige Dr. Mantel, ein Rurnberger, ber schon um des Evangeliums willen langes Gefängniß und Todesgefahr and gestanden in Stuttgart und sonst, und Ambach, bem Bleiches im Mainger Bebiet miderfahren, maren in dieser Bahl. Belle und der übrigen Prediger Bäuser maren, trot Noth und Elend, lange die Herbergen dieser Ungindlichen, bis der unermüdliche Zwingli einen Theil davon in der Schweiz unter-Die seit der Reformation getroffene Anordnung des allgemeines brachte. Almosens, welchem Lucas Hackfurt mit unermudlicher Treue und Aufopferung vorstand, und welches bis jest noch unter seinem alten Ramen von "St-Mary" fortbesteht, bewies sich als eine große Silfe in der Roth. Der Rath ließ "Bürgermehl" austheilen, öffnete die reichen und wohlrerforgten Korne speicher, und verkaufte zum Minderpreis, und ber sorgsame Bedio berichtet in seinem Buche über das "Almosen", daß in dieser Theurung zwanzigta send Viertel Frucht an die Bürger verkauft wurden, und der Rath in diefes allgemeinen Glende über hunderttausend Biertel an die Bedrängten, ohne Um terschied, außerhalb folgen ließ; mahrend die katholischen Orte den "Reperm Alles abschlugen.

## Zweiundzwanzigstes Capitel.

Der große Schöffenschluß.

Mit Ausnahme des Stiftes von St. Thoma, antworteten die Stifte emmeder ausweichend ober abschläglich auf bas lette Ansuchen des Rathes,

<sup>\*)</sup> L. c. Stadtschreibere Rathichtag, p. 145 u. folg.

mal da manche Mitglieder derjenigen vom Alten und Jungen St. Peter abwesend maren. Es waren die vielbewegten Tage der Regimentserneuerung am Schluffe des Jahres eingetreten: aber der Beift, in welchem fie ausstel, bavies die Einmuthigkeit der gesammten zunft- und stimmfähigen Bürgerschaft. Da nun die Meßfrage, laut Rathsbeschluß, vor die höchste Behörde tommen sollte, verhandelte man die Frage: ob man den Schöffen anzeigen welle, daß bereits Rath und Einundzwanzig mit dem "Mehr" auf Abschaffung der Meffe erkannt, oder, ob man im Intereffe ber Unabhängigkeit des Urtheils, fagen wolle: man habe vielfältige und ernste Berhandlungen gepflogen, aber michts Endliches beschloffen, sondern habe "ihren Rath und Willen" verneh-Da ward erkannt: Nach altem Brauche anzuzeigen, was auf der (Raths.) "Stube" geschehen, die Schöffen ihren freien Spruch thun zu laffen, und auf ein Mandat zu denken, welches, so die Messe aberkannt, Rube und Frieden mit Jedermann streng einschärfe: übrigens die Schöffen auf Enftigen Samftag zusammen kommen zu laffen. Aber es traten bei ben Bamptern der Stadt Bedenklichkeiten hingu, wegen der zu mahrenden Unab-Mingigleit des Schöffenspruches, und wegen der obschwebenden gutlichen Bersandlungen mit den auswärtigen Stiftsherren, die man durch einen so plotz-Men Entscheid hatte stören konnen. Es kamen daber die Rathe und Ginmdzwanzig, am folgenden Mittwoch, in geheimer Berathung zusammen, und bichloffen, was dieses Orts über die Messe schon erkannt, noch nicht zu entbeden, sondern den Dreihundert die ganze Sache gründlich vorzuhalten, und Welbe ihnen zu bedenken zu geben: "man werde fünftig einander wieder Wen." Borauf ein jeglicher Rathsherr, auf seiner respectiven Bunft, den fatzehn Schöffen und auch die Constoffler (Adeligen) den Ihrigen folgendes Rathsbedenken über die gange zu entscheidende Sache vorlasen, und auf der Shoffenstube niederlegten.

Dieser "Bergriff was von einem ehrsamen Rathe hier zu Straßburg den Schiffen von allen Zünften fürgebracht worden ist, belangend die Abthuung der Resse", enthält zwar nichts Wesentliches, das wir nicht schon berührt bitm. Aber wir stehen demohngeachtet nicht an, ihn in seiner ganzen Ausdenung mitzutheilen, weil er das schönste und unwiderleglichste Zeugniß der Osenheit, Redlichseit, Mäßigung und obrigseitlichen Umparteilichseit ist, wiche die Häupter unserer ehemaligen freien Reichsstadt, ihrer persönlichen Unberzeugung und Sestigseit unbeschadet, in einer Sache an den Tag legten, der an Wichtigkeit seit Jahrhunderten in der stattlichen Bürgerrepublik nichts steichgekommen, und die sie, als das Gewissen betreffend, ohne die Beistimmung der Betheiligten, nicht entscheiden wollten, obgleich sie es, wie andere sowerdne Obrigseiten, aus eigener Machtvollsommenheit hätten thun komen.

"Lieben Freunde," so lasen am 9. Januar 1529, unter großer Span-

"es ist euch bekannt, wie unsere Predicanten etliche Jahre her über die Messe gepredigt: wie sie die größte Gotteslästerung, ein abscheulicher Gräuel sen vor Gott: wie sie angezeigt und sich erboten haben, dieß zu beweisen mit Verpfändung ihres Leibes und Lebens. Deßhalb denn etliche Bürger es erwägt, und uns supplicirend ersucht haben, hierin, kraft der Obrigkeit, ein väterlich Einsehens zu haben. Was wir dann in Betracht gezogen haben.

"Dieweil nun aber an solchem Handel hoch und groß gelegen, und das Amt der Messe unter uns allhier, Alten und Jungen, die zum Verständnisg gesommen, nicht in gleicher Achtung ist, sondern ein Jeder die Mes seinem Verstand nach hält, so haben wir vor etwa zwei Jahren, und seither vielmal deswegen Unterredung und Nathschlag gehalten, und uns jüngst entschlossen, euch, als unseren Bürgern und Schössen, die wir als Vorgeseste väterlich schüßen und schirmen, und den zufünstigen Jorn Gottes des Allmächtigen sürchtend, wenn wir seine Ehre nicht sördern, vorstellen, und deßgleichen ench warnen wollen: was für leiblicher Schaden oder was für Beschwerden zu erwarten seyen, wenn man die Messe suspendirt oder abthut.

"Zuerst: Weil ein jeglicher Christgläubiger bekennt, daß er von Gott geschaffen, daß Alles, was er hat, es sen Leib, Seele, Ehre und Gut, aus göttlicher Gnade ihm zustehet: wir ihn auch deßhalb billig dafür erkennen, und von Herzen und ganzer Kraft über alle Dinge lieben sollen. nun, um den Willen Gottes zu erkennen, keinen anderen möglichen Beg haben, als daß wir denselbigen aus den heiligen biblischen und apostolischen Schriften, durch Lesen oder Predigen erfahren, und dieselbe Schrift nicht erft erdacht, sondern die alte, wahre, göttliche Schrift ist, und da vermöge derfelbigen bei Gott dem Herrn nichts abscheulicher je gewesen und noch ift, als ein falscher Gottesdienst, Abgötterei genannt, so sehen wir daraus, wie Gott der Herr seinen Born zu öfteren Malen über sein Bolt wegen Abgötterei bat ergeben laffen. Es ift nicht noth, dieß eines Weiteren zu erzählen, denn ihr dasselbige, ob Gott will, durch den öffentlichen Druck (der Schrift) gelesen habt, und andere Ermahnung genugsam kennet. Nun aber wird die Meffe, wie fie eine lange Zeit im Brauch gewesen, nicht anders, denn als ein Gelb-Stud, welches sie wider das Wort Gottes und die Einsetzung Christi unseres Erlösers gebraucht haben, als ein Gräul vor Gott und eine Ursache des Bornes Gottes dargegeben, verfündigt und ausgeschrieen.

"Wenn wir nun uns als Christen bekennen, und begehren Christi Schästein zu seyn, so sollten wir auch seine Stimme hören und derselben gehorchen, und von ganzem Herzen zu Gott dem Herrn uns kehren, als zu unferem Schöpfer, in dessen Gewalt wir stehen: sollen was ihm gefällig ist, aufrichten, und was, vermöge seines Wortes, ihm zuwider, und seiner Ehre
abbrüchig ist, abstellen, es sey Messe oder Anderes: bis daß von dem Gegentheil bewiesen wird, daß die Messe ein Gott gefälliger Dienst sey. Denn es
je besser und unseren Seelen heilsamer ist, in die Hand der Menschen, als in

Born Gottes zu fallen: ungezweiselter Hoffnung, daß, wenn wir also in einem wahren Glauben und rechten Eiser solches gottgefällige Wert anzie isten, der allmächtige Gott uns vor der boshaftigen Welt, wie hoch sie auch proces und prange, wohl erhalten kann. Denn sonst ist höchlich zu besorgen, wir der Strase Gottes nicht entrinnen, sondern dieselbige in ganzer Schwere über uns und die Unsrigen bringen würden. Wie wohl oft angezeigt und vielfältig vorgewendet worden ist, daß die Messe lange Jahre her in hoher Schung, und für das gottgefälligste Gotteswert von unseren Eltern und wen uns gehalten worden ist, so ist doch wahr und unleugbar, daß sie nud wir des Willens Gottes, vermöge seines Wortes, nie so lauter und hell verstandigt und unterwiesen worden sind, und daß zur Erkundigung desselben wie so viel Platz und Gelegenheit gewesen, als zu dieser Zeit.

"Da stehet nun das Wort unseres Herrn und Seligmachers Jesu Christi, so er spricht: wäre ich nicht gekommen, und hätte ihnen nicht zugeredet, so hätten ste keine Sünde; nun aber haben sie keine Entschuldigung, daß sie ihre Sünde bedecken mögen. Welche Worte uns billig zu Herzen gehen sollen, wenn wir anders Gott gefällig sehn und den Weg, so er uns in der göttbichen Schrift zeigt, wandeln wollen. Denn es ist besser, auf den Herrn bertrauen, als auf Menschen sich verlassen. In der Welt haben wir Wider- wärtigkeit, aber in Gott dem Herrn haben wir Friede. Ursache: er hat die Welt überwunden.

"Aber, lieben Freunde, weil Alles, was aus einem wahren Glauben seichieht, beständig, und was außerhalb desselben, im Schein damit Gott zu Gefallen geschieht, nur Gleisnerei und Sünde ift, und weil Mancher sich sett in Zeit des Friedens vielen Glaubens vermißt, den er, wann das Kreuz demnt, gar wenig zu zeigen im Stande wäre, so wollen wir euch Amts halben hinwiedernm aus väterlicher Treue und Liebe Folgendes nicht vorenthalden. Damit, wie sich die Sache auch schieden und zutragen möchte: mit Andenng der Freiheiten und Regalien enerer Stadt, Beschwerung durch saiserziche Acht, Bersperrung von auswärtigem Zins, Gilt, oder anderen Gütern, Riederwerfung euerer Leute auf den öffentlichen Heerstraßen, auch hinschleisung unserer Mitbürger, Abschlagung der Geleite und sonstiger beschwerlicher Berden, nicht Einer kommen und sagen möchte: hätte ich das vorher Bewußt, oder wäre dessen verwarnet worden: ich würde mich in diese Gefährlichkeit keineswegs geset haben.

"Bisset daher, daß Anno 1521 auf dem großen Reichstage zu Worms R. Majestät, welche damals zugegen war, und durch andere Chursürsen, Fürsten und Stände des Reiches ein Edict oder Gebot mit Androhung werer Strase, wider den Luther und seine Lehre, der wir beschrieen wersanzuhangen, beschlossen worden und ausgegangen ist. (Hier folgte nun Verlesung des Edicts von Wort zu Wort.) Ferner wollen wir euch nicht Verlegen, daß Kais. Majestät, unser gnädiger Herr und von Gott gesepte

Obrigkeit, durch ihren Gesandten, den Bischof von Hildesheim, der jungst bier gewesen, uns folgendermaßen hat ansuchen lassen:

"Beil Kais. Majestät vorhabe, nach vorher gepflogenem Rath, wegen der Spaltung teutscher Ration in Glaubenssachen, ein Nationalconcilium zugulassen: wir unterdessen mit Abstellung der Messe Geduld tragen sollten. Er hat uns ermahnt, uns hierin gehorsamlich zu beweisen, zu bedeuten, alle Gnaden, womit Kais. Majestät uns geneigt sep, und wie ihr kein größerer Gefallen geschehen könne, als daß man ihr hierin Gehorsam bewiese. Woaber das nicht geschehe, so würde, wie die Beglaubigungsschreiben auswiesen, Rais. Majestät sammt anderen Ständen gedrungen werden zu thun, was sie Willens gewesen, noch im Sinne gehabt.

"Weiter hat das Rais. Reichsregiment zu Speier, ganz neulich, eine treffliche Botschaft bei uns gehabt, die da freundlich gebeten und begehrt: die Meffe nicht abzuthun; denn weder Rais. Majestät, noch Churfüsten und Fürften oder anderen Ständen gebühren wolle, solche alte hergebrachte driftliche Ordnung zu andern oder in einen anderen Stand zu bringen, als mit einem General-Concilium oder einer Nationalversammlung. Sie sprach die Hoffnung aus, wir wurden auch daffelbe ermarten, und uns weiterer Menderung enthalten. Wenn wir aber meinten, das Concilium werde fich verziehen, fo mare ihre freundliche Bitte, ernstlicher Befehl, Anfinnen und Begehren, stille zu stehen bis auf nächsten Reichstag, der in Kurzem stattfinden wurde. Batten wir dann Mangel an etwas, so mochten wir's ben Commiffarien anzeigen, und da werde ohne Zweifel gebührender Bescheid fallen. Denn wenn man sich schon auf den vergangenen Reichstag zu Speier stützen wollte: so gebe ja auch dieser nicht zu, solche Aenderung vorzunehmen, denn wir, wir waren die Obrigkeit derjenigen Personen nicht, welche die Sache angehe. Im Rechte, kaiferlichem sowohl als papstlichem, stunde: Dasjenige, mas durch gemeine Christenheit aufgerichtet worden, das solle nicht durch eine besondere Wollte man dennoch vorangehen, so könne Obrigfeit abgethan werden. dieß als eine tadelige Handlung angesehen, und zur Ursache großer Ungnade werden, von Seiten Rais. Majestät und Königl. Maj. von Böhmen des obersten Statthalters im Reiche, uns und den Unfrigen zu großem Schaden und Nachtheil. Auch müßte das Reichsregiment die Sache dem Kaiser nach Spanien zuschreiben, und darneben zu gehörigen Mitteln dagegen greifen, man lieber verhüten und umgeben wollte. Baten freundlich, dieß Alles nach Gebühr zu Herzen zu nehmen, und Gehorsam zu beweisen. Das wurde Kais. Majestät zu besonderem Gefallen, und unserer Stadt zu Ruhm und Boblfahrt gereichen.

"Darneben ist anch wahr, daß unser gnädiger Herr von Straßburg (der Bischof Wilhelm) mehr denn einmal uns väterlich und freundlich ermahnt und gebeten, das Amt der Messe nicht abzustellen, und in keinem Wege das vorzunehmen, noch es zu gestatten. Wiewohl auch wir Sr. Fürstl. Gnaden,

eis dem es Amtes halben zustehet, mehr denn einmal unsere Dienste erbietend, sowohl mündlich als schriftlich, im Anfange, als das Evangelium hier gepredigt worden, und seither auch angesucht, ein christliches Einsehen zu haben, damit, was der Ehre Gottes zuwider, abgestellt, und was Gott gestellig, ansgerichtet werde, so ist doch dasselbige bis auf diese Zeit nicht geschehen, sondern Se. Fürstl. Gnaden ist bei ihrem vorigen Warnen, Bitten und Begehren geblieben. Sie hat uns auch, auf jüngsten Freitag nach Lucia (Mitte December), geschrieben: wo wir nicht Gehör gäben, würde Se. Fürstl. Snaden unumgänglicher Nothwendigseit nach, verursacht werden, rechtmäßige Wege und Mittel zu suchen und vorzunehmen, und dadurch die Beschwerden und den Unrath, so dem Stifte Straßburg und uns darans erwachsen möchten, zu verhüten.

"Dieweil nun, getreue, liebe Bürger und Freunde, dieser Handel schwer und groß ist, so haben wir, als euere Oberen und Vorgesetzte, ench beide Bege anzeigen, und ohne euch Nichts beschließen, sondern eueren Rath, endlichen Willen, worauf ihr bestehen, wobei ihr zu bleiben gedenkt, zuvor vernehmen wollen. Und damit Ew. Liebden und Freundschaft in dieser wichtigen Sache, daran uns, unseren Kindern und Nachsommen in gemeiner Stadt Straßburg so hoch und viel gelegen, desto bester und mittlerweile sich berathen und entschließen könne: so sieht uns für nüglich und gut an, daß ihr euch hierüber Bedenkzeit nehmet, und ihr, die Schössen, auf eueren Studen und Ieder bei ihm selbst allein, diesen Handel der Nothdurft nach erwäge und bedenke.

"Doch so, daß ihr kein "Mehrtheil" (Abstimmung) unter euch machet. Denn bei uns allhier (auf der Pfalz) bei Ammann (Rath) und Schöffen das Beschen soll, wie es altes Herkommen ift. Dergleichen werden auch wir thun mit sammt unseren lieben Rathsfreunden, so zum Theil abwesend find. Aledann, zu anderen Tagen, sobald es seyn mag, wollen wir euch wiederum berufen lassen, und eines Jeden Bedacht und Rathschlag, auch was hierin thun oder zu laffen sep, vernehmen und hören, und alsdann "ausbeschlie-Damit, so Gott der Allmächtige uns sammt oder sonders ein Kreuz (wie schwer oder unerträglich das zu achten märe) zuschickte, daß wir solches Beduldiglich tragen, und je Einer mit dem Anderen ein berzliches Mitleiden Deben moge, damit Reiner dem Anderen Ursache der Verfolgung zumeffe, wir die so begebrliche (wünschenswerthe) ungeschwächte Einigkeit und Liebe mit und unter einander halten mögen. Dabei wir benn zu bedenken baben, daß durch Einigkeit kleine Dinge aufgewachsen, und durch Zwietracht große Dinge zu nichte geworden sind. Davor wolle uns Gott der Mudchtige väterlich bewahren, und seinen Frieden in uns erwecken und Schalten." +)

<sup>\*)</sup> Mas. Thom. A. H. E. p. 156, wo eine officielle Abschrift fich befindet, und in ben Tomis Varior. eine Abschrift von Belle Sand.

So lautete die Vorstellung an die Schöffen, und wir glauben von ihe nicht zu viel gesagt zu haben. Man konnte nicht offener, ehrenhafter, weiser und frömmer zu einer Bürgerschaft reden, welcher diese, religiös und politisch wichtigste, Frage sollte zur rechtsgültigen Entscheidung vorgelegt werden: man konnte nicht unparteisscher das Für und das Wider betonen, vor einer Bürgerschaft, deren Gesinnung man der überwiegenden Mehrzahl nach kannte. Ein solcher wünschenswerthe, ja religiös berechtigte Schritt sei bald gethan, so sagte sich die vor Gott und vor den Menschen verantwortliche Obrigseit, aber die Folgen desselben einmüthig und männlich zu tragen und ihn muthig aufrecht zu halten, ohne Mißmuth und Zwiespalt im Gemeinwesen: dazu müsse man sich ebenfalls mit reistichem Vorbedacht anheischig machen.

Während man nun in den Schöffenrathen und auf den Junftstuben, an den Arbeitsstätten eines "ehrbaren Handwerts" und in den Familien verhandelte, und sich allenthalben eine schon längst bestehende Einigkeit über die Abschaffung des "Larvenwerts" beurfundete, und eigentlich nur über die Zeitfrage und den zu erwartenden Reichstag gestritten wurde, betrachteten die Prediger und die eifrigen Pfarrkinder das hinhalten auf den Reichstag, als eine nur allzu verdächtige, abgebrauchte Sanstmuthslist der Feinde, welche nur Zeit zu gewinnen suchten, um einen jest noch nicht möglichen Schlag zu thun. Sie brachten mit Recht vor: wie oft man sie bereits mit Dergleichen "genarret". Andere, bedächtigere und ängstlichere Gemüther aber stellten vor: es seh noch um ein paar Monate zu thun, man würde dann, wenn der Reichstag nichts gewähre, doppelt in seinem Rechte sein, und ermangelten nicht, einen gewissen Eindruck hervorzubringen.

Unterdessen war der Rath auch seinerseits nicht müßig, die unangenehmen, nächsten Folgen des vorauszusehenden Schlusses für die Stadt nach Kräften abzuwehren. Man fürchtete nämlich die widerspenstigen Chorherren, besonders die schon bereits längere Zeit ausgewanderten, würden einen Versuch machen, die Stifte außerhalb der Stadt zu verlegen. Diese selber aber, als sie die bevorstehende Entscheidung erfuhren und nach den Verhandlungen, welche man mit ihnen, nach billigen Vorschlägen, schon vor einem Jahre (27. März 1528) zu Offenburg gepflogen, waren auch ihrerseits unter diesen Umständen nachgiebiger geworden: zumal da der seine Politiser Balthasar Merkel, Administrator des Bisthums Hildesheim, ihnen zuredete, vielleicht in der Meinung, dem Schöffenschluß dadurch eine andere Wendung zu geben.

In Schlettstadt, wo vor zwei Monaten (17. Nov. 1528) der wehlverdiente, aber wie seine Schule, von der großen Geistesbewegung schon längkt
überslügelte und mit derselben zerfallene Humanist Jakob Wimpheling, in seinem neunundsiebenzigsten Jahre gestorben war, versammelten sich, unter dem
Vorsitze des obigen Herrn von Hildesheim, wie man ihn schlechtweg nannte,
die Abgeordneten der Chorherren, und, von Seiten der Stadt, Hans Bock Rit-

ter, Jakob Sturm der Stättemeister, Claus Meyer und Wenker der Schultheis von Offenburg, zur gemeinsamen Verhandlung. Nach langer und wohl erwogener Berathung kam (21. Jan. 1529) ein rechtsgültiger Vertrag zu Stande, welcher, was die religiöse Reform anbelangt, die Besetzung der Pfarreien an den Stiftskirchen dem Magistrate, und die Besoldung derselben durch die Stifte festsete.

Unterdessen aber wurde der Bürgerschaft und den Predigern die Zeit sehr lange, zumal da man in der Hauptsache schon längst einig war. Aber der Rath zögerte absichtlich immer noch, damit sich Jedermann aussprechen, Alles sich absühlen, und Niemand, auch die erbittertsten Feinde nicht, zu sagen vermöchten: man habe die Sache im Sturme abgethan. Musterhaft war die Haltung der Bürgerschaft. Rein Auflauf, wie in diesen Tagen zu Basel, während der dortigen ohngesähr gleichzeitigen Reformationswoche (3. die 8. Febr.), obwohl ohne Wassen, Tumulte vorsielen, durch die unkluge Widerseslichseit einer Minderheit des Rathes und den seindseligen Einfluß des Erasmus; nicht einmal besondere, größere Versammlungen fanden hier Statt. Da nun einmal die Sache in ihrer Hand lag, so war die Bürgerschaft dieser ihrer Sache gewiß. Sie hatte nicht vergeblich, seit acht Jahren, die Predigt Zells, Capito's und Butzers gehört, und nebst dem verdeutschten Evangelium die Bücher Luthers und ihrer Resormatoren gelesen.

"Dieser lette Rest des Pfassenwerks muß ein Ende haben, und dieser lette Sauerteig muß ausgesegt werden, damit wir Ostern halten mögen im Süsteige der Lauterkeit," so sprach der evangelische Bürgersmann. Er wartete daher, ohne weiter viel zu streiten, auf seinen Tag, der endlich auch einmal kommen sollte. Mittwochs (17. Febr.) hielten die Herren vom Regiment eine Unterredung: es sehen nunmehr sechs Wochen vergangen, "daß man das Geschäft, der Ress' halb, den Schöffen zu bedenken gegeben, wie nunmehr die Sache weiter anzugreisen?"

Darauf wurde erkannt: "wenn man künftigen Samstag zusammen komme, so solle man den Schöffen den ersten "Bergriff" noch einmal vorlesen, dabei auch andeuten, daß M. Herren sich auch unter einander berathschlagt, es sei auch unterdessen ein kaiserliches Mandat, des künftigen Reichstags halben, eingetroffen, welches man zugleich verlesen solle. Darauf solle man die Umfrage halten."

Die Abschaffung der Messe war, durch das "Rehr" der Räthe und Einundzwanzig, nicht mehr in Frage gestellt worden, sondern blos allein: ob man noch darüber den Reichstag erwarten, und die vier übrigen Messen einstweislen noch wolle bleiben lassen, oder ob man sie sogleich abthun wolle. Darsiber allein sollte abgestimmt werden. Am Freitage, den neunzehnten Februar ist von Räthen und Einundzwanzig ersannt worden: Samstags darauf die Schössen um acht Uhr zu berusen. Auf den Vorschlag Martin Herlins des Altammeisters: "ob nicht dieses Werf, so einen Zeglichen und sein Gewissen

selbst betreffe, auch auf die Zünfte, und somit vor die ganze Gemeinde pe bringen sen, damit man auf alle Fälle desto sicherer wäre," wurde erkannt: et sei beschlossen, Dasselbe vor die dreihundert Schöffen zu bringen, dabei woke man bleiben.

Der zwanzigste Februar brach an, und ich will hier ben trockenen Inisten Schmidt aus seiner handschriftlichen Geschichte sprechen laffen. Seine Worte sind charafteristisch.

"Folgenden Samftag den zwanzigsten Februar (1529), da Diefer wich tige große Ratheichluß gefaßt morten, find tie Berren Rathe und Ginnezwanzig eine Stunde zuvor, um sieben Uhr, zusammengekommen, ud f eben in berselbigen Stunde ein Schreiben von dem Reicheregimente gu Speit eingeliefert worden, darin der Meff halben die vertröftete Antwort und Rife Intien begehrt wird. Da murde erfannt: man foll ben Brief laffen einen Brief fenn, und in der Cache fortfahren. Ge bat auch herr herlin erinnert: es gingen allerlei ichwere Reden von ben Schöffen, daß man ja mit guiden folle, damit die Stimmen recht "gezogen" werden, und nicht etwa einer geit Ringlein zu einer Stimme fallen laffe. Darauf murde beschloffen: daß mu vier gleiche Paternoster haben folle, und einen (Rathe-) Derrn zum Rentmeister, wie auch einen jum Kornmeister (ben Stimmfammler) verorden. und jedem Theile befehlen folle, welche Stimmen er zieben folle. 28ann aber die dritte Stimme bervorkomme (fur die Meffe), soll der Derr Ammeinn Etliche verordnen, die solche dritte Stimmen ziehen. Bann bas Patermitt berum und bei einem Theile ansgezogen, fo foll bieß bem Stadtichreiber am gezeigt merden, daß er es aufschreibe, mas das Mehrertheil wird." \*)

Unterdessen hatten sich auch die Schöffen, welche durch das um die Pfalz versammelte Volk, unter manchem Zuruse der Ermuthigung, sich durch drängten; in ihrer Amtetracht, dem langen Mantel und in Feierkleidern, in dem an die Nathöstube stoßenden großen Saale eingesunden, und harreten in einer nur durch einzelne Begrüßungen unterbrochenen Stille, wie es zu Fischehen pflegt, wenn in einer wichtigen Angelegenheit, durch lange reiside Ueberlegung, ein Jeder seine Meinung bereits gefaßt hat, und bei anscheinend geringfügigen Unterschieden, wie es hier mit dem Ausschub der Fall was man doch in Spannung, obgleich im Grunde derselben Meinung ist.

"Da fnarrte die Thure der Rathestube, welche der vortretende Baibel in seinem weiß und roth geschiedenen Mantel, weit aufthat, und das gank "Stadtregiment": voran Herr Conrad von Dungenheim der Ammeister, das Haupt der löblichen freien Reichsstadt Straßburg, hinter ihm die vier abei gen Stättemeister Hans Bock, Ritter; Peter Ellenhardt, Fünfzehner; hen Egenos Röderer; Herr Jakob Jorn, zum Riedt, Fünfzehner; bekannte und

<sup>\*)</sup> Schmidt: Reformation und Beranderung in der Religion u. f. w. Mes. Thom. a. h. a.

zum Theil neu erwählte Herren, traten ein, und stellten sich, mit leisem Lüften der Barette, worauf gleichermaßen gedankt wurde, der in ihren Schöffen hier, als souverane Macht der Republik, versammelten Bürgerschaft dar. Rach kurzem und begrüßenden Eingange wurde der schon mitgetheilte "Bergriff" des Für und Wider, abermals von Wort zu Wort verlesen, und dann, nach der Stellung der oben berührten doppelten Frage, die Abstimmung in seierlicher Stille, und gewiß nicht ohne große Gemüthsbewegung, vorgenommen. Es war für Viele, die zuerst gestimmt hatten, eine lange Weile, bis daß die Stadtwaibel Stille geboten, und Jedermann, nach alter Sitte bei großen Entscheidungen, bedächtig das Barett abnahm und harhaupt dastand, und der Rathsschreiber ausstand, und laut und vernehmlich erklärte:

"Im Ramen einer Freien Stadt Straßburg, bei Schöffen und Ammann: vierundnennzig Stimmen haben erkannt, daß man jest noch stille stehen, und die Mess' noch bleiben lassen soll, bis zu Ende des Reichstags. Einhundertund-vierundachtzig Stimmen haben erkannt, daß man die Messe abthun soll, bis daß bewiesen, daß die Mess' ein gottgefälliges Werk sep. Eine einzige Stimme hat erkannt, daß man weder jest, noch zu anderen Zeiten die Messe abthun solle."

Aus dieser Zählung ergab sich, daß von dreihundert Schöffen einundzwanzig abwesend waren. Da griff der Ammeister, der noch einzig nach alter Sitte, bedeckt geblieben war, an sein Barett, lüftete es und sprach: "Bei Schöffen und Ammann einer löblichen Freien und Reichsstadt Straßburg, die Messe ist aberkannt." Darauf "dankte" er ernstlich und freundlich die gessammte Schöffenversammlung "ab".

Am folgenden Tage, dem Sonntage Reminiscere, wurde dieser Schluß durch öffentlichen Anschlag und Verkündigung von allen Kanzeln feierlich bekannt gemacht.

Während die Schöffen nun schon beim Herabsteigen der hohen Treppe der Pfalz mit Fragen bestürmt, und, auf ihre Antwort mit Jubel empfanzen wurden, und sodann einem gewiß festlicher und lebhafter als sonst gehaltenen Wittagsmahle entgegeneilten, führte der Herr Ammeister den Rath, auf welchem nun eben doch die ganze Sache mit allen ihren Folgen hauptsächlich lag, seierlich wieder in die Rathsstube zurück, und es wurde beschlossen: "daß man dem Reichsregimente zu Speier autworten, und anzeigen solle, was der große Rath (der Schöffen) dermalen beschlossen, und daß man es auf's Bestmögliche begründe und entschuldige." Dasselbe follte dem Bischose brieslich und durch gewählte Rathsberren, dem Hohen Domstifte, den Stiften zu St. Thoma, Jung und Alt St. Peter angezeigt werden. Diesen letzteren solle man aber bewerken, daß ihnen dieß "an allen und jeglichen ihrer Einstünfte und Gesälle nicht hinderlich sey." Man solle sie auch angeben, Jeman-

den von den Ihrigen abzuordnen, "damit man in's Gemein verhandle, wie (in den Stiften) ein driftlicher Gesang und andere kirchliche Uebung einzurichten sep."

Dieser zwanzigste Februar war, nebst demjenigen Tage, an welchem vor etwa einem Jahrhundert die Laienbürgerschaft ihre vortreffliche Verfaffung gegründet hatte, der glorreichste und folgenreichste Tag in der Geschichte Er mar hervorgerufen aus der Nacht hierarchischen Unglan-Straßburgs. bens und Aberglaubens, und bis zum vollen Lichte herbeigeführt, durch die Träger des neuen evangelischen Geistes, Matthäus Bell, Wolfgang Capite Daß er aber in solcher ruhigen, des Evangeliums und und Martin Buger. der Stadt murdigen Haltung anbrach und vorüberging, verdankte man der Einsicht, Weisheit und Mäßigung eines Rathes, der seines Gleichen suchte in Deutschland. Daß er endlich zum gesetzlichen und feierlichen Confirmationstage der schon längst durchgedrungenen Reformation geworden, und jum förmlichen Abschiedstage von Rom und aller seiner hierarchischen Priesterknechtschaft und Gewissenstyrannei, das verdankte man allein dem evange lischen Muthe, der Treue und Gewissenhaftigkeit einer Bürgerschaft, die in der Person ihrer dreihundert selbstgewählten Schöffen, mit souveraner und höchster Auctorität, trop Papst, Kaiser und Reich, in ihrem einstimmigen denkwürdigen Wahlspruche zeigte: daß die Gottesfurcht die Quelle jedes wah ren Muthes ift, und daß, wer einmal wahrhaft durch Christum gefreiet ift, fich um keinen Preiß mehr unter das knechtische Joch zwingen laßt. Allen geistigen und leiblichen Segen, welchen die Freiheit des Evangelinms und feiner Predigt, an religiöser Erleuchtung, Troft, Stärkung und sittlicher Beredlung, an Aufklarung, Wissenschaft und Bildung über die Nachkommen jener kedlich zu ihrer Heberzeugung stehenden Biedermanner ausgeschüttet bat und noch ausschüttet: ja, die Freiheit des Evangeliums selber, der wir bis heute uns erfreuen, verdauken wir diesem Tage, an welchem sie das Siegel der öffentlichen Unerkennung, ber rechts - und verfassungemäßigen Bestätigung, dem Werke ihrer Prediger und Reformatoren aufdruckten.

Sie waren eine kleine Minderheit, und bildeten einen kleinen Staat im deutschen Reiche, und haben nichtsdestoweniger ihren Spruch gethan und aufrecht erhalten, unter großer Ansechtung, denn das Evangelium war für se in der That eine Kraft Gottes, muthig und selig zu machen, Alle die daran glauben.

Die spätesten Entel dürfen und sollen dankbar und stolz auf jene Berfahren und Bäter, auf ihren großen und glorreichen geistigen Schlacht- und Siegestag zurückschauen, und der Geschichtschreiber darf ihnen mit den Berten des Apostels der Freiheit zurufen: Ihr seid theuer erkauft, so werdet denn nicht wieder Knechte der Menschen!

## Drittes Buch.

Abriß der ferneren Lebens. Thätig. Keit Capito's und Butzers.

> Sed reliquum vitae cursum videte: quem quidem celeriter perstringam. Cicero.

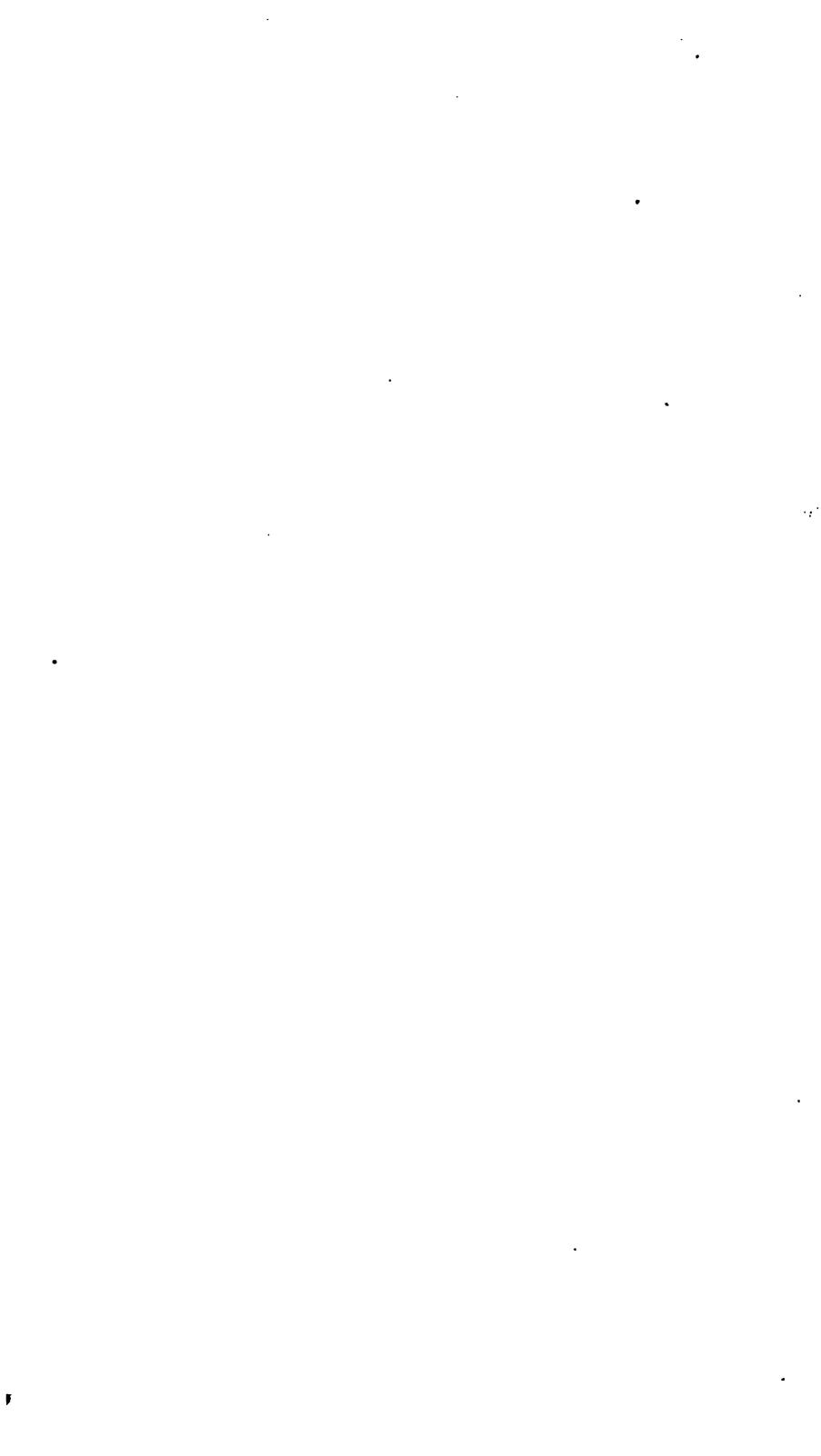

## Erstes Capitel.

Die Eroberung muß vertheidigt werden. Buters Antheil an dem Marburger Gespräch, Streit mit Erasmus.

Unter der muthigen Anführung der Reformatoren, unter der weisen und festen Leitung und Mäßigung des Rathes hatte sich die Bürgerschaft Straßburgs, auf dem Wege ftrenger Gesetlichkeit, die Reformation in einem beinabe zehnjährigen denkwürdigen Rampfe errungen und ftaatsrechtlich, durch allerhöchsten Entscheid, festgestellt. Bisher waren Prediger und Bürger die hauptträger der Last des Rampfes gewesen. Die nicht minder schwer gewordene und volle Bürde der Organistrung der Kirche, die Vertheidigung und Erhaltung des eroberten Kleinods lag jest gröftentheils auf den Predigern Die Reformation in den oberländischen und auf dem Stadtregimente. Städten hatte seit ihrem Beginne die außeren Feinde, die katholischen, besonders die geiftlichen Fürsten und Reichsstände zu bekämpfen und hatte sich ihrer, im Gedränge flug benutter Umstände, geschickt und glücklich erwehrt. Biel gefährlicher aber drohete die von den Katholiken eben so klug und eifrig genährte Gefahr innerer Zwietracht zu werden, so wie auch die extremen Richtungen, welche von jeher in dem Gefolge der großen und tiefgreifenden Umgestaltungen des Geisteslebens der Bölker fich gezeigt haben.

Der eben so freisinnige und duldsame, als Ordnung und ehrbare Ruhe liebende Magistrat, war allem Gewaltsamen seind, und als Theobald Schwarz, der Prediger zum Alten St. Peter und seine Pfarrfinder, durch den sieg-reichen Schöffenschluß ermuthigt, die Tempelreinigung mit gewaltsamen Abbrechen und Wegräumen der zahlreichen Altäre und Heiligenbilder vollenden wollten, so ließ er den ungestümen Prediger vor sich kommen und strafte ihn mit scharsen Worten, so wie er denn auch anderen ähnlichen Ausbrüchen der Semeinde gegen die Vilder und Altäre, steuerte. Er wurde in diesem Eindammen des Stromes durch die angesehensten Prediger, Butzer und Capito, getreulich unterstützt und damit Niemand weder in seinem Glauben und Gewissen, noch in seinem Pietätsgesühl allzuschroff verletzt würde, erlaubte man denzenigen Familien, die im Münster oder in sonstigen Kirchen Votivbilder oder Taseln hatten, dieselbigen, wenn sie wollten, an sich zu nehmen. Denn die Kirchen sollten allerdings von allen damals als anstößig oder ärgerlich

betrachteten Gegenständen, ohne Ansehen der Kunst, womit einige unter der selben mochten ausgeführt seyn, gesäubert werden, weil jedermann der göser dienstliche Mißbrauch vor Augen stand, den man seit Jahrhunderten damit getrieben hatte.

Das Hauptangenmerk Bugers und Capito's ging nun aber auf bie Bervollständigung der Einrichtung des neuen, einfachen Gottesdienstes und der driftlichen Gemeinde, auf driftliche Sitten und driftliche firchliches Leben: worin ersterer namentlich durch sein großes Talent als kirchlicher Praktifer ich nicht allein in den Straßburger, sondern auch in unzähligen Rirchen Schwbens und Hessen unsterbliche Verdienste erworben hat. Aber es sollte diess Bugerische Werf mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden sein, die theis in den Umständen lagen, theils mit dem freieren Geiste der bürgerlichen Genossenschaften zusammenhingen.

Denn man mar sehr geneigt jegliche Einrichtung, welche auch um in der äußeren Form, an die alte Knechtschaft erinnerte, mit mißtrauischen Angen zu betrachten und hierarchisches Gelüsten in Maßregeln zu wittern, welch in geistlichen Dingen irgend eine Zwangsordnung beabsichtigten.

Inzwischen war der Reichstag zu Speier zusammengekommen und zur unter den gewöhnlichen, schon so oft wiederholten Versprechungen: man werde Jedermann in der Religionssache anhören und was bisher mit Unrecht bestanden habe oder gelehrt worden seie, zu verbesseren oder abzustellen subm. Es wurde aber Niemanden ein freies Geleit zur Verantwortung gewährt, und die Eingeweiheteren wußten, daß die katholischen Stände, und namentlich die des Regensburger Bündnisses gekommen waren, um einen Gewalksteich zu führen und die Grundsätze und Entscheidungen des Conciliums von Constanz und des Wormser Neichstags aufs Neue zu bestätigen und duch zusetzen.

Allerlei Gerüchte: daß man die reformirten Reichsstädte und vor allen Straßburg gar nicht berusen werde, erwiesen sich zwar als nichtig; aber der Bischof und seine Genossen bossten die ketzeische Stadt zu straßen, und die evangelischen Stände, wo nicht in die Acht, doch in große Noth zu bringen Die Noth brachte in der That die evangelischen Stände in jener welthistorisch gewordenen Protestation zusammen. Die Sachsen aber und ihre Theologischen dabei das geringste Verdienst. Sie waren vielmehr durch schlaue Venugung des Hasses und theologischen Streites mit den Schweizern und Oberländern, auch in politischer Hinsicht so weit umgarnt worden, daß sie sich eines zu den katholischen hohen Gewaltbabern neigten und ihre Sicherheit schweizer mit der Preisgebung der Sacramentirer erkauft hätten.

Melanchtbon und seine Collegen mieden nicht allein die anrüchiges Dberländer, sondern ließen sich auch entschieden hart gegen dieselben aus.

Die beiden Hauptmanner, welche auch hier wieder, wie öftere ichon, und noch vielmehr in der Folge, mit ihrer flugen Festigkeit und Einsicht, vor

den Riß standen, waren der Landgraf von Hessen und der Stättmeister von Straßburg, Jakob Sturm. Dieser hatte nicht allein dem Reichstage eine musterhafte Rechtsertigung alles Dessen eingereicht, was Straßburg in Religions. und Kirchensachen geändert oder angeordnet, sondern auch durch seinen persönlichen Einfluß die Rachepläne vereitelt, welche die geistlichen Fürsten gegen die Stadt im Schilde führten.

Die höchst merkwürdige Correspondenz Sturms und seines Collegen **Ratthis** Pfarrer mit dem Rathe, läßt einen tiesen Blick in die diplomatische Thätigkeit dieses Mannes thun, und zeigt, aus welchen gefährlichen Alippen er das von den Stürmen der Fürstenmacht umbrauste Schiff des Freistaates, den er vertrat, errettete.

Wenn Landgruf Philipp, den Melanchthon in politischer Hinficht nicht ohne Grund in seinen Briefen den "Macedonier" (o Maxedov), und den Luther nicht ohne theologischen Aerger den "Bundmacher" nennt, nicht schon langst die Nothwendigkeit einer außeren Bereinigung der evangelischen Stände, Orte und Städte zum Schutze der Reformation und der eigenen Sicherheit, gegen schon langst bestehende, offen und feindselig auftretende Bewaltbundniffe der Gegner, eingesehen und in Vorschlag gebracht hatte, jest hatte fich ihm dieselbe aufdrängen muffen, so wie sie sich denn nicht allein ihm, sondern auch selbst den Sachsen aufgedrängt hat. Aber in seinem Plane lag nicht allein ein evangelisches Fürstenbundniß, sondern ein allgemeiner Schutz- und Trutzbund aller Obrigkeiten und Städte, welche sich für die Reformation erklärt hatten: ein "driftliches Bürgerrecht" (Civitas christiana) im ausgedehnteften Sinne. Der Landgraf, Zwingli und Jatob Sturm waren die Träger dieser Idee, deren Berwirklichung, leider, ein Hinderniß im Wege ftand, welches von Tag zu Tag größer und unübersteiglicher zu werden drohete: der theologische Zwiespalt in der Abendmahlslehre, welcher in voller Blüthe stand, und sich von Jahr zu Jahr, mit der persönlichen Antipathie der Sachsen gegen die Schweizer und Guddeutschen, immer mehr fleigerte.

So wie von Zürich her über Basel das Land sich abdacht in die Niederungen des Rheinthals, so fand auch von der rein geistigen und vorurtheilsswiesen Höhe geistig-symbolischen Genießens der gläubigen Seele, welches Zwingli lehrte, ein milderndes Herabsteigen zu den Niederungen alter, mehr oder minder sinnlicher Mystik, und folglich eine Annäherung statt zu der Intherischen, bald mehr, bald minder crass ausgesprochenen leiblichen Realität. Die Mittelglieder dieser Abstusung bildeten Decolampad in Basel, und Butzer in Straßburg. Der innere Kern der Anschauung dieser beiden Männer war zwinglisch, aber in milderer Form, welche Decolampad den reineren Nenkerungen der älteren Kirchenväter entlehnte, und Butzer in der dialektischen Form der Auslegung der Einsetzungsworte und der darauf bezüglichen paulinischen Schriftstellen schöpfte.

Dieser Lettere war sich der geographischen, politischen und religiösen

Mittel- und Bermittlungsstellung Straßburgs klar bewußt, und hatte scharüber öffentlich und in Briefen auf eine unzweidentige Weise geäusert. Die Straßburger Kirche, an deren Spike er bereits stand, ja er selbst glandte schay berusen, die, wenn auch schwierige, doch noch nicht als unmöglich er wiesene Herstellung der Eintracht zwischen den beiden Parteien zu betreiben. Dabei war er ein eifriger Beförderer des bereits schon angebahnten Schubbündnisses der Evangelischen. Der Landgraf war daher ganz sein Mann, sowie dieser auch wieder große Stücke auf Butzern hielt. Was den politischen Scharsblick anbetrifft, so darf man ihn wohl Zwingli an die Seite stellen.

In der Berathung allgemeiner, wichtiger Angelegenheiten war er, und den Hauptmännern, Philipp von Gessen, Sturm von Straßburg und den Jüricher Resormatoren der vierte im Bunde. Sie sahen alle vier nur pt klar ein, daß bei der Berbitterung des religiösen Haders und bei dem beineht unbedingten Einsluß Luthers auf die Entschließungen des Chursürsten, des mächtigsten evangelischen Herrn in Deutschland, vor der Hebung und miglichsten Ausgleichung des Zwiespaltes, an keine politische Bereinigung zu der sen war. Sodann lag schon seit Jahren dem für die möglichst weite Ausden nung der Resormation, namentlich in Frankreich und Italien, besogen Butzer, das Aergerniß dieses von den Feinden ausgebeuteten Bruderließsschwer auf der Seele.

Straßburg stand vom Anfange seiner Reformation mit Luthern in bald mehr, bald minder genauer Beziehung, und felbst in den Bertheidigungeschriften gegen die Wittenberger suchte Buger immer, nicht allein einem formlichen Bruche möglichst vorzubauen, sondern auch, trot der Berschiedenheit feiner Ansicht über den einen oder den anderen Punft, die Uebereinstimmung in allen übrigen absichtlich hervorzuheben. Die Absicht des Landgrafen, eine Annäherung durch persönliche Besprechung der Hänptet beider Richtungen bewerkstelligen, bestärfte und feuerte Buger mittelbar an durch Jalob Studder in seine Plane eingegangen war, sowie auch durch Lambert von Avignes, den ehemaligen Schüler und Collegen, welcher bereits die Reformation is demselben milderen, Straßburger Beifte auf der Synode zu homberg duck Es ist hier nicht der Ort der mühseligen Verhandlungen des Fürsten zu erwähnen, wodurch er endlich die ganglich widerhaarigen Bitte berger in die Nothwendigkeit versette, entweder in Marburg zu erscheine oder den Berdacht auf fich figen zu laffen: daß fie fich nicht getrauet batte den Gegnern die Stange zu halten, und überhaupt vorsätzlich die unveraus wortliche Zwietracht nähren und pflegen wollten.

Denn die durch Capito und Buger vielfach ermunterten und flehentlisangegangenen Schweizer hatten dem Landgrafen alsobald, für ihre Personsihre Bereitwilligkeit erklärt, obgleich sie die Malstatt etwas näher, etwa in Straßburg, gewünscht hätten, was sie aber, nach langen Verhandlungen, nicht erhalten konnten. Man war froh, daß Luther endlich für Marburg zugefagt hatte. Auch der Nath zu Zürich wollte seinerseits den für ihn so wichtigen und theueren Mann nicht der gesahrvollen Reise durch so viele Ferdinandische und sonft seindliche Gebiete aussetzen. Der gesährlichste Weg war von Zürich die nach Straßburg, durch die seindlichen Theile der Schweiz, und durch die österreichischen Lande. Aber so groß war der Drang des Mannes, was an ihm liege, nichts zu dem möglichen Friedenswerse ermangein zu lassen, daß er ohne officielle Erlaubniß, auf seine Gesahr hin, in Begleitung Collins, des jungen Prosessors der griechischen Sprache, heimslich abreiste (3. September), und man ihm erst des solgenden Tages Mirich Junk mit einem Büchsengeleit nachsandte. Auf Lehenrossen waren sie Sonntags glücklich, aber nicht ohne schwere Ausgabe, in Decolampads Haus zu Basel angesommen, und von da suhren sie mit Decolampads haus zu Basel angesommen, und von da fuhren sie mit Decolampad auf einem vom Rathe wie ein Frachtschiff ausgerüsteten Fahrzeuge, in Begleitung zuverlässürger Kausseute, die beim Anrussen Rede und Antwort geben sollten, unangessochten und glücklich, in dreizehn Stunden, nach Straßburg (6. Sept.).

Mehr als zwanzig Juhre nachher erinnerte sich Catharina Zellin noch wit Freuden der Ehre, diese "Männer Gottes" in ihr Haus aufgenommen und bewirthet zu haben. Mit dem für die Reisesicherheit ängstlich besorgten Landgrafen war beschlossen, daß sie eilf Tage hier rasten sollten. Der Empfang war allenthalben in einer, politisch und religiös so nahe verwandten Stadt ein ehrenvoller und herzlicher.

Es sah hier Alles so ziemlich schweizerisch und zwinglisch aus, und man hatte sich, sowohl politisch als religiös, Vieles mitzutheilen, und gar Manches über die Haltung auf der bevorstehenden Versammlung zu besprechen.

Chrenmable fehlten nicht. Unter dem Zudrange sammtlicher Burgerschaft predigten (12. Sept.) Zwingli und Decolampad bedeutsam und charakteristisch genug, der eine Morgens: "über die erkannte Wahrheit, und was man thr schuldig sep", der andere Nachmittags über "die neue Creatur in Christo". Rachdem unterdessen der einzuschlagende Weg, zwischen Straßburg und dem Landgrafen festgestellt, und von den Predigern Buter und Bedio, durch Rathsbeschluß, zu dem Gespräche abgeordnet, und unterdeffen sich auch die Rathebotschaften von Zurich und Basel eingefunden, zu denen der Stättmeister sich gesellte; nachdem die Gaste für alle die "überschwängliche" Ehre und Freundschaft gedankt und den Brudern und Freunden "gnadet" hatten, zog am achtzehnten September um 6 Uhr, von Geleitsburgern zu Pferd umgeben, eine Schaar von Beisteskampen zum Thore hinaus, wie seitdem die Stadt feine zweite von dieser Bedeutung und Eigenthumlichkeit gesehen bat. Da ritten Ulrich Zwingli und Decolampad neben Jakob Sturm, dem Stättmeister, Buger und Bedio inmitten der Züricher und Baseler Rathsherren Ulrich Funt und Rudolph Frey, und dann die übrigen Begleiter und Diener der gelehrten und weltlichen Herren. Nach einem Frühftude auf dem Straßburger Schlosse Rochersberg, gelangten sie Abends mit möglichster Bermeidung der bischöflichen Orte zu der änßersten Straßburger herrschaft, dem Schloffe Herrenstein bei Renweiler, wo sie bereits die Geleitsmannen herze Ludwigs von Zweibrücken mit Frenden und friegsmännischer Trenberzight und Bewunderung empfingen, und sie des anderen Tages, mitten durch des Gebirge auf sicheren Pfaden, durch Berg und Thal, an Bitsch vorbei, in stad sem Ritte bis in die Abtei Hornbach bei Zweibrücken brachten, wo sie bei den reformationsfreundlichen Abte eine freundliche Aufnahme und erwünsche Rube fanden. Von dier ging es am dritten Tage nach dem bei Kniel gelegenen Schlosse Lichtenbeim, wo die Anstrengung und die Ermüdung einen Tag Rakgebot, und die fürstliche Obbut Sicherheit gewährte. Der solgende Tag brachte sie erfrischt und gestärft in die landgräsliche Stadt St. Goar, we den Rhein.

Nachdem sie in der berrlichen Burg Rheinsels übernachtet, nahmen rierzig sig stattliche Geleitöreiter sie in ihre Mitte, und führten sie über den Rhein, und in dreien Tagen über Brechen (bei Selters) und Gießen nach Marburg, wo sie Montags den 27. September gegen vier Ubr, nach einem meist auf unweglamen Pfaden und schlechten, abgelegenen Wegen überstandenen Reisendenteuer, einritten, und wo der Fürst sie auf dem Schlosse, ihnen entgezen eilend, und Jeden mit seinem Namen begrüßend, auf das Herzlichste willtemmen bieß und beherbergte. Um folgenden Dienstag Morgen predigte Decklampad über den zweiten Psalm: "Warum toben die Heiden" n. s. w. Mittwoch Morgens hielt Zwingli eine Predigt, nach welcher die Schweizer, wit ihren beiden Nathscherren, an die fürstliche Tasel gezogen wurden.

Bei der Ehre der Abendtafel, welche den Straßburgern zu Theil wurde, eröffnete der Fürst sein Hein Gers auf eine merkwürdige Weise: wie er zuerst in seinem Herzen und Sinne dem Worte widerstanden und die Prediger desselben verjagt; wie er einst mabrend der Fastenzeit zwei Enten in der Rabe der Burg mit dem Pseile erlegt und sie dann verspeist, und wie ihm das Gewissensbisse verursacht, und wie er endlich durch die Schristen des Urbanus Abegins bestehrt und gewonnen worden sey. Als das Gespräch auf den Bauernaufrusstam, drückte sich der Fürst mit gar leutseligem Bedauern darüber aus, wie es ihm leid sei, daß so viele Unschuldige niedergemacht worden, und wie er gar Manche vom Tode errettet.

Bon Münkern legte er ein treffliches Zeugniß ab, indem er sagte: habe mit einer solchen Inbrunst des Glaubens zu Gott gebetet um Gnadund Berzeihung, daß er selbst sich ein solches Lebensende wünsche. Und Buper fragte, ob es denn mahr sei, daß der Mann den Glauben widerrufchabe, so versicherte der Fürst, das sei so wenig wahr, daß er den Herzog von Braunschweig, der ihn gehört, zum Zeugen des Gegentheils anrusen könnet seine Irrthümer und Vergeben habe er allerdings befannt, und Gottel Barmberzigseit angerusen.

Von seinen eigenen Unterthanen habe er übrigens keine Bosheit erfahren, auch habe er ste selbst angehört und ihnen, wenn sie ungerecht belastet waren, nach gehöriger Untersuchung, Abhilfe verheißen.

In Cassel sei eine alte Festungs = und Ringmaner eingerissen worden: aber, setzte er mit leutseligem Billigkeitsgefühl hinzu, da sei das Unrecht im Grunde auf beiden Seiten gewesen, sowohl Derjenigen, die gegen Recht und Herkommen ste aufgeführt, als auf Seiten der Zerstörer, die eigenmächtig ste niedergerissen. Nachdem er von Hedio Antwort erhalten auf die Frage der Berwunderung: wie es doch gekommen, daß er von Mainz fortgegangen, und ihn das Straßburger Domkapitel zum Prediger begehrt? so bat er denselben nach ausgehobener Tasel mit einer geistlichen Ermahnung zu beschließen. Des anderen Tages (30. Sept.), während Hedio über die Stelle: Stehet im Glauben, seid sest und unbeweglich, predigte, kam Luther mit Melanchthon und den übrigen Begleitern an.

Als nach dem Morgen. Imbiß, unmittelbar auf Decolampads Besuch, auch Buger und Hedio ihn begrüßten, und Luther Gerbels Briefe aus des Letteren Hand entgegen nahm, ließ er beim Durchlesen, halb im beschwichtigten Autoritätstone, die Worte fallen: "Der schreibt von guten Leuten; wenn ihr' also sind, so staht die Sach' dest' baß." — "Ihr aber," sagte er, den Finger drohend und schmunzelnd gegen Bugern aushebend und bewegend, "Ihr aber seid ein Schast!" Als sie zu Melanchthon kamen, empfing sie derselbe so kalt und gespreizt, daß er, sogar im Lateinischen, den etwas empfindlichen Hedio). Die Geschichte des Gesprächs ist schon so oft bis in alle Einzelheiten beschrieben worten, daß wir dieselbe hier wohl übergehen, und uns auf daszenige beschränken können, was Buger und Straßburg unmittelbar betrifft.

Der Freund evangelischer Wahrheit und der Geschichtschreiber kann nur bedauern, daß der Heros der Resormation, dessen Fehler man alle eingestehen darf, ohne daß er aushört groß zu sein, sich bei einer so seierlichen und wichtigen Gelegenheit eben so schwach in der sonst so mächtig ihm zu Gebote stehenden Disputirkunst, als banausisch in der Form, eben so unzugänglich eigenstnnig, als unevangelisch leidenschaftlich gezeigt hat. Satan, das heißt wohl, seine urkräftige, unverwüstliche, praktische Vernunst, welche bei ihm mit einer tiesen Gesühlsmystik verbunden war, und mit einer conservativen Pietät für Dasjenige, was auf sein Gemüth mächtig gewirkt hatte: dieser Satan hatte ihm gewiß auch bei dieser Gelegenheit mächtig zugesetzt.

Die aufhetzenden Zuschriften der unbedingten Anhänger, die in ihrer pfäffischen Leidenschaft oder Bequemlichkeit ihn bereits schon zu ihrem Papste gemacht hatten, und alle die Ohrenbläsereien, gegen die ohnedieß ihm antipathischen Oberländer, hatten das Ihrige dazu beigetragen, ihm dieselben, als in den Hauptstücken des Glaubens überhaupt verdächtig darzustellen.

Und er, wie im geheimen, dunkeln Gefühle der Schwäche seiner zu vertheidigenden Festung, suchte gleich von vorn herein der ganzen Berhandlung den Anstrich zu geben, als oh die Gegner, wie vor dem Richterstuhle der Witterberger, zur Berantwortung erschienen, und klagte sie deshalb in der Eristnung des Gesprächs in beinahe allen damals unbestrittenen Hauptdogmen: der Trinität, Gottheit Christi, Erbsünde, mit scharfer Instinuation des Irrthums an: um die Gegner zu ermüden, ihre Stellung überhanpt zu schwächen, und die eigene schwache Stellung zu decken. Als die Gegner aber, duch ihr Besenntniß, ihm diese Vorwerse wegnahmen, so holte er dann seine derühmt gewordene Kreide aus der Tasche und schrieb, indem er die Sammetdes aushoh, die Worte: "Das ist mein Leib" auf den Tisch, und that auch im Grunde nichts Weiteres, als dieselben beständig zu wiederholen.

Schon der Umstand, daß er das Gespräch nur vor wenigen Juhören halten wollte, und viele angesehene Personen, weltlichen und geistlichen Standes, die zum Theil ron weit her gereist waren, ausgeschlossen wurden, während die Oberländer gerne gesehen hätten daß alle zugelassen worden wir ren, mußte bei den Meisten ein günstiges Vorurtheil sur diese letzteren und ein höchst ungünstiges gegen Luther und seine Meinungsgenossen erweiten. Bei dem überwiegenden Theile derjenigen, welche diesem erfolglosen Aufangen und Drängen der Oberländer mit Gründen der Schrift, der alten Kirchenlehrer, der Dialestist gegen des Doctors Autoritäts- und Buchstader verstocktheit, während dieser drei Tagen zuhöreten, hatten offenbar die Oberländer, wenn auch nicht öffentlich, doch in der inneren Ueberzeugung den Sieg davon getragen.

Bum Schluffe erklärte Luther: er bleibe bei seinem Glauben, könne nicht weichen, überlaffe sie Gott und seinem Gericht, danke Gott daß er seinen Glauben hier, nicht in Baß, sondern freundlich dargelegt. Und weil er in Grunde eine hochberzige aber heftige Natur mar, so dankte er Zwingli, & wohl barsch und vornehm, und bat ihn, zu verzeihen wenn er in irgend Etwas zu heftig gewesen: er seize eben auch von Fleisch und Blut. Decolanpadius ermahnte: daß man doch die arme und angefochtene Rirche w Allem ins Auge fassen möge und that dieß mit gar beweglichen Borten wid im Gebet zu Gott. Hierauf bat auch Zwingli Luthern ihm die entfahren Heftigkeit zu verzeihen und betheuerte mit tief bewegtem Herzen, so daß De Thränen ihm nahe standen, daß er immer Fried und Freundschaft gewünsch und begehre solches von Herzen, noch in diesem Augenblick. "Bittet Goth daß er euch bekehre!" sprach der Doctor. "Bittet auch ihr Gott," entgegnete der sonst so sanfte Decolampad, "denn ihr habt dessen ebenso von Rötben." Da stand Jakob Sturm auf. "Hochgeborner Fürst, Gnädiger Herr," jo be gann er, "Dr. Luther hat in dem Beginne dieses Gesprächs Einiges vorgt bracht das von Etwelchen einer löblichen Stadt Stragburg zum Unglim und Vorwurf gedeutet werden konnte: wie daß bei uns nicht recht gelehnt murde von der Dreifaltigfeit, der Erbfünde, der Rechtfertigung durch den Glauben und Anderem mehr. Wenn ich nun schwiege, so würden wir die wir mit Rathsbeschluß hierher abgeordnet nach Hause zurücklehren nicht allein mit einem, sondern mit zwei und mehrern Irrthumern beschuldigt und belaftet. Ich begehre also an Ew. Fürstl. Gnade daß fie Martin Bugern vergönne auf diese Anklagen zu antworten." Als dieses nach kurzer Berathung bewilligt worden, bekannte und setzte Buter auseinander mas in Stragburg von allen diesen Artikeln gelehrt werde und begehrte am Schluffe Luthers Zeugnis, ob dieß nicht recht, und Dasjenige sene, mas er auch lehre? — "Es fann mich nicht kummern was ihr zu Straßburg lehrt, ich will nicht euer Praceptor senn, ihr habt meine Schriften und mein Bekenntniß" war die Antwort. — Darauf fragte ihn Buger, bittend, ob er fie als Brüder annehmen wolle, oder ob er meinte daß sie irreten und in diesem Falle bitte er ihn sie zu berichten? "Aber er schlug es rund ab und befahl uns dem Gerichte Gottes." So berichtet Hedio. \*) Das mar das Ende des dritten Oktobers und des eigentlichen Gesprächs. Des anderen Tages (4. Octob.) während Buter mit Brent und Offander noch ein Privatgespräch hielt: ob nicht auf inzend eine Beise ein Vergleich zu Stande gebracht werden könne, wurde Debio zu Luthern geladen mit dem er lang über das Abendmahl und die Bustandigung verhandelte. In der Unterredung welche er sodann auch mit Relanchthon in demselben verföhnlichen Sinne hatte, mar dieser schon so weit umgestimmt, daß er versprach, sich für einen Vergleich irgend einer Art prerwenden. Bei der Mahlzeit zu welcher Hedio geladen mar und an welder Melanchthon, Dfiander, Jonas, Brent, Friedr. Muconius und der Bogt von Eisenach theilnahmen, sprach Luther das Benedicite, auf welches Die umstehenden Armen mit einem deutschen Bater Unser antworteten. Da Prach Luther bei der Bitte: Geheiligt werde dein Name, und die Hände fester zusammen drückend und hörbar laut mit scharfem Tone: "und daß Infer Rame für tausend Teufel verdammt werde!"

Der allgemeine Eindruck der ganzen Berhandlung war nicht allein kein sänstiger für die Wittenberger, sondern die meisten Anderen, besonders die Boch schwankenden Laven hatten sich auf die schweizerische Seite geneigt. Ja die sagen vielleicht nicht zu viel, wenn wir annehmen, das Melanchthon dier zum ersten Male, in den Grundsesten seiner Ansichten, einen heimlichen And erlitt, den er sich wohl selbst noch nicht gestand, der aber schon in der Sorm und Absassung des zehnten Artisels der Augsburgischen Consession Ko fund geben sollte.\*\*)

Die politischen Berhandlungen des Landgrafen mit Zwingli, Sturm Buter, waren für den Fürsten nicht minder wichtig als die religiö-

<sup>\*)</sup> Mss. B. S. P. Itinerarium Marburgense, manu Hedionis.

<sup>\*\*)</sup> S. Mss. B. S. P. Itinerarium Warburg.

sen. Da brach plöglich die Epidemie des "englischen Schweißes" ans, und man mußte auf die Abreise denken "sonst wollte der Landgraf die rerschriebenen Personen nicht von einander gelassen haben, sie hätten dann etwas Gewisses vom Nachtmahle des Herrn erörtert und beschlossen und der eine oder andere Theil überwunden."

Inzwischen erlangte der Landgraf doch eine Art von Bergleich inden er, mit Einwilligung der übrigen Theologen, von Luther authentische Artikl begehrte über die Lehrpunkte, worüber eine Berständigung erlangt oder versucht worden. "Ich will die Artikel aufs Beste stellen," entgegnete Luther bewilligend, "fie werdens doch nicht annehmen." Er setzte (4. Octob.) in finfzehn Artikeln die Hauptpunkte driftlicher Lehre auf, in deren vierzehn ersten die Uebereinstimmung und Unterschrift der Oberlander so gar keinen Anstand hatten, daß sie dieselbe nach einigen wenigen begehrten und auch zugestandenen Wortveränderungen, ohne weiters als ihrer Lehre gemäß erfann. ten. In dem fünfzehnten war allerdings die Verschiedenheit in der Abendmahlslehre, der leiblichen oder geistigen Nießung, eingestanden. Aber die Basis einer gemeinschaftlichen Confession, eines Concordats zwischen den beiden großen Hauptparteien, war abgeschlossen und von den Sachsen: Enthern, Justus Jonas, Melanchthon; von den Schwaben: Offander, Agricola, und Brent, und, zum großen Erstaunen und vielleicht sogar nicht obne Aerger Luthers, auch von den Oberlandern: Decolampad, Zwingli, Buter und Hedio unterschrieben. Aus diesen Grundartikeln entstand, durch verschiedene Erläuterungen und Umgestaltungen hindurch, die Augsburgische Confession.

Nur mit einem Schmerzgefühle der Scham und Wehmuth gedenkt man, beim Abschiede von Marburg, der von dem treuherzigen Zwingli unter Thränen dargebotenen und von Luthern, trop Unterschrift und Eintrachtsbekenntnis in allen anderen Hauptartikeln, hart und unchristlich und gebässtz zurückgestoßenen Bruderhand. Das Zurückstoßen war arg, ärger noch das hämische Ausbeuten und Umgestalten desselbigen in Privatbriefen, um die eigene Schwäche zu bemänteln und die Gegner als bittende, aber zurückserwiesene, Reger erscheinen zu lassen.

Desselben Weges den sie hingeritten, kamen die Oberländer wohlbebalten wieder nach Straßburg und von da nach Basel und Zürich zurück. "Der fromme Fürst hat nichts unterlassen, um uns zu vereinigen, uns dem Amt und Pflicht es gewesen wäre die anderen in Eintracht zu versöhnen." So schreibt Buger den Eindruck des gauzen mühseligen Handels wieder gebend an Blaurer. "Aber der Herr hat es verhängt daß Luther und die Seinen, Gott weiß von welchem Geiste getrieben, keine andere Eintracht wit uns haben wollten, als sie auch mit den Juden oder Türken haben. Dam hat vor allen Anderen, Melanchthon gereizt und beständig Del ins Feuer gegossen. Nach dem alles Mögliche vergeblich versucht, so hat der fromme

bert es doch endlich erzwungen daß die Gegner einige, die Summe driftlider Lehre enthaltende, Artikel niederschrieben, um zu versuchen ob wir darein Dieß geschah, und wir haben, nach einigen erläuternden und die Sache mehr ins Klare segenden Worten, die man hinzufügte, unterschrieben. Dadurch wollte der Fürst Diejenigen offen widerlegen, welche verläumderisch vorgeben daß wir in allen Stücken unrichtig und keterisch lehren. Puther hat fich dahin geäußert: daß er Solches öffentlich und schriftlich bezeugen wolle. Das möge Gott der Herr dem Manne verzeihen. Das war auch de Ursache warum die Artikel mit ihren Unterschriften sogleich im Druck ansgingen, damit jeder männiglich erfahre in welchen Artikeln wir übereinstimmen, da doch eigentlich nur über den einen Artikel des Abendmahls disputirt murde, und zwar auch bei diesem nur über die Frage: ob Christus leiblich im Brode seine. Das Zeugniß welches ich nach einer kurzen Ausein-Andersetzung unserer Lehre, von Luthern begehrt: ob es recht oder unrecht ge-Ichtt sene, hat er hartnäckig verweigert, so daß sowohl der Fürst, als alle Abrigen Buborer Diefe Barte migbilligen mußten.

"Um aber doch etwas zu erhalten, sette er es endlich durch daß man in des Berzeichniß der Artikel setzte: ein Theil solle gegen den andern driftliche Rebe erweisen. Als aber die Sachsen die Bedingung hinzufügten: "so viel bas Gemissen eines jeden erlaube," so bat er inständig daß man diese Botte weglaffe, weil ja keines Christenmenschen Gewissen hierin etwas Bebuiliches finden könne. Aber jene bestanden unerhittlich darauf. . Beide Weile gelobten, in Gegenwart des boben Herrn, nichts gegeneinander zuschneiben ohne gegenseitige Mittheilung und Bewilligung. — Nach Beendimag der Handlung drang der Fürst mit den inständigsten Bitten in Puthern: uns als Brüder zu erkennen, so wie wir ihn und die Seinigen erkmeten, aber, wie gesagt, vergebens. Wenn Luther einmal drauf und drau ber einzuwilligen, so machte ihn Melanchthon plöglich wieder abwendig. Philippus ist gar gut auf den Kaiser und Ferdinand zu spre-Den und fteht auf ihrer Seite. D wenn du nur hattest seben und bomögen mit welcher acht driftlichen Offenheit, Treuberzigkeit, Aufrichtig-Mit und Wahrheit man diesen beiden Männern entgegen gekommen ist." \*)

Daß allerlei politische Ursachen diese verstockte Gehässigseit der Sachsen withedingten, scheint wohl außer Zweisel: Vorspiegelungen von Seiten Ferschands daß man den Sachsen ihre Reformation zugestehen wolle, ja sogar die ganze Kirche zu ähnlichen Schritten bewegen wolle, wenn sie sich von den verhaßten Schweizern und ihren Bunds- und Meinungsgenossen sern belten und sich gegen dieselben erklärten. Der Landgraf und die Oberländer, obwohl schwerzlich gefränkt, seierten doch wenigstens den Triumph, daß der Warburger Artisel einerseits der Vorwurf unleidlicher Reserei in

<sup>\*)</sup> Mss. Thom. Bucerus Blaurero. 18. Octob. 1529.

den Hauptlehren von den Schweizern und ihren Genossen authentisch wider legt, und die Sachsen von jenem reformationsgefährlichen Abhang, der ste in die Nepe der katholischen Partei, wenn auch vor der Hand nur politisch, gezogen baben würde, weggerissen und zum desinitiven Bruche mit jeuer gefährlichen Sirene gezwungen wurden.

"Ibr habt einen anderen Geist," so hatte Luther oft zu Marburg, mit Kundgebung seiner Antipathie, den Oberländern gesagt. Es war ganz richtig und zwar hatten sie gewiß bei dieser Gelegenheit den besseren Geist.

Raum zurückgekehrt, so marteten auf Bugern, außer seinen Beruftgeschäften, andere gewichtige Arbeiten. Sein Commentar über die Psalmen wurde, zum Behufe daß er in Frankreich und Italien Gingang finden möge, mit geheimer Bewilligung ber Censoren unter dem übersetzten griechisch latinischen Namen Aretius Felinus (Mars = 'Aons, Martinus = Aretius; Felinus, rom "bugen" und leden der Rage, selis.) veröffentlicht. Er war den driftgläubigen Brudern in Italien und Frankreich zugeschrieben und fand eine weite und segensreiche Verbreitung, zum Theil auch durch die Be mühungen der flüchtigen Franzosen und Italianer die sich in Strafbug aufhielten. Während der Magistrat, um auch äußerlich die Reformation, mit dem gehörigen Nachdrucke der Strafe im bürgerlichen Leben und Treiben, durch außere Zucht einzuführen und zu befestigen, mehrere Sittenmande hatte ausgehen lassen und gegen das, seit langen Jahren, in den großen Stadten beinahe ungeahndet grafsirende Laster des Ehehruchs, die Strafhäuslein dagegen, auf der Schindbrude, erhauen ließ, hatte auch der alte von dem reformirten Basel nach dem katholischen Freiburg übergefiedelte Grasund, in einer langen Epistel an die Niederlander, sich auf eine gebässige Beife gegen die Reformation im Allgemeinen ausgelaffen und die Stragburger, wenn auch nur verdeckt, auf eine hämische Weise angegriffen. Gin Auch ling aus den Niederlanden, Gerhard von Neumagen (Noviomagus) ster eigentlich Geldenhauer, mar die äußere Veranlassung. Dieser chemolis Freund des Erasmus, ein früher in den Riederlanden hochgestellter und ar gesehener frommer und stiller Mann, war zur Reformation übergetreten obgleich zuerst in Worms, dann in Straßburg als Berbannter lebend, batte er durch seine zahlreichen früheren Verbindungen, einen bedeutenden Einfich auf die Berbreitung des evangelischen Glaubens in seinem Baterlande. De ohnedieß durch den Sieg der Reformation in Basel und durch das Sinken seines Sternes und seines Einfluffes gereizte Erasmus, goß nun in einen Schreiben an die Niederlander, obgleich unter einem verdeckten Ramen (Bub' turius) alle seine Galle über die "sogenannten Evangelischen" so wie über den Mann selber aus. Buger übernahm es diesen boshaften Fechterstreich bes alten rhetorischen Gladiatoren abzuschlagen und that es, im Ramen samme licher Prediger Straßburge, durch seine an dieselben Niederlander gerichtele "apologetische Antwort auf den Brief des Erasmus von Rotterbam" (Ende

April 1530) auf eine nach Form und Inhalt so classische Weise, daß diese Schrift nicht allein das Beste ist was er lateinisch geschrieben hat, sondern wach die beste Apologie für den sittlich heilbringenden Einfluß der Reformation im Allgemeinen und insbesondere derjenigen von Stragburg: durch eine mit Thatsachen belegte Schilderung der damaligen Zustände. Dieselben seven war noch weit entfernt, meint Buger, dem Ideale zu entsprechen, das uns vorbalt die himmlische Berufung in Christo Jesu, aber der hämische Tadler habe verschwiegen aus welchen Zuständen mehr als hundertjähriger religiöser und moralischer Berrottung das Bolk, seit kaum zehen Jahren, nach und'nach mit Dube und Noth und im Rampfe mit den Gegnern, zum Evangelium setze gebracht worden. Es gehe ihnen nicht besser denn Mose mit seinem Volke, das er aus der Knechtschaft Aegyptens geführt, und sie seven eben wie diejenigen welche Jerusalem und den Tempel, nach der Rückehr aus der babyloniichen Gefängniß aufbauten, fie müßten annoch das Schwert wider die Gegner und Feinde driftlicher Ordnung und evangelischer Bahrheit führen, mahrend sie viel lieber einzig und allein an der wahren Auferbauung der christlichen Gemeinschaft arbeiten wollten. Eins aber, die Haupsache, seine, allem Baugnen und Streiten der Gegner zum Trop, offenbar: die mahren evangelischen Grundsätze des Heils sepen wieder aufgestellt, aus denen durch Gottes Gnade bereits schon das evangelische Leben, in religiöser wie in burgerlicher Beziehung, einen Anfang gewonnen, der schon jetzt in jeglicher Hinsicht nicht allein den Bergleich mit Demjenigen aushalte, was man bei den Papi= ften sehe, sondern auch Solches, wenn man nach driftlicher Liebe und Gemeinschaft urtheilen wolle, durch Gottes Gnade, weit übertreffe.

Die Duplik welche Erasmus auf diese Antwort folgen ließ, zeigt hinlanglich, durch das Anklammern an unwesentliche Aeußerlichkeiten; wie: daß der anonyme Verfasser sich unter dem Collectivnamen seiner Collegen verborgen und daß er ja mit seinen Anklagen die Straßburger gar nicht besonders gemeint habe, und daß sie sich gar nicht so sehr hätten zu ereifern brauchen, wie richtig und schlagend und kunftgerecht der Gegenstreich geführt worden. Erasmus mar damals durch den Merger über die Borgange in Bafel, durch seine eigene Stellung zwischen den zweien großen Lagern, von denen er bem einen, der angeren Umstände und des schwachen angstlichen Charafters wegen, dem andern aber, trop aller Abneigung gegen so gewaltige Umgestaltungen, dem Kerne seiner Einsicht nach, mehr oder weniger angehörte, war durch feine Freiburger Umgebung aufgereizt, grämlich und immer noch derfelbe eitle Mann. Er konnte fich in der früher so vielfach verspotteten Freiburger Scholastiker Athmosphäre, die jest noch ganz specifisch katholisch geschwängert war, nicht behaglich fühlen und sollte, nicht lange nach seiner Rücksehr, in dem legerischen Basel sterben, und zwar in Gegenwart des ersten reformirten Beiftlichen Myconius und seiner Auerbachischen Freunde. Die ehemals von Aufklarung, Wig und Gelehrsamkeit und Erleuchtung aller Art strahlende Banm, Capito u. Buger.

**30** 

Sonne mar in einen Wolfensack von egoistischer Bornehmbeit und Weltsugbeit, Berbitterung, verletzter Eitelseit und Ruhmsnacht und trostloser Abscidung an den etwaigen Ausmüchsen der großen Geisterbewegung versucht noch ebe sie unterging. Denn Talent, Gelehrsamkeit und Einsicht sind eitel, da wo, an den großen Scheidewegen der Christenseit in ihrem Boranschniten zur Vollendung, die lieberzeugungstreue und der Muth der Entschidung fehlt!

## Zweites Capitel.

Buter und Capito auf dem Reichstage zu Augsburg und das Vierfidte-Bekenntniß. Erfte Unionsversuche.

Bahrend die Gesandten der protestirenden Stände von Speier von den Raiser, zu Biacenza, sehr ungnädig maren empfangen worden und , nach Gir reichung der Ursachen der Protestation, mit genauer Roth waren von dammen gekommen, fcbritt man zu Stragburg, durch obrigfeitliches Abschaffen ber &gerlichen Bilder und durch die von Buger im Ramen der Prediger verfaßte Rechtfertigung dieser Magregel, nicht allein in der Reformation voran, sendern das "driftliche Burgrecht" mischen Zurich, Bern, Basel und Strufburg murde auch von den Gesandten letterer Stadt, im Ginvernehmen mit dem Landgrafen (Anfangs Januar 1530), zu Zürich beschworen. Dem & mar, auf den verschiedenen Tagen der Protestanten, den Oberländern der Beitritt zu einem Fürstenbundniffe, und den Sachsen gelungen, Die Stadt Stragburg, allen dogmatischen Zugeständniffen zum Trop, wenn auch nicht direft auszuschließen, doch, als irrig in der Lebre, abzuwehren und wenigstens außerhalb steben zu laffen. Der Bund mit den Schweizern, dem auch der Landgraf förmlich beizutreten beabsichtigte, erregte aufs Reue den Atwillen der Wittenberger und legte neue hindernisse in den Weg. Da erschien and Italien Die Berufung des weltberühmten Reichstages nach Augeburg, auf welchem die Religionssache, als ein Hauptgegenstand der Tagesordung endlich einmal entscheidend sollte abgethan werden. Es war der besuchte und feierlichste seit demjenigen von Worms. "Die Hauptsache ift," fo schwift Capito unter diesen Umständen an Zwingli, "daß unsere Zwiespältigkit bie nicht an den Tag trete. Die Lutheraner werden nicht wohl den Frieden oder doch wenigstens einen fleinen Baffenstillstand verweigern konnen. G ift unmöglich daß Luther mit Allem dem was an seinem Ramen baftet, bil und friedlich aus einer solchen Zusammenkunft sich könne gieben, und bes ist ein allgemeiner Argwohn verbreitet, als ob man von jener Seite eine ungerechten und schmählichen Frieden mit den Gegnern beabsichtige. Bit werden, so viel an uns ist, jeden Anlag jum Zwiste sorgfältig rerneiden, mir merden im Gegentbeil so viel als möglich, die löblichen Absichten bes Fürsten (des Landgrafen) zu unterstützen suchen. Ich will auch einmal ein Prophet seyn und zwar nichts Gutes prophezeien: stehen wir einträchtig und fest zusammen, so entsteht ein verzweiselter Krieg daraus.

"Trennen wir uns aber, und zeigen wir seige den Rücken, so wird der noch junge und erst gepflanzte Weinberg Christi ausgerottet und was noch Mannliches in Deutschland ist, geht zu Grunde. Man wird die "Gesellen" schon aussenden. Doch wollen wir, die wir des Herrn Willen kennen, unterbessen auf seinen Entscheid und sein Gericht harren."\*)

Der redliche Capito hatte sich in seinen Erwartungen von den Lutheranern arg getäuscht. Die Marburger Tragödie, frischen Angedenkens, sollte von Melanchthon und seinen Collegen in vergrößertem Maßstabe und mit einer Tragweite und Rückschtslosigkeit wieder aufgeführt werden, daß Einige das Wort, Verrath an den Glaubensgenossen und an der heiligen Sache der Wahrheit, nicht zu stark fanden. Die Hauptbegebenheiten dieses Reichstages sind allgemein bekannt. Weniger aber, daß auch hier wiederum der Landgraf von Hessen und überhaupt die Layen, vor dem Niß standen, den die Theologen so groß als möglich machten und daß die Layen, Fürsten und Städteabgeordnete, größeres Unheil, das die Sachsen gerne über die Oberländer gebracht hätten, so viel an ihnen war, verhinderten.

Die Ankunft des neulich durch den Papst zum römischen Kaiser geskrönten, in allen seinen Planen mit Italien siegreichen, dreißigjährigen Monarchen mit seinen Spaniern und Italiänern, hatte die Gegner geistlichen und weltlichen Standes, die Prälaten und die Fürsten mit einer Siegeszusversicht erfüllt, die keinen Zweisel aufkommen ließ, und die protestirenden Stände, unläugdar, mit den schwersten Besorgnissen erfüllte.

Melanchthon war schon von Natur eingeschüchtert und sammt den Sachsen, das Capitel der Concessionen betreffend, in das Schlepptau katholischer Ränke, Borspiegelungen und Friedensversprechungen und einstweiliger Duldung genommen, und ware mit den Seinigen, im Nachgeben noch viel weiter gegangen, als er schon wirklich sich hatte verleiten lassen: wenn nicht der grollende Luther von seiner Feste Coburg berab dagegen gebligt und gedonnert hatte. Man war entschlossen, selbst eine bloße kaiserliche Tolerang, mit Preisgebung der Oberlander und Zwinglianer: beinahe der Galfte der Protestanten, zu erkaufen. Man rief nicht allein die Oberländer zu keiner, weder der politischen noch der theologischen Berathungen, sondern man mied fie auf's Geflissentlichste wie die Pest, mahrend man bei den Pralaten sich anmachte und um die Gunft der sonstigen mächtigen Gegner buhlte und ihnen geflissentlich einzureden suchte: daß man nicht allein von jenen mit Bund und Schwert und Umfturz des Bestehenden drohenden, demokratischen (Erasmus hatte das giftige Wort gebraucht) Wühlern und Radicalen nichts wissen wolle, sondern daß man sich auch gar nicht so sehr von der Lehre

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio. 22. April 1530.

"der Kirche" entferne, der kirchlichen Hierarchie und Ordnung gar nicht so feind sere, wenn man sie nur recht handhabe. Unter dem Einflusse dieses Geistes wurden die ersten Entwürfe der Artikel des sächsischen Bekenntniffes entworfen, den weltlichen Herrn und Rathen vorgelegt und wiederum, als den katholischen Machthabern nicht vorlegbar, unter die Feder genommen. Daher das absichtlich und scharf hinter jedem Artikel hervorgehobene Berdammen aller älteren und neueren Regereien, welche dem betreffenden Artike entgegen stehen und welche "die Kirche" anathematisirt hat. Wenn die Zwinglianer und Oberlander nicht namentlich verdammt wurden und der Artikl vom Abendmahl endlich in verhältnismäßig so milder Form gestellt wurde und es am Ende nur heißt: "berhalben wird auch die Gegenlehre verworfen", so lag dieß nicht sowohl an dem guten Willen Melanchthons, als an der mannhaften Opposition des Landgrafen, der die Zwinglianer gegen die maslosen Anklagen und Berläumdungen, in eigenhändig verfaßten Entgegnungen, in Schutz nahm, seinen Rathen die gemeffendsten Befehle gab in teine Berdammung der Oberländer und Schweizer zu willigen, so lag es endlich an dem bedenklichen Umstand, daß, wenn man hierin nicht nachgegeben, die Unterschrift des Fürsten, aller Bahrscheinlichkeit nach, unter dem Bekenntniffe gefehlt hatte. Ja es geht aus der jest vorliegenden Correspondenz Melandthons und den beigegebenen Briefen Philipps hervor, daß er und einige Gesandten der Städte, wie Nürnberg und Straßburg, nicht allein die einzig wahrhaft politisch-einsichtsvollen Männer bei diesen so folgereichen und wichtigen Verhandlungen, in dieser großen Noth und Bedrängniß waren, sondern auch die einzigen hochherzigen und ächt christlichen. Dieser Kurk war darum auch das einzige Mittelglied, wodurch die Oberländer überhaupt Etwas von den fächfischen Berhandlungen erfuhren. Aber alles sein Bemühen, ein möglichst allgemeines Bekenntniß aller Evangelischen zu Stande zu brisgen, scheiterte an der Weigerung der Sachsen, weder die Straßburger, welche sich bereit erklärten, noch irgend andere oberländische der Sacramentirerei verdächtige Städte zuzulassen. So weit hatte es der Haß und die Verblendung der Angst gebracht, daß anstatt mit einer stattlichen Anzahl von Unterschriften der Stände um so compacter vor dem Raiser zu erscheinen, fie selbst mit dazu halfen, daß verschiedene Confessionen eingereicht wurden und daduch nicht allein die äußere, authentische Zerriffenheit der Partei, sondern auch die unvermeidliche Berschiedenheit in Ausdruck und Auffaffung einzelner Punfte an den Tag traten: was die Gegner, durch Aufhetzung der Sachsen, beabsichtigt hatten und nachher ausbeuteten.

Da nun aber der Kaiser von allen Ständen eine Rechenschaft ihres Glaubens und der Ursache ihrer Protestation begehrt hatte, so wollten die Straßburger Gesandten, von oberländischer Seite, das Ihrige dazu thun. Sie beschrieben daher ihre beiden ersten Prediger Buter und Capito. Sonntagt den zwanzigsten Juni, reiste Buter über Reutlingen, wo er mit den dasigen

Predigern wegen der Concordie, über dem Imbiß, verhandelte, und kam am 23. Juni in Augsburg an. Erst Montags den 21. machte fich auch Capito auf den Weg, der wegen seiner vielen alten Verbindungen und Bekanntschaften mit den Pralaten und Herrn, welche dort versammelt waren, der guten Sache besonders nüplich zu sein hoffte. Nachdem er einen weiteren Umweg in die befreundeten schwäbischen Städte gemacht, zum Behufe gemeinschaftlichen Einvernehmens, einmal sogar, doch ohne Gefährde, unter einen Trupp bischöflicher Reiter gerathen, und zwischen Eglingen und Augsburg, wo er früher oft des Weges geritten, auch einigemal, trop allem Läugnen, in den Herbergen erkannt worden war, kam er erst am folgenden Sonntage an (27. Juni) zwei Tage nach der feierlichen Uebergebung der sächfischen Confession. Sie logirten Beide in der Herberge der Straßburger Gesandten, Jakob Sturm und Matthis Pfarrer. "In welcher Lage wir uns befinden, Winnt ihr daraus abnehmen", so schreibt Capito\*) an die Collegen in Straßburg (12. Juli), "daß unsere Herren uns noch nicht erlaubt haben, öffentlich auszugehen und uns zu zeigen. Das Evangelium steht allenthalben bei den großen herrn im schlechtesten Rufe, besonders aber die sogenannten Sacramentirer und unser "driftliches Bündniß, das Burgrecht" mit den Schweizern. Am 8. Juli hat Zwingli sein mannhaftes Bekenntniß (sidei ratio), durch einen eigenen Boten, dem Raifer einreichen laffen. Aus der Aufregung der Papisten darüber kann man schließen, wie es aufgenommen worden ift. Am folgenden Tage ließ der Raiser die evangelischen Fürsten und Stande durch Georg Truchsessen auffordern, ob sie noch Etwas zu der überreichten Confession hinzuzufügen hatten, und heute (12. Juli) werden sie einen Artikel einreichen: "was nach der heil. Schrift von der Macht des Papstes und seiner Rirche zu halten sep." Denn fie fürchten, daß diese Frage, welche man ihnen hinterliftiger Weise gestellt, weil fie den Punkt in ihrem Bekenntniffe übergangen, ein Ausgangspunkt für die Gegner werden moge, die ganze Confession anzugreifen. An demselben neunten Juli wurden die Reichsstädte, welche die Speierer Protestation unterschrieben, aufgefordert, fich über die Ursachen dieser Widersetlichkeit zu rechtfertigen: was sie benn and thaten nach der Instruction, welche sie der Gefandtschaft an den Raiser nach Italien gegeben hatten: fie sepen nämlich fest überzeugt, so erklärten fie, daß was fie glaubten und lehrten, das Wort Gottes sen und konnten daber nicht zugeben, daß ihnen oder Anderen Etwas verboten oder geraubt werde: wovon sie überzeugt wären, daß man es nothwendiger Weise wissen und kennen muffe zur Seligkeit. Gestern (11. Juli) gegen Abend, da eben euere Briefe zur guten Stunde anlangten, zeigten die Gefandten der Städte auch diese Antwort dem Churfürsten: denn die Unseren suchen auf alle Weise die Freundschaft der Lutheraner zu gewinnen. An demselbigen Tage (also 11.

<sup>\*)</sup> Mss. B. Turic, Coll. Siml.

Juli) murde von den Unsrigen unser Bekenntniß dem Propste vor firch (dem oftgenannten Vicekanzler Balthasar Merkel), den man schals Bischof von Constanz begrüßt, im Namen unseres Rathes, ül Möge Gott seinen Segen dazu gegeben haben. Die von Constanz mingen und Lindau baben mit uns unterschrieben."

Das war die bekannte Straßburger oder Vierstädte-Confession politana), welche wegen der später immer mehr bervortretenden U strebungen Bupers mit den Lutheranern, weder recht leben, noch, n trefslichen, milden und flaren Auseinandersepung der Fundamen evangelischen Glaubens, ganz sterben konnte.

Auf Grund einer vortrefflichen Apologie Capito's (31. Män, aller Neuerung halb so durch Gottes Wort zu Straßburg eingebrim Namen eines ehrsamen Raths geschehen möcht"\*) und welche di keit dem Kaiser einzuhändigen gedachte, wurde diese Confession vor und Buper, in dreiundzwanzig Artikeln, in den ersten Tagen ihres I gischen Incognito's in ziemlicher Gile aufgesetzt, vorber dem Ratt theilt und von demselbigen, so wie von den Geistlichen gutgebeißen dann den befreundeten oberländischen Städten vorgelegt, aber von den Kaiser in seinem Anzuge aus Italien eingeschüchterten Um, unterschrieben.

Obgleich sie an die logisch softematische Ordnung und die dos Bestimmtheit, Kürze und Gedrängtheit der calvinisch - reformirten nisse nicht hinanreicht, so bat sie jedenfalls die größere Gleichförmigk Abfaffung der Artifel, Die einfache Klarbeit und Bollständigkeit r im Grunde beinabe gang übereinstimmenten, fachfischen Schwesterc voraus, obgleich sie weniger Artifel zählt. Denn sie beginnt in ibri Artikel mit der einzigen Quelle der driftlichen Glaubenslehre, Schrift und ihrer maßgebenden und richterlichen Autorität in Sa Glaubens und der Seligkeit: mit diesem obersten Grundsate der 9 tion, welchen das sächfische Befenntniß, ob aus Alugheit und Polis ans schwer zu begreifender Bergeßlichkeit und Uebereilung, gar nich ermähnt. In der Lehre von dem Abendmable (Art. 18) drückt sich auffallend dem jachsischen Bekenntniß fich naberend aus, und fagt: diesem Sacrament Christus seinen Jungern und Gläubigen seinen Leib und mabres Blut, mahrlich zu effen und (zu) trinken gibt zu der Seelen und zum ewigen Leben, daß sie in ihm und er in ihnen Erst über drei Monate nachber (24. Octob.) wurde im Namen des den Gesandten der unterschriebenen Städte eine Antwort, eine von C Faber und Cochlaus zusammengebrauete "Confutation" mabrent u Stunden vorgelesen, aber ihnen eben so ichnode, wie ben Sachsen für

<sup>\*)</sup> Mss, A. B.

kuntniß, die Einsicht in die Gegenschrift und noch viel weniger eine Abschrift derselben gestattet. Doch gelang es den Verbindungen des Augsburger Arztes Gerion Sailer sich das Original heimlich zu verschaffen und es dem Gesandten von Constanz zur Abschrift zu übermachen.\*)

Buter wollte das Sonderbekenntniß, zu dem die traurigen Verhältnisse mit den Lutheranern die Oberländer gezwungen hatten, eigentlich nicht durch den Druck veröffentlichen; aber die Verläumdungen, welche mündlich und schriftlich über ihre Lehre in Umlauf gesetzt wurden, die Nothwendigkeit, gegen die "Confutation" eine Apologie und Schirmschrift erscheinen zu lassen, waren stärker als die Befürchtungen des Mannes, daß dadurch seine beginnenden Unionsbestrebungen erschwert werden könnten. Sie erschien ein Jahr ungefähr nach ihrer Uebergabe, in officieller Gestalt, so wie bald darauf auch Buters Apologie derselben (Aug. u. Sept. 1531).

Inzwischen hatten sich die Berhältnisse der Oberlander zu den Luthewern nicht allein nicht gebessert, sondern je gewaltiger und herrischer das Auftreten des Raisers und seiner papstlichen Umgebung wurde, besto angstlicher wurde das nachgiebige Betragen Melanchthons, desto strenger und ebwilliger sprachen sich die Lutheraner und ihre Theologen gegen die Sacramentirer aus. Es bedurfte gewiß der ganzen leidenschaftlichen Wärme für Die Einheit und Eintracht der evangelischen Kirche, des ganzen Jammergefühls, das Buger über den 3wiespalt, in seinem Bergen trug, seines eigenthumlich-bebarrlichen und biegsam - gaben Muthes und der grenzenlosesten Gelbstverläugnung, um unter diesen Umftanden den Gutschluß zu fassen: einen Bersuch zur Anbahnung der Bereinbarung der Parteien zu unternehmen. Und doch that er es, indem er erflarende Bergleicheartifel aufsetzte und nach langem vergeblichen Bitten mit Melanchthon perfonlich zusammen zu kommen, Dieselben endlich mittelbar durch den sächsischen Cangler Brud (Pontanus), an dem er durch den Landgrafen und Jakob Sturm fich Bahn gebrochen, an experen gelangen ließ. Er wußte mit vieler Beschicklichkeit sich eine Unterredung mit Brent zu verschaffen und gedachte, durch ihn, eine gleiche Bunft bei Magister Philippen zu erlangen, von dem er aber vor der Hand nichts erhielt als einen Brief und eine widerlegende Benrtheilung seiner überfandten apologetischen Artifel über das Abendmabl, mabrend Capito und Buger von dem Erzbischofe von Mainz und seinen Rathen und Theologen nicht allein empfangen murben, sondern auch sich mit denselben freundlich unterredeten. Doch ertonte auch bei diesen das emige: Rebrt zur Kirche gurud! Wenn dieses geschehe, so murde man, auf geordnetem Wege von oben berah, eine ernstliche Reformation vornehmen, die man, auf diese ungeordnete Beise, wie sie bis jest geschehen, nicht billigen könne.

Bas die Straßburger Prediger noch aufrecht hielt, das mar die mann-

<sup>\*)</sup> Geryon Bucero. 3. Nov. 1530. Mss. Thom.

liche und freundliche Haltung des Landgrafen und die unerschrocken feit Jakoh Sturms und seines Collegen Matthis Pfarrers. Währ pite, sowohl politisch als religiös unterhandlend, durch die oberlä Städte reisend, sich nach Hause zurück begab (Mitte August), war es gelungen, den Abwillen Melanchthons in etwas zu brechen, und, große Gunst zwar, eine Unterredung mit ihm zu erhalten, nachdem e Brentz und andere Theologen für seine annähernden Vorschläge, we zum Tbeil gewonnen.

Obgleich sie ihm feineswegs zugeben wollten, daß der ganze menn man auf den Kern und das innere Wesen der beiderseitigen 9 über das Abendmahl zurückgebe, eber eine Berschiedenheit in Form Worten, ale in der Sache felbst sep, so mar doch zur großen Freude das starre lutherische Gis gebrochen: nicht ohne große Alugheit, die für unwürdig hielt, ja selbst nicht ohne bemuthigende und sogar e rige Behandlung der Gegner. Aber von ihm konnte, mit vollem Recht merben in diesem schweren und undankbaren Sandel: "er achtete ber nicht." Auch mit dem schon früher befreundeten Urbanus Rhegius Zusammenkunfte und legte ihm die Artifel der Bereinbarung vor. C dadurch ermuthigt sich brieflich an Luthern selbst zu wenden (25. mit den Vorschlägen, "die von Pontanus und Anderen nicht so gang w morden sepen", und zeigen sollten, wie Decolampade Dialoge über der stand gemäß, man im Grund ber Sache, eins fen. Zugleich ermangelte jum Schlusse auf das hinderniß hinzuweisen, welches dieser leidige S Unnahme und Verbreitung des Evangeliums, namentlich in Frankreic Beg legte, wo nach beinahe täglich einlaufenden Briefen Alles in Zuge mare und "wie die Königin von Navarra selber bitten lasse, me um Gotteswillen diese Spaltung ausgleichen." Unterdeffen mar Ca den Straßburger Abgeordneten, sowohl wegen des Städtetags, ale dieser Unions-Angelegenheiten, in Basel und Zürich gewesen, wo man des Vermittlers Benehmen gar nicht sehr zufrieden zeigte. Sie schick seine oft erwähnten Artisel mit ihren Anmerkungen und mit ihren mas Briefen und Erklärungen wieder zu, worin sie anzeigten, wie weit 1 bem Nachgeben bis zur äußersten Gränze geben durfe. Man fand Di stellung Bugers zu intricat und auf Schrauben gestellt.

"Wende allen Fleiß an, lieber Buger", so schreibt Capito, der ist die Briefe der übrigen Schweizer überschickte (4. Sept. 1530), "de Dasjenige, was du auf dem Wehstuhle hast, glücklich vollendest. ! Melanchthon durchand, als zu einer Annäherung und Verbindung wendig, daß man über gewisse Artisel übereinsomme, so schicken ihier zwei Vorschläge, den einen, wo man die Saiten etwas strasser i nauer anzieht, den anderen, der etwas nachgiehiger, die lette Gränze Obgleich ich immer dafür gebalten habe, daß eine wahre Freundsch

Berbindung in dem Herrn, welche auf der freien Regung und Belebung seines Geistes beruht, viel fester und dauerhafter sen als jede andere, auf noch so geistreich, genau, eng und ängstlich bestimmte Formeln gestützte."\*)

An die Bedingung jede Veränderung, welche nöthig erachtet würde, buch eigene Boten schriftlich mit den Zürichern zu vereinbaren, glaubte sich indessen Buzer nicht so genau gebunden.

Der Drang der Umftande, das segensreiche Ziel, das ihm vorschwebte, schienen ihm nicht zu erlauben, hier allzuhartnäckig zu sein, zumal da er den Entschluß gefaßt hatte, Das bei Luthern persönlich zu versuchen, was ihm bei Relancthon nicht gelingen wollte. Am Tage seiner Abreise nach Coburg (18. Sept.) hielt Buger in einem "Valentinus" unterzeichneten Schreiben Zwingli vor, wie er durch gewiffe scharfe Ausdrucke in seiner Confession, die Entheraner von Neuem gereizt, wie er durch die Widmung der Schrift "von der Fürsehung" (einer Predigt, die er in Marburg gehalten), den Landgrafen els winglisch dargestellt, und somit in noch größeren Argwohn und peinlichere Berlegenheit gebracht hatte. Es sepen noch gar Biele, die unentschieden wischen beiden Parteien bin und ber schwankten und doch gut und fromm waren, und die durch solch' schroffes, bissiges Wesen abgeschreckt murden: smal jett, da Alles darnach angethan sep, als ob man die oberländischen Städte mit Arieg überziehen wolle. Nach einem Gewaltritte, fam er Sonntag Wends in Coburg an und begab fich des anderen Morgens auf die Feste, von wo aus der Geld des Gebets mit den Befennern zu Augsburgs gefämpft und gestritten hatte vor Gott. "Da hat mich Dr. Luther zum Imbiß geleden und nach dem Imbis haben wir Gespräch mit einander gehalten. Etticher Maßen war er noch nicht zufrieden," so berichtet Buger an seine Drigfeit, "menn wir fagten: daß die Seele den Leib Christi genieße. Da ermahnte ich ihn, wie er selbst geschrieben, daß sich die Nießung des Mundes ellein auf das Brod beziehe und daß solche dem Leibe, der nichts dergleichen tieben möge, nur von wegen der sacramentlichen Bereinigung zugegeben Ueber das Genießen der Gottlosen hat er etwas mehr "ganklet", wil er nicht wollte, daß dieser Handel vom Glauben der Theilnehmenden, lendern allein von der Berbeißung Christi abhängig senn sollte. Darauf rigt ich ihm an, wie die Verheißung allein den (glaubigen) Jungern geschehen fen. Er ließ sich auseben, als ob er beiderhalben mohl zufrieden senn wirde, wenn man nicht beiderseits in diesen Streit gerathen ware. Doch sem ven ben Unseren zu grob von der Sache in den Kirchen gelehrt worden.

"Von speciellen Artiseln des Vergleichs wolle er nichts wissen: denn jeder Theil lege sie für sich aus, und die Sache würde ärger: wie es mit den Marburger Artiseln der Fall gemesen. Wisse auch nicht warum man die Kirchen beiderseits wieder unruhig machen wolle.

<sup>\*)</sup> Capito Bucero. 4. Sept. 1530. Mes. S. Thom.

"Der einzige Weg der Sache zu helfen wäre, daß wir im Pred
schriftlich die Leute von der Meinung abbrächten, daß hier nur T Bein sev: denn er ließ sich nicht bereden, daß Solches nie unsere! gewesen: und werde nie bekennen, daß er uns nicht recht verstand Denket darüber nach, sprach er, und überlegt euch die Sache, die Ras Rath" und entließ den Gast mit der Bersicherung, daß er ja ve Frieden wünsche, nur daß er auf eine wahrbafte und satte Beise z gebracht werde. Dieß war die erste Unterredung, nach welche noch von vielem Anderen sich "gar freundlich und gesellig mit ein sprachen."

"Den anderen Tag (Dienstag 20. Sept.) bin ich wiederum zw kommen, wie er befohlen. Nach bem Tische haben wir wiederum w Sandel geredet. Bulett, als er nicht mochte dabin beredet werden, Unseren nicht unwürdiglich von diesem Gebeimniß gelehrt batten, dieser seiner Meinung verharrete: es mare durchaus von Rothen, die Unseren wiederum auf den rechten Weg gurudriefen, fügte er b Mergerniß zu vermeiden, wolle er nicht, daß wir urplöglich die Mei derten. Dazu hab ich eingewilligt die Meinen zu ermahnen. Ich den oberländischen Kirchen reisen vor meiner Heimfahrt, und weil is nem Ramen ein Bekenntniß gestellet, so murde ich selbiges Luthern ; theilung zuschicken, an welches ich eine fügliche Entschuldigung bes g Awed's beifügen murbe. Diese Bedingungen bat Luther angenomn er beforgt immer, daß man keine Bergleichung stellen konne, we Theile unterschreiben murden, ohne daß nämlich der Widerruf eines beider Theile darin enthalten mare. Nun fennt ihr aber den Mar wohl er zum öfteren Male aus dem Wege läuft, so will er doch nie umfebren.

"Ich habe den Mann befunden, daß er mahrhal fürchtet und die Ehre Gottes von Herzen sucht, er i doch also gesittet, daß er durch Ermahnen erst bewird. Also hat ihn uns Gott geschenket, also müss uns sein gebrauchen. Es wird der Kirche fein Friede z mögen, es sen denn, daß wir in diesem Manne viele dulden. Ze mehr mir wollen, daß er rein schreibe, def der müssen wir ihn warnen und ermahnen, und ihr Nebertreibungen zur Last legen.

"Stillschweigend, so er Freund ist, merden seir schreitungen gebessert, menn mir eben dieselhigen etwas bescheidener vertragen." Man sieht, er fannte den Meurtheilte ihn mit Gerechtigkeit und bugerischer Milde. "Ich sabe," fort, "daß die ganze Sache darauf hinauslanse: eine "geschickte" Ar unserer Einigkeit zu machen, also daß dafür gebalten werde: Lut

micks nachgelassen. Dieselbe wird vielleicht Niemand (mich ausgenommen) wellen an den Tag geben, damit dem Luther genug geschehe."

Da die Ankunft des Churfürsten, welchen Buger gern gesprochen hätte, sich verzögerte, so schied derselbe, nicht ohne eine gewisse Befriedigung und Hossung, von dem nichts weniger als gewonnenen Doctor und begab sich eben so schnellen Rittes als er gesommen war nach Augsburg zurück.

Unterwegs traf er mit dem Herzoge von Lüneburg zusammen, der ihn mit Berheißung alles Beiftands "mehr als auszusprechen ist" bat und beschwor: keine Dube zu sparen, damit der Friede hergestellt murde. ersuhr er auch den harten Bescheid, welchen der Raiser den Städten gegeben hatte. "Dank hab Christus", so ruft er aus, "der uns also von der Welt absondert." Mit Briefen des Herzogs verfeben, in welchen er Melanchthon und den Cangler Brud bat, Bugers Bericht zu hören, fam er nach einem letten Nachtritte mit Thoresaufschluß zu den beiden Wortführern der Luthewer, die ihn dießmal freundlich aufnahmen. Er stellte namentlich Melandthon vor, wie ungerechte und gefährliche Verläumdungen politischer It, man gegen die Schweizer und die oberländischen Städte "ausgieße" md vertbeidigte den Landgrafen und den Memminger Gesandten Joh. Ginger von Guttenau, gegen die Anklagen: als ob fie nur auf Bundnisse md Widerstand gegen den Raiser ausgingen, zumal da auch Luther die "Gegenwehr im Falle des Angriffe" etwas naber gebe. Nachdem er von dem ängstlichen Manne endlich den Glauben geschöpft, er werde auch jest ernstlich per Eintracht die Sand bieten und dem Landgrafen, durch eigenen Boten, ther die Coburger Grlebniffe Bericht erstattet hatte, trat er seine unionihifch-diplomatische Mundreise durch die oberlandischen Städte Ulm, Memmingen, Lindau, Constanz, Zurich und Bafel an (c. 22. Sept.) überall mabmend, die lutberischen Sarten milbernd und die Nothwendigkeit und Möglichfeit einer Annaberung mit der ihm eigenen zaben Redseligkeit und freundliden Eindringlichkeit darstellend.

Benn auch die geistreiche Herzens- und Glaubensfreundin Margarethe Blaurer den werthen Gast nicht felbst beberbergen konnte, so war nach so wielen unablässigen Müben die kurze Rube in dem Schoose bieser theueren Builie ein wohlthätiges Labsal. Wider Frwarten fand er Zwingli in Birich so friedfertig gestimmt, daß derfelbe ibn bat: die Unionsartifel so zu kellen, daß sie Jedermann geung thäten und Niemanden zu nahe träten. Kaum hatte er dieß in der Freude seines Verzens den Constanzern gemeldet (12. Octob.), dieselben ermahnt auch die Stadt Rempten auf ihre Seite zu beingen, und sich von Zürich nach Lasel auf den Weg gemacht, als ein ungsäcklicher Zufall Zwingli mit Unwillen über die ganze Vereinbarung erställte. Es waren nämlich Briese des Straßburger Raths an Butzen, nach dessen Abreise, in Zürich angelangt und im vollsten Zutrauen, daß dieselben war Solches enthielten, was für ihn kein Gebeimniß senn sollte, erbrach er

dieselben und fand unmittelbar nach der Ermahnung, Buter m zur Bewerkstelligung der Comordie anwenden, die Worte: "denn E. sei nicht gewillt, wegen dieses einen Artikels sich von dem Chursü Sachsen zu trennen." Dadurch setzte sich bei Zwingli der Argwohn ganze Sache werde von Buter nur darum so eifrig betrieben, da das Fürstenbündniß erlange.\*)

Wenn gleich die Excommunicationsfrage, welche Decolampad auf das Entschiedenste zu Gunsten der Kirche und ihrer Reinigur wissen wollte, und von der damals Buger meinte, sie greise zu werdereich der weltlichen Obrigseit, nicht einmüthig erledigt wurde, dafür die Unionsfrage mit dem zwischen Zürich und Straßburg mit stehenden Oecolampad, desto glätter ab. Ohne zu ahnen, was siederbliches Samensorn in Zwingli's Gemüth gefallen war, kam Bibeinahe viermonatlicher Abwesenheit nach Straßburg zurück (1530). Aber auch hier sollte ein heimlicher Gegner in der Person kurz nach Bugers Ankunst (21. Octob.), gistig genug an Luther sie Aufrichtigseit der Straßburger verdächtigen und den ohnehin swöhnisch gestimmten Mann ängstlich warnen. Ja er ging so weit einen Bericht Luthers über die Coburger Unterredung begehrte, etwaigen Falschen und Lügenhasten, das "man" den guten Stravorspiegele, entgegen zu treten.\*\*)

Bon Basel waren Bugern, beinahe auf dem Fuße, zwei Mängefolgt, Georg Morel und Peter Lathomus, Abgeordnete jener Tgemeinden der Waldenser, die sich mit den Häuptern der Reform Verbindung setzen und bei ihnen über die Hauptstücke christlicher Le sie bisher bei ihnen gehalten worden, und über Fragen, welche bei ihr selhaft schienen, Raths erhohlen wollten. Decolampad batte ihnen schriftlich Aufschluß gegeben und auch Buger ermangelte nicht, über schiedenen von ihnen vorgelegten Punkte, in einem ziemlich weitläusdenken, sich nach der bestehenden Lehre in der evangelischen Kirche me auszulassen. Die Nachrichten, welche diese Männer von dem zihrer Gemeinde gaben, von der reichen Erndte, welche sich in Ital Frankreich eröffne, und der Arbeiter begehre, mußten ihm den verde Abendmahlssstreit um so beklagenswerther erscheinen lassen, als auc richteten, welch' eine Wasse sich die Gegner darans machten und "Gutherzigen" dadurch ungewiß und irre gemacht werden.

Bußer hatte seinen Vereinbarungsvorschlag in den verschieden tischen Versammlungen, welche der Städtebund in diesem (1530) u folgenden Jahre zu Basel und an andern Orten abhielt, wegen der

<sup>\*)</sup> Bucerus Blaurero, 21. Febr. 1531. Mss. S. Thom.

<sup>\*\*)</sup> Gerbellius Luthero, 21. Octob. 1530. Mss. S. Thom.

den Gestaltung der Zeiten für die evangelischen Orte der Schweiz und Süddeutschlands, zwar vorgebracht, aber wenn man ihm auch von schweizerischer Seite nicht leugnen wollte, daß seine kunstvoll zusammengestellte Einkleidung die Wahrheit enthalten könne, so war man doch mit dem auf Schrauben gestellten Kunststücke selber nichts weniger als zufrieden, zumal da es offenbar sich herausstellte, daß er vielmehr bemüht war, Zwingli und die Seinen zu Luthern als diesen zur Annäherung an die Schweizer herbeizuziehen.

Er hatte die Vermittlungsartikel an Luther geschickt und dieser hatte fle, gegen alle Erwartung, wenigstens freundlich aufgenommen, aber mit richtigem Takte der eher zu- als abnehmenden Spannung dazu bemerkt: "warum er nur immer auch Zwingli und Decolampad in diese Opinion ziehe?" Die Bittenberger zeigten sich freundlicher in der Hoffnung, welche ihnen leuchtete, durch Bupern die deutschen oberländischen Städte auf diesem Bege unmerklich von den Schweizern loszulösen und für das Lutherthum zu erobern. Auch kann man nicht läugnen, daß die politischen Berhältnisse ihnen als machtige Bundesgenossen in die Hande zu arbeiten schienen. Das Bundniß mit den Eidgenossen war immer mehr oder weniger politisch verdächtig, und die auf dem Convent zu Schmalkalden, nach vielfachen dogmatischen Concessionen und Erläuterungen "vorläufig" aufgenommene Stadt Straßburg, mußte in eine schiefe, den früheren Glaubensbrüdern verdächtige Lage kommen. Dieß auf dem Wege religiöser Bereinbarung zurecht zu legen und auszugleichen und wo möglich eine protestantische evangelische Gesammtfirche den Feinden gegenüber zu bilden, war der Gegenstand raftlosen Bemühens des Landgrafen, Sturms und Martin Bugers. Wenn der Mann überhaupt leicht hatte verblüfft werden konnen, so hatte es der Einwurf des befreundeten Berzogs von Lüneburg thun muffen, welcher ihm dieser Beit die intricate und doch höchst natürliche Frage stellte: Wenn man, wie Buger behaupte, seinerseits so sehr davon überzeugt sei, daß man im Grunde und der Hauptsache mit Luther übereinstimme, warum man sich denn so sehr ftraube, dieselben Worte zu gebrauchen? Warum man denn nicht!, wenigstens von Seiten der Oberlander, den Wortstreit fahren lasse? Das man den Lutheranern, wenigstens mündlich, bedeutende Zugeständnisse gemacht, und daß sie schon der freudigen Hoffnung lebten, die Sacramentirer wurden bald vollends widerrufen, das wird, unter Anderem, durch den plöglichen Umschwung in dem Tone Gerbels in seiner Correspondenz mit Luther bezeugt.

Je hoffnungsvoller aber und triumphirender die Lutheraner wurden, desto kälter und unzugänglicher wurden die Züricher, die von diesem diplomatischen Flickwerk, von diesem Nachgeben aus sleischlichen Rücksichten nichts wissen wollten, und denen sich nicht allein die Berner anschlossen, sondern auch ein Theil der intimen Constanzer, ja sogar der Straßburger Freunde

und Collegen. Die Baseler allein blieben ihm gewogen, extanutenliche seines Zweckes und das christliche und schöne Ziel, das er sich schwierigen Umständen gesteckt hatte, bereitwillig an, wenn sie Form, die Nittel und Wege nicht immer in allen Stücken billigt

## Drittes Capitel.

Anher in Schwaben. — Dwingli's und Gecolampads Tod. — C Organisations- und Friedenswerk in Kern.

Es schien, als ob Alles zusammen kommen müßte, um da ben Bugers zu erschweren und zu vereiteln. Richt allein war C noch immer der heimliche Sammelplat aller der Leute, die Lut "Schwarmgeister" persönlich zuwider waren, sondern Schwentfell diefer Zeit auch seinen beinabe beständigen Sit hier aufgeschlagen feiner abweichenden Meinungen, in Capito, Zell und deffen Gattu und Freunde gefunden. Die Wiedertäufer hatten, trot der Berk mandate, einen bedeutenden beimlichen Anhang; denn es lag nic Beiste des Straßburger Magistrats, in Glaubenssachen, ohne änßere Roth, peinlich zu verfahren. Der Urheber des kläglichen Al streits, der jett allerdings ruhiger und nach so manchen Brufa milder und besonnener gewordene Carlstadt, hatte eine Zuflucht Burich gefunden und das konnte Lutbern allerdings nicht gunftig obgleich seine Erbitterung gegen den Mann sich auch bedeutend ge Gefährlicher aber konnte ein Buch werden, das ohne Cenfur in Sa druckt worden (Anfangs Sommer 1531), und von dem der Buchdru im Bertrauen geäußert: es werde den Predigern ein Pfahl im Mi Das war Servets Buch "Bon den Irrthümern in der Trinität," des die Straßburger zuerst von Basel ber aufmerksam gemach maren, mit der Mahnung, doch ja so schnell als möglich zu protes mit die Gegner nicht etwa ausstreuen möchten: die Oberlander sei gültig gegen solche Meinungen oder gar mit denselben heimlich e den. Buter schrieb einigemal an den jungen, abenteuerlich umber Spanier, aber, wie es scheint, ohne Erfolg. Inzwischen hatte er 1 Concordiengeschäft schon bereits so viel gewonnen, daß den Gegenf Theil ihre Barte benommen, ja in gar manden Geistern die früher lich drohende Spite abgebrochen war. Viele Prediger und noch Laven in Süddeutschland, waren in ihrem Herzen mit dem Mittelmittlungswege Decolampads und Bugers einverstanden. Es ift n Bedeutung in dieser Hinsicht, nicht allein baß die Prediger der meig landischen Städte wegen der Concordiensache eine besondere beratt sammenkunft in Memmingen hielten (Ende Februar 1531), sondern die Stadt Illm diese beiden Manner, sammt dem gleichgefinnten M Blaurer, dem Busenfreunde Bugers "beschrieb," um unter ihrer Anleitung duch Abthuung von "Gottmißfälligem" und Anordnung von "Gottgefälliam", die Reformation zu vollenden. Buger und Decolampad waren, so lange fie in Ulm verweilten und wo sie Alles nach straßburg-baseler Beise einrichteten, Conrad Som's, des dortigen Predigers Bafte. Die fatholischen Geiftlichen, welche noch nicht zur Reformation übergetreten maren, murden nach Recht und Billigkeit vorgeladen und zur Widerlegung der Grundfage der Prediger, so wie zur Vertheidigung ihrer "alten Praktika" aufgefordert und dann zur Billigung der Abstellung der Mißbrauche und Gott die Ehre zu geben ermahnt, mas denn auch mit wenigen Ausnahmen geschah. Wie in Straßburg, wurde den Ordensleuten, die nicht übertreten wollten, eine lebenslängliche Rente aus den Klostergütern verordnet und das Uebrige für Soulen, Arme und Kirchendienst vermandt. Während Blaurer noch zur Bollendung aller Einrichtungen in 111m blieb, begaben fich Buter und Decolampad, von dem Rathe für ihre Mübe und die Reise beschenkt, nach Remmingen, wo fie auf Bitten des Raths Daffelbe vornahmen und ersterer in dem humoristischen Briefe, worin er die durchnässende Traufe schildert, in welche fie auf der Reise geratben maren, beinabe sich ein Gewissen daraus machk, das Geldgeschenk vom Rathe "für so wenige Arbeit" genommen zu baben. Schon mabrend seines Aufenthalts in Ulm bat ibn der befrenndete Bonifacius Wolfbard, von Angeburg ans, doch wo möglich in die, theils durch die Wiedertäufer, theils durch den Lutheraner Stephan Agricola, fläglich priffene Stadt zu kommen, und durch sein Auseben in Etwas wenigstens Rube und Ordnung zu schaffen. (Fr machte baber (Anfangs Inli 1531) einen Ausstug dabin und predigte, nicht ohne Grfolg, vor einem großen Bollsgedränge und dem Rathe, zu Gunften der Vereinigung zwischen Luther und Zwingli. Die Befanntschaft, welche er bier mit dem klugen Arzte und Ratheberrn Gerion Sailer erneuerte, follte fich zu einer Freundschaft entwideln, welche Bugern den bedentenden Ginfluß eröffnete, ben er in ben folgenden Zahren auf Die firdlichen Angelegenheiten Diefer Stadt auspubt bat. Bon Memmingen geleitete fie auf das Gbrenvollste nach Biberbach der unternehmende und gang landgräflich gefinnte Saus Ghinger, ein Mann, dem nur die Stadt Rom fehlte, um ein Cato zu werden. Allenthalben wurden sie in den Dörfern und Fleden aufs Gerglichste empfangen und in leterer Stadt glanzend eingebolt.

Abschaffung der Messe, Reinigung der Kirchen von den "Gögen," Absinden mit den katholisch bleibenden Geistlichen das ging Alles auch bier nicht
sone humoristische Auftritte, ohne Widerstand von Statten. Von dier aus
schne humoristische Austritte, ohne Widerstand von Statten. Von dier aus
schne duch Buger folgenden berrlichen Brief an Wargaretha Blaurer nach
Constanz, welcher unter vielen, zur Charasteristis des schönen und einzig in seiner Art unter den Reformatoren dassehenden Verhältnisses mit der ebenso geistreichen als frommen erangelischen Diakonissin, bier steben mag: "Die gnad

des Geren meere fich Euch pu allen Dingen Erfant, die Michael und besonders liebe Schwester um herrn. 3ch bedanke mich a ewres freundlichen ladens. Myr were auch nichts liebers gewesen. mpr bette gepären mögen zu Euch zu tomen. Es find aber ettiche ge schäffte der Kirchen die mich, nach so langem verzug, nit laffen lenge ziehen. Derhalb so will ich mit Euch, durch diese schrifft, dispensiere sem ewerem mutwilligen leben und standt zu beharren. Denn je ger und lustiger pr also dem Geren dienet, je bag es zu gefall (3d) Thu dis so fil desto lieber, nachdem pr mpr solch hoffmung uff laffe aber schimpf fallen. Darumb, was ich zu Blm, den flandt, p bun, au preisen und den, pn dem pr sepdt, au verklepnern, schimpfl bab, werdt pr Dem zugeben, das jedes sepn werß die best dünkt. ich aber euch yn allem ernst: yr wollten das from jungfräwlein, liebster Bruder Ambrost hat wöllen herrn Wendel zu Wim verhein balten vnd davon myt ym reden. Ich hab zum helfer angenomme frommen Jungen,\*) ist Decolampadii Diener gewesen, wurdt d 80 gl. haben, ist XXIIII jar alt, gant einer fründlichen, gütigen wollte ich gar gern wol versehen. Rachdem dann mehn berglieb Ambrost so sil tugent von dieser jungfrawen sagt, bytt ich, pr w pr vnd prem Batter reden, sich pn bepradt zu begeben mpt diesem i wyrdts gleych zu gleych. Sobald ich heymfom, will ich ym das omb sepnen willen, sobald ich omer kann, zu schreiben. Möchten v schafft zu unß haben, bitt ich, schreibet, was der tochter wolle zu fl denn so ich by zeytten pren guten willen wissen möchte, wollte ich de selb den botten sehn lassen, so ferr ich auch by ym willen sinden w ich mich eigentlich versehe. Sie seht pr, daß unglückhafft leut and gerne pus unglud belfen. Berftebet alle Ding pm besten.

"Das wor eweren und unseren lieben bruder dohinten lassem böchste not derer von Blm, da der baw Gottes noch nit gar seine ki hat, anch unserer Kirchen, die mit besonderen geschäfften beladen sipe unser bedörffen, erfordert, wie ers selbs hat ersennen mögen. I len bu mynen günstigen lieben Herrn, ewerem bruder H. Thoma waradt Zwick also helsen eutschuldigen und sipe bitten, das sipe solick by einem Ersamen rath entschuldigen. Es haben die von Epsie und Lindam unserer gar ernstlich begert, wor haben sin aber deß migeweren, hossen aber ergentlich, diewenl unser lieber bruder Amse selbigen weg ziehen wirdt, er solle in der Kirchen ein tag oder zwei Das wölt helsen billigen und fürderen, Gott sipe sob. D. Hans Zie das des stegiment des das preweres bruders noch wol epn zentlang gerathen möcht. Lus

÷

<sup>\*)</sup> Conrad Subert, Bugere Belfer, Sanegenoffe und Freund.

Schon vor anderen und billich liebent, ob er gleych leiblich ewer bruder nit were. Seffet aber dahyn auch die anderen weysen, das spe gemeyner Besserung meer Dann der ergenen achten: und so wyr solichs selb by eweren Herrn zu werben in unß genommen haben, helsendt unß auch das entschuldigen, denn unß die er Christi von unserem Fürnemen abgetruben hat, und gar nit ergene ger schrift, wisse Gott. In dem gehabt euch wol und bitten das er unß ler synen willen thun. Geben zu Bibrach, do man gößen und messen abgethan, und chikliche Zucht dapfer an die Hand genommen hat. Ich hoff noch meer bestrung, die woll der Herr fürdern. Etliche teufserische leut haben eben fil tumung angerychtet, wyr habens sleysig zur ennigsent vermant, hossen mit such ich geschryben habe, euch anch geschryben und gepetten haben, grüßet euch genz berzlich im Herrn."\*)

Richt allein die Reformation war durch die hochverehrten Männer in diesen Reichestädten, von Obrigkeitswegen, durchgeführt, sondern fie weren auch zum Theil für den Gintritt in das "driftliche Burgrecht" ge-Buger und Decolampad hatten sich für das Eintrachtswesen noch niber verständigt und es schien sich, trop allem giftigen Stläffen der Illtralutheraner, trop aller Schroffheit der Züricher, trop allen drobenden Wolken, wiche fich an politischen Horizont unbeildrobend lagerten, eine nicht ungunfige Zukunft zu eröffnen. Als Buger dem Bafeler Freunde die Sand zum Abichied reichte, dachte er mohl nicht daran, daß es für diese Welt sepe, und er in nicht mehr seben sollte. Während er in Stragburg bem Wiedertauferwien fleuerte, die Kirche von Augsburg, welcher es gar sebr an tüchtigen Predigern mangelte, mit dem frischen und fraftigen Theobald Schwarz (Nigri) wefah, beinahe in täglichem Briefmechfel mit bem in Eglingen und anderen striandischen Reichsstädten reformirenden Ambr. Blaurer, mit Conrad Som und anderen Predigern der jungst verlassenen Städte rathend und belfend omespondirte; während die von Simon Grynaus aus England an die prothantischen Auctoritäten gebrachte Frage Des Königs über Die Rechtmäßig. kit feiner Chescheidung ibn beschäftigte, jog fich ein langft von Ferdinandeifer Seite vorbereitetes Rriegemetter gegen bas oberlandische Städtebundniß im Allgemeinen, und gegen die Mutter beffelben, die Stadt Burich inebefondere zusammen. Die blutige Niederlage bei Cappel (11. Oct.), der Belben-200 3wingli's neben und inmitten der edelften Genoffen geiftlichen und weltliden Standes, die Granel, welche an seinem Leichname verübt worben, maren ein schrecklicher Donnerstreich bei beiterem himmel. Der Berluft dieses fühnen, geraden, burch und burch frommen Mannes der an evangelischer Freifinnigkit und vorurtheilslofer Klarheit und Ginficht, die übrigen Zeitgenoffen und

<sup>\*)</sup> Buger an Margaretha Blaurer. 9. Juli 1531. Mas. 8. Pr.

Camm, Capito u. Buger.

Mitarbeiter am großen Reformationswerte Aberragten wie Me: Bouf Baterlandes die Göhen ber übrigen Lander, war unberechenbar. 2 desbrief der evangelischen Städte wurde zerschuitten und zerriffens Reformation in Zürich war einen Augenblick in Frage gestellt. Da die noch übriggebliebenen Freunde und Genoffen am Berte, mutbie Rif und überwanden den ersten Gegenstoß der bofen lingladszeit. burg stand den Burichern, die alsobald einen geheimen Boten sandem fer Roth mit einer ansehnlichen Geldhülfe für fünftige Ruftungen bei. Aber es darf nur ein Unheil hereinbrechen, namentlich bei fu meindewesen, so kommen unmittelbar größere auf seinem Juse nach: die gegenseitige Zuwälzung der Schuld und die verderbliche Parteim fichts der flegreichen Feinde. Die Rachricht hatte erschütterend in allen dischen reformirten Städten gewirft. Aber taum hatte man fich von de Schreden und Schmerz erholt, so ließen fich doch auch da und dort & vernehmen, welche, obgleich fle wissen konnten, daß es Zwingli nicht fi zu Hause zu bleiben, oder mitzuziehen, sondern daß es mehr als Si es eine gesetzliche Ordnung war, daß der erfte Prediger der Stadt : meinde beim Geeredzug sein mußte, jest allerlei evangelische Beben brachten: wie der Mann nicht genug Scheu vor dem Zucken der 28 habt habe; wie man allzuviel Zuversicht auf den sleischlichen Arm ge dergleichen: mällende Klugheit und Weisheit, die, wenn derfelbe M ben Seinen, stegreich in Zug ober in Lucern eingezogen mare und b Evangelium eine Gaffe geöffnet, uicht allein es gut geheißen, sondern lockend gepriesen haben wurde. Schmerzlich ist es, wenn Manner wi und Blaurer, mitten in den erften Erguffen ihres Jammers über bi liche Katastrophe, in die Worte ausbrechen müssen: "Wie werden di raner das ausbeuten!" Schmerzlicher und tranriger noch ist es, daß fürchtungen sich nur allzusehr bewahrheiteten. Wuß bei solcher schma Bertretung, wir sagen nicht alles driftlichen, sondern alles menschlie fühls, von Seiten Derjenigen die von Gott und Rechtswegen zur A dieses heiligsten aller Seiligthumer bestellt sind, der Geschichtschreis eine schon oft genannte Frau hochachten und preisen, welche, als diefelbst voll Gram und mattenden Bedenkens waren, bochbergig ausriefn gestorben, so ist er als ein Christenheld gestorben, und die ihn geschä verbrennt, werden des brennen. 3ch hab' ihn lieb und werth gea noch." Die Frau war Katharina Zellin.

Beinahe noch härter und erschütternder aber wurde namentlich durch den sieben Wochen darauf (21. Rov.), erfolgten Tod des von durch die kummervolle Betrübniß gesteigerten Geschwürslieber dahing Decolampad betroffen. Denn somit war Bupers rechter Arm in den denssache plöglich dahingerissen. Der dem edlen Dahingeschiedenen religiösen Geistedrichtung und in der Natur des gesehrten Studim

meisten verwandte Capito, wurde durch diese Kunde in arge Schwermuth gestünzt, zumal da der ohnehin fränkliche und hülfsbedürftige Mann wenige Tage vorher durch den Tod seiner vielbesorgten und vielgeliebten Gattin (Nov. 1531) tief gebeugt worden war. Die beiden Hauptkirchen: Size nicht allein des Evangeliums, sondern auch Schulen evangelischer Gelehrsamkeit, Zeuerherde, deren erleuchtende Wärme weithin in fremde Lande strahlte, waren verwaist; das Jüricher Reformationswerk und mit ihm dassenige der übrigen Schweizerfirchen, für eine zwar nur kurze, aber gefährliche Zeit, in seinem äußeren Bestande tief erschüttert; die weitaussehenden Bundesplane Iwingli's und seines edlen Freundes des Landgrafen von Hessen, von schweizersicher Seite wenigstens, für immer vereitelt. Der junge Bullinger solgte dem großen Züricher Reformatoren nach und trat getrenlich in dessen Außschwen Aufang, die ungeheueren Lücken hätte ausfüllen können, welche der Tod in das protestantische Gemeinwesen dieser beiden Städte gerissen hatte.

Aller Augen richteten fich daber unwillfürlich, für die erften Jahre menigftens, in allen schwierigen und wichtigen Fragen und Angelegenheiten auf Buper und Capito in Straßburg und auf die Blaurer in Constanz. Buper war nun von allen oberländischen Theologen der angesehenste und kann von nun an als das Saupt derselben betrachtet werden. Mit seiner verzehrenden Thatigleit forgte er für Alles und war überall rathend und helfend, troftend und ermuthigend, entweder perfoulich oder schriftlich bei der Hand. Auch hatte ihn dieser Tage der Rath zum Haupte und Vorfteber der Straßburger Ciflichkeit ernannt, indem er ihm ben Borfig in dem "Kirchenconvent" gumannte, der oberften geistlichen Behörde, die aus den wochentlichen Busammentunften und bruderlichen Berathungen der "Diener am Borte" auf eine genz naturgemäße Beise erwachsen mar. Gine Gorge in ber nachsten Rabe, lag im schwer am herzen: nämlich der trostlose Zustand des für Berwaltung des handwefens wenig geschaffenen und mit den edleren Wiedertäufern, Bilgram and Anderen in Gemeinschaft stehenden Capito, dem er, ohngeachtet Dieses Unftandes, von gangem Bergen ergeben mar. Wenn auch Buger nicht eine gang besondere Privatleidenschaft gehabt hatte: Eben zu ftiften, hier sprach das Bobl eines so theueren Freundes und so wichtigen Mannes, den man nicht fumben Leuten in seinem weitläufigen Hauswesen überlassen durfte, allzudingend und zu laut. Leife, aber umsonst flopfte er zuerst bei Margaretha Blaurer an. Die hochherzige Jungfrau hatte beschlossen ihr Leben dem Diabuiffendienst in der evangelischen Rirche zu widmen. Sodann verweilte er, femmt Blaurer, bei der Wittme Decolampad's, wenn dieselbe Basel verlassen mb Capito ein Bater der hinterlassenen Baisen des für ihn so schmerzlich debin geschiedenen Freundes werden wollte. Diese Saite fand bei weitem iberwiegenden Anklaug. Buger mußte ben in eigentbumlicher, gemuthvoller und toleranter Selbständigfeit sich bewegenden tief dristlichen Beist mit eben

ţ

•

ľ

jo eigenthumlichem Geschicke zu behandeln. Er wußte daß biefer t mpstische, mit einem Zuge von Schwermuth behaftete Charafter sich 1 aufheiterte, stärkte und fraftigte als wenn er, mit der ihm aus tiefft entströmenden Theilnahme, Andere zu tröften, aufzurichten und zu gen batte in einem großen Unfalle oder tiefen Leide. Das war der grund, welcher Bugern bestimmte ibn zu einer Rundreise durch die in und jum Theil in Bestürzung und Rathlosigkeit versunkenen und ve Schweizerstädte zu bewegen, ohne daß wir läugnen wollten: die En von den gefährlich scheinenden sektirerischen Umgebungen in Straßbi die Zusammenkunft mit der verwaisten Familie Decolampads bat auch ein Gewicht in die Wagschale gelegt. Nachdem zu Basel in E Leid gar manches Wort gesprochen worden und die Bittme des eblen ! selbst im Wittwenschleier, ibn gerührt, begab er sich nach Bern, nu unterrichtet von den Wirren die sich dort erhoben unter den Predig der Gemeine. Doch laffen wir den Berner Prediger, Haller, Die gan Friedenshandlung Capito's felber ergablen.

"Daß ich schon eine lange Weile nicht an ench geschrieben, 1 Buger, daran mar das allgemeine Unheil und unsere erbarmungs Lage ichnid: um nicht Befümmerniß auf Befümmerniß zu baufen. wurde auch durch Megander (ben Prediger "Großmann") unsere Kire äußerste Gefahr gebracht. Nachdem die Zufuhr nämlich den fünf kat Cantonen verweigert worden, so bat Megander mit solchem Gifer ft Predigt gegen den Rath ausgelaffen, das Bolt fo beftig zum Krieg reigt, daß es selbst die Obren der für das Evangelium Bestgefinntef digte. Viele Andere aber ließen fiche gefallen. Da aber die Zufuhr de Einige gestattet worden, brach er von der Rangel in die Borte aus: "3h herrn und Bürger habt icandlich und unehrlich gebandelt, wie i Gott und vor der Welt nimmermehr möget verantworten." Das mach balben boses Blut, zumal da schon der erste Heereshaufen im Zuge andere in Ruftung mar. Megander wurde defivegen formlich in A1 stand versetzt, aber seine Verantwortung auf seine Ruckehr aus dem zuge und auf die einzuberufende allgemeine Spnode verschoben. Als derum anbeimisch mar, brachte es die Erbitterung über den ungl Ausgang babin, baß man ibm bas Predigen untersagte, bis Alles großen Synode verbandelt und geschlichtet mare. Da brachten Die Prediger eine auch von ibnen unterzeichnete Vertheidigung Meganders Obrigkeit, um von derselben ein Vorurtheil zu erhalten, und sucht allerlei Umtriebe alles zu vertuschen. Ja sie beschuldigten mich sog wenn ich aus Nachlässigkeit oder Untreue meiner Pflicht in der Predi genug thate, indem ich nicht baffelbe fagte wie Megander. Ge mar Streit zwischen uns Beiben gemesen, inzwischen auch kein solcher Gif wir unsere Predigten gegenseitig untereinander verhandelt batten, ober weinigen beigewohnt hatte. Da nun unsre Kirchen und ihre Prediger auf eine so ärgerliche und giftige Weise in Zwist und Unruhe waren, so stand zu fürchten, daß, wenn der Rath erführe daß wir unter einander entzweiet, einige leidenschaftliche Freunde des Mannes es dahin brächten, daß der Ragistrat entweder um der Wahrheit oder politischer Ursachen willen Vorschriften gabe, welche die Freiheit des Predigtamtes ganz und gar vernichten würden. Siehe da kam von Basel her, mitten unter diesen Wirren und Stürmen, vom Herrn gesandt, wie mit uns Predigern die ganze Stadt freudig und dankbar bezeugt, Derjenige, welcher in der That und Wahrheit ein Kater geworden ist unserer gesammten Kirchen. Es war am Tage nach dem Unschuldigenkindleinstage, als, nach deinem Rath, ein Reitersmann abstieg en meiner Wohnung. Es war Capito. Aber mein Herz dachte so wenig an eine solche Erscheinung, daß ich ihn im Augenblicke, als er mich um eine Herzberge ansprach, nicht einmal erkannte. Einen Augenblick nachber, sag ich mit Thränen der Freude in seinen Armen.

"Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich wie ein Laufseuer, und in der Frühe schon des nächsten Tages hatte der Säckelmeister der Stadt ihn eingeladen in sein Haus. Da fanden wir die vier Pannerherren, die zwei Rentmeister und viele Andere, denen ich beibrachte, sie sollten Capito bitten, daß er bis zu unserer großen Synode bleiben möchte. Und da er nun vor zahlreich versammeltem Nathe öffentlich predigte, so hat Letterer von ihm erstangt, daß er bliebe. Das geschah am 30. December; denn die Synode war exft auf den 9. Januar zusammenberusen.

"Unterdeffen nun, da er den gangen erharmlichen Buftand und die Birren unferer firchlichen Bustande erfahren, fo suchte er zuerft ben Megander schen Streit vor dem Rathe beizulegen. Der erste Bersuch schlug ihm zwar fehl, aber ale er zum zweitenmale darum anhielt, so willigte man ein daß Diefer ärgerliche Sandel nicht vor die Synode, sondern, unter derselben, vor Die Zweihundert gebracht werden sollte. Der 9. Januar erschien, und ba fette er die Art und Beise auseinander, wie die Synode abzuhalten, mas werhandlen sepe und wie es mit ber Angelegenheit Meganders stebe. Da migten fich Ginige so parteisuchtig, daß ich fürchtete, Capito murde gereigt merben und das Bange den fläglichsten Ausgang nehmen. Aber fiebe, als Der Berr felber Capito's Mund geoffnet, da öffnete er auch unfer aller Bergen, bag Reiner war der nicht einsah und gestand, worin er es verseben. Es war am 10. Januar als er Dasjenige mas verbandelt merden follte, von ber Rangel herab vor versammelter Gemeine, summarisch anzeigte. Sodann sprach er vor einer Berfammlung von zweihundertundzwanzig Predigern und dem beimobnenden gesammten Rathe der Stadt Bern über dieselben Gegenstände, bis zur eilften Stunde Bormittage, so gottesfürchtig, und brachte Alles und 3ebes, so mild und glücklich vor, daß, als er schließlich davon überfloß, wie Chriftus und sein Reich gepredigt werten sollen, alle Anwesenden Aug'

und Ohr waren, und zuletzt von Bewegung und Bewunderung hir wurden. Nach dem Morgenimbiß kamen die Vornehmsten aus t Capiteln zusammen, um mit Capito zu verhandeln und wie man di vorbringen, stügen oder angreisen wolle. Während dem wurde, a anderen Orte, die kirchliche Censur der Geistlichen über Lehre und Le genommen, in Gegenwart der dazu verordneten Mitgliedern des Raths Bürgerschaft.

"Am 11. Januar handelte er querft vor der Gemeinde, in einer und dann vor der Synode und dem gangen Rathe, von firchlicher Zu serung und Ordnung, von dem Maß und Ziel, welche dabei zu be und von der Art und Beise sie anzuwenden. Er zeigte in wie weit fern die weltliche Obrigkeit dem Amte das wir führen, Achtung und ! schuldig ift und hinwiederum die Prediger der weltlichen Obrigkeit, t Freiheit des Wortes und der Predigt, in Mahnung und Strafe, un lert bleibe, so wie die Autorität des Magistrats. Aber das brachte mit einer bewunderungswürdigen Geschicklichkeit vor, daß die eingefle Papisten sogar, wie durch einen heiligen, eindringlichen und dennoch lichen Donner ergriffen, erschüttert und hingeriffen murden. Rurz am 13. Januar die Synode schloß und mit beweglichen Worten t und des Friedens, der Zucht und Vermahnung Abschied nahm von chen und fanimtlichen Brüdern, da brachen den dreihundert verfa Männern die Thränen aus, so daß Niemand der Rede mächtig war. als man mich aufforderte, im Namen der Brüder ihm den Dank auszu so versagte mir die Stimme. Um 14. Januar erschien er vor dem ten, feierlich seinetwegen versammelten Rathe von Bern, und that e herrliche Rede und betete für den gedeihlichen Fortgang der Kirche segensreiche und eintrachtige Birken ihrer Diener, seiner Bruder in den Seinen Bitten verdanken wir die Berföhnung Meganders mit den Ber Stadt: ein Sandel ben fein Fürft durch sein ganges Ansehen batte können, so verbittert mar berselbe. Er hat Alles erlangt, was er nur und hat sich die ganze Stadt und alle Brüder bermaßen in Dankbar Liebe verbunden, daß du dir es noch leichter vorstellen kanuft, ale Stande bin es dir mit Worten zu beschreiben. Er hat die Kirchen, Die und Prediger, und den Rath so gründlich mit einander ausgesöbnt, t die Robesten und Gottlosesten unwillfürlich ansgerufen haben: "C den Mann hare geschickt"!

Es war nicht allein ein Friedenswerk das Capito gestistet, sonde ein Organisations und Constitutionswerk. Die Entscheidungen Synode, deren Acten er formulirt und niedergeschrieben und die hald in Basel im Druck erschienen, waren drei Jahrhunderte lang das Gietz der ganzen Berner Kirche und der Hauptsache nach beruht diesell noch auf diesem Werke Capito's. Die zwanzig Goldgulden, schwere

Bahrung, welche der Rath ihm aufdringen wollte, nahm er nicht an, doch ließ er fichs gefallen, daß man ihn über Zürich bis nach Conftanz geleitete. Auch in dem noch bestürzten und parteiisch gereigten Burich, mar er der Friedensbote und der theilnehmende Freund und fräftige Tröster in der verwaisten Awinglischen Familie. Seinen Gastfreund Pellican besonders, suchte er zu rubigeren und milberen Gestinnungen zu bringen. In Constanz rubete er von allen den Bemühungen im Schope gleichgesinnter Freunde aus, bei Thomas Blaurer und Margaretha, die auch, wie er, den milden Biedertäufern nicht so gram sein konnte, aber ein für allemal bei fich beschloffen hatte, ihr Leben unvermabit der Erforschung der beiligen Schrift, und verhältnismäßig dem gelehrten Studium und der Armen- und Krankenpflege zu widmen. In demselben milben und ernsten Beiste durch die schwäbischen Städte der Reformation wisend, kam er nach Eklingen zu Blaurer, welcher, von Buger ermahnt, feinen verehrten Gaft, wegen der duldfamen Meinung zu Gunften der Sectirer, in seiner fanften Beise ermabnte. So kam er nach Augsburg, wo er ebenfalls großen Segen stiftete, indem er, wenigstens für einige Zeit, durch fein eigenthumlich ergreifendes, tief driftliches und inniges Befen, die Schroffbeiten der lutherischen Eiferer in Etwas milderte. Er predigte daselbst (17. Febr. 1532) über das Auftreten und die Predigt Johannes des Taufers (Luc. 3) mit solcher Fulle historischer Auslegung und Rraft der praltifchen Anwendung, daß er alle Welt zum Beifall und zur Bewunderung hinrif.\*)

Nuch Gerion, der uns schon bekannte Augsburger Arzt, das Lavenhampt der gemäßigten Zwinglianer, nahm ihn mit solchem Ersolge ins Gebet,
wegen seiner Milde gegen die Wiedertäuser, daß er wenigstens dem Angsburger Freunde für immer geheilt schien. Capito blieb noch einige Zeit, die Wirren zurechtlegend in der Stadt, die kaum sich von den politischen Befürchtungen erholt hatte. Bon hier aus schrieb er auch an die ihm so sehr am herzen liegenden schweizerischen Kirchen, besonders an Bullinger, dem er die ganze Luft und Verantwortlichkeit vorstellte, die auf ihm, dem jungen Manne, rubete, der daher um jeden Preis verhindern möge, daß, wie verlaute, man für den Frühling aufs Neue zu den Wassen greife und für alle Fälle die Verordnung wöge außer Kraft sehen lassen, welche den Prediger der Gemeinde, der das Amt des Evangeliums und des Friedens bekleide, zwinge mit in die Schlacht m ziehen.\*\*)

Ueber Ulm, wo er Conrad Som und seine Genoffen tröstete und zur Rube der Kirche beitrug, auch, auf Buters Ermahnung hin, die Entrüstung milderte, welche Luthers Brief an die Augsburger hervorgerufen hatte durch die harten Aeußerungen, welche über die Sacramentirer und über Zwingli

<sup>\*)</sup> Gerion Bucero, 18. Feb. 1532. Mss. Thom.

<sup>••)</sup> Capito Bullingero, 5. Märs 1532. Mss. Turic. Coll. Siml.

und Decolampad darin gefallen waren, kebrte er zurück. Die Abreise! zu dem Convent der protestirenden Stände zu Schweinsnrt (Ansang 1532) beschlennigte seine Heimfahrt, die er wohl nicht vollbracht hal zuvor durch Oswald Myconius, den Nachfolger Decolampads, die in wieder bernhigte Stadt Basel, nochmals zu berühren. Denn bel seiner Rücksunst vermählte er sich mit Wibrandis Rosenblatt, der Decolampads, einer Frau, die nach ihrem uns erhaltenen Bildnisse, den ren nach eine lieblich-ernste, und nach einigen späteren Briesen eine de praktische Gattin war, die im Dienste des Evangeliums zum drittenn einem der Borkämpser und Häupter der Resormation sich verbunden, Wenigen, die aus dem Geschlechtsadel den Ruth hatten, öffentlich d That zu beweisen, daß der Adel des Geistes und evangelischer Grnicht allein ebenbürtig sep, sondern in der That noch höher stehe.

Auf seiner Rundreise in der Schweiz und in den oberländischen (
hatte Capito erfahren, daß er keineswegs so "ganz unnüß" mehr sey
oft in trüben und schwermüthigen Stunden äußerte, und die häuslic
nung, welche wiederkehrte, gab ihm neue Zuversicht.

## Biertes Capitel.

Die Strafburger Synode und die Wiedertäufer. Die buterische A organisation.

Gegen Ende Aprils (1532) hatte Buger die Versammlung de stirenden Stände zu Schweinfurt verlassen, wo er die Straßburger del mocht, die sächfische Confession, neben der ihrigen, als mit derselben im übereinstimmend, anzunehmen und die Uebereinkunftartikel zu untersc mit dem einzigen Vorbehalte, daß die Ceremonien in ihrer Einfachbeit sollten und mußten, wie fie seit zehen Jahren gang und gabe gewesen. eine Concession, die man bier der politischen Lage und Bedrangnis und die, durch die Bermittelung des Landgrafen besonders, endlich t Sachsen und übrigen Lutheranern nur mit verdachtvollem Biderftrebe nommen wurde. Die Vermittlungeschrift wodurch Buger Die Brucke 1 oberländischen Ansicht in dem Abendmabl zur sächsichen zu schlagen 1 und die er den Bierstädt'schen Confessionsverwandten zuschickte: so Nachricht überhaupt von der Billigung der Fürstenconfession murde & den schwäbischen Städten nicht ganz mißliebig, aber von den Schweize arg aufgenommen, in einer Zeit wo Luther Zwingli'n und Decolampad lich mit Mungern und anderen Aufrührern auf das Schnödeste gusam stellt hatte. Man mar daber gegen Buter über die Magen aufgebracht Rüdweg nahm er durch Franken und den Odenwald, verweilte einen Tag bei seinen Schmägern und Bermandten in Mosbach und "verzehrte" ganzen Zag, um in Fürfeld und Gemmingen die Grafen dieser Herrid Bolfgang und Philipp, sammt ihren größtentheils gut lutherischen Predigern, in einer von ihm begehrten fleinen Synode zu gewinnen. Es gelang auch seiner Redekunft die Fürsten, für ihre Person, gufrieden zu stellen. Aber bei den Predigern brachte er nichts anderes zu Wege, als daß fie unmittelbar nach seiner Abreise, in alle Welt hinausposaunten: er und die Straßburger batten ihren sacramentirischen Irrthum widerrufen und die sächsische Confession sammt Apologie unterschrieben. Bährend Capito durch die oberlandischen Städte reisend, sich zu der Synode nach Basel begab, wo er dasselbe Organisations. und Friedenswert wie zu Bern vornahm und benselben Erfolg hatte, mußte fich Buger nach allen Seiten bin gegen Außen vertheidigen, wegen des Schrittes, zu welchem er, wie man bitter klagend ihm vorwarf, die Straßburger verführet, gegen Wahrheit und Recht. Leo Jud hatte nicht allein gegen Luther und seine maßlosen Ausfälle geschrieben, sondern auch derb, aber mahr, seinen Unmuth gegen Buger ausgeschüttet; Die Berner Geiftlichen hatten auf der Bersammlung in Zofingen erklärt, daß, wenn auch die Straßburger abfallen wollten, sie bei der Ginfalt ihres Glaubens und dem klaren Worte bleiben wurden; die Augsburger hatten ein scharfes Mahnschreiben Bupers fehr übel aufgenommen und bemfelben sein ganges Berhalten in fehr gereiztem Tone vorgeworfen. Capito fand zwar vermittelnd und beschwichtigend auf seiner Seite, nebst Ambrostus Blaurer und einigen Predigern in den kleineren Reichsstädten; aber seine Lage mar eine hochft unangenehme, zumal da er auch hatte verlauten laffen, man möge, um den Frieden vom Raifer zu erhalten, die Bedingung fallen lassen, welche der Landgraf in dem ersten Rurnberger Religionsfrieden dieses Jahres durchseten wollte: daß diese Friedensartifel nicht allein den jestigen, sondern auch den zukunftig etwa binantretenden Genoffen der Confestion zu gut tommen sollten.

Auch in Stragburg bauften fich die Schwierigkeiten. Allerlei fremdartige, seltirerische Erscheinungen traten immer bedenklicher zu Tage und bedroheten die Ordnung und Rube in einer Stadt, wo weder die Obrigkeit, woch anch die Prediger in ihrer Gesammtheit, sehr gunftig fur die Errichtung von firchlichem Glaubenszwang von oben berab, gestimmt waren. Go sehr man binfichtlich der Sandhabung driftlicher Ordnung und Sitte einstimmig für Berschärfung der Mandate mar, so sehr scheuete man fich vor Anwendung der Gewalt in den Angelegenheiten des Gewiffens. Wenn Jemand fich chrbar und der bestehenden burgerlichen Ordnung gemäß hielt: so huldigte man, im Allgemeinen, einer von Zell und feiner Gattin, so wie auch von Capito immer aufrecht gehaltenen und in jenen Zeiten fehr feltenen Duldung. Buber war, trot feiner Reigung und Stellung gur Bermittlung, Diesem Spseme des Gehenlaffens nicht hold, theils weil er ein organisatorischer Geist war, welcher auf praktische Rirchenordnung, als der Erhalterin des Erworbenen und Eroberten, und Beschränkung der Freiheit als der ficherften Bewahr ihrer Erhaltung, große Stude hielt; theils weil er einen tieferen Blid

in die Natur mancher religiosen Richtungen batte und nicht ohne Grun derbliche Folgen von denselben für Staat und Rirche befürchtete. Der v täuferische Sauerteig war ihm bas gefährlichste Glement, nicht sowohl der Gefährdung ber alt überlieferten Kindertaufe, Die er jedoch du nicht mehr in dem Grade, wie früber, in die religiose Willfur der Eltern sondern hauptlächlich auch megen ber enthuffastischen, fanatisch-poli Ausläufer, welche Diese Richtung zu treiben begann. Auch darf mar vergeffen, daß Buger damale icon das von der Staatsbeborde ein Saupt der firchlichen Angelegenbeiten Strafburge mar, und daber d ihm laftende schwere Berantwortlichkeit ibn bedenklicher und ftrenger t mußte, ale jeden Anderen, gegen religiofe Ausschreitungen Die feine überall so unschuldig und barmlos maren, als sie sich ausgaben. Das ober weniger mit Propheten- und Inspirationsmesen boberer und nieber verfette Biedertauferthum, mar damals ju Stragburg in feinen dan ftisch verschiedenartigen Abstufungen vertreten. Da mar der und ich tannte, wenn auch nicht in ber Lebre, doch in seinem übrigen 2Befe Treiben an Zingendorf erinnerende fanfte, und von Bielen geachtete u liebte Schwenkfeld, welcher in bem Zellischen Baufe eine freundliche Auf fand; Pilgram Marped, eine Lave aus Tyrol, ein in praftischen Erf gen und Runften besonders ausgezeichneter Ropf, untabeligen dri Bandels, ein Schützling Capito's und der beiden Frauen Bell und garetha Blaurer, in der Schrift, auf feine Beife; febr erfahren und f seine Ansicht mit Zuversicht barauf flügend; Meldbier Hoffmann, t Bifionen und Prophetentbum umgebende fanatische Kurschner aus schr Ball, ein mit finnlich glübender, in die Sprache ber Propheten bei Bundes eingekleideter Phantafie begabter Berfundiger Des Reuen Jerus ber auf seinen weiten Wanderungen, mit ben Geistesvermandten, mit pe religiösen Planen fich tragenden, verwirrten und verirrten Köpfen Niederlanden befannt, und als eines ber Saupter ber "bimmlischen & schaft" mar erkannt morden. Er batte Mittel und Wege gefunden n Schriften, besonders aber über die dunkelften propbetischen Bucher ber so wie auch die Prophezeiungen des Taglobners Lienbart Jost und seine Urfula, berauszugeben, weil er sie so boch und wichtig bielt als irge prophetisches Buch ber Bibel. Gin jegliches von Diesen dreien Secter tern batte bier in Straßburg, so wie an vielen andern Orten, seine Ant welche, wie gewöhnlich, entweder sich farr an ibre Führer anklammerte fle zu überbieten fuchten.

Mit Schwenkseld hatten die Prediger weniger zu schaffen, mit W batte Buger, dem diese Sectirerei besonders widerwärtig mar, öffer mündliche und sehr lebhaste Disputationen vor dem Rathe und wid schriftlich dessen Sätze und Behauptungen. Hoffmann aber, ein noch lich junger, einnehmender, phantastisch-beredter und sieberhaft erregter! batte sich so radical gegen Alles erklärt, was bisher nach der gewonnenen evangelischen Erkenntniß, den reformirten Kirchen zum Grunde gelegt worden war, er war so maßlos über Luther, Zwingli und Andere, als blinde Leiter der Blinden, hinausgefahren, hatte durch seine Prophezeiungen von den hereinbrechenden Gerichten und Strafen einen großen Theil der Bürgerschaft so sehr in Aufregung gebracht, daß man ihn, als er aller Verwarnung und Ausweisung zum Trop, dennoch fortsuhr, endlich gefangen setze: um seiner politisch und social gefährlichen Grundsätze und seines hartnäckigen Ungehorsams willen.

Die Prediger, welche wegen des verhaßten Abendmahlsstreites und der politischen Lage der protestantischen Stände in keiner geringen Besorgniß waren, und Buger vor allen, konnten einem solchen verdächtigen und gefahrdrehenen, durch keine bestimmte kirchliche Gesetzgebung und Ordnung eingedämmten Treiben, nicht länger zuseben, zumal da auch noch Theuerung und Hungersnoth, und theilweise Verfolgung in den Nachbarländern die Massen in Aufregung, und vieles arme und bedrängte Volk in die Stadt gebracht hatte.

Richt umsonst hatte Hedio (14. Januar 1533) eine Predigt vor Rath und Bürgerschaft gehalten: "Wie die Obrigseit für sich selbst, und die Unterthanen für die Obrigseit in diesen gräulichen und sorglichen Zeiten zu bitten hatten."

Man begehrte, nach dem Beispiele von Bern und Basel, eine Synode, welche die Rirche definitiv constituiren sollte. Zuvor aber machte Buger (April und Mai 1533), um die aufgeregten Gemuther zu beschwichtigen, eine Rundreise in ben oberlandischen und schweizerischen Rirchen und Städten, in Begleitung eines fungen Benetianers, Bartholomeo Fonzio, der um der Religion willen ans seiner Baterstadt nach Augeburg geflüchtet, und sich von dort nach Straßburg begeben, und Bugere Liebe und Achtung in hobem Grade erworben batte. "Paulus und Barnabas", wie fie Rhellicanus nennt, hatten einen volltommenen Erfolg; denn Buger batte mit seiner Rednergabe und feinem berglichen Berlangen, nur die Gintracht zu fordern, ohne der Bahrheit Eintrag zu thun, Alles wieder in das beste Geleise zurückgebracht, namentlich badurch, daß er die gemeinsame Ginführung gemiffer Fundamentalordnungen Der Gemeinden in Anregung brachte, worunter, bei ibm, der Kirchenbann stenan ftand. Die Schweizer waren ihm aber gang besonders dankbar, und Daber auch in der Concordiensache leichter zu berubigen, weil er die politischen febr gespannten Verbaltniffe zwischen Zurich und Bern mit der ihm angebornen Geschicklichkeit wieder ausgesohnt hatte.

Wohlgemuth kehrte Buper beim, wo unterbessen die Frau, trot ihrem großen Hauswesen, "zu viel moblgehuset", und beinabe alle Schulden bezahlt batte, aber auch er "über die Maßen viel, viel" zu schaffen fand, denn die längst ersehnte Spnode war vor der Thure. Man beabsichtigte auf derselben

hanptsächlich die Sectirer auf dem gütlichen Wege der Ueberzengung zur und Ordnung der Kirche zu bringen, und hatte daher auch officiell die sammlung mit der Einsadung anzeigen lassen: "wer etwas gegen die Stadt bestehende kirchliche Lehre und Ordnung habe, möge erscheinen es frei und ungescheuet vorbringen."

Buzer und Capito hatten, im Einvernehmen mit den vornehmsten gen, sechzehn Hauptartikel der Lehre verfaßt, mit besonderer Berücksich der von den Dissidenten in Frage gestellten Artikel: von dem geschri Borte Gottes, als alleiniger Quelle der Heilslehren, der Kindertauf der Obrigkeit und ihrer Gewalt.

In dem Alostersaale zu den Reuerinnen fand die Eröffnung (3. Juni), unter dem Borfite des Stattmeisters Jafob Sturm, und de fitern Martin Berlin, Altammeister, Andreas Müg und Sebastian Er Berren vom Rath. Capito eröffnete die Berhandlungen mit einem ber Gebet, um den Geift der Wahrheit, der Einsicht und der Eintracht. I feste der Borfigende den Zweck derfelben mit jener Ruhe und Rlarheit a ander, welche man in den Fürstenversammlungen schon so oft bewundert Die sechzehn Artikel, eine Art kleiner, kurzgefaßter Confession und allge Rirchenconstitution, wurden einer nach dem andern vorgelesen, und na läuterung und geringfügiger Berichtigung derselben in der Fassung, v beinahe an Einstimmigkeit granzenden Mehrheit der anwesenden Beis angenommen. Unendlich mehr Schwierigkeiten hatte aber die but Hauptfrage von der Rirchenzucht hevorgerufen, und die Berhandlunge über konnten zu keinem endlichen, rechtsgültigen Ergebniffe kommen gar Manche fürchteten, in der Kirchengewalt der Geiftlichen möchte der eines kleinen Papftthums liegen, welches unter Umftanden groß t tonnte. Die Frage murde daber an einen Rathsausschuß verwiesen, gi feren Erwägung und Erledigung.

Dieß war im Allgemeinen der Verlauf und Ausgang dieser Verlung, welche zehn Tage währte, aber bei weitem denjenigen Erfolg hatte, den man sich, nach den Vorgängen in Bern und Basel, von ih sprach, zumal hinsichtlich der Sectirer. Denn wenn diese auch, nach d maligen Ansicht der Mehrheit, überwunden wurden durch die Schrift wurden sie doch nichts weniger als besehrt, sowie denn überhaupt solche sammlungen mehr zur Besestigung Verjenigen dienen, die bereits schriftehrheit bisden, als zur Ueberwindung und Umbildung von Men welche selbst Anspruch auf Besehrung der Anderen machen, und sich weniger, als im Irrthume glauben.

Da ein Theil der Acten nicht mehr vorhanden, und nur der auf dior Hoffmann bezügliche durch den Druck veröffentlicht worden, so n wir den Pfarrer Theobald Schwarz reden lassen, wie er summarisch die san Wolfgang Musculus nach Augsburg berichtet.

"Ich wollte, du wärest hier gewesen, um mit anzuseben und zu boren, wie weit Satan in den Gegnern seine Schalkheit, List und Heuchelei und alle feine taufend Vorspiegelungen und Runfte getrieben bat. Zuerft traten unter den Predigern felber einige auf, unter Anderen Bernhard (Backer), mein Diaconus (zu Alt St. Peter), welcher über die Kraft und Autorität des au-Beren geschriebenen Wortes und des "inneren" Wortes, welches dazu nothig sep, disputirte; ihm folgten Wolfgang Sculteti (Schulthes, ein Pfarrer aus dem Beichbilde der Stadt); der ebemalige Beihbischof von Speier, und jetige Brediger zu St. Stephan, Antonius Engentinus, welcher überhaupt unzufrieden war, und mit seinem ehemaligen Schützlinge Buter hart zusammen gerieth. Aber fie haben sich, Gott sep Dank, bei dieser Gelegenheit gang gezeigt, wie fie eigentlich find, und haben sich selbst dadurch am meisten widerlegt und beschämt. Des anderen Tages erschien Schwenkfeld, der dießmal alle Scham und Redlichkeit, die einem fo fromm fein wollenden Manne geziemt, verläugnete, und gar vieles der Wahrheit Zuwiderlaufende mit untermischte, und nichts als Ruhmredigkeit zeigte, und vor der so zahlreichen Versammlung fein Möglichstes that, um unseren Buger zu verrufen.

"Der ganze Handel drehete sich um die Kindertause, welche er nicht verdammen wolle, wenn man sie in der Kirche beibehalte: nur daß man sie als
eine Ceremonie, und nicht für die Tause Christi halte. Ja, es sollte sogar
eine Ceremonie in der Kirche seyn, wodurch die Kinder der Gläubigen Gott
dargebracht würden. Viele, die früher auf Schwenkselds Seite standen, sind
durch diesen Streit und sein Benehmen während desselben, anderen Sinnes geworden, und er hat bedeutend in der Achtung verloren, worin er bei
ihnen stand.

"Ich wollte, du hättest sehen und hören können, wie Buper ganz besonders von Gott begnadigt war, auf alle Einwürse der Gegner zu antworten, so daß es die gewisse und gründliche Wahrheit ist, wenn ich sage, daß Viele, welche vorher den Namen gar nicht einmal hören kounten, den Mann von herzen lieb und werth bekommen haben. Einige Papisten, die bis dahin mit Abwillen gegen die evangelische Lehre erfüllt waren, erklären, daß sie durch diese Verhandlungen befriedigt worden, und geben bereits ihren Irrthümern den Abschied. Dem herrn sep Lob und Ehre." \*)

Sartnäckiger noch war der Kampf mit dem fanatischen Hoffmann und seinen Genossen, den eigentlichen gefährlichen Irrlehrern, über die Behauptungen: daß zwar das ewige Wort Gottes Fleisch geworden, aber nicht aus dem studigen Fleische Mariens, sondern selbst Fleisch geworden; daß die Erlösung Christi Allen gleichermaßen zu Theil werde, und Allen gegeben sei, Kinder Gottes zu werden, und wer die erste Gnade recht branche (was nach Hoffmann in jedes Menschen Macht stehe), zur Seligkeit kommen könne; daß:

<sup>\*)</sup> Theob. Nigri Musculo, 8. Juli 1533. Mss. Thom.

wer nach der Erkenntniß Christi und der Berleihung des heiligen Geiste sentlich sündige, verloren sei; daß endlich die Kindertause vom Teusel nicht zu dulden sei. Ueber diesen letzten Theil wurden die Acten der Callein, als über die Hauptsache, zum Zeugniß gegen Alles, was sich Riederlanden, und bereits schon in Rünster, auf eine gefährliche Weise barte, genau veröffentlicht, und alsobald an alle Prediger und Behörde sandt, zum Zeugnisse gegen die Berläumdungen, welche man allentst namentlich von lutherischer Seite, über die Straßburger ausstreuete.

Wenn das unmittelbare Ergebniß dieser Versammlung, namentlie das Airchenregiment und die Airchenzucht, nicht so befriedigend war, Buter wünschte, so kann man doch behaupten, daß dieselbe mächtig da getragen hat, dem Rathe und der Geistlichkeit über gefährliche Zündstof Verirrungen, welche zum Theil bis dahin im Verborgenen lagen, ni anhäuften, die Augen zu öffnen und zu verhindern, daß Straßburg ni Schauplatz von tragischen Ereignissen wurde, wie sie bereits schon in ster sich vorbereiteten. Denn wenn auch, bei der Weisheit und Festigs Magistrats, die Sache nie so weit hätte kommen könneu, wie in jene phälischen Stadt, so wäre irgend ein Versuch der Art doch höchst bekt werth gewesen.

Die kirchliche Ordnung wurde durch verschiedene Mandate der feit befestigt, welche meistens von dem Kirchenconvente in Anregung ge Die Thatigkeit Bugers mar in diesen Tagen eine worden waren. ordentliche. Aber über der Gegenwart vergaß er die Zukunft nicht, fe suchte dieselbe vielmehr zum gedeihlichen Fortgange der Reform zu In dieser Zeit gab er durch mundliche Ermahnung und briefliche An rung den ersten Anstoß zur Unterhaltung von Stipendiaten, welche Th studiren und sich zum Predigtamte vorbereiten wollten, und somit dem Mangel abhelfen sollten, der jest ichon fich allenthalben auf das Schmer Der Straßburger Rath und die oberländischen Städte n den Mahnruf um so eber zu Herzen, als ein reicher Patricier, Peter B in der kleinen Reichsstadt Inp, mit hochherzigem Beispiele voranging somit, in den nachstfolgenden Jahren, schon nicht allein für jene Zeit tende Summen zusammengebracht wurden, sondern auch zahlreiche Jun in Strafburg zu den Rufen Capito's, Bugers und Fongic's, der the schen und der übrigen humanistischen Lehrer faßen. Es mibrete kein Jahre, so entstand baraus durch die väterliche Fürsorge des Raths, de diger, und besonders durch die Treue und aufopfernde Mitwirkung de züglichsten Pfarrfrauen, das Alumnat zu St. Wilhelm, für einbeimisch fremde "arme deutsche Knaben": ein Justitut, das bis auf den ber Tag noch besteht, manchem unbemittelten Jünglinge zum Schute unt Segen ber Rieche des Gliaffes zu vielfältigem Rugen und Beil.

Trop allem Hausfreuz, das ihn in diesem Jahre überstel, durch

riges hinsterben seiner Kinder, durch eine lebensgefährliche Bruchoperation, welcher sein ihm so theuerer Fonzio sich unterziehen mußte, besorgte Bußer eine zweite Ausgabe seines reißend in Frankreich und Italien abgegangenen Commentars über die Psalmen, gab eine Vertheidigung der Franksurter Kirche und ihrer Prediger gegen einen Brief Luthers und dessen "ungütliche Beschuldigungen" im Namen der Augeschuldigten heraus. Weil der Papst wenigstens dergleichen that, als ob er endlich ein Concilium berufen wollte, so setzte er die ganze Frage der auf dem Concilium zu behandelnden Punkte in einer Reihe von Gesprächen auseinander, und suchte, in seinem vortresslichen lateinischen "Briese von der Tause", den nachher leider so tief in die Wünsterer Gräuel verwickelten, gelehrten und geistreichen Prediger Bernhard Rothmann, von seinen übertriebenen Meinungen zurückzusühren.

Im Marz des folgenden Jahres (1534) schrieb er sein warnendes Buch "an die Münsterer", eine Hauptschrift Bugers, auf welche er sich namentlich in dem Concordiengeschäft, oft beruft, und in welchem er die gauze Heilslehre und Kirchenordnung auseinandersetzte, wie er sie auffaßte, und wie sie auch späterhin in vielen Kirchen festgestellt wurde. Das Buch sand bei den Gemäßigten aller Parteien großen und wohlverdienten Beifall. Jugleich hatte er, nach vielem Drängen und Treiben, die Genugthnung, daß der Rath seinen Endbeschluß über die Synode veröffentlichte (3. März 1534), welcher dahin lautete: seine Lehre, welche "unserer" Augsburgischen Consession zur wider, zu dulden; streng auf die zu merken, welche sagen und lehren: Gott kümmere sich nichts um unser Thun und Lassen; Fremde, die Anhänger Hossmanns, der Stadt zu verweisen oder zu verhaften; Bürger, die sich nicht nach der Consession halten, zu mahnen, und wenn sie nicht hören, mit Weib und Kind der Stadt zu verweisen.

Auch wurde ein Ausschuß, die "Tänferberren", gegen die Sectirerei der Biebertaufer und sonstiger Libertiner angeordnet. Die Frechbeit der Diffidenten und die brobenden Gefahren des Abfalle erklaren Diefe Strenge, welche man weit entfernt war, allgemein zu billigen. Denn der wegen Leben und Bebre abgesette Engentinus war in Buth gerathen gegen Buger; der nach Angsburg abgereiste Fonzio war zu Schwenkfeld übergegangen, sammt dem Augeburger Prediger Bonifacius Bolfbardt; ber humanift Jakob Biegler von Landau, welcher in Straßburg ebemals gelehrt, hatte fich gegen die Synode und ihre Beschluffe erklart. Rein Berluft aber schnitt Bugern fo tief in's Berg, als ber des ausgezeichneten jungen Benetianers, des Busenfreundes, auf den er ein beinahe unbegränztes Vertrauen gesett. Gegen die mit Schmähungen aller Art durchwirfte Schrift des Engentinus: "daß keiner Obrigkeit zustebe, fich in Religions. und Glaubenssachen zu mischen", veröffentlichte er eine geharnischte Apologie; dem Umsichgreifen Schwenkfelds und seiner Auhänger suchte er, im Einverständnisse mit Blaurer, durch briefliche Barnungen entegenzutreten.

## Fünftes Capitel.

Auters Verhältniffe zu Frankreich. Fernere Organisation in Straf Anfenthalt in Schwaben und Anbahnung der Concordie.

Der ungemein rege Beift und das weit aussehende Auge Bum anugte fich nicht mit der Last, welche ihm die eigene Rirche und ihre gung und Beaufsichtigung auflegte, sondern er wollte um jeden Bi Reformation auch in den Nachharlandern möglichst ausbreiten, und 1 ste schon war, befestigen. Schon im vorigen Jahre war der junge, geschmacrolle als gelehrte Humanist, Johannes Sturm aus Gleida, in Paris einem Institute vornehmer junger Leute vorstand, mit ihm i wechsel getreten, und hatte ihn von den einzelnen Gonnern in & gefett, welche das Evangelium in der Berson Margaretha's von Bal beiden Bruder du Bellan, und Anderer habe. Der Rönig selber fi aller Berfolgung zum- Trop, den protestantischen Standen, welche e den Kaiser reizen wollte, alle Gunft und alle Freundschaft vor. finnige Mann mar felbst, in seinem augenblicklichen politischen Zerwürfe dem Papste, dahin gebracht worden, wie man weiß, Melanchthon nad einzuladen.

Als dieser Ruf auf nur allzugegründete Hindernisse stieß, so he nicht unredliche Herr von Langean, wenigstens ein Gutachten von Athon erhalten, worin dieser die streitigen Punkte alle berührte, und zwar er die äußerste Linie von Dem, was man den Katholischen zugeben köndem Urtheile der eifrigen und strengen Reformirten, aus Liebe zur Ttung des Evangeliums, in wichtigen Artiseln überschritt. Der königksandte, und späterhin auch Ulrich Geiger (Chelius), ein Straßburger Aam französischen Hose wohl bekannt und gelitten war, hatten von Bachnliches Bedenken begehrt, obzleich er das von Relanchthon ihm zug bereits gebilligt und unterschrieben hatte; denn die beiden Ränner wa in Ansichten und Plänen der Union bereits bedeutend näher getreten ohne daß Luther einen bedenklichen Argwohn darüber faßte.

Buter fertigte das seinige in demselben Geiste der äußersten Rad keit, und in der Hoffnung aus, daß er, nach dem Bunsche Du Bells noch dahin bringen werde, mit Melanchthon in Paris zu erscheinen. Chich daher sehr betroffen, als, wahrscheinlich auf Betreiben des Gras Fürstenberg, eines wegen der Kirchenzucht persönlichen Gegners, m Hedio auch ein Gutachten begehrte, und denselben zum etwaigen Belanchthons bestimmte. Es war aber für Butern eine arge Enttän als nicht allein, wegen des Abwillens der Bittenberger, aus dem ganfangs so viel versprechenden Plane, nichts wurde, sondern auch deimniß der Bedenken gebrochen wurde, und die Gegner einen entstellten Taus denselben machten, der noch viel weiter ging in den Zugeständnisst

Die Urheber der Originalien, leider, schon gegangen waren, und diese verfälschen Artisel in vielen Abschriften, zum großen Aergerniß der oberländischen und schweizerischen Kirchen besonders, verbreiteten. Buger und die Straßburger gaben aber deßwegen ihre Beziehungen zu Frankreich nicht auf, und haben in dem Lause der nächstsolgenden Jahre auf die Verbreitung der Resormation in diesem Laude einen bedeutenden Einfluß ausgeübt. — Indessen aber hatten sich große Veränderungen in Schwaben zugetragen. Der Landgraf von Sessen hatte mit einem Geere von dreißigtausend Mann, unter der Ansührung Fürstenbergs, die Truppen König Ferdinands bei Lausen aufs Haupt geschlagen (13. Mai 1534), und die Wiedereinsetzung herzog Ulrichs in seine würtembergischen Lande erzwungen, und somit auch dem bisher vertriebenen oder doch hart versolgten Evangelium eine freie Gasse in diesen Gegenden erössnet.

Die Stragburger Prediger faumten nicht, fünf Tage nach der Schlacht, dem Zürsten die Sache der Reformation in diesen Landen warm ans Derz qu legen, und zu diesem Behufe gang besonders Blaurer von Constang und Simon Grynaus von Bafel zu empfehlen, den einen für die Kirchen, den anderen für die Schulen : benn Beide seien keinem Theile verhaßt, in keinen früheren Streithandel verflochten, Beide friedliebenden, acht driftlichen Sinnes. Buger schrieb noch insbesondere an den Grafen von Fürstenberg und an den Cangler und Juristen Anoderer nach Tübingen, in demselben Sinne. Die Absicht aber: zu verhindern nämlich daß mitten unter den schon zum Theil in buberisch-schweizerischem Sinne und Beifte reformirten Stadten und Bemeinden, nicht das schroffe Lutherthum Play greife und die Zwietracht und Berdammungessucht auch hier sich mehre, murde nur gur Balfte erreicht. Denn Chrhard Schnepf, ein geborner Schwabe, war schon durch Breng und die Bittenberger empfohlen und von dem Zürsten angenommen worden, zumal da Die Entheraner, in dem Vertrage zu Kadan, die Clausel: "leine Saframentirer an dulden" dem Zurften, durch den fatholischen Zerdinand, aufgedrungen hatten. Die Lutheraner betrachteten Bürtemberg als eine eroberte Proving wurde Blaurer berufen, so wie auch Grynaus, für die Schule zu Tübingen; aber der Zwiespalt stellte sich bald nur allzu schroff und kläglich, trop aller Milde und Alugheit Blaurers, durch die orthodog-richterliche Anmagung Schnepfens beraus, welcher das Ohr des Fürsten batte, der nur zu ihm in die Predigt ging, nur ihn hauptsächlich zu Rathe zog, mit sichtbarer angstlicher Zurücksetzung der beiden Mitarbeiter am Reformationswerke. Diese verbächtige Stellung einstweiliger Duldung, in welche fich ber ehrmurdige Bleurer, mitten in dem überbaupt icon mubjamen Berfe, jurudgedrangt fab. lag wie ein schwerer Alp auf ibm, und er bedurfte des unablässigen Troftes, und der Ermunterungsbriefe Bugers und des gangen Anselnens der Stadt Straßburg, welche bereits officiell die Unionestellung ber Mäßianng vertrat, um unter diesen Umftanden auszuharren.

Baum, Capito u. Buser.

Ehe Buger selber, der unterdessen seinen Katechismus geschriebe die Lehre der Reformation und namentlich des Sacraments gegen d tigen Angriffe des Bischofs von Avranches öffentlich vertheidigte, seit sönliche Vermittlung konnte geltend machen, war die Reise welche zur Wiederherstellung seiner aus einer argen Krankheit langsam fich erholenden Gefundheit in das Wildbad machte, eine willfommene @ beit, dem Bedrängten mit Rath und That und ohne besonderes Aufsehe regen, beizustehn. Bell und seine Frau batten ihn begleitet. In Diesem destreise rubete Blaurer nicht allein aus, sondern er fand auch in der Muth und Stärfung. Melanchtbon war unterdeffen felber, auf! Bitte, bei Schnepf eingeschritten und Blaurer bat fich mit Letteren zu Stuttgart über eine Confession vom Abendmable verglichen, mit die Lutheraner nicht allein zufrieden waren, sondern welche sie, na Gewohnheit, als einen Widerruf triumphirend ausposaunten und so Oberlander und Schweizer gegen Blaurer in bochft üble Laune re Ingwischen batte ber Fürst sich boch nicht so weit treiben laffen als theraner gerne gewollt hatten, und Bugers, Sturms und Blaurer mar es, wenn er in dem ärgerlichen und giftig gewordenen Sandel 1 Abendmablslehre, nur die Worte des zehnten Artifels der Angsbur Confession und keine weiteren Bestimmungen, als officielle Lehre vor bei der man steben bleiben solle.

Nach langem Zaudern batte endlich ber Straßburger Rath den bolten Bitten der Stadt Augsburg willfahrt und ihnen Buger, zur D ibres Kirchenmesens und Beilegung der Streitigkeiten gemährt. R der treue Sausfreund, Genoffe und Schreiber Bugers, Conrad Sub seiner Stelle zur einstweiligen Versebung des Predigtamts verordn den, begab sich der angesebene Vermittler und Friedensstifter zu sein senfreunde nach Tübingen (Ende Octob. 1534), von wo aus, er nad der Berathung, die neue gunftige Wendung in dem Abendmablofte Bullinger berichtete. "Der Landgraf beabsichtigte eine Zusammenkur Bers und Melanchthons mit Nachstem zu bewerkstelligen, um, wo mög Präliminarien zum Frieden einzuleiten. Aber Damit er Dieß mit befl Arucht thun könne, so möchte Buger, weil die Sache einstweilen ein & niß bleiben follte, in der Wegend von Schaffbausen etwa nur eine Nacht, zur Verständigung mit Bullinger, Leo Jud, Moconius und Ce von Basel, mit Sulzer von Bern und einigen andern oberländischen Pr zusammen kommen: benn es sewe jetzt ein von Gott gesandter Hug wo sich der Herr über die Kirche erbarmen und den Streit binnehmen Von Tübingen begah er fich nach Stuttgart, wo er Offander und E in der Dornhecke ihres Lutberthums mit nicht gar freundlichem Zur men sikend fand. Inquischen vermandte er sich, nicht ohne Erfolg, bei sessen für Grynäus und Phrogio als ordentlich zu Tübingen anzufi

akademische Lehrer. In Augsburg wurde er zwar von dem Rathe und namentlich von seinem Freunde, dem Arzte und Rathsberrn Sailer, von den geistesverwandten Predigern, dem Schüler Wolfgang Mäußlin und dem greisen Sebastian Meyer, freundlich aufgenommen, aber die lutherisch oder schwentfeldisch Gefinnten hielten fich ferne. Er predigte mit Beifall und wurde, namentlich von dem gelehrteren und gebildeteren Theile der Stadt, gerne gehört und hielt fast tägliche Berathungen. Aber das Concordiengeschaft und die geheime Vorberathung bei Schaffhausen oder in Constanz nahm ihn wegen der nahe bevorftebenden Zusammenkunft mit Melanchthon, vor allem Anderen in Anspruch. Erstere hatte er auf den 15. December angefest und die dringenoften brieflichen und wiederholten Ginladungen flogen Tag und Racht, nach allen Seiten bin. Die Züricher hatten schon früher ihr Bekenntniß, bei dem sie bleiben zu wollen erklärten, an Blaurer geschickt, und zeigten gar feine Enst sich weiter einzulassen. Grynäus hatte sich auch von den bugerischen Bestrebungen abgewendet und die Bafeler, jum Theil menigstens abwendig gemacht. Buger aber verzweifelte noch nicht an ihnen und entschuldigte sich bei Denen zu Constanz daß er die Zusammenkunft in ihre Stadt Constanz verlegt und fündigte sich als Gast bei Margaretha an. Durch Memmingen und Inn reisend tam er, in Begleitung des alten Sebastian Meyer am Abend des 14. December in Constanz an, wo die Versammlung felbst zwar unmöglich geheim bleiben konnte, aber doch, wie man sich das Bort gegeben batte, der 3med derfelben. hier maren die Augeburger durch obigen Dr. Sebastian, die Illmer durch Frecht, die Memminger durch Gervafins Schuler, die von Isnn durch Fagius und Frid, die Lindauer durch Gagner, die von Kempten durch Heistung, die Constanzer durch Ambrosius Blaurer und seinen Bruder Thomas vertreten; aber die Züricher waren nicht erschienen, sondern hatten nur ihre Confession geschickt und dabei bemerft, fie verständen die Runft nicht, das Wort Gottes zu verquiden (cauponari). Die Constanzer und namentlich der Rathsberr Thomas Blaurer, fanden eber auf Seiten der Schweizer, und wenn auch die alte Liebe nicht geroftet war, so war doch eine geschwürartige Erhipung der so innig vertranten Gemuther gegen Buger eingetreten.

Inswischen hatte er als Vorsigender seine Vermittlungsformel, die fich der lutherischen Redeweise anbequemte und das Crasse in der Wittenserger Lehre zu vergeistigen suchte, annehmbar gemacht. Er batte dabei seine mit allgemeinem Beisall aufgenommenen Schriften "An die von Rünster" und "Gegen den Bischof von Arranches", als Allen befannt, zum Grunde gelegt und solgenden Auftrag erlangt: "so er bei Luthers Theil erlangen möchte daß se mit ihnen wollten im Herrn zufrieden senn, wenn sie von den beil. Sacramenten glaubten und lehrten, wie im Büchlein an die von Rünster geschrieben ist, so wosten sie sich solches Glaubens und solcher Lehre, und gedächten anch bei solcher zu bleiben und wollten gern für driftliche Brüder erkennen

und halten, alle die also, neben dem rechten Glauben und treuer Lehre, be vom Sacrament, wie in gedachtem Buchlein ftebet: ja wollten fich auch ' irren laffen ob Andere (mit Bestand des Grunds solcher Lehre) schon bei Ihrigen Worte brauchten, die sie bei ihren Kirchen zu brauchen nicht beste erkennen." - Nachdem er noch an Bullinger und die Züricher mit tiefem gereiztem Schmerze sein Bedauern gemeldet, daß fie nicht für gut gefu zu erscheinen; nachdem er auch noch nach Straßburg "den nicht ungunft Erfolg gemeldet, und Zell ermahnt, daß er wegen der "Gevatterschaft den Taufen (welche dieser als unnütz verwarf), sich doch nicht von den Col trennen und die Kirche beunruhigen möchte, und der Frau Zellin Geb die beschwerliche Reise begehrt, so suchte Margaretha alle warmen & und Belzmantel zusammen, für den "theuern Boliticus und Fanatik Eintracht." Denn er hatte Briefe vom Landgrafen erhalten, welche ih den sechsundzwanzigsten des Monats in Caffel zu sein einluden, w sollte doch in dem Unwetter einer strengen Kälte verforgt sein, und ni seinen abgetragenen Kleidern, sondern stattlich beim Fürsten erscheinen

Tages darauf (18. Decemb.) stieg er mit Geld und sonstigem! durftigen reichlich vom Rathe verseben, in Begleitung eines reitenden ners, zu Pferd, nicht ohne die Warnung Margarethens mit auf den zu nehmen "dem Frieden nichts von der Wahrbeit zu opfern," und les neun furzen Wintertagen, durch Schnee und Gis, den weiten Beg p und langte am 27. December gur Zeit des Imbig in Caffel an, wo Del thon schon am Weinachts-Abend eingetroffen war. Nach dem Effen delte Buger mit demfelben, und hat sich nicht allein im Nachtmable, fo auch in allen anderen Punften der Lehre, mit ihm eins gefunden. Die I Männer waren fich bereits vorber schon so nabe gekommen, daß fie fich fla und das, besonders durch die Perfonlichkeit Luthers, gefährdete Gintracht und die Mittel, zwischen diesen gefährlichen Klippen durchzuschiffen, thend, gegenseitig ihr Herz ausschütteten. "Luther lasse fich zwar die 1 Darreichung und Empfahung gefallen, aber er hange, vermöge der 25 daran, daß man fage: Der Leib des Herrn werde in Hand und Mun geben und jegliche Bewegniß und leibliche Handlung die mit dem Bro schehe, als Tragen, Effen, und Dergleichen, geschehe auch mit dem Leib Gl Darauf dachten sie auf Stellung folder Worte daß Dr. Lutbern genu schehe, und daß auf der anderen Seite der papistische Frrthum nicht n Darauf meinte Buger, daß wenn man einmal zugebe dag dem Brode der mabre Leib gegeben werde, so seien diese Worte, recht ver den, nicht so arg." Man kann sich eines schmerzlichen Mitleids nicht er ren, wenn man diese beiden Manner, durch die peinlichsten Umstande, t Lage versetzt sieht, um des Kirchenfriedens willen zu politischen und b matischen Wortflaubereien und Formelstellereien ihre Zuflucht nehme muffen, in denen fie sich mabrend dreien Tagen abmuben um das Dab

Liebe und der Versöhnung allen Parteien mundgerecht zu machen. "Endlich hat sie für gut angesehen, den Bericht der Bergleichung für dießmal zu ftellen auf die mahre Gegenwärtigfeit mit fatter hinzufügung, daß zwischen Brod und Leib nur eine sacramentliche Zusammenfügung seh, keine Bermischung oder Vereinbarung, mit Umgehung der Worte: in die Hand und den Mund gegeben; doch mit Hinzufügung der Ausdrucke "wesentlich" mid "wahrhaftiglich" und der Worte "darreichen" und "übergeben", wie fie Panius gebraucht." Die ganze vorläufige und auf die Augsburgische Fürfenconfession gestellte Formel wurde am 28. und 29. December vor dem Bandgrafen verhandelt und festgestellt. "Dazu hat sich Seine Fürstliche Gnaden mit gar hohem Fleiß und gottseliger Klugheit bewiesen, als die auf Erden nichts mehr wünscht, als daß dieser große Behelf Satans gegen uns weg- und abgethan werde." Am folgenden Morgen wurde sie ins Reine gebracht und unterschrieben. Um Nachmittage reisten Beide wieder ab. Delanchthon sollte bei Luthern und Buger bei den Seinigen dahin wirken, daß fie fich an diesem Bekenntnisse genug seyn ließen und dem Landgrafen über ben Erfolg oder die Sinderniffe genauen Bericht erstatteten.

Buper konnte bereits schon die Zustimmung der oberländischen Reichsflädte, als beinahe gewiß, versprechen und wähnte auch, die Lutherischen könnten
sich nicht wohl weigeren, da der Churfürst bereits die Straßburger Confession
zu Schmalfalden und die Straßburger die sächsische Confession zu Schweinfurt angenommen hätten.

Ueber Frankfurt, wo er in Verhandlungen mit den Predigern und dem Rathe die aufgetauchte Restitutionsfrage ins Reine brachte und, wie in anbern evangelischen Städten, für die Concordie marb, tam er von Reise, Arbeit und Mühe zerrüttet in Straßburg an (Anfangs Jan. 1535). Aber die Freude über die Casseler Vereinigung sollte ihm alsbald arg vergällt werden duch die Nachrichten und Briefe der Constanzer, welche über das ihnen jest erft, und zwar noch entstellt, zugekommene Bedenken für den französischen fof und, bald darauf, eben so fehr über die Casseler Formel entrustet maren md Bugern auf das Barteste anließen. Die Zuricher stimmten nicht minder in benfelben Ton. Bahrend Melanchthon und der Landgraf nur Günstiges von Enthern meldeten: "wenn die oberländischen Prediger es nur auch so meinten, wie es geschrieben stehe", so erschien eine zweite Ausgabe des "grofen Befenntniffes" mit all ben barten Ausfällen Luthers gegen Die Sacramentirer. Brent, Schnepf und Osiander und ihre Gesellen ließen die Bente auf der Meinung, daß es ein neues Wert Luthers sep und schrieen: "Da tonne man seben wie Luther zu einer Wereinigung geneigt sep." Capito wifte schnell nach Basel, um durch die Vermittlung der gemäßigten Prediger und Gelehrten daselbst, die Beschwichtigung der Constanzer und Schweizer m bewerkstelligen. Die Mißstimmung von schweizerischer Seite war größer els je und die herh anklagenden und entschuldigenden, oft bisfigen Bertheidigungen, zwischen Bullinger und Buter insbesondere, wurden nur dab etwas unterbrochen, daß Letzterer wiederum, auf flehentliches Bitten,! Augsburg reisen (April 1535) und das angefangene Organisations vollenden mußte, wenn nicht Alles in dem Predigerstreit zu Grunde afollte.

Seine personliche Begenwart mar in diesen Berhältniffen beinabe mer stegreich, durch die freundliche Gravität seines Auftretens und bas besondere Talent Alles in den Gemeinden zu ordnen und in eine bestir Form zu bringen, deren Nothwendigfeit die meisten Rirchen und St mehr als je, zu fühlen anfingen. Ruf und Ansehen gingen ihm voraus machten daß die Obrigkeiten und sonft maßgebende Personlichkeiten ein williges Ohr lieben. Von Augsburg, wo er mehrere Monate verw machte er beständige Ausslüge in die schmäbischen Kirchen: immer bas große Wert ber Concordie mit einem Gifer und einer Gelbstrerläug betreibend, denen man eine mit Wehmuth gemischte Bewunderung nicht sagen kann. Der Jammer des religiösen Zwiespalts und die politisch care Stellung der Reichoftadte gingen ihm um fo tiefer zu Bergen, als in dieser Zeit (Sommer 1535) die Berhandlungen wegen Berufung lanchtbons nach Frankreich, ernsthafter als je, von den frangöfischen Gefal betrieben murden und viele Städte, unter denen vornehmlich Augsburg Nürnberg, bem ichmäbischen Bunde, selbst unter bedenklichen Bedingu der Fürstbischöfe, beizutreten Miene machten, um ihre materiellen teressen zu mabren. Für die religiöse und politische Bundeseinigung fai licher Protestirenden, die ihm nun so eng verschwistert schienen, mar Br keine Reise zu weit, keine Arbeit und Mühe zu viel, kein Opfer zu sauer keine Verkennung und Schmach selbst zu groß, daß er sie nicht, um bei beren Planes und 3medes millen, ertragen batte.

Sein nächster Zweck war nun, die Schweizer zu befänftigen und oberländischen Reichsstädte vorläufig zur Einwilligung in die Casseler Pminarien zu bringen. Ersteres übernahm Capito auf einer abermal Rundreise durch die Kirchen der Schweiz, denen er durch seine ganze gei Persönlichkeit merklich näher stand als Buher, welcher seinerseits den Erischen durch seine firchliche Ansichten näher verwandt war, obgleich Tiefste seines Ferzens auch bei den gemäßigten Resormirten, bei dem Clampadischen Geiste verweilete. Auf einem Ausfluge nach Isnv, besuch auch seine Constanzer, wo er, unter vielfachem gegenseitigen Mahnen, die Freundschaft in reichlichem Maße erfuhr und an der Diaconissenan Margarethens, so wie an dem ganzen Wirken dieser ausgezeichneten Fsich erwärmte. "Ihr seid eben Kinder Gottes", rust er aus, "was man an euch mag auszusehen laben!" Vereinigen, sich persönlich über die str gen Punkte ausklären und besprechen: das war seine Leidenschaft, so sehr, er furz nach seiner Rücksehr, in Tübingen (28. Mai 1535) sogar ei

Bertrag zwischen ihm, Blaurer, Frecht aus Ulm und zwischen Schwenkfeld und Jakob Held, Herrn von Tiefenau, zu Stande brachte, um so Alles was seinem Dafürhalten nach, im Grunde nicht verwerslich war und christliches Leben offenbarte, in die Ordnung der Kirche hereinzuziehen und den Gegensähen die verderbliche und so oft vergistete Spize abzubrechen. Der Einsluß Buzers war in den schwäbischen Wirren, an denen die Lutheraner den größten Antheil hatten, ein so wohlthätiger, daß Blaurer in einem Briese ausrusen muß: "der Mann ist ein ganz vorzüglich auserwähltes Rüstzeug Gottes." Während seine Gegenwart in Straßburg, wegen der Waldenser-Verfolgung und Anderes das in Frankreich vorging und wofür die Dazwischenkunft des Raths begehrt wurde, unumgänglich nöthig wurde, that er einen Meistergriff, indem er bei den Augsburger Rathsherrn, die Abordnung des Arztes Gerion Sailer und des Caspar Huber, nach Wittenberg bewerkstelligte, mit den Artiseln, welche er für ihre Kirche ausgesetzt hatte.

Luther war auffallend milder geworden und versönlicher gestimmt als je. Sailers treuherzige und einnehmende Persönlichkeit und die große Wärme für das Reich Gottes gesielen dem Manne so wohl, daß er sich mit ihm in seinem Cabinet in ein vertrautes Gespräch einließ, und als er die Artikel sich gestallen laffen und das Verlangen aller Kirchen nach Fried und Einigkeit vernahm, so konnte er sich nicht erwehren, es gingen ihm die Augen über. Luther schrieb nun auch wirklich auf das Freundlichste an Straßburg und andre Städte und an einige schwähische Prediger zu Gunsten der Vereinbarung.

Sailer war über Straßburg zurückgekommen und nahm Buzern (Ende Mug. 1535) wieder nach Schwaben mit zu dem sich in Stuttgart aufhaltenden Brenz, um auch ihn für die Concordie zu gewinnen. Auch die Straß-burger schrieben ehrfurchtsvoll an Luther und meldeten ihm welche Kirchen und Städte bereits die Casseler Erklärung, sammt derjenigen in Buzers Buch an die Münsterer, unterschrieben hätten.

Jakob Sturm reifte auch abermals an den würtembergischen Hof um dem Fürsten vorzustellen, welch ein öffentliches Unbeil aus dem Widerstreben seiner lutherischen Haupttheologen Breng und Schnepf gegen die Eintrachtsbestrebungen entstehen könne, "da Gott jest so viel Gnade gebe zu beiden Seiten." Aber die der Sache immer abgeneigten Schweizer hatten selbst die Baseler wieder ganz abwendig gemacht, so daß Capito abermals, auf Berlangen des Rathes, diese lestere Stadt besuchte und von dort aus beruhigend und ermahnend an Bullinger schrieb. Auch bewog er die Baseler eine Jusammenkunft der vornehmsten Abgeordneten der Schweizer-Kirchen zu Stande zu bringen, wo man sich wegen des so wichtigen Handels, in welchem sie ibre Schweizerbrüder keineswegs und nirgends verläugnen würden, verständigen wollte.

3mischen den Constanzer Freunden und Bugern tam es aber, grade in

dieser Zeit zu argen und beftigen Erörterungen, zumal da auch Margasich gegen das ewige Zusammenkommen und Conciliumbalten erklärte:
man durch die Zungenfertigkeit überschüttet und überredet werde,
nüße zuletzt doch nichts."

Als die Nachricht in Straßburg ansam: Luther erkläre sich zu e Convent bereit, so mar man voller Freude und ersuchte ihn, mit eig Boten, die Zeit und Malstatt anzusezen, man schickte Luthers Brief an linger, zum Zeichen wie der Mann gesinnet sen, und wie nothwendig e daß auch die oberländischen Theologen zusammenkämen. Die Antwort welche man Luthern gegeben, legte man dem Priese nicht bei, doch bieß es, babe ihm gesagt: daß auch die Schweizer einer Concordie nicht abgeneigt

Jumischen gingen auch Nachrichten ein : wie Bugers Artifel bem R. ron Franfreich mohlgefallen batten; es reiste ber Bischof ron Gerford taus als englischer Gesandter zum schmalkaldischen Fürstentage, tam Bugern personlich zusammen und eröffnete bemfelben, wie der Konig früheres Buch gegen Luther widerrufen werde, Zwingli und Decolar gang besonders bochachte, schon megen ibrer Ansicht über seine Chescheil die sie ehemals abgegeben, und worin der König glaube, daß die 28 berger und Straßburger damals im Irrthume gemesen. Die Aussichter so große Groberungen, die das Grangelium machen sollte, konnten ben ! cordieneifer nur erhöben und die schweizerische Opposition nur widerwar Da Buger, durch unfägliche Müben und Arbeiten, so gerrut Körpers geworden mar, daß er mitten aus ber Predigt und bem Abendn sich entfernen mußte, so nabm Capito die Verhandlungen mit ben Dbei dern von Neuem in die Hand. Alles mar im besten Geiste zu Schmalka abgelaufen, wie Sturm berichtete, man batte nämlich bem Papfte geantwo England hatte sich als Freund erklart, Frankreich wollte den protestire Ständen kein Sinderniß in den Weg legen. "Welanchthon bat Alles im @ der Eintracht bebandelt, mas auf firchliche Angelegenbeiten Bezug ba Siebe, da kam auch ein zwar etwas vornehm und spit gestellter L Bullingers, worin er ankündigt, daß eine Bersammlung von Abgeordn der Eidgenoffenschaft und ihrer Prediger am 1. Februar (1536) in Basel ! finden werde und daß man Bugern dazu berufe. Es sollte nich wieder Bugers und Capito's perfonlicher, durch das beißeste Verlangen nach & tracht und hinwegnahme des "großen Bebelf Satans und der Begner" tragener Ginfluß, auf das Glänzendste bemähren.

Die Züricher, Berner, Schaffhauser, St. Galler, Müblbauser 1 Bieler Kirchen waren durch ihre Hauptvrediger vertreten und sesten ihre C fession auf, um wegen des Conciliums, mit dem man sich noch trug, gerüt zu senn. Buger, Gronäus und Leo Jud entwarfen die Confession über t beil. Abendmabl insbesondere, so daß alle Anwesende darein willigten; w die Züricher sogar äußerten, sie seven in falschem Argwohn befangen gewes und Bußer an Blaurer berichten konnte, er hoffe, daß Luther sie annehmen werde. Man schied im besten Einvernehmen. Die Constanzer waren allein nicht erschienen, und da sie sich so allein sahen, so entschuldigten sie sich so gut sie konnten bei Bußer und Capito, mit der Verweigerung des Rathes. Bullinger meldete im freundschaftlichsten Tone, daß die Consession öffentlich zu Jürich verlesen und angenommen worden seh. Auf einer, im solgenden Monat März, gehaltenen politischen Versammlung der Abgeordneten der protestantischen Stände der Eidgenossenschaft zu Basel, zu der auch die Straßburger geladen und durch Matthis Pfarrer und den ihm beigegebenen Capito vertreten waren, wurde über die vereinbarte und "durch die Straßburger Gelehrten so wohl erschossen Consession" rechtsgültig entschieden und dieselbe mit einem officiellen Charafter besteidet, jedoch aus Capito's Kurathen bestimmt, daß man mit der Veröffentlichung noch anstehen sollte, um den Gegnern und ihrer Bosheit nicht in die Stricke zu fallen.

Ueberhaupt stellte er den Tagsatzungsherren mündlich, und Bullingern und Andern brieslich vor, daß man die Confessionen, statt sie zu vermehren, verminderen sollte, um auch hierin den Gegnern keine Wasse in die Hand zu geben. Er schlug ihnen die Vierstädte Confession vor und zwar wohl in der Gossnung, sie dann zur sächsischen überzusühren. Aber weder die Tagherren noch die Prediger bezeigten Lust dazu: zumal da Capito die Worte hatte sallen lassen, "daß auch diese Confession wohl nicht wäre gedruckt worden, wenn man nicht durch die Schmähungen und Verdrehungen der Confutation Eck, dazu gezwungen worden wäre."

Siebe, da fam ein Brief Luthers vom 25. März an Buger, worin er sein Zögern mit seinen Krankheitsschmerzen entschuldigt und endlich die Concordienversammlung auf den vierten Sonntag nach Oftern (14. Mai), in die Stadt Gisenach berief. Diese Freudenhotschaft traf Bugern aber erst am 11. April in Augsburg, wo er abermals fich aufhielt, um den letten Sauerteig der papistischen Messe auszufegen und die Rirche in allen ihren Theilen endgültig einzurichten und zu ordnen. Luther erbot sich die sächst. fden Einladungen und einige süddentsche zu beforgen, das liebrige follten die Straßburger bei den Oberlandern thun. Die Frist war kurz und das geb auch für die Schweizer eine Entschuldigung ab, warum fle nicht erscheis nen konnten; jedoch schrieben fie an Straßburg und an Luthern selber in den freundlichsten und anerkennendsten Ausdruden. Die Constanzer, um ihre vorige Abwesenbeit zu Bafel, wieder gut zu machen, wollten 3mid absenden, aber ohne fich durch eine Unterschrift zu binden und mehr als Berichter-Ratter. Die Gidgenoffen batten noch, am 30. April, einen Botentag zu Narau, worauf man beschloß, den Convent zwar nicht zu beschicken, fich an die Confession zu balten, welche in Basel vereinbart, an Luther brieflich sich zu wenden und ihm alle brüderliche Gintracht anzuhieten, aber "nicht von der Beitere in die Dunkele ge gan." Capito machte fich mit Sturm, trot feiner

Kränklichkeit und in der Meinung, das werde seine lette Reise sen, auf Butzer reiste (27. April) von Augsburg ab: nicht ohne vorher nochma Badian in St. Gallen und an Thomas Blaurer einen Brief mit Schlusse abgehen zu lassen: "seine größte Freude wäre die, wenn diese Sten sie nicht mehr zu Hause träsen." Der lang ersehnte Tag, auf den mehr denn sechs Jahren bingearbeitet, sollte sich aber bei seinem Aufbedenklich trüben. Die letzen Nachrichten Melanchthons waren Sturz fündende trübe Wettervögel. Luther hatte Nachricht erhalten von der längst in Basel erschienenen Ausgabe der Briese Zwinglis und Der pads, zu denen Butzer eine kleine Vorrede geschrieben sowie von der sentlichung eines nachgelassenen Werses Zwinglis durch Bullinger, er kurz vor seinem Tode gleichsam sein Glaubenstessament niederlegt.

Die Amsdorfe hatten ihn in dem Zutrauen zu der Ehrlichkeit der cordienmänner wankend und scheu gemacht, und dabei war der Mann lich und leidend. Das Alles hatte Melanchthon allen Muth benomme hätte jeden Anderen bedenklich gemacht, aber Bußern konnte es nicht verr eine Zusammenkunft aufzugeben, die er endlich mit unsäglicher Mül Arbeit, ermöglicht hatte. Er reiste getrost ab und hoffte, nach einem il läufigen Worte: der Markt werde kaufen lehren.

## Sechstes Capitel.

Was mit I)r. Luthern verhandelt und abgeschlossen worden, oder: die I berger Concordie.

Die stattliche Anzabl oberländischer Prediger und Eintrachtsfr Bußer und Capito an ihrer Spiße, war gegen Mitte Mai vollstänidem Städtchen Eisenach versammelt. Da waren die Prediger Martin aus Illm, Jakob Otther aus Eßlingen, Bonisacius Wolshard (Epcost und Wolfgang Mänßlin (Musculus) aus Augsburg, Gervasius Saus Nemmingen, Johannes Vernhardi aus Frankfurt, Martin Ge aus Fürseld, Matthäus Alber und Johannes Schradius aus Reutl

Den schönen Maientagen zum Trop, hatte sich der Concordienh wieder arg mit Wolfen umzogen. Allenthalben waren von den Stod ranern aus Oberdeutschland Briefe mit Nachrichten eingelausen, meldeten: wie die Concordienmänner es im Grund ihres Herzens nick lich meinten, nur den äußeren Schutz des mächtigen Lutherthums sund Vereinsformeln entwärfen und im Grunde bei ihrem alten Irr blieben. Dazu kam noch ein Brief Luthers (17. Mai), welcher seine Stichkeit meldete und sie deswegen in das näher gelegene Städtchen In beschied. Voraussehend, was geschab, das nämlich Luthers Kränkl zunehmen könne, entschlossen sie sich, nach Wittenberg zu Luthern zu Auf dem Wege trasen sie Welanchtbon und Creuziger, welche sie

darum, im Ramen des Doctors, bitten wollten. Trop den bedenklichen Mittheilungen Melanchthons und heftigen Erörterungen mit Myconius, welchen ste auf ihrem Wege mitgenommen hatten, zog Bußer mit dem ihm eigenen Beharrlichkeitsmuthe nach Wittenberg, wo eine vom Churfürsten eigens augeordnete Herberge sie aufnahm.

Es war das erste Mal, daß Buger in diese Geburtsstadt der deutschen Reformation eintrat. Wie Vieles mar geschehen und wie Vieles hatte sich verandert, seit er einst, aus dem Waffengetummel fliebend das die Burg Rauftall umbraufte, fich vergeblich sehnte, ein Jahr in Wittenberg zubringen m können. Nachdem fle die Abendstunden noch zu einigen Begrüßungen beungt, begaben fich Capito und Buger des andern Morgens zu Luthern in seine weitläufige Rlosterwohnung, gewiß nicht ohne bangliche Erwartung: in welchem Zustande und in welcher Stimmung sie ihn antreffen wurden. Ein sauerer Friedensgang. Sie fanden den geistlichen Dictator, der durch die Umstände und vielleicht nicht gang ohne Borbedacht den Bortheil hatte, fle gleichsam vor sich erscheinen zu lassen, etwas leidend, überreichten ihm nach dem ersten Gesprächseingang die Briefe und Schriften, die sie von verschiede. men Orten und Personen an ihn hatten. Und nachdem der Doctor dieselben erbrochen und mit ernstem Blicke fie durchflogen und zur späteren reiflicheren Durchsicht dankend bei Seite gelegt, ging der praktische und geschäftskundige Buper auf die Borbereitung der Berhandlungen ein und bat: Luther und die Seinen möchten die Artikel schriftlich anzeigen, über die fie mit ihnen zu weben gedächten; die wollten sie dann unter einander berathen und mas sie darüber, aus Grund der Schrift, erkannt, sollten dann einer oder zwei von ibnen Luthern vorbringen und darüber Bericht geben und empfangen. Auch fle wollten ihrerseits die Punkte aufsetzen, über die sie munschten, daß man fich gemeinschaftlich entschließe. Denn Luthers Briefe und Meußerungen, so wie die ganze Lage der Kirche, ließen es als nothwendig erscheinen, daß man Mes, was Kirchendienst und Predigtamt anbelange, erörtern, um sowohl den Papstlern, als auch den sonstigen Rotten und je der Unordnung zu begegnen. Des Sakraments halber, so fuhr er mit diplomatischer Geschicklichteit die bose Wunde sanft berübrend fort, sei man den vorausgegangenen Erflärungen gemäß, so weit, Gott Lob, einig, daß man ihnen als Brudern jugeschrieben, und die Bittenberger fogar Augeburg mit einem Pfarrer verforgt hätten, worans sie schlössen, daß man mit den gegebenen Confeffionen zufrieden seie. Aber auch über diesen Punkt seien fie bereit, so man es begehre, weitere Grläuterungen zu geben. Das batte bis zum "Imbiß" gewährt, nach welchem sie wieder erschienen. Da ließ der Doctor die beiden Manner, von denen Capito um zwölf Jahre alter mar als er, barfch und bart an: "Es fonne von feiner anderweitigen Concordie die Rebe fein, herrschte er, ebe dieselbe nicht vor Allem bestunde im Artifel des Sacraments. Ja, das bugerische Büchlein an die von Münster und die Berhand.

lungen Bubers mit Brent batten ihn guter hoffnung gemacht, um fonne er von allenthalben ber nichts Anderes vernehmen, als daß fie in allen Landen sagten, fle seien eins, aber nichtsbestoweniger fortführ lehren, daß nur Wein und Brot beim Sacrament seie, und die Leute i Irrthume befangen ließen. Wenn fie auch von der Gegenwärtigfeit des! rebeten, so geschehe solches in zwei Worten und fie verfielen bann fchm die geistliche Rießung. So bleibe der Bahn im Bolke, daß Chris leerer Imagination gegenwärtig seie, deffen muffe er theilhaftig sein fie immer sagten, fie seien mit ihm eins, und das wolle er nicht leiden. dieser Handel nur ein Wortstreit seie, wie sie sagten, wolle er eben so leiden. Denn er habe für die Wahrheit gefochten: Chrifti Leib seie in crament; Carlstadt und Imingli hingegen: Christi Leib seie nicht de dern eitel Brod und Wein. "Bu denen habt auch ihr ench geschlagen, er mit herbem Gifer fort, "und ist's euch ernst mit der Concordie, so ihr diese euere vorige Lehre widerrufen und mit uns frei bekennen: das Brod im Abendmahle, der Leib Chrifti feie, in Saul Mund gegeben, und daß er empfangen werde fowohl vo Gottlosen als von den Gottseligen. -

"Wo nicht, so ift das ein Zeichen, daß kein Ernst vorhanden; den wollen nur eine wahre Concordie, damit nicht das Lette ärger den Erste werde." Bullinger habe unlängst eine Schrift Zwingli's ber geben, von der er ruhme, daß sie deffen Schwanengesang seie und in s unleidlichere Irrthumer vorkommen, als in allen vorigen, wie: von der feit der Beiden außer Christo. Buger selbst habe nicht allein geduldet, da lich Zwingli's Briefe gedruckt worden, sondern sie auch mit einer Born gleitet. Das Alles zeige wenig Friedens - und Gintrachtefinn an, si vielmehr, daß man die alten Irrthumer zum Besten zu erhalten snche. ! wolle und könne er nicht "gebellen" noch sich fremder Gunde theil machen. Er stelle daber die Bedingungen der Gintrachtsverhandlun zwei Puntte: auf einen hellen Biderruf und die Berdammung ibrer gen Lehre und auf das Bersprechen: ben Leuten "einzutreiben," das den mahren Leib und das mahre Blut babe und empfange, aus Dunde. Ronnten fie das nicht thun, fo feie es viel beffer, man le Gott malten und geben, wie es geht. Denn er wolle nur eine "fatte cordie und die von Herzen gebe." Nachdem so der erste Sturm dah braust war, fügte er zum Schlusse binzu: "Er wolle seine Febler auch bekennen und daß er zu scharf und bart in seinem Schreiben mider Be und Decolampad gewesen, die er sonst dem Gerichte Gottes wolle be haben und ihrer Person halben nicht verdammen, denn der habe sie ti auf eine besondere Beise, die er nicht wiffe, selig machen. Aber die könne er nicht nachgeben, die er von der mabren Gegenwärtigkeit & wider den Jrrthum geführt." Richt obne schmerzbafte Gereiztheit ants bas ein so unverdientes Mißtrauen, welches sie, nach Luthers eigenen Briefen, erstorben und todt glaubten, noch auf ihnen laste, und wenn sie das gewaßt hatten, so würden sie ihren Kirchen und Oberen, und ihnen selbst das Wähsal und die Kosten dieser Reise erspart haben.

"Sie könnten nichts darzu, daß unruhige Leute, die es immer geben werde, die Unwahrheit schrieben, und wenn man diesen, ohne uns auch zu bören, Glauben schenken wolle, so sei allerdings weuig Frieden zu verhoffen. Das Bekenntniß Zwingli's habe Bullinger so gelobt vor der letten Versamming zu Basel, wo die Straßburger und Andere, ihnen erst "satt" berichtet die Fehler in den Reden vom Sacrament, Bekenntniß der Gegenwärtigkeit Christi im Abendmahl, und ihnen vorgehalten, Luther lehre keine natürliche Ginigkeit Christi, noch mache er die Uebergabe der göttlichen Güter von der Macht der Diener abhängig. Sie hätten übrigens, der Eidgenossen halben Richts zugesagt, sondern allein Hoffnung gemacht, auf etwaigen Erfolg serverer Verhandlungen mit ihnen. Mit der Veröffentlichung der "Episteln" hätten die Drucker und ihre "Anrichter" ungütlich an Butzern gehandelt, sowohl der Vorrede, als des Uebrigen halb, und es sei der Obrigkeit von Basel, und allen Gutherzigen leid.

"Den Widerruf betreffend, seien fle bereit, hell und öffentlich alles Das mundlich zu widerufen, was fle erweislich unrecht öffentlich gepredigt, schrifttich, was fie erweislich unrecht geschrieben. Man wurde aber nimmermehr aus ihren Predigten oder Schriften darthun, daß fle, oder die Rirchen, von benen fie die Concordie zugefagt, ober Jemand anders (Die Schweizer), gelehrt hatten: daß allein Brod, und nicht auch der wahre Leib gegeben Daß sie aber gemeint: Luther und die Seinen gebe den Sacramenten zu viel, und statuire eine gröbere Bereinigung, als mit ber Schrift be-Reben mag, das bekennen sie. Die Verneinung jeglichen Tropus sei daran fculd gewesen, so daß der Berftand gewesen mare: das Brod ift mein Leib wefentlich und leiblich, oder in dem Brode ift er leiblich. Richt minder tam es Daber, daß man die Sacramente jum Canal der Gnade ju machen schien, und und die Worte verargte: der Geift Christi bringet und mehret den Clauben und alles Gute bei uns, so daß der papstliche Irrthum des Seilfuchens bei bem angeren Sacrament, ohne mahren Blauben, wieder zu broben schien.

"Nachdem sie aber durch Luthers und der Seinen folgende Schriften erstannt, daß sie keine natürliche Vereinigung mit dem Brode, noch eine Einschließung in dasselbe statuiren, so daß das Werk ganz allein Christi dabei sei, und bei dem Diener nichts sei, als der äußerliche Dienst, so hätten sie Solches auch öffentlich, und zwar schon vor acht Jahren, frei bekannt, und anch Andere zu solcher Einsicht zu bringen getrachtet. Aber den Widerruf hätten sie noch Niemand augesonnen. Auch ihre Schriften seien ihnen so ge-

deutet worden, daß man ihnen Dinge aufgeburdet, an die ihr Berg dacht. Sie wollten gerne, nach Augustins und anderer Bater Beispiel, rufen, was fle in der Lehre oder in irgend einer Person erweislich g aber daß sie eine Lehre widerrufen sollten, die sie nie erkannt oder das könnten fie nicht thun. Nun aber finde fich nirgends in ihren Sa daß sie gelehrt hatten: im Nachtmahl seie blos Brod und Bein. 28 Bortstreit anbetreffe, den Doct. Luther läugne, so wollten fie da ron Allen gesagt haben. Sie aber wüßten nichtsbestoweniger, bag nicht verstanden: da man allen Tropus läugnete, und das leiblich C boch getrieben; eben so gewiß wüßten fle, daß er fle nicht verstanden, j nicht verstehe, wenn er ihnen die Läugnung der Gegenwart des Leib meffe, mas Reiner von den Anwesenden je gethan. Den Irrthum fle gerne mit ihm verdammen, aber damit Personen verdammen, den selbe nie in den Sinn gekommen, und die man deffen auch nich führen könne, das könnten fie nicht thun, bofften auch, daß er es ni ibnen begehre.

"Aller Kirchen der freien Reichsstädte Bekenntnig vom Sacrame sei: daß allda, aus Einsetzung und dem Werke des herrn wahrlich (wi des Herrn Worte lauten) sein wahrer Leib und sein wahres Blut n fichtbaren Zeichen Brod und Wein dargereicht, gegeben und empfang den, wie das auch hieror in öffentlichen Confessionen der oberlandisch den und in anderen Schriften befannt worden sei. Bon dem mund Effen hielten fle, wie er felbst geschrieben: daß der Mnnd an des bes herrn nicht reichen tonne. Aber von wegen ber facrame Bereinigung mit dem Brod konnte man, in demselben Sinne wie Jo vom beil. Beift gesagt baß er ibn in der Taube Bestalt geseben, sage nebme ben Leib des herrn in hand, Mund und Magen, so doch lich zu reden, weder Sand, Mund noch Magen an ben Leib bes Ber den mogen. Sie gebrauchten aber, wegen bes grobfinnlichen Difbrand die Leute darans machen, diese Worte nicht, sondern sagten: daß all Brod und Bein der Leib des herrn mahrhaftiglich dargereicht mert einer gottlichen und himmlischen, aber boch mabren wesentlichen Beise, und ließen es dabei bleiben. Sie ermabneter fleißig zu der mabren glanbigen Riegung, tamit man auch Die Fru Sacramente finde.

"Das Effen der Gottlosen betreffend, sagten sie in der Kirche aber ihre Meinung sei: daß die gar Gottlosen (plane impii), die den ten des Sacraments nicht glauben, nichts als Brod und Wein empf Die aber so den Worten des Sacraments glauben, und doch sonst Fehl aber die Einsehung und Worte des Herrn nicht verkehren, mehr als und Vernunft, nämlich auch den Glauben baben, daß ihnen der Herr Leib und Blut gebe, die empfangen ibn. Weil sie es aber obne rechte A

und lebendige Annahme der Gnade thun, ohne fromm machenden Glauben, werden sie schuldig am Leibe und Blute des Herrn, wie die Korinther. Sie würden auch in ihren Kirchen großes Aergerniß mit den Worten erregen: die Gottlosen äßen so gut, wie die Gottseligen; denn gegen papstliche Irrthümer sowohl, als wegen des eigenen Volles Fahrlässigseit, hätten sie immer auf die wahre gläubige Nießung gedrungen, auf daß er immer mehr in uns und wir in ihm lebten: "was wir mit den heil. Vätern das wahre und rechte Essen Christi hießen." Allen wird der Leib, wie das Wort angebeten, aber die Gottlosen genießen ihn, wie Augustin sagt, nur des Sacraments halb (sacramentotenus). Denn es soll Alles dienen, wozu es verordnet ist vom Herrn: zum ewigen Leben.

"Im Darthun diefer Meinung," fagt unfer Bericht, "begaben sich allerlei Reben und Gegenreben, zur Erlanterung des Handels; ob dem Dr. Enther (wie er denn sehr blod mar) also schwach murde, daß er mußte aufberen. Mochte auch des morgenden Tags (Montag, 22. Mai) nichts handein." Der erfte Sturm mar bestanden, und (das mochten fie im Laufe der Rebe und Gegenrede wohl am Ende gemerkt haben) zum Theil wenigstens Die Hauptsache, die Appellation Capito's und Bugers von ebgeschlagen. bem ichlecht berichteten an ben beffer zu berichtenden Luther, und zwar vielleicht nicht obne Eingebung Melanchthone, zuerst unter sechs Augen, batte fichtbarlich einen großen Theil des Gifes gebrochen. Die ruhige Ablehnung Der Berlaumdungen hatte eben so febr seinen feinen Berftand, als sein bochbergiges Gemuth getroffen. Der zuversichtliche Buger mag, trop allem Weh und Leid das er in diesen Stunden empfunden, seine Reisegefährten guten Muthes an diesem Sonntagabende begrüßt haben. Der Montag war wohl Dem Einsehen der berühmten Schule und der Aufwartung bei ihren Lehrern gewidmet, sowie den Berhandlungen mit Melanchthon, der Bugern, in Ansicht und Tendens, am nachsten stand, den aber die Stocklutheraner deswegen auch icon bei Luthern selber verdächtigt batten."

Am folgenden Dienstage (23. Mai) Rachmittag um drei Ubr hatten sich Buger und Capito sammt allen ihren Reisegefährten bei Luther eingefunden, wo auch die hauptsächlichsten Lehrer und Theologen von Wittenberg gegenwärtig waren. Hier wiederholte nun Buger feierlich, mit etwas mehr Erläuterung, Alles was er bereits vor Luthern allein erörtert und geantwortet. Mit genauer Hervorbehung der Ursachen, warum beide Theile, sich selbst zum amfänglichen gegenseitigen Anstoße, die Wittenberger die leibliche Gegenwart, die Oberländer die geistliche Nießung urgirt, diese letzteren aber und er und die Seinen namentlich immer die wahrhafte Gegenwart gelehrt, und ihnen des blos imaginäre Gegenwärtigsein nie in den Sinn gekommen. Nur als man zum Artikel der Nießung der Gottlosen kam, und Buger auch dier seine Umsächt, als übereinstimmend, vorbrachte: daß nämlich die gottlosen (impii) Berkehrer von Christi Ordnung und Sacrament nichts als Brod und Wein,

die aber dem Sacramente glauben, ohne den wahren lebendigen Glaub selbst zu üben, zwar den Leib empsahen, wie auch Decolampad bekeune, sich schuldig machen an demselben, und daß es in den oberländischen S gar "scheulich" laute, und ganz anders verstanden würde, als es geme wenn man sage, daß die Gottlosen den Leib Christi Jesu essen, da lop Pomeranus in's Wittel: "So möchte man mit Paulus sagen, die "I digen." Ja, fügte Buger hinzu, wenn man beisüge: wo des Herrn und Einsehung gehalten, welche Bedingung sich auch in Dr. Luthers sten besinde. Die ganz Ungläubigen aber (insideles) empfangen nur und Wein, wiederholte er, obgleich der, durch das Wert Christi un des Dieners, gegenwärtige Leib dargereicht wird.

Als hierauf Luther jeden Ginzelnen der anwesenden Oberland ihren Glauben befragt, und Alle ihre Uebereinstimmung in mehr oder ger Worten mit dem, was Buger vorgetragen, betheuert hatten, ja das an einigen Orten bei ihnen die Worte: daß nur Brod und Bein da f ter die ftrafmurdigen Gotteslästerungen gezählt wurden, da ftand Luth und ging, mit Melanchthon, Jonas, Creuziger, Bugenhagen, Juft nius von Eisenach und Friedr. Myconius von Gotha, in ein austoßent mach, sich mit ihnen über das Gehörte zu besprechen, nicht ohne dem ( doch einen gewiffen Anstrich eines wittenbergisch-geiftlichen Schöffenftu Rach kurzer Berathung traten fle wieder beraus. Plat genommen, begann Luther in frendiger Rührung: "Burdige und Bruder, wir haben nun euer Aller Antwort und Befenntnig daß ihr glaubt und lehrt, daß im heil. Abendmahl der mahre Leib w mabre Blut des herrn gegeben und empfangen werden, und nicht Brod und Wein; auch daß dieß Uebergeben und Empfangen mahrhaf schehe, nicht imaginarie. Ihr stoßet euch allein der Gottlosen halben: net aber doch, wie der beil. Paulus fagt, daß die Unwürdigen den & Herrn empfahen, wo die Einsepung und Borte des Herrn nicht verfeh: den. Darob wollen wir nicht ganten. Beil es denn alfo f ftebet, fo find wir eine, erkennen und nehmen euch an alfere lieben Bruder im Berrn, soviel diefen Artitel belangt. öffentlichen Ausschreiben aber Dieser Concordie wollen wir bernachber wenn die anderen Artikel auch verhandelt seyn werden. Philippus se diesen Artikel in Schrift verfassen."

Buzer seierte seinen Trinmph noch viel mehr als die Wittenberge gleich gewiß auch dieser endlich ihm dargereichte Freudenkelch, nicht ohn ren Beigeschmack war, und zumal da er die unangenehme Hese, die dem Boden wußte, bis auf den letzten Tropfen austrinken sollte. Dwußte nur allzugut, wie es in den oberländischen, und namentlie schweizerischen Kirchen stand. Die Freude aber überwog in diesem Augen nach so vielen Bemühungen, und mit Recht.

Der andere Tag brachte noch eine, mit viel geringeren Schwierigkeiten verknüpfte Unterredung über die Taufe und die Absolution, oder die sogenannte Gewalt der Schlüssel, also die Amtswürde und Amtsgewalt der Geistlichen. Sie hielten dafür, erklärte Buter nach vorhergegangener Berathischlagung mit den Seinigen, daß die Taufe kein leeres Zeichen sei, sondern "das wahre Bad der Wiedergeburt, die mit dem Wasser dargereicht und gegeben werde aus dem Werke Gottes, und durch den Dienst des Geistlichen. Wollte man den Glauben, von dem geschrieben stehe, daß er aus dem Gehör komme, etwas weiter als jegliche Ergebung an Gott, fassen, so könnte man die Kinder auch wohl Gläubige heißen: nur daß man nicht auf das Opus operatum falle, und meine, daß die Kinder thatsächlich (actu) glauben, und dadurch selig werden.

Rachdem Doctor Luther ein geworfen, daß in den Kindern ein Anfang des Werfes Gottes sei, nach ihrem Maße, so wie wir alten im Schlafe zu den Gottgläubigen gehören, obgleich wir thatsächlich (actu) nicht an Gott denken, so fuhr Buper fort darzuthun daß, obwohl die Oberländer gänzlich die Rothwendigkeit der Kindertaufe bekenneten, so dürfe man sie doch nicht als zur Seligkeit unentbehrlich betrachten, und annehmen, daß die ungetauften Kinder verdammt seien.

Das waren die Wittenberger zufrieden, und baten nur, daß man auf die Taufe der Rinder dringe, denn diese gehörten zur Rirche oder zur Taufe. Die Absolution und den Bann betreffend: so maren sie allerdinge daran, fuhr Buger fort, daß eine ftrengere Ordnung und Bucht eingeführt merbe, aber die Sache mit der Privatbeichte erzwingen, ginge nicht mohl bei ihnen, weil sie kein Wort der Schrift dafür hatten, und die Leute sagten: wir boren die Predigt, werden unserer Sünden ermahnt, beichten diese Gott, und begehren Gnade. Ihr Prediger absolvirt uns in der allgemeinen Absolution, welcher wir glauben, und womit wir also absolvirt find. In der Predigt vernehmen wir allen Unterricht des Glaubens. Fehlet uns etwas, wollen wir selbst kommen, Rath und Trost zu suchen. Sehet oder erfahret ihr an une, daß wir Strafe und Ermahnung verwerfen, fo kommt, ftrafet und lehret une, so merden mir es zu Dant annehmen. Darüber fonnen wir fie bann nicht meiter treiben. Des Bannes balber, ift in einigen Städten bereits ftrengere Ordnung gegen Bosbeit und Laster von der Obrigfeit eingeführt. Deffen Alles mar Luther mohl zufrieden, und man redete noch Allerlei burcheinander, von der Kirchenzucht und der mabren Bufammenhaltung ber Gemeine Gottes. Philippus murbe abermals beauftragt, über das Gefagte und verhandelte furge Artifel gu ftellen. war die Besperzeit des himmelfahrtvorabends berangernickt, mo man die Bestseier in Wittenberg begann, so daß man sich zurfickzog, zumal da Bugenbagen zu predigen batte.

Rach dem "Ante" des folgenden Feiertags handelten fie mit dem stattlichen Baum, Capite u. Buber. 33

Prediger über die Menge von katholischen Gebränchen, welche ihnen be Rirchenseierlichkeit aufgefallen waren: und warum sie noch Bilder, Mer, Lichter, das Ausheben und knieende Anbeten der Hostie beibehielten, vielen unter den Ankömmlingen gar anstößig schienen. Da antwortete dige Mann: den Mißbrauch hätten sie so widersochten, daß die Papisteinen Behelf daraus machen könnten, Bilder, die angebetet worden, hät abgethan, die Restleider, Stola und Nanipel, hätten sie der Schnwillen beibehalten, die noch im Papstthum befangen sind: um sie nich Evangelium abzuschrecken; sie hielten auch dus Abendmahl ohne Lichter, kleider und Ausheben, um zu zeigen, daß man nicht darauf halte. A Fremden doch ernstlich auf die Aergernisse und Nißbräuche solcher Enien drangen, gab Bugenhagen zu, daß man allerdings die Elevatuschaffen könnte, als welche am meisten zu unevangelischem Anstoß und I nisse Anlaß gebe.

Die nach melanchthonischer, möglichst milder und politischer F
gesetzten Artikel wurden nun vorgelegt, und in dieser ihrer Fassung ge
doch mit der Weisung von Seiten Luthers, daß man diese Artikel nod
veröffentlichen, sondern dieselben den hauptsächlichsten Predigern zur C
mittheilen solle, damit man nicht wähne, sie hätten etwas in der Kirche
mächtig abgeschlossen, als wollten sie über die Kirche, berrschen".
Waßregel ging wohl von Butern aus, und wurde durch Melanchthon L
beigebracht, welcher dann vorschlug: wenn die Zustimmung der Uebris
langt worden, durch wenige Abgeordnete die Sache gemeinschaftlich un
nitiv abzuschließen. Eine plösliche Veröffentlichung bätte allen so nd
Verhandlungen und Erläuterungen Buters, durch die er die Störrigen
den Schwaben und Schweizern herbeizubringen gedachte, die Thür
schlossen.

Samstags (27. Mai) überreichten endlich Buger und Capito die seissten und das Zuschreiben der Schweizer, welche sie sowohl wegen der sinklage: als ob sie blos Brod und Wein lehrten, von dem geistlichen zu gering hielten, und daß sie wegen Kürze der Frist nicht gekommen, Redlichste entschuldigten; worauf der Doctor geantwortet: daß, wenn wußt, daß so Biele, und gar von den Eidgenossen hätten kommen woll wohl früher wollte geschrieben haben. Die Consession wollten sie be und darüber ihre Antwort geben. Zum Zeichen der wahrhaft rollze Eintracht predigte der Rentlinger, Matthäns Alberns, in der Frühmett Buger in dem "Amte" oder Hauptgottesdienste, so wie denn Capito schweilenach öffentlich ausgetreten war, und sie nahmen Alle gemeinschaftlit beil. Abendmahl nach lutherischem Ritus, der den meisten Oberländer wiß sehr papstisch vorsam.

Charakteristisch für den gemüthlichen Ton, der sich zulest eingestellt und für die Physiognomie beider Männer als Prediger, ist eine Aeuse

welche Luther zu Racht am Tische fallen ließ, zu welchem Buger und einige der Geinigen freundlich zur "Lete" geladen waren, während Melanchthon und die übrigen Bittenberger Theologen die Anderen beherbergten. über Tische etliche Reden von gehaltener Predigt (Bugers) mit einfielen," so berichtet ein Ohrenzeuge, "spricht Lutherus zu Bugero: es habe ihm die beutige Predigt gar wohl gefallen, doch bin ich ein viel besserer Prediger, als 3hr. Ja, fagte Bugerus, Dieses Zeugniß geben Euch alle Diejenigen, so Ench gehöret haben, und muß Guere Predigten Jedermann loben. also, spricht Lutherus, Ihr sollt mir's nicht für einen Ruhm (Ruhmredigkeit) auslegen, denn ich erkenne meine Schwachheit, und (ich) weiß keine so scharffinnige und gelehrte Predigt zu thun, wie Ihr; aber wann ich auf die Ranzel trete, so sehe ich, mas ich für Zuhörer habe, denen predige ich, mas fle verstehen können, denn die Meisten sind arme Lapen und schlechte Wenden. 3hr aber suchet Euere Predigt gar zu boch, und schwebet in den Lüften, im Baifcht, Baifcht; darum gehören Guere Predigten nur für die Gelehrten, die können meine Landsleute allhier, die Wenden, nicht verstehen. Darum thue ich wie eine getreue Mutter, die ihrem weinenden und saugenden Rinde die Brufte (also) bald ins Maul hänget, und ihm Milch zu trinken gibt, bavon das Kind beffer gelabet und gewartet wird, als wenn sie ihm ein Zucker-Rosat (Rosenzucker) oder anderen köstlichen Sprup aus der Apotheken wollte Diesem Brauche soll ein jeder Prediger folgen, und dabin seben, eingießen. mas er für Buhörer habe, ob ste auch verstehen und fassen können, mas er predigt, und nicht wie gelehrt er sep." \*)

In dem Hervorheben der etwas breiteren oberländer Aussprache, welche gegen die schärfere und spizere des sächsischen Dialects allerdings sehr abstechen mußte, läßt sich der sarcastische Humor des Doctors nicht verkennen.

Um folgenden Montage (29. Mai) machte man den Abschied, und es wurden die verglichenen Artikel von allen Anwesenden unterschrieben, mit Ausnahme des Constanzer Predigers Joh. Zwick, welcher von seinem Rathe die Weisung empfangen hatte, dem Gange der Verhandlungen beizuwohnen, und das Ganze davon wieder an denselben zurückzubringen. Man schied herzlich und guter Dinge, und mit einem freundlichen Briefe Luthers an den Rath zu Straßburg. Zu Reuburg predigte Buger vor dem Fürsten, und dort ließ ihn auch der Landgraf bitten, sammt Capito, die heimreise über homberg und Marburg zu nehmen, um auch mit den dortigen Theologen wegen der Concordie zu unterhandeln, an der er nichts auszusetzen hatte, als daß sie nicht ein für alle Mal jetzt abgeschlossen worden war. Er kannte die Gegner, die lutherischen Heger, deren Lebensausgabe es zu sein schien, Zwietracht zu siehen, und die, Luthern zum Trop, die Sache wieder rückgängig machen wöchten. In Frankfurt erst, wo sie mit den Predigern, die noch vielfach in

<sup>\*)</sup> Ratzenberger, Edit. Neudecker, p. 87.

Anfechtung stehende Kirche zu ordnen suchten (Anfangs Juni), bekamen Muße, einen Bericht über ihre Berhandlungen zum Bersenden an die schiedenen Kirchen auszusertigen, der insosern ein diplomatisches Acten ist, als man darin Alles, ohne der Wahrheit zu nahe zu treten, auf Glimpflichste und Einträchtlichste darzustellen sich bemühte. Der Conste Prediger Zwick wird darin gar nicht genannt, und seiner Instruction: läusig nichts zu unterschreiben, seine Erwähnung gethan. Dagegen abe freundliche Beurtheilung der überreichten schweizerischen Consession mit so viel Natürlichseit als Geschick hervorgeboben.

Von hier aus schrieb Capito an Jodocus Neobulus, einen jungen Der in den Concordienverhandlungen und durch seine Stellung zu Lut eine gewisse Bedeutung erlangte. Er war nämlich seit einem Jahre Haus- und Tischgenosse, der Hof-, Haus- und Zuchtmeister über das reiche männliche Hauspersonal, und es scheint, daß er den Doctor gan sonders gut zu behandeln wußte, und dieser wiederum große Stücke aubielt, und ihn gerne anhörte. "Die berühmtesten Theologen," so ber sein Sohn, siebenzig Jahre später, dem Straßburger Theologen Par "hatten sich das gemerkt, und wendeten sich daher brieflich an ihn, wen Lutbern zu etwas indirect bewegen, oder ihm etwas beibringen wollten, auf directem Wege seine Schwierigkeiten gehabt hätte."\*)

Er hatte den Fremden auf eine Strecke, im Ramen Luthers, bas C gegeben, er fühlte sich gewiß nicht wenig geschmeichelt, baß man ihm i Theil der Bermittlerrolle übertrug, und an ihn wandten sich daber Co und Buger nachber noch öfters, um Lutbern, in dem fo dernenvollen Geich bei guter Laune zu erhalten. Capito ermangelte auch nicht, von Fran aus, wo die schmäbischen Reisegefährten sich trennten, den Verlauf der bandlungen in einem freundlichen Schreiben, das er ihnen mitgab an Brent, den beiflen Lutheraner in Halle, zu berichten mit folgendem Schl "Beil wir nur zu Wenigen gekommen waren, und auch die Wittenbe ihre Hauptmänner nicht alle bei ber Sand hatten, und weil auch eine C von so großem Belange vor die respectiven Obrigkeiten gebort, so baben tropdem daß wir ganglich Alles vereinbart, Die Eintracht noch nicht als gemeingültig abgeschlossen. Damit maren auch mir zufrieden, obgleich mit Vollmachten verfeben maren. Die Schweizer find une nicht entge Du aber thue, mas uniere Lebrer und Bater thun: made, daß die Sch hungen gegen die "Schmarmgeister" unterbleiben. Denn ich möchte, das Eintracht beiner Redlichfeit und beinem graden Sinne empfoblen mare."

Das große Lebenswerf Bugers mar, ber Hauptsache nach, zu Stand bracht, alle Abgeordneten hatten unterschrieben, selbst Zwick, der mit i Straßburg gekommen mar, aber nicht unterschrieben batte, mar gewor

<sup>\*)</sup> E. Neobulus Joh. Pappo, 27. Mai 1606. Mss. Thom.

worden. Die Straßburger sollten nun die Zustimmungen der lebrigen oberländischen und schweizerischen Kirchen zu bekommen suchen, und dann sie Luthern zuschien. Dann wollte Luther sammt den Straßburgern einen großen, allgemeinen, officiellen Convent ausschreiben, auf welchem auch die Abgeordneten der verschiedenen Regierungen und weltlichen Obrigseiten erscheinen sollten, um das ganze Concordienwerk rechtsgültig abzuschließen. Zur die meisten oberländischen Städte war die Zustimmung, nach wenigen Schwierigseiten, aus christlichen und weltlichen Gründen gesichert, zumal da Straßburg mit einem glänzenden Beispiele, der Unterschrift sämmtlicher Geistlichen, mit Ausnahme von Paulus Volz, dem ehemaligen Abte von Hugshosen, vorangegangen war.

Blaurer, der immer noch in Schwaben verweilte, die Ulmer und gar manche Andere in den schwäbischen Städten, hatten zwar ihre Gesandten mit Freuden empfangen, aber man fand, daß sie sich gar weit hatten hineinreißen lassen, und daß dieß kein Concordat, sondern ein Beitritt zu dem so lange und durch so verdiente Männer, ja mit den hellsten und klarsten Gründen der heil. Schrift, in diesem Artikel bekämpsten Lutherthume sei. Doch legte sich das bei ihnen bald wieder, durch den Straßburger Einsluß und aus obigen Gründen. Aber nicht so war es mit Constanz und der Schweiz. Basel selbst zucke und meinte, daß man zu solchen Erklärungen und Zugeständwissen, in den mit so vieler Mühe zusammengebrachten Vorversammlungen, keine Bollmacht gegeben habe. Sie schickten daher, in der ersten Verwunderung, Simon Grynäus und Andreas Carlstadt nach Straßburg, um sich bei Capito und Buger selber über den ganzen Hergang und die Tragweite der Verhandlungen zu erkundigen.

Die Straßburger aber waren mit Carlstadt noch zufriedener, als mit Grynäus, und gaben Beiden eine buzerische Erläuterungsschrift der Wittenberger Artikel mit, welche, um sie zufrieden zu stellen, künstlich das Zwinglische beransstellte, welches man in den Wittenberger Artikeln sinden könne. Myconins brachte dieselbe persönlich nach Zürich, wo man nach einigen Tagen der Berhandlung, nicht ohne Grund, erklärte: die Wittenberger Sätze seien duntel nnd unbestimmt, und man könne dieselben nicht unterschreiben.

Rach vielem und ärgerlichem hin- und herschreiben wurde eine dritte Bersammlung (24. Sept. 1536) in Basel zu Stande gebracht, vor welcher Buter Alles, was zu Wittenberg verhandelt worden, so wie auch die daselbst sestgestellten Artisel auseinander setzte: er dictirte sogar dem Schriftsührer eine Erläuterung derselben in die Zeder; aber als die Abgeordneten sie nach Jürich brachten, so mißstel sie ebenfalls, und erhielt die Unterschrift nicht. Sie ergriffen jedoch die Gelegenheit, sich abermals über die ganze Angelegenbeit eines Weiteren zu erklären, und diese Artisel von den Sacramenten und dem Werse des darreichenden Dieners bei deuselben, als der blos die Zeichen Abergebe, wurden in der vierten Baseler Versammlung (14. Rov. 1536) der

eidgenösstschen erangelischen Abgeordneten vorgelesen, angenommen, und Ethern zu Schmalkalden nebst einem wahrhaft driftlich-brüderlichen Begletungsschreiben von Buter überreicht.

In der tödtlichen Krankheit, die den fürchterlich am Steine leidenden Dan damals befallen hatte, beauftragte er sogar Bugern mit der Gesamm forge für die arme Kirche, nach seinem bevorstehenden Hinschide Die Rettung kam unerwartet und wie ein Bunder des himmels. Aber Lutz antwortete demohngeachtet, erst auf vieles Unterhandeln Butzers, am erst December des folgenden Jahres (1537). Der Brief war an die sämmtlich Schweizerkirchen gerichtet, und in verhältnismäßig ruhigem und freundlich Tone gehalten, und enthielt unter Anderem die Neußerung: Bon dem Sac mente des Leibes und Blutes haben auch wir weder früher gelehrt, noch l ren wir heute, daß Christus weder sichtbarlich noch unsichtbarlich vom hi mel hernieder oder auch auffahre. Wir bleiben sest dem Artisel: aufgeseren gen himmel.

Inzwischen aber war die Stimmung für das einseitige Boranschreit und in den Zugeständnissen über alles Uebereinkommen hinausschreitende B einbaren Bugers und ber Straßburger, nichts weniger als gunftig geword Auf der Synode zu Bern (Mai 1537) hatte zwar der bedrängte Bermitt der aufgeregten Rirche dieses Cantons wiederum wesentliche Dienste geleif und der junge Calvin, mit dem er dort zusammentraf, war zum Theil c seine Seite getreten. Beil aber Bugers Berg an den Schweizern bing, u weil sein Lebensplan zur größten Halfte zu Scheitern ging, wenn die Schn zer in die mühsam zusammengeleimte Concordie der deutschen Rirchen ni einwilligten, so beautragte und erhielt er eine Busammenkunft ber Predig zu Zurich (April 1538), welche sehr zahlreich besucht wurde, und wo er, Begleitung Capito's erschien, der ihn in der schwierigen und verbitter Stimmung, als eine den Schweizern naber flebende religiöse Perfonlicht unterftugen follte. Die Baseler hatten auch, wie schon oft, diese Zusammentu vermittelt. Die beiden Unionsmänner vertheidigten fich vor Allem gegen t Vorwurf des eigenmächtigen Voranschreitens. Auf das Antreiben und Bitten des Landgrafen von Geffen, ihrer eigenen Obrigkeit, und anderer e gesehenen Machthaber, batten fie den Sandel angefangen, und darin ein und allein die Ehre Gottes im Auge gebabt. Sie seien beauftragt von t Ihrigen allein, um allen Denen, die es begehren möchten, Rechenschaft geben über ihre Handlungsweise ins Gesammte und ins Besondere, v den falschen Argwohn zu zerstreuen, der sich etwa in den Gemuthern festgese haben möchte.

Es wurde nun mährend dreien Tagen, nicht ohne Heftigseit von beid Seiten, über die Antwort verhandelt, welche man Luthern geben wolle, da die Jricher, von der Mehrheit abweichend, auf die vermittelnden und dunklen Wostellungen und Formeln Butere keine Eintracht stellen wollten, die nur in ärge

Bwietracht ausbrechen wurde. Doch brachte der Unterhandlungsfünftler die Uebrigen zur Annahme: daß zwischen Luther und Zwingli, im Grunde und Befen der Abendmahlslehre keine Verschiedenheit sepe, sondern die Verschiedenheit mehr in den Ausdrucksweisen bestehe. Man zog aber hauptsächlich die Uebelstände und die Gefahren in Betracht für die gesammten evangelischen Rirchen, wenn diese Bersammlung ohne Entschluß oder gar im Unfrieden anseinanderginge, und man vereinigte fich daher endlich doch, zur Genugthuung Bugers für so vieles Bittere das er hatte anhören muffen, Luthern in folgendem Sinne zu schreiben: Auch fie begehrten nicht anders als bei den hauptartikeln des allgemeinen Glaubens der Kirche zu verharren, welche fie in ihrem Bekenntniffe und beffen Erläuterung angezeigt, und in denselbigen allen wunschten fie mit ihm in bruderlicher Gintracht zu fteben. Sie hofften daher auch, daß Luther es nicht migbilligen werde, wenn fie in ihren Kirchen die Art und Weise der Gegenwart Christi im Abendmable mit den bei ihnen schicklichen und gang und gabe gewordenen Redeweisen vortrügen. Sie baten ihn dann schließlich inständig, doch fernerhin ihren Verläumderen kein so wil-Ages Ohr zu leihen, sondern auch sie selber gefälligst anzuhören und, wenn er etwas Mangels bei ihnen fande, fle deffen freundlich zu erinneren. gleichem Berfahren erhoten fich die schweizerischen Kirchen von Bergen, damit die Eintracht und Einheit der Gemuther je mehr und mehr zunehme.

Die im Juni erfolgte Erwiederung Luthers ermunterte die Briefsteller zum ferneren Eintrachts und Friedensbestreben: sintemal er gute Hoffnung trage, Gott werde mit der Zeit alle etwa jest noch im Wege liegenden Hindernisse vollends wegräumen, doch konnte er nicht umbin, Einige nach seiner Weise, als ihm noch verdächtig, etwas scharf zu tadeln. Inzwischen meldeten die Dreizehn von Straßburg Denen von Basel, daß alle Schriften der Schweizer an die Fürstenversammlung zu Schmalkalden und an Luthern, auf Beide einen guten Eindruck gemacht hätten und nicht ohne glücklichen Erfolg sem würden: denn man habe ihre aufrichtige fromme Meinung allgemein anerkannt nud gewürdigt. Auf diese Nachricht hin, die auch den übrigen Kirchen witgetheilt wurde, hielten die Züricher wenigstens die allgemeine Amnestie in der Kirche für bestegelt.

Inzwischen war aber Buter nach und nach den Zürichern, wenn nicht seind, doch gram geworden. Die Antwort an Luther auf dem oben erwähnten Convente in jenem geistlichen Vororte der evangelischen Eidgenossen, war nicht so ausgefallen, wie er sie gewünscht und das Benehmen Bullingers und seiner Genossen war schrosser gegen seine Person und sein Streben, als es hatte sein sollen: denn sie hatten ihm, nicht ohne Grund, aber schweizerisch derb vorgeworsen, daß er keine gegenseitig sich verständigende Vereinbarung, sondern einen schlecht verdeckten Widerruf von ihnen erpressen wolle. Gar manche angesehene Gelehrte und Prediger waren in sein Formelnetz gezogen und neigten sich, des Streites müde, je mehr und mehr dem Lutherthum zu

und von den Zürichern ab. Es wurden, durch Buters Einstuß ober t durch sein Julassen, in manchen zwinglisch-resormirten Kirchen und Schi anerkannt lutherische Prediger und Lehrer unter der Hand eingeführt, t bedienten sich seiner, den Schweizern wegen ihres Mangels an Offenheit Klarheit, widerwärtigen Formeln. Dazu hatte Buter die Züricher volle von sich abgewendet, indem er seine Retractationen über die Lehre von dem crament in eine neue Ausgabe seines Commentars über die Evangelien eis schoben und auch besonders hatte abziehen lassen. Wenn er auch nicht den Zten nach zu Luther übertrat, so sagte er sich doch, trotz aller Lobeserhebun Iwingli's und Decolampads, von seinen früheren mit beiden Männ bauptsächlich übereinstimmenden Ansichten in dieser Hinsicht los, ohne i wegen den crassen Redemeisen Luthers zu huldigen.

Die Concordie war zwar außerlich mit Lutbern geschloffen, die Ut schriften und Bustimmungen der meisten suddeutschen und oberlandif Stadte maren, zum Theil mit großer Dube und allerlei Mitteln, erha morden: ohne daß weder den streng Lutherischen ein volles Genüge gesch und ihr Bertrauen gewonnen worden mare, und ohne daß die Zustimmun der von Anbeginn mit Zwinglischen Vorstellungen durchdrungenen Gem ben und Obrigfeiten, so recht von Bergen gegangen maren. Die besten m den Lutheranern faben das Gange nur als eine ihnen gebührende Zahlung Abschlag an. Und mit welchen Opfern mar das Alles erkauft worden! I Band der einst so innigen und edlen Glaubensgemeinschaft der Liebe und Butrauens mit Burich mar beinabe aufgelöft; Die Conftanger Bergensfreu schaft mit Blaurer hatte, unter allem diesen Dreben und Wenden, 1 gegenseitigen Fleben und Bitten und Warnen und mobl auch ernften Vorn fen, einen so argen Schiffbruch gelitten, daß faum noch einige Trummer bare gerettet murben. Aus Liebe jum Frieden, aber nicht einmal um wie ber 1 lorne Sohn aufgenommen, sondern um wie ein bekehrter Reger, bem man w einmal so weit trauen wollte, als man ibn sab, geduldet zu werden im Bun hatte Buger nach und nach fich selbst in eine Anficht bineingearbeitet, Die feu der beiden Theile befriedigte. Sie batte für die Maffe des aus dem Rat licismus aufgetauchten Boltes und ber Theologen gewöhnlichen Schlags mei das traditionell Sinnliche und Handgreifliche, welches man unwillfürlich t der balben Meffe der Lutheraner verband, noch das schriftgemäß Einfache u Sombolische, auf dem Grunde der gländigen Seele Rubende ber ichweizerisch Unidanung, welche bem Defprieftertbum entidieben bie Gvipe abgebroch atte und beswegen von den ipateren Gegnern felbit, aller Schrift jum Ero mar als fabl und nüchtern verachtet, aber niemals miderlegt murde.

Nachdem nun alle diese Opfer gebracht waren, nachdem Buger dur gute und bose Gerüchte bindurch, die dornenvolle Babn der Vereinigung be nabe zehn ganger Jahre mit einer bewunderungswürdigen Geduld und zahr Beharrlichkeit gewandelt mar, fiehe, da brach Luther von Neuem in seines "Gebet wider den Türken" gegen Zwingli los, mit allen gehässigen Repernamen, und sie mitten zwischen die Wiedertäuser und Münzer sepend, bezeichnete er sie gemeinschaftlich als die Ursache der Zornstrase Gottes. Durch verdissene Lutheraner gehetzt, vergaß sich der kranke, immer reizbarer werdende alte Heros in seinem "letzten Bekenntniß vom Abendmahle", so weit, daß er, gegen Alles Bitten und Warnen und Fleben Relanchthons, Zwingli und Deco-lampad und alle ihre Anhänger als ewig verdammte Sacramentsseinde er-klärte, und so der letzte Schaden ärger wurde als der erste.

Richtsdestoweniger aber haben alle diese sauern Gange und Reisen Bupers, diese funftlichen Burechtlegungen, dieses Anerkennen des Bahren und Evangelischen auf beiden Seiten, dieser leidenschaftliche Drang des Mannes nach einheitlicher Organistrung und Zusammenfassung ber Kirchen in den Sauptund Grundwahrheiten des Glaubens, auch ihre für die Gesammtentwicklung ber Reformation beilfamen Folgen gehabt. Buger hat in diesem mit Dornen gefronten Rampfe eine große Eroberung für seine mildere, vermittlende Richtung an der Person des allgeachteten und verehrten Melanchthons gemacht, der gang auf seine Seite getreten mar. Somit standen im Guden und Rorden von Deutschland zwei Männer an der Spite einer freieren theologisch-wissenschaftlichen und religiosen Richtung, die als dritte Rraft aus bem Antagonismus hervorging und, unter der eigenthumlichen Gestaltung des Calvinismus, durch ihre großen Groberungen, welche fle mit den Waffen des Beiftes machte, sich als die lebensfraftigste erwies, zu einer Zeit als das Entherthum icon langst wieder in die unerquicklichste Scholastik zuruckgefunken war und auf die fummerliche Wahrung seiner allenthalben durchbrochenen Grenzen bedacht sein mußte.

# Siebentes Capitel.

Suters Verhältnif zu Johannes Sturm und Ish. Calvin. — Capito's Esd.

Diese Verhandlungen wegen der so wünschenswerthen und doch so übel gerathenen Concordie hätten bei den so vielsachen Verunglimpfungen die demit von beiden Seiten verbunden waren, jede andere minder zähe Personlichteit nicht allein ganz in Anspruch genommen, sondern wohl gar ausgerieben. Aber Buter hatte sein Auge und seine Thätigkeit allenthalben. Er war es hauptsächlich der, mit dem Stättmeister Jasob Sturm, nicht allein die Hebung und Erleichterung der Studien überhaupt, sondern auch die bessere Organisation derselben in Straßburg auf das Eisrigste betrieb, und wenn der dreißigsichrige, gelehrte Johannes Sturm, der später so berühmte Rector der hohen Schule, von Paris nach Straßburg berusen wurde, so war dieß besonders sein Bert. Ludwig Carinus und Erasmus, Bischof von Straßburg, dessen Letter Sturm gewesen war, hatten ihn dem Präsidenten des Kirchenconvents und dem Stättmeister empsohlen. Nach einer vierzehntägigen Reise sam er

(14. Jan. 1537) in Straßburg an und zwar gerade mitten in die vorlige Freude Bugers und seiner Genossen über die eben angenommene Cordie. "Damals hatte es, beides in gemeiner Stadt und im Rathe, so zählt er später selber, und dann auch in den Schulen, viel ehrlicher und spreckfändiger Ränner. Dr. Capito erklärte im Collegio zn den Predigeru Biblia, Buger übersahe seine Auslegung über die vier Evangelisten Reuem: und zur Befestigung der neugemachten Concordie, schrieb er petractationen oder Wiederholungsschriften, in welchen er vornehmlich dah, daß er Dr. Luthern entschuldigte, von dem Viele zuvor meinten, da nicht allein für sich eine unleidliche Meinung hätte, sondern auch etwas gr von der Sache schriebe, als unsere Kirchen, und unter denselben zuvörl die Schweizer ertragen könnten.

"Der fromme und aufrichtige Hedio legte die vier Evangelisten aus daneben verdeutschte er auch etliche Historien und Bücher alter Bäter.

"Jakobus Bedrotus war Professor der griechischen Sprache, ein Ran den, wegen seiner Geschicklichkeit, der hochgelehrte Ludwig Vives oft von Brugis zu schreiben pflegte. Michael Delius las das Hebräische und darf wohl sagen, daß mir mein Lebtag kein frömmerer, schlichterer Nan Handen gekommen seie. Seine Hausfrau hieß Anna Meichsnerin, He Georgen Golders, jezigen Fünfzehnerschreibers Mutter. Die war in il Hause nicht anders als wie man von der alten Römerin Cornelia, der Chen Mutter schreibt, so fertig und gut redete sie ihr Latein mit ihren Kin und Tischgängern und war überdieß auch eine fromme, ehrliche und zud Matrone und Hausmutter. Christian Herlin las die Demonstrationen Eutsid, dessen Juhörer war damals Johannes Hummel, welcher nachher berühmte Professor der Mathematis zu Leipzig wurde.

"Buper erklärte auch daheim in seinem Hause, als ich hierber gekom des griechischen Redners Themistius Erläuterungen über den Aristot welcher außerordentlichen Arbeit ich ihn überhob, als mir die Erklär des aristotelischen Organons übertragen worden. Schulherrn waren dar Jakob Sturm, Nikolaus Kniebs und Jakob Mever. Die Pfarrherrn wodamals im Münster Matthäus Zell, zu St. Thoma Martin Buper, zu ISt. Peter Dr. Capito, zu Alt St. Peter Theobald Schwarz, zu St. Alien Joh. Steinlin, zu St. Nicolai Anton Firn, zu St. Wilhelm Joh. Llin. Diesen Letzteren gebrauchte Buper viel, Dasjenige so er entweder an guten Freunde schrieb, oder sonst in Druck ausgehen lassen wollte, a schreiben, sowie auch Herr Conrad Hubert (sein Diaconus) seiner Schreiner gewesen ist.

"Denn er in einem Tage soviel schreiben konnte, daß manchmal diese! den Solches abzuschreiben kaum genug waren. Und es hielten sich dam unter jest gemeldeten Männern, die Obersten gegen die Untergebenen so frei lich, und diese hinwiederum gegen jene so ehrerbietig und beiderseits ge

den Fremden so gastfrei, daß ich viel leichter, als ich glaubte daß es möglich sein würde, die Stadt Straßburg der Stadt Paris vorziehen konnte."

Joh. Sturm war für das Schulwesen der gefundene Mann. manchen Berhandlungen mit Buger, deffen Sausgenoffe er anfangs mar, brachte Sturm einen Plan der Bereinigung aller lateinischen Schulen und Austalten in eine hohe Gesammtschule: das jest noch blühende protestantische Symnastum, zu Stande, der nicht allein allgemeinen Beifall fand, sondern ihm auch die oberfte Rectorstelle der Anstalt und gesammter Studien erwarb. Es wurde im zweiten Jahre seines Aufenthalts (Mai 1538) feierlich eröffnet, und gedieh bald, durch Zweckmäßigkeit der Ginrichtung und Tüchtigleit der Lehrer und im Bunde mit dem Stipendiatenconvict zu St. Wilhelm, ju einem folden Rufe, daß die Schüler von allenthalben berbeiftromten, jumal da fich eine Reihe vollständiger akademischer Vorlesungen, wofür das Stift zu St. Thoma forgte, an daffelbe anschlossen. Den Plan welchen Buter, Jatob Sturm und der junge Rector damals icon gefaßt, die Gesammtheit diefer Lehranstalten und Vorträge, auch den Rechten nach, zu einer förmlichen Mademie erheben zu laffen, und darans eine allgemeine, so nothwendige und durch die Lage der Stadt für gang Süddeutschland so bequeme, evangelische Dochschule zu machen, sollte nur Joh. Sturm, nach beinahe dreißig Jahren, in Erfüllung geben seben (1566).

Joh. Sturm war der Mann, mit welchem Buger am meisten Geistesund Charafterverwandtschaft hatte. Beide waren weitausschauenden Geistes, Beide in ihrer Sphäre mit großem Organisationstalenten begabt, Beide liebten die Verhandlungen aller Art, denn Beide besaßen die Gewandtheit des Geistes, welche dazu nothig ist und eine große Leichtigkeit und Gewandtheit des Ausdruck, Beide waren in religiöser Hinsicht milden und versöhnlichen Sinnes.

Dbgleich in diesen Tagen die wieder bischöflich gewordene, ehemals Pfandweise straßburgisch gewesene Stadt Benfelden, allen Predigten Bugers zum Trop, wieder zum Papismus gedrängt wurde, war doch in den Berathungen der Männer, denen der wissenschaftliche Flor Straßburgs so sehr am Bergen lag, öfters davon die Rede: daß man in den Profan-Wissenschaften bei allgemein berühmten Männern die man herbeiziehen sollte, wenn sie nur exprodien milden Geistes wären, nicht einmal auf die Religion sehen sollte. Man hatte dabei Leute wie Ludwig Vires und andere berühmte Namen im Ange, die einer Erasmischen Richtung huldigten. Sturm, der alle die Korophäen der Straßburger Resormation überlebte, hat dieselben sammt ihrer milderen Ansicht dis gegen das Ende des Jahrhunderts mit dankbarem Muthe, gegen alle Verkleinerungen und Verkeherungen des späteren gehässigen Luther-hund, in Schuß genommen und männlich vertheibigt.

Bu eben diesem Kreise gehörte die für Straßburg, ja die ganze erange-Usche Welt, nicht minder wichtige Erscheinung eines jungen Mannes in diesen

Tagen, der von den Libertinern einer Stadt vertrieben worden war, die f durch ihn ein Hort der evangelischen Rirchen französischer Zunge werden Es war der neunundzwanzigjährige Calvin. Buter, wie oben gefagt, ibn schon früher durch Briefe und ohnlängst in Bern personlich kennen b und die erfte Ausgabe seines späterhin zum einzig dastebenden Meister vervollständigte "Darstellung der driftlichen Glaubenslehre" mit jener ber ten apologetischen Vorrede an Franz I., hatte Bugern den genialen Gei offenbart, dem der seinige sich in den Sauptansichten verwandt fühlte. waren damals so viele französische Flüchtlinge in Straßburg, daß ein Dri der Stadt "wälsch" war. Auch für diese, großentheils mit der lateini Sprache nur wenig oder gar nicht vertrauten Bertriebenen forgte Buger, berief, im Ginverständniffe mit dem Rathe, den edlen und ftandhaften & ling, welcher fich in Basel aufhielt, nach Straßburg. Richt allein die reichen Berbannungsgenoffen, sondern auch die Schule und der Rath Straßburg fühlten gar bald mas fie an dem jungen Manne hatten. 28as Genf hinsichtlich der erangelischen Anordnung der Gemeinde für jetzt nicht ! setzen konnte, das that er hier in Straßburg, wo er zuerft seine Land zu einer Gemeinde, in der damals in dem außersten Theile einer der Bort liegenden Kirche zu St. Nicolai in Undie, versammelte. Bald daran hielt er eine theologische Lection, wurde mit einer Vicariatspfrunde St. Thoma dafür verseben und erhielt das Burgerrecht. Buter (1539) zu Stande gebrachten Synode, welche hauptsächlich gege zahreichen wiedertäuferisch gesinnten Flüchtlinge aus den Niederlanden g tet war, leistete er nicht allein durch seine Widerlegungen bei denjenigen zöftscher Bunge, sondern namentlich durch das Beispiel ftrenger Rirchen auf welche diese Sectirer von jeher große Stude hielten und die er in der anheimgestellten französischen Exulantengemeinde verwirklichte, keine geri Dienste, indem er viele von ihren sonstigen Lebrirrthumern gurudführte. war in diesen Studen gang und gar Bugers Mann, und wenn die Buge Melanchthonische Theologie und Anschauungsweise, sowie fie in Straß aur Geltung gekommen war, gewiß nicht ohne Einfluß auf ihn blieb, so bingegen seine ausgesprochene Reigung zur theokratisch-apostolischen 3 ordnung in der Gemeinde nicht ohne Einfluß auf das verwandte St Bugers und auf die icharfere Rirchenzucht, welche nun in der Rirche S burge nach und nach sich Geltung verschaffte. Bezeichnend für den th gisch-freisinnigen Beift, der damals noch in Stragburg berrichte, ift Allem die Anstellung und die hobe Werthichagung diefes Mannes, mit Buter und Sturm bis ans Ende in den freundschaftlichsten Beziehunge allen theologischen Fragen und firchlichen Vorfallenheiten blieb, und & auch, daß er hier eine zweite sehr vermehrte Ausgabe seiner "Institutio" mehrere andere theologische Schriften, theils bogmatischen, theils exegeti Inhaltes herausgeben konnte und zwar nicht allein mit Billigung, son and unter dem bewundernden Beifall der weltlichen und kirchlichen Behörden, die zu seinen Gönnern und Freunden gehörten. Hat er doch, nebst manden Wiedertäusern die sich um den immer noch im Gefängniß liegenden Hofmann, als ihr Haupt geschaart hatten, auch endlich noch durch seine krenge Gemeindeordnung den alten, dahin hauptsächlich neigenden ehemaligen Abt von Hugshofen, Paul Volz bekehrt, so daß dieser öffentlich und aus freien Stücken seinen früheren Irrthümern vor der Gemeinde entsagte und dadurch manche verworrene und verirrte Köpse zur kirchlichen Ordnung und Lehre zurücktrachte.

Inzwischen hatte sich im Schoose der altgläubigen, katholischen Partei eine Bewegung fund gegeben, welche theils von aufrichtigen und gelehrten Mittelsmännern jener Seite, theils von zurückgetretenen ehemaligen Reformationsfreunden ausging, welche Die Nothwendigleit: daß Etwas geschehen muffe, nicht abläugnen konnten ober wollten, und endlich auch von schlauen Politifern geistlichen und weltlichen Standes, welche das alte Spiel des hinhaltens mit den Protestanten ernenerten, je nachdem für ihre Partei gunftige oder ungunftige Constellationen an dem politischen Simmel auf-Riegen. Die Redlichen unter ihnen wollten eine Reformation in Sitten und jum Theil auch in der Lehre, aber mit Beibehaltung des Episcopats und der bestehenden kirchlichen Hierarchie. Gie betonten das römische Papstthum nicht besonders, oder saben es bochstens als nach menschlichem Rechte beftehend an. Buger, dessen Borliebe zu derartigen Geschäften wir schon kunen, wurde durch die Hoffnungen neuer für das Evangelium zu madender Eroberungen und durch die immer bedenklicher merdende Lage der protestantischen Stände, in Diese Verhandtungen als eine der Hauptpersonen mit bineingezogen, und bat darüber, mit Melanchthon, viel kostbare Beit, Dube und Arbeit verschwendet.

ł

•

Bußer war schon früber (1539) mit Wißel zusammengekommen, welder ungefähr dieselbe Stellung mischen Katholicismus und Protestantismus einnahm, welche unser Reformator zwischen Luther und Zwingli. Einer Fürstenversammlung die zu Speier abgehalten werden sollte, aber wegen der grassirenden Pest nach Hagenau verlegt wurde, war zahlreich von den protestantischen Ständen und ihren Haupttbeologen, auch von Bußer und Capito besucht worden, in der Hoffmung ein Gespräch zu Stande zu bringen. Aber da König Ferdinand sogar das Predigen in den Privatwohnungen der Gesandten verbieten wollte und überbaupt merste, daß gar manche bedeutende, geistliche und weltliche Fürsten sich der protestirenden Partei sehr geneigt zeigten, so brach er die Verhandlungen ab und setzte auf das Ende des Jahres (1540) eine Zusammenkunft nach Worms an, wo die katholische Bartei besser gerüstet zu sein dachte. Die Anklage aber, welche man, nach alter Gewohnbeit, gegen die Protestanten und ihre Theologen, als Hauptursache des nicht zu Stande gekommenen Gesprächs erhob, wieß Bußer in

einer diplomatischen genauen Darstellung des ganzen Gergangs ber nauer Verhandlungen zurud. Die Versammlung zu Worms, war tu strengen Winterszeit sehr zahlreich. Buger war daselbst mit Capito w beiden neuen Ankömmlingen, Joh. Sturm und Joh. Calvin, und zwei allein im Namen ihrer Stadt, sondern auch des Landgrafen, des H ron Lüneburg und anderer deutschen Fürsten erschienen. Sturm und Calvin die personliche Befanntschaft mit Melanchthon, be Freundschaft unverbrüchlich bis an den Tod bewahrete. Bahrend de gen Praliminarien über Formlichkeiten und Ordnung des Gefprachs, man sich gegenseitig befühlt und kennen, baffen oder achten gelernt, un so in das andere Jahr getreten. Die protestantischen Theologen. zu sich die Gefandten von Coln und Pfalz nicht undeutlich neigten, di dießmal bestimmter auf die Verhandlungen, obgleich fie die Zugrundel der Augsburgischen Confession nicht erhalten konnten. Raum aber man über einige Artifel, die minder im Streite lagen, disputirt, fo Diejenigen der katholischen Partei, welche nur hinhalten wollten, ein aus diesem Schinipf ein Ernst werden und in gar manchen Artikeln die Stimmenmehrheit auf Seiten der Reformationspartei sein könnt benutten daber das faiserliche Mandat, welches für den Sommer Reichstag nach Regensburg berufen hatte, um die Verhandlungen abzul und auf die große Fürstenversammlung verschieben zu lassen, welle Raiser in Berson eröffnen wurde. Die Religionsangelegenheit sollte. lich, der Hauptgegenstand sein. Die geistlichen Fürsten und Herrn zahlreich vertreten. Der Kaiser scheint allerdings des papstlichen Sinh mit den Conciliumsversprechungen mude, und entschlossen gewesen a einen einstweiligen Friedensstand unter den Parteien, durch gegenseitig geständniffe, herbeizuführen, zumal da die Zahl der protestirenden C feit einigen Jahren bedeutend zugenommen hatte und die Berftartun selben durch den Beitritt bedeutender, sogar geistlicher Fürsten bevor Die Wahl ber Collocutoren war charafteristisch. Bon katholischer Set ren es Julius Pflug, ein bereits mit vielen Canonicaten versehener, ter und gemäßigter Mann, der sich gegen das Ende seines Lebens, al schof von Naumburg, gang zum Lutherthume hinneigte; der bekannte i noch in derselben Klopffechterei ruftige Joh. Ed, und der Colner 21 Joh. Gropper, welcher unlängst seinem (Frzbischofe schon eine Art Ref. tion in Lehre und Leben der Erzdiöcese vorgeschlagen und sogar veröffer hatte. Von evangelischer Seite waren Melanchthon, unser Buger und Pistorius aus Hessen, ein gelehrter und buterisch gestinnter Theologe, Unter den abwechselnden Prafidenten und Beifigern der war, unter Anderen, auch Jakob Sturm. Als die Theilnehmer an Gespräch vor dem jum Frieden ermahnenden Raiser erschienen, reicht selbe allen die Sand, und als fie alle wegen des bodwichtigen und ich

Geschäftes das ihre Majestät ihnen aufgetragen, bescheiden ihre Mangelhaftigleit bekannten, war Eck der einzige welcher sich mit großer Zuversicht bereit und gerüstet erklärte. Der Anfang war glimpflich, und da man mit den weniger dornigen Streitfragen begann, so schien die Sache in einen nicht ganz hoffnungslosen Gang zu kommen, als man plöglich, im Namen des Kaisers, ein maßgebendes Reformationsbuch in vier und zwanzig Capiteln, eine Art erstes Interim, vorlegte und vorlas, und die ganze Sache eine andere Wendung bekam.

Die von Wittenberg aus, mit Recht, scharf gewarnten Protestanten reichten ihr von Buger und Melanchthon verhaßtes Gutachten dagegen ein. Die alt katholischen, wie Herzog Wilhelm von Bapern und die meisten Bischose verwarsen das ganze Buch als der Kirche und dem Ansehen des Papsts zu nahe tretend. Der erkrankte Eck spie in seinen Briesen an die Fürsten, Fener und Flammen aus, bezeichnete Pflug und Gropper als verkappte Verräther an der katholischen Kirche und am Papste, so daß am Ende der Kaiser selber der Sache ein Ende machte und erklärte: er werde Alles dem Papste zur Entscheidung anheimstellen. Der Legat Contarini versprach die Acten der Verhandlungen dem Papste zu übermachen, damit sie dieser etwa dem künftigen Concilium unterbreiten könnte.

Weil aber nicht allein die päpstlich Gesinnten, sondern auch die Lutberaner, mit allen diesen Unterhandlungen nicht zufrieden waren und die protestantischen Theilnehmer an denselben verrätherischer Nachgiebigkeit anstlagten, so glaubte Bußer es seinen Collegen und besonders dem bei Luthern immer mehr verdächtigten Melanchtbon schuldig zu sein, diese Acten durch den Druck zu veröffentlichen.

Unter so bewandten Umständen und besonders wegen der abermals drohenden Türkengefahr, war der Abschied des Reichstags günstiger für die Protestanten als es die Gegner erwartet und die Freunde gehofft hatten. Bon diesem ganzen, mit so großer Feierlichkeit begonnenen, von so verschiedenartigen Grwartungen und Befürchtungen begleiteten Gespräche, war die nahere Bekanntschaft Groppers und des Colnischen Gesandten, des Grasen von Manderscheid, für die Reformation und für Luger das Erfolgreichste. Inzwischen besestigte sich, allen Spaltungen und Nißgriffen zum Troß, der Protestantismus allenthalben und gewann an Selbständigkeit und Einstüße.

Rach der Rücklehr (Mug. 1541) fanden Capito und Buger die Stadt in großer Bewegung wegen der Wahl eines neuen Bischofs, zu welcher das Domcapitel schreiten sollte. Diese Wahl siel, nachdem Hedio zuerst eine darauf bezügliche Predigt an alles Bolf, in Gegenwart der Hohenstiftsberrn, gehalten hatte und dann noch diese letzteren in ihrer eigenen Versammlung ermahnt, auf Grasmus von Limpurg, einen Mann von sehr ehrbarem Wandel und der evangelischen Lehre hold und freundlich. Seine Schwester, die Wittwe Georgs von Werthbeim, befannte sich offen zur evangelischen Kirche.

Aber sie fanden auch die Stadt von einer Pest heimgesucht, die mit einer tigseit auftrat, daß man die Hobeschule nach Gengenbach und nach Wei burg verlegte und die Zöglinge welche in den Privathäusern ober bei Predigern wohnten, schnell aufs Land schickte. Bei vielen, wie bei dem nungsvollen Wilhelm Iwingli, dem Sohne des Märtyrers von Cappel, es zu spät. Kein Haus blieb verschont und die zahlreichen Leichenbestat gen (178 öffentliche in einer Woche) vermehrten die allgemeine Bestürzu

Das größeste Opfer aber forderte sie, indem sie Capito hinwegre Anfangs October (1541) hatte er schon eine Tochter verloren und andere nebst einem Sohne, lagen an der Krankbeit darnieder, und schon 24. desselben Monats schrieb Bedrotus an Myconius: "Ach lieber Frei betet mit uns für unseren armen Capito, der vorgestern von der Pest c stoßen wurde, zum großen Jammer aller Menschen. Ich sürchte gar das Alter des Mannes und seine erschöpften Kräfte möchten der Gewall gistigen Anfalls nicht mehr gewachsen sein, zumal da das liebel, gegen sonstige Natur, die Jugend wie das Greisenalter binrasst. Was für tüc Männer haben wir nicht schon verloren und noch hat es kein Ende!" —

"Letten Sonntag, o bes Jammers, murde auch Capito von bem 1 befallen," so schreibt Buger deskelben Tages an Blaurer. "Es trat nicht so bestig bei ihm auf, so daß noch einige Hoffnung ist. Brüder, bittet ben Herrn, o bestürmet seine Zornesstrafe mit eurem Fle Nicht allein die Fremden, sondern auch die Unseren können gar nicht er sen, ja nicht fühlen, mas für einen unersetzlichen Verluft die Kirche an sem Manne erleiden murde. O Herr Jesu, du Gerr der Auferstehung des Lebens, schenke uns deinen Diener, mare es auch nur für zwei 3 noch!" — Ge sollte nicht sein. In den ersten Tagen Novembers si nachdem Buger, in dieser Zeit, nicht allein selbst das Haus roller Kra gehabt, sondern auch plötlich seine eigene, alles besorgende fromme G todtfrank fich niederlegte und er schon mehrere Kinder verloren, erhielt er Bedio folgendes Briefchen: "Eben, als ich die Kanzel besteigen wollte, fün mir der Helfer den Tod des theuern Capito an. 3ch mare beinahe geradi sammengebrochen. War er doch ein Vater unser Aller, ein Vater der Ri 3d und meine Frau, sigen bier einsam zu Hause und weinen. Die Wi babe ich schriftlich getröstet; benn persönlich wäre ich es nicht im Sta Auch dein Hausfreuz gebt uns tief zu Bergen und wir munichen burch Magd zu erfahren, mie es beiner Gattin ergeht. Wollte Gott, baß diese Frau, mare es nur um deinetwillen, erhalten wurde, sie, welche und so vielen Brüdern, eine so treue Gebülfin und Pflegerin gemesen. 4 ten mir an im Gebete, dieweil wir nichts Anderes vermögen. Er wird doch erboren zu unserm Seile, wenn er une auch nicht erhören will 1 unserem Gutdunken. Wir nehmen berglichen Untheil an dir und allen Deinigen, und sage nur, in mas mir dienen können, mir find zu Allem reit. Ift es dir nicht ganz geschickt, heute die Abendpredigt zu halten, ich werde gerne an deiner Stelle die Kanzel besteigen. D lieber Heiland, verlaß uns nicht in den Männern, welche deine Kirche lieb haben und ihr dienen wollen von Herzen!" — So war der Mann im dreiundsechzigsten Jahre seines Alters heimgegangen, dessen Gelehrsamseit und kirchliche Thätigseit von Allen bewundert, aber durch seinen tief christlichen Sinn, durch seine duldsame Frömmigseit, durch das Herzgewinnende seiner apostolischen Liebe, weit überstrahlet wurde. Es ist uns, so viel mir besannt, kein Bild von seiner außern Erscheinung ausbewahrt. In dem humanen, milden, duldsamen Geiste praktischer und freisinniger Frömmigseit aber, hat sich die in seinen Schristen und Briesen athmende geistige Persönlichseit, allem späteren Zelotismus des lutherischen Pfassenthums zum Troß, der Bürgerschaft Straßburgs tief eingeprägt, und erst als er nicht mehr war, hat man an der Lücke, die er in der Kirche Straßburgs ließ, die ganze Bedeutung des bescheidenen und von Gerzen demüthigen Mannes recht erkannt.

Bupers Gattin folgte ihren Kindern und Capito'n in wenigen Tagen nach. "Die Pest hat zwar etwas in den beiden letzten Wochen nachgelassen," schreibt Buper an Blaurer (18. Novbr. 1541), "und obwohl jede Woche 120 begraben wurden, so waren es doch vierzig weniger als früher." — Der Berlust aber, den die Kirche erleidet, schmerzt ihn mehr noch als der eigene.

"Indessen," fährt er fort, "werden uns die edelsten Rüstzeuge entrissen. Unserem verehrten Haupte Capito, folgte ein Jüngling von einer über alles Lob erhabenen Frömmigkeit und Gelehrsamkeit, der bei den Seinen, welche reiche Kausseute zu Krakau und Leipzig sind, im Ueberstusse hätte sein können, aber es vorzog, in einer Armuth hier zu leben, die er vor den Eitern kaum zu erhalten vermochte. Alles um Christi willen, dessen siche seine seine Stene schaften und dem er gegen ihren Willen nachgefolgt ist.

"In meinem eigenen Sause stirbt so eben langsam, ein vornehmer, talent voller, frommer und kenntnißreicher Jüngling aus Litthauen dahin, der um Christi Willen, sich zu meinem Schreiber und Diener gemacht, und wird meiner theuern und frommen Gattin und den drei vorzüglichsten meiner Kinder folgen. Und als ob es mit allen diesen Schlägen und Wunden nicht genug wäre, so liegt der uns unentbehrliche Lehrer Bedrotus, dessen hossenungsvollen Sohn man heute begraben wird, seit zweien Tagen auch darnieder. Ich bin noch der Einzige, der öffentliche Vorlesungen hält, der Einzige, welcher die öffentlichen Schriften beforgt, ich besuche die Pestfranken, worin, wie in allen andern Stücken, mein Conrad Hubert mit unermüdlicher Treue, über seine Kräfte, mich unterstüßt, was sage ich, mich, die ganze hiesige Kirche unterstüßt, der treffliche Mensch! Dasselbe gilt von seiner Frau, die bei meinen drei, mir noch übrigen Kindern, Mutterstelle vertritt."
— Sie sollte dieß noch dis zum vierten October des solgenden Jahres (1542) thun, wo Buger zur zweiten Che mit der Wittwe Capito's Wi-

brandis Rosenblatt, schritt und so der Bater und Bersorger der hinterblieben Kinder Decolampads und Capito's wurde, für die er, sammt den eigen bis an seinen Tod eine, trot den tausendsachen, wichtigsten Beschäftigung eine ihm angeborne hausväterliche und herzgewinnende Zärtlichkeit hund die er zum Theil, weil es beinahe santer Rädchen waren, noch bei nen Lebzeiten, ehrbar und glücklich verheirathete. Er war im Ganzen dem Ehestisten, einer seiner persönlichen Neigungen, glücklicher als in Bereinbarung der Theologen und ihrer Parteien.

## Achtes Capitel.

#### Die Coiner Reformation.

Unter denjenigen Pralaten und geistlichen Fürsten Deutschlands, we auf den jungst gehaltenen Reichstagen und bei den Vereinigungsversu die Sache ehrlich und ernst genommen und die Nothwendigkeit einer Re mation eingesehen hatten, war der mit Beffen vertraute herrmann Graf Bied, Erzbischof von Coln und Churfürst, ein schon den Siebenzig ausch teuder, nicht sehr gelehrter, aber wohldenkender und frommer Herr. Rachi en in jüngeren Jahren als Gegner der Reform aufgetreten, mar er nach ! nach durch eigene Erfahrung und durch den scholastisch gelehrten colnise Doctor, Gropper, einer Reformation im Sinne Des Erasmus geneigt, durch feinen evangelisch gefinnten geheimen Rath, Beter Mettmann, dem therthume zugewandt worden und hafte angefangen, die Reform seines ( stiftes nach dem Worte Gottes, als Gewissenssache zu betrachten. Bu Gi nau hatte er Bugern und die Stragburger naber fennen lernen und milder, versöhnlicher Geist gestel ihm wohl. Gropper hatte schon ein Re mations-Gutachten in obigem Sinne ausgearbeitet. Bu Regensburg b Diefer ebenfalls Bugern naber fennen gelernt und Bohlgefallen an feir Auftreten und Disputiren gefunden und dem Fürsten, der dem Abschgemäß, eine Reformation nun ernst an die Sand nehmen wollte, ben schickten, gemäßigten und nachgiebigen Mann empfohlen. Doch laffen lieber Buter selber die ganze Geschichte in seiner treuberzigen Sprache erz len, wie er fie dem Churfürsten Friedrich von der Pfalz in einem länge Schreiben, mit den bis jest barüber befannten Quellen übereinstimme darstellt (6. Aug. 1544). "So viel die Historie belanget ber Händel : Schriften, in Diesem driftlichen Fürhaben gottseliger Reformation ergang halt sich dieselbige in der Summe also:

"Es hat der gütige Gott meinem gnädigen Herrn von Cöln, von Jugi auf gegeben ein Gemüth, das die Wahrheit und alte, deutsche einfältige Fri migseit und Ehrbarseit geliebet, Gleisnerei, falschen Schein, vergehlich ( pränge gehasset hat. Nachdem der Herr die reine Lehre des beil. Evangi an den Tag gegeben, hat S. Gnaden auch derfelben nachgefragt und ausgegangenen Bücher gelesen. Und obwohl die Schärfe Dr. Luthers w

mehrerer Anderer von uns ihn verleget, so hat er doch der Sache an ihr selbst immer mehr nachgefragt und war bereits schon um die Zeit des Reichstags zu Augsburg (1530) so weit in der Erkenntniß der Wahrheit gekommen, daß er damals schon angefangen zu trachten, wie er dieselbige auch in seinem Erzstift fördern und aufbringen mochte. In diesen Absichten war ihm sein Canzler Dr. Bernhard von Hagen im Geheim zugefallen. Aber Dr. Joh. Gropper, der zu Regensburg zum Gesprach zugeordnet, war auch sein Rath. Ein sehr gelehrter arbeitsamer Mann, welcher (mit Ausnahme des Besitzes so vieler Pfründen) außerlich ein ehrbar Leben führet und auch der geschickteste in solchen Dingen ist, den dieses Stift zu Coln und viel andere Stifte aufweisen mögen. Derselbige hat sich der Sachen wohl angenommen, als welcher auch einer guten Reformation begehre, hat aber hierin nur ein thöricht unersprießlich Flidwert vorgehabt und den guten alten Churfürsten dabin beredet, daß er seine Suffragane, die Bischöfe von Utrecht, Lüttich, Münster, Paderborn, Donabrud zu fich nach Coln berufen, eine Spnode zu halten und von dristlicher Reformation zu handlen und zu beschließen. Die haben wohl ihre Gesandten geschickt, es ift aber, in der Birklichkeit, nichts Besonderes ausgerichtet worden, ausgenommen, daß der Gropper ein großes Buch zufammengetragen und zwar, nicht zum geringeren Theile, aus unseren Buchern. Aber es läuft darin Alles darauf hinaus, daß er die alten Digbräuche wieder übermalet und ausschmudet.

"Dieses Buch hat dem frommen Churfürsten, als der die einfältige reine Wahrheit suchet, nicht gefallen. Dennoch aber hat der Gropper deswegen so lange "gefrettet", bis daß der Churfürst es ihm zugelassen hat zu drucken, mit der ausdrücklichen Ermahnung: daß es eine gute Vorbereitung mache zu einer guten und satten Reformation. Aber wie das Wert ist, also hat es anch gewirket. Es ist eine vergebene Schrift geblieben. Darauf hat der Raiser das Concilium und die Unterhandlungen zur Vergleichung der Religion vorgeschlagen.

"Da aber M. G. Herr, zu Hagenau erfahren hatte, wo etliche Leute hinans wollten, und alsdann auch die Wormsischen und Regensburger Verhandlungen zu nichts führten, so bat der Churfürst seinen gelehrtesten Leuten,
dem Gropper, der sich abermals, wie zu Regensburg, zu einer wahren und
gründlichen Reformation bereitwillig und behülstich erklärte, dem Canzler,
dem Weihbischose und etlichen Anderen ein Vedenken über die vorzunehmende
Resormation übergeben. "Sie sollten dasselbe unter sich disputiren und dahin
richten, daß es ins Wert geseht werden möchte." Da sie aber sehr säumig in
diesem Geschäfte waren und der Churfürst sahe, daß es ihnen mit der Sache
sein rechter Ernst sehn wollte, bat er bald nach Ansang des 41sten Jahres
mich zu sich beschickt und sich acht Tage mit mir, dristlicher Resormation
balben unterredet. Er nahm sich auch damals vor, die Sache gemeinschaftlich
mit dem Herzoge von Cleve anzusangen. Als aber das nicht geben wollte,

hat er einen gemeinen Landtag berufen und sein Gemüth: eine christliche I formation anzufangen, den Landständen entdeckt. Diese baten ihn einhel in dem Vorhaben fortzufahren.

"Darauf hat der Churfürst mich wiederum zu sich erfordert, um Mart desselbigen Jahres (1541) und mich zu Bonn im Predigen aufgestellt.

"Darüber haben sich alsbald höchlich beschwert der Gropper mit d Canzler und etlichen anderen curtisanischen Doctoren, deren das hohe s pitel zu Cöln acht hat. Sie werden jetzt die "sieben Priester" genannt, n ihrer ehemals nur sieben waren. Und weil sie im Capitel das Mehr ihrer Gewalt haben und es etliche von dem Grasen, wie die von Wittgenstu von Gleichen und von Isenburg mit ihnen halten, so haben diese Pries mit ihren Anhängern steif und streng, bei unserem gnädigen herrn sow in Schriften als persönlich darauf gedrungen, daß er mich nicht im St sollte predigen lassen. Was sie auch anfänglich für acht Tage zu erhal wußten. Als aber der Chursürst merkte, daß diese Leute nichts Anderes su ten, als das ganze Wert der Reformation rückgängig zu machen, so sieß mich wieder predigen.

"Bie nun die vom Capitel, oder vielmehr die oben gemeldeten Docto: mit ihrem Anhange rom Capitel (benn der Domdechant, Graf Heinrich r Stolberg und etliche Andere, besser gesinnet maren) eine geschwinde (bint listige, verfängliche) Schrift wider mich dem Churfürsten überantwortet u sonst viele ungeschickte Dinge wider meinen Dienst am Worte ausgestre hatten, so habe ich die Summe meiner Predigten und dann eine Antw auf jene erste eingereichte Schrift in den Druck gegeben, doch ohne die w Capitel zu nennen, weil sie ihre Schrift noch nicht öffentlich hatten ausget lassen. Darauf haben die von der colnischen Klerisei ein Gegenbuchlein macht zu Latein und Deutsch, welches Lettere ich G. Churf. Gnaden eb falls hiermit übersende. Darauf hat M. Philipp Melanchthon (der indeff auch vom Erzbischofe mar berufen worden) Etwas für mich geantwortet Latein, was ich ebenfalls sende, desgleichen eine andere Schrift, womit ihn auch nochmals erwiedert wurde. Neben dem hat mein gestrenger Herr allen fürnehmen Städten des Stifts driftliche Prediger angestellt, auch 1 Sacramente driftlich reichen lassen und darauf wieder einen Landtag gehal gleich nach Oftern (1542), und einen Ausschuß von der Landschaft begeb auf daß mit dessen Beirath die Reformation erörtert und ins Werk gericht Das hat der erste Stand, oder die vom Capitel verweigert, d Grafen aber, welche der andere Stand sind, und der dritte Stand die Ritte schaft, und der vierte Stand, die Städte, haben es dem Fürsten anheim g geben, daß er selbst einen solchen Ausschuß verordnete, den er dazu taugli erkennete. Auf diesem Landtage haben auch die vom Capitel wiederm auf das Strengste und Nachdrücklichste angehalten, daß ich aus der Stifte abgeschafft murde. Aber die drei weltlichen Stände wollten fu nicht dahin bringen laffen, sondern sind bei meinem G. Herrn fest stehen geblieben.

"Unterdessen hat mein gestrenger Herr auch M. Philippum zu sich berusen und so ist die Resormationsschrift, welche ich zuschiese, angestellet und dann durch den Fürsten selbst (der Lutheri Bibel immer neben sich hatte), von den Coadjutoren, Domdechanten, und etlichen der Räthe besichtigt, von Artisel zu Artisel erwogen, erörtert und corrigirt und dann auch etlichen von den Grasen und vornehmsten Räthen des Stifts zur Durchsicht und Begutachtung übergeben worden. Nachdem Alle dieselbe als christlich erkannt, so hat der gestrenge Herr die Stände der Landschaft wieder zusammen berusen und ihnen diese Resormation vorgelegt. Die vom Capitel aber widersetzen sich ihr auf das Heftigste und suchen durch alle Mittel dieselbe in Ausschwaft wieder zusammen. Aber der Herr gab Gnade, daß die drei Stände abermals bei dem Fürsten stehen geblieben, um die Resormation anzunehmen.

"Indessen war die kais. Majestät zu Speier angekommen. Da zog der Sn. Fürst alsbald zu ihr hin und erlangte wohl, des Ortes, eine leidliche Antwort, der Reformation halben. Als aber nachher zu Mainz der Kaiser durch die Klerisen den Rath und die Universität zu Coln, gegen den gestrengen herrn gar übel mar verhett worden, so hat er bei dem Fürsten zu Bonn gar ernst und drobend angehalten: das angefangene Wert der Reformation bis auf den fünftigen Reichstag anstehen zu lassen und Melanchthon, Doctor Bedio, der indessen auch bei uns war als Prediger, und mich wieder beim zu schicken. Melanchthon war aber ohne dieß schon fort, und auch wir Beide waren schon megfertig wieder beim zu reisen. Dieß zeigte der gn. Herr G. Majestät an und antwortete der Reformation halben: er wolle die gesetzliche Beröffentlichung des Buches anstehen laffen bis zum Reichstage und es auch dem Raiser zur Beurtheilung zuschicken. Aber dafür muffe er unterdeffen doch forgen, daß die Seinen, mittlerweile, an driftlicher Lehre und rechtem Gebrauche der Sacramente nicht versäumet würden. Indeffen aber hat Bonn und das ganze Erzstift, wo das faiserliche Kriegsvoll hingezogen, einen graufamen Schaden erlitten. Ueber dreihundert Morgen Weinberge haben fie um die Stadt Bonn auf dem Boden abgehauen ohne irgend eine Roth, die Dörfer ringsum baben fle geplundert und wenn man es flagte, fagten die Oberften es ware ihnen leid, das heer mußte aber seinen Plat an der Stadt haben. Benn sie wüßten wer die Dörfer plünderte, wollten sie es wehren. Es war aber ein Markt von foldem Raube im Lager, als wenn fie in Feindesland gelegen waren. Bu den Burgern fagten fie: man muffe fie also lehren intherisch seyn. Zudem hat Herzog Heinrich ein Drobgeschrei gegen die Bürger ausgestoßen und verbreiten laffen: man merde die Stadt an vier Orten angunden, wenn fie die lutberischen Prediger nicht abstellten. Dit solchem Berheeren, Schrecken und Droben hat man fortgefahren, bis der Raiser das Bolt vor Landerschie (Landrecv) geführet. Die von Bonn allein haben über

50,000 Gulden Schaben erlitten und das ganze Stift über dreimal hund tausend. Allein einem erangelischen Edelmanne, bei dem doch der Kaselber über Nacht gelegen, haben sie wohl bei zehentausend Gulden Werterbrannt und verderbt.

"Diejenigen, welche vor Anderen erangelisch maren, die hatten die Co nici so bekannt gemacht, daß sie auch vor Anderen das Kreuz tragen muß und mo fie den frommen alten Churfürsten hatten um sein Leben brin mögen, fie hatten das Ihrige dazu getreulich gethan. G. F. G. kann n glauben, welche Schmach und Gefabr ber fromme Churfürst damals erli hat. So viel das kaiserliche Mandat belanget (daß der Fürst, wie seine g liche, so auch seine fürstliche Burde verwirft), so ists gewiß, bag Riem Solches mehr gefördert und betrieben bat, denn der Gropper und der Canwelche doch Beide durch den In. Herrn aus Nichts zu großen und rei Bralaten gemacht worden find. Noch leidets der fromme Churfürft, um C tes willen. Diese baben auch, auf den vergangenen Reichstagen, munder Praktiken wider den frommen Fürsten durch des Papsts Gesandte angern Aber der liebe Gott hat noch immer geholfen. Wie wohl kaiserliche Maje zu Ende des Reichstages abermals beftig bei dem Gn. Herrn angeball daß er mit der Reformation noch länger harren sollte, bis wieder auf kunftigen Reichstag. Das hat er aber mit seinem hoben Alter und sein Gemiffen abgelehnt und entschuldigt, bat das Reformationsbuch zu La und Deutsch überantwortet und sich erboten, gern etwas Befferem zu folg wenn er dessen aus Gottes Wort berichtet werde. Unterdessen baben die ! Coln eine große Confutationsschrift ausgehen laffen wider die Refor tionsschrift. Ich bin jest baran sie zu widerlegen. Mein Gn. Herr a fährt fort mit dem Werke driftlicher Reformation in den Gebieten des Sti Daran hindern die Klerisen und die Stadt Coln soviel sie vermögen. mit dem Unterschiede, daß sie gemäher thun, wenn der Raiser nicht zuge ift, bei dem fle bisher nichts unterlassen haben, um den frommen Herrn t churfürstlicher Hoheit zu bringen. Gott bat aber bis jetzt seine Hand ob halten. Dieweil aber die Klerisen alle Pfarrgüter allenthalben inne & so geht deswegen die Reformation um so schwieriger voran. Sonft, we der Kaiser dem Widerpart nicht so ernstlich beistunde, so mare es langit m besser. Jülich handelt aber gar unberzoglich und das gibt ber Sache m Denn fast alle Lande Dieses Fürsten liegen einen binderlichen Stoß. Der liebe Gott gebe, baß man bem herrn nie colnischen Erzbisthum. allzusehr trope. Wir sehen wie ernstlich der allmächtige Mott die Verachtn und Verfolgung seines h. Grangeliums an uns Allen strafet. Noch gel die Berfolgung in den faiserlichen Niederlanden täglich gräulicher an, m wird darneben auch Alles daselbst erfüllet mit gan; erschrecklichen Rett und Secten. Der herr gebe uns, die Stunde seiner Beimsuchung bei Zein zu erfennen."

So schreibt der wieder heimgelehrte Buter. Aber arge Gewitterwolfen zogen sich am theologischen und mehr noch am politischen Himmel zusammen. Das Reformationsbuch, größteutheils Bugers Werf, in welchem man fich. was die Liturgie anbetrifft, so eng als thunlich an das bestehende Ritual angeschlossen, die Kirchenverfassung ganz beibehalten und das Dogma aus Straßburger und Sessischen Bekenntnißschriften berübergenommen hatte, mar, von herrmann selber, dem Churfürsten von Sachsen überschickt worden, der es dem lutherischen Zeloten Amsdorf zur Censur übergab. Luther entbrannte darüber, besonders wegen des Abendmahls, und fiel zuerst über Buger ber und murde so sehr gegen den, längst verdächtigen und als abtrunnig betrachteten Melanchthon aufgebracht, daß dieser ernsthaft daran dachte, Wittenberg zu verlassen und sich erwartete: der alte verbitterte Mann werde gegen ihn öffentlich auftreten. Nur der flehentlichen Verwendung des Landgrafen bei dem Cangler Brud hatte man es zu danken, daß die heftige Schrift Luthers gegen die Sacramentirer, Richts gegen die beiden Urheber des Reformationsbuches enthielt. Auf der andern Seite stürmten die Colner und der Raiser rucksichtslos gegen Herrmann los. Erstere hatten alle Anordnungen des Erzbischofs als ungültig erklärt und Letterer verbot, bei schweren Strafen, alle und jegliche Neuerungen in dem Erzstifte. Er wollte um jeden Preis seine Niederlande vor einer folden anstedenden Nachbarschaft bewahren. Aber, gegen alle Erwartung, wuchs dem früher oft zagenden greisen Fürsten der Muth mit der steigenden Gefahr. Er erklärte dem feindseligen Austürmen des Domcapitels gegenüber (24. Dec. 1544): "daß er unter keiner Bedingung von seinem Unternehmen abstehen werde, sintemal daran die Wohlfahrt und Seligkeit so Bieler hange. Die zwölf bis fünfzehn evangelischen Predicanten habe er aus seinem eigenen Bermögen unterhalten. Db er Amt und Burde verlieren solle, das stelle er Gott anheim, aber es wurde ihm keineswegs beschwerlich fallen, wie er als bloger Graf von Wied geboren sey, so auch als solcher zu sterben."

Bußer so wie auch der Landgraf durch seine von Ersterem gestau unterrichteten Gesandten, boten Alles bei dem Schmalkaldischen Bunde auf: in dem angesochtenen Fürsten ihre eigene Stellung im Reiche, gegen die übermüthige und immer höher steigende Willfür und Macht der katholischen Gegener und des Kaisers zu vertheidigen.

Auf dem Reichstage zu Worms (Juni 1545) gab der Kaiser den Gegnern des Churfürsten sörmliche Schusbriese und citirte denselben zuerst vor seine Person, dann später sogar, rechtwidrig, ins Ausland. Der Fürstbischof appellirte dagegen an ein allgemeines Concilium. Buzer tröstete den muthigen, siebenzigjährigen Besenner und versuchte Alles durch Briese, Reisen und Unterhandlungen, um von dem theuern Haupte das Aeußerste abzuswenden. Im Ansange des solgenden Jahres (8. Jan. 1546) ward die

Excommunicationsbulle Pauls III. befannt und am 16. April wurde der Bann förmlich über ihn und alle seine Anhänger ansgesprochen. Der Raiser rüstete sich offen gegen ihn und andere evangelische Fürsten, die zu spät einsahen, daß nur die Eintracht start mache und daß die Zänkereien der Theologen ste an den Rand des Verderbens gebracht hatten. Das unheilvolle Kriegsjahr 1547 brach herein und am 25. Febr. legte Herrmann, in seinem evangelischen Glewben standhafter als je, aber von der kaiserlichen und hierarchischen Uebermacht bewältigt, seine cölnischen Würden nieder. Die Verfolgungen gegen die Evangelischen begannen und das Wert Butzers und der Reformation ging, für mehr als dreihundert Jahre, in diesen Gegenten und Städten gänzlich unter.

### Reuntes Capitel.

#### Buter und das Interim.

Alle diese unabläffige Thätigkeit Buters in den weitschichtigken und verschiedenartigsten kirchlichen Kreisen, hinderte ihn nicht, für die Leitung der Rirche Stragburge und besondere für ihre Beranbildung zu einem theologischwissenschaftlichen Mittelpunkte, die unausgesetztefte Sorge zu tragen. Er ordnete größtentheils die Verhältnisse des Stiftes St. Thoma, als des Stup und Angelpunktes für das gesammte höhere Schulwesen. Die Kirchenord nungen und katechetischen Lehrbücher waren großentheils sein Berk; das Comvict für die Stipendiaten, welches förmlich in dieser Zeit (1543) organisitt und unter officielle Auffichts- und Bisitationsbehörden gestellt murde, mar burch ihn angeregt und durch seine Verwendung bei dem Rathe und den oberlandischen Städten ine Leben gerufen und mächtig unterflütt worden. wenn seine Mitarbeiter auch bei Allem mas Organisation betraf, in der Ans führung ihre unentbehrliche Betheiligung und ihren Gifer nicht ermangeln ließen, so war er doch immer und in beinahe allen Studen der fast fieberhaft thätige Anreger und Antreiber. Er findet auf ten Reichstagen, auf seinen Reifen, mitten in ten Disputationen mit ten verschmittesten ober erbitterften Gegnern, mitten unter der Last von gelehrten und amtlichen Arbeiten, noch Zeit für Alles. Bahrend die Colner und der Raiser noch mit dem Erwürgen der Reformation im Grzbisthume beschäftigt maren und, von Wittenberg aus, der greife Beld und Anfänger dieses Rampfes mit den Worten von Melanchthon abschied: daß wohl in der Sache vom Sacrament zu viel geschen, und seine lette Reise zu einem Friedensgeschäfte antrat, von der er nicht mehr zurnatehren follte, ftand Buger abermals zu Regensburg im Disputations und Gesprächstampfe mit den Ratholiken und zwar auf abermaligen Befehl des Raisers. Dieser nämlich war noch nicht gehörig gerüftet; er hatte ten mächtigsten protestantischen Fürsten und Städten den Boden noch nicht bir länglich unter ihren Füßen untergraben und ließ daber abermals, wie schon

so oft, die Protestanten hinhalten durch solche Spiegelsechtereien, denen man wicht ausweichen konnte ohne den doppelten Vorwurf des Ungehorsams gegen das Reichsoberhaupt und der Furcht, die Sache der evangelischen Lehre gegen die Streithähne der Gegenpartei nicht vertheidigen zu können, auf sich zu ziehen.

Gs waren auch noch, von protestantischer Seite, Ehrhard Schnepf und Joh. Brentz ernannt; katholischer Seits war der Pariser Doctor, Peter Ralvenda, ein Spanier von Geburt, der Augustiner Joh. Hosmeister, der Carmelit Eberhard Billich nebst dem bekannten ruhmredigen Joh. Cochlaeus, ernannt worden. Die Haugsburgische Confession sollte als Grundlage dienen. Wiederum vergingen viele Wochen über den Präliminarien und Bedingungen. Es sollte auch nicht das Geringste an irgend Jemand von diesen Verhandlungen mitgetheilt werden: wogegen die Protestanten im Namen ihrer Obrigseiten Verwahrung einlegten. Wir lassen über den Hergang des Gesprächs einen jungen gelehrten Spanier, Joh. Diaz, sprechen, der, ein hausgenosse Buters, denselben als Secretär begleitet hatte, und an dem der eigene Bruder, aus spanischem Religionshasse, während dieser Haudlung, zu Rendurg an der Donau, zum eben so seigen als gräßlichen Reuchelmörder ward.

"Am 27. Jan. wurde eine Art Eröffnung gemacht, indem der Prafident, der Bifcof von Gichftadt, die Form der Handlung auseinandersette und erklarte : der Raiser wolle, daß man die Augsburgische Confession zum Grunde lege und freundlich und friedfam sehe mas aus derfelben angenommen werden Hune, was nicht. Da wurde denn auch von den Protocollführern gesprochen, und es vergingen acht Tage ebe man diesen Punkt erledigt hatte. Denn die Ratholischen wollten nicht, daß Alles wörtlich aufgezeichnet würde und meinten es seie genug, wenn man die vereinbarten und die ftreitig gebliebenen Artikel verzeichnete und so suchten sie, ihrer Gewohnheit nach, das Licht vollbemmuer Deffentlichkeit zu flieben, um nach ihrer Weise dann, im Schute der dunkeln Unbestimmtheit, ihr Wesen zu treiben. Nachdem aber die Unseren aus vielen und nothwendigen Gründen darauf bestanden, so wurden drei, einer im Ramen des Prafidenten, einer von tatholischer Seite und Piftorius von der unserigen ernannt. Auch ich ware in die Zahl der Schriftführer noch aufgenommen worden, so febr find mir alle die boben Herrn des Prafidiums gemogen, aber der Biderwille der Gegner, den besonders der große Magister nofter Malvenda, mein Landsmann erregt, verhinderte es. Denn der Renfc tritt mit einer Grandegga und faiserlichen Majestat auf, die Alles regieren will. Am 5. Februar wurde das Gespräch ernstlich begonnen. Rachdem der Cangler die Prasidenten zur driftlichen und freundlichen Leitung der Sandlung ermahnt, so begann der Malvenda wiederum eine emphatische Rede und fing an auf acht Gorbonnistisch, nach vorausgeschickten Vermahrungen, vom Artifel der Rechtfertigung zu handeln. Rach dem Imbig (Der Morgen ift für die jedesmaligen Berhandlungen bestimmt) beriethen sich die Unseren

und trugen Buzern die Entgegnung auf. Er begann mit einem auf handlung und ihren Iwed bezüglichen Gebete, und nachdem er seinen Bon balt und seine Verwahrung schriftlich eingereicht, autwortete er ruhig wirtistig auf Alles was Malvenda vorgebracht, und da er an diesem Mon nicht zu Ende sam, so wurde das Ende seiner Erwiederung auf den 9. ibruar verlegt.

"Die Unsern wollen nicht allzusteif darauf besteben, daß dieser Artifel, früher schon verglichen, angesehen werde, sowie er benn zu Regensburg an nommen worden, was die Gegner nicht zugestehen wollen und somit wirdera Gründlichste durchgesprochen. Am besagten Tage endigte Buter und gab verschiedenen Punkte, zusammengefaßt und schriftlich ein. Da die Ratholist faben, daß fie mit dem gewandten Gegner nichts ausrichten konnten, zu da dieser immer auf die Ordnung und Durchnahme aller Artifel der Au burgischen Confession draug, so suchten fie die Disputation über diesen zigen Punkt in eine Dornhecke ber Zänkerei zu verwandeln und endlich Mandat des Raisers zu erwirken, meldes die Ordnung des Gesprächs a mals zu Ungunsten der Protestanten abanderte. Da rief der Churfürst Sachsen die Seinigen zurud und es schieden auch die Uebrigen, nachdem fie Protestationen hinterlassen, zumal da auch der Hauptmann der Prafiden der Bischof von Eichstädt, abgereist war, mahrscheinlich weil er sich nicht ! ger zu diesem Gautelspiele bergeben wollte. Man erzählt von Bugern, das gewöhnlich mabrend ber langen und auf Stelgen einberschreitenden Re Malvenda's, viele Briefe an seine Freunde nach allen Orten bin geschrie und nichtsdestoweniger, wenn jener geendigt hatte, aufgestanden seie der 1 gen Rebe turgen Sinn zusammengefaßt, den Gegner mit den Borten: 1 wahr das ift euer Argument? gefragt, und wenn dann dieser es bejaht, kurzen und triftigen Gründen und Schluffen widerlegt habe. Da ihm öfters geschah, so ließ einer der Prasidenten einmal beiseits die Worte fal "Er heißt wohl Buger, ich mein, er hat ihn ausgeputt." von Luthers Tode hatte ihn noch in Regensburg erreicht und ihn mit ti Trauer und Dankbarkeit gegen die, alle Fehler weit aufwiegenden Berdie des heldenmuthigen Mannes erfüllt."

Als darauf der edle, gelehrte und fromme Jüngling Diazius, wei zu Neuenburg den Druck einiger Streitschriften Butzers gegen Latomus Andere besorzte, von seinem aus Rom kommenden Bruder Alkonso, der nicht zum Pastthume zurücksühren konnte, mit einer Art, die ihm das He spaltete, ermordet wurde und Butzer, allen Verwendungen und allen Kle zum Trotz, keine Bestrafung des Brudermörders erhalten konnte, obgi man seinen Aufenthalt wußte, so ergriffen düstere bange Ahnungen sein 4 darüber: daß es in Deutschland bereits so weit gekommen seie.

Er reiste zum Landgrafen, um denselben von dem Berlaufe der Reg burger Verhandlung genauer zu berichten und über die drobende Gefahr pu besprechen, die nicht allein dem Erzbischose von Coln wegen seiner Resormation, sondern dem gesammten Protestantismus über dem Haupte hing. Die Rathschläge welche der Landgraf schon lange und wiederholt gegeben hatte, waren leider jest zu spät als die wahren und nothwendigen ersannt worden. Das theologische Gezänse hatte einen reichen Samen der Zwietracht ausgestreuet und er hatte Zeit gehabt aufzugehen und tiese Wurzeln zu schlagen. Die augenscheinliche Gesahr des drohenden Untergangs brachte zwar die Parteien wieder näher zu einander, aber die erste Liebe und Begeisterung war, leider, in Deutschland, wenigstens bei gar manchen Geistlichen und Laven einer beinahe an Verrath gränzenden Gleichgültigseit oder einer mit dem Katholicismus unterhandlenden kriechenden Politik gewichen.

Das schmach - und unheilvolle Jahr des schmalkaldischen oder deutschen Rrieges mit seiner vielföpfigen Rriegsführung und knauserigen Unterftützung von Seiten der Brotestanten, mit einer Niederlage bei Mublberg und der Befangennehmung und jener ben Sieger schändenden Erniedrigung ber beiden machtigsten erangelischen Fürsten, brach berein. Durch seine engen Berhaltniffe mit dem Landgrafen, mit Jakob Sturm und Schärtlin von Burtenbach war Buger in die gange Sache tiefer eingeweiht und sogar verwickelt als irgend ein Mann seines Standes, und es ließe fich nachweisen, daß, wennn man feinem Rathe gefolgt hatte, mehr Ginheit und Nachdruck in ben Befehl und Die Führung Des Bundesheeres gefommen mare, und daß dem Raiser auf diplomatischem Wege eine Diverfton nach den Niederlanden hatte aufgezwungen werden konnen, welche den Bundesgenoffen mehr als ein ganges Bulfsbeer gemust hatte. Wir vermuthen, daß diese Theilnahme an den politischen Dingen und die Stellung gegen das "Interim" ober die kaiserliche "Religionsdeclaration" die besondere Ungnade des Siegers auf das Haupt der Straßburger Prediger geworfen haben.

Denn der bobe Herr, vor dem gang Deutschland jest gitterte, war tropdem wieder einmal von dem Papste, mit dem Concisium das derselbe zu Erident eröffnet hatte, hintergangen worden und es war weniger als je Aussicht auf eine schleunige und erfolgreiche Fortsetzung und Beendigung desselben. Er beschloß daher, durch ein Reichsgeses, die religiösen Verhältnisse die zum etwaigen Austrage des Concisiums, für beide Parteien zu ordnen und zu zeigen, daß es ihm keineswegs um die Unterdrückung des Glaubens und der Sewissen, dei diesem Kriege, zu thun gewesen seie. Er hatte daher durch den Vischof von Raumburg, Julius Pflug, den churmainzischen Rath und Weitbischof, Michael Helding und den brandenburgischen Hosprediger, eine Religionsordnung aussehn lassen, in welcher sie den ganzen papistischen Cultus rebst hierarchie, so wie auch den Kern der katholischen Lebre beibehielten, nur die Priesterebe nachließen und den Kelch beim Abendmable zugaben. Nach Inhalt dieser Verordnung sollte es, die zur Entscheidung des Concile, im Reiche gehalten werden.

Annahme vorzulegen, war es dem, ganz in diesem kaiserlichen Sinne und Interesse des Friedens um jeden Preis, handelnden Chursürsten von Badenburg darum zu thun, für die Verordnung die Autorität eines angesehre protestantischen Theologen zu gewinnen. Nach vorhergegangener Berathe mit Jasob Sturm, schrieb er daher an die Stadt Straßburg, sie mödihm Martin Buzern schicken, als einen Mann der, nehst Relanchthon, in Kirche bei Weitem das böchste Ansehen genieße. Die Botschaft traf die of bin niedergeschlagene Stadt sammt Buzern und allen Predigern in tiallgemeiner Trauer.

Der Anfänger der evangelischen Predigt, der volksthumlichste a Reformatoren Straßburgs, Matthäus Zell, war, nach furzer Krankheit, storben (11. Jan. 1548). Er war hinweggenommen worden in einer di ren und schweren Zeit. Die ganze bankbare Stadt geleitete ihn an die Gi wo Buger die Leichenrede that und Bells eigene Gattin dann, unter vie Thranen, aber in der hoben Begeisterung einer glaubigen Christenseele, die Tod und Grab in der That keine Trennung mehr find und keine Schra mehr haben, eine Ermahnung zu dem versammelten Christenvolke hielt: Führungen und Gnadenerweisungen Gottes in dem Beimgegangenen preife Es war ein ungewöhnliches Beispiel ber Muth erwedenden Zuverficht, einer immer dufterer bereinbrechenden Zeit der Befürchtungen aller Art. D glaubte den Mann nur durch Joh. Brent ersetzen zu konnen. Bu die Behufe an Letteren schreibend, sagt Buter unter Anderem: "Der herr unseren greisen Bater Matthans Bell zu fich gerufen: welcher ber Gemei die er immer so zahlreich in der Hauptlirche um fich versammelte, in ! dreißigste Jahr, mit ber größesten Treue und ungemeiner Gunft und Bo laritat bei der Burgerschaft, gedient bat. Co wie bei uns selbsten, so ba wir zwar auch Manches bei ihm bin und wieder vermißt. Die Rechtfertigt aber durch Christum und die mabren Christenpflichten ter Gerechtfertig hat er über alle Maßen treu und eifrig getrieben. Diesen Mann, sagen 1 hat der Herr zu fich gerufen und zwar durch einen wahrhaft wünschenswert Tod, unter erträglichen Schmerzen, bei rölligem Bewußtsein und unter ständiger Anrufung und Bekenntniß seines Ramens. Er hat fich vor @ als einen Gunder bekennet, seine Hoffnung auf Christum gesetzet, das 28 Unser gebetet und gesagt: "D Bott, lag mich keinen Gräuel wider dich : bein Wort seben! Du hast mir beinen lieben Gobn Christum geoffenba das dant ich dir, und mich armes Werkzeug sammt Anderen gebrancht, ? selbigen der Welt zu predigen. Das bab' ich treulich gethan nach mein armen Vermögen; den bekenne ich noch wider alle Pforten ber Göllen. liebe und ehre ihn auch, und begebre durch ihn qu dir zu tommen. Om lieber Herr und Beiland Jesus Christ! ich bab dich treulich verkundigt u gepredigt mas du uns gethan und gelehret haft. Deffelbigen lag mich Arn auch genießen und laß mich nicht dahinten. Gieb mir jest einen gnädigen Abscheid und lag dir dein Volk befohlen sein! Sie haben mich lieb gehabt, bab du fie auch lieb und gieb ihnen wiederum einen Mann, der fie liebe, wie ich fie geliebt habe. Gib ihnen keinen Treiber noch Herrscher über dein Erbtheil, daß der Bau den ich auf dich gesetzt habe, nicht verwüstet merde und bleib' du selbst der Erzhirt über sie. Ich geb dir jest mein Amt auf und befeble dir meinen Beift, du Herr Chriftus erbarme dich mein!" Gein Antlig war, nach seinem Scheiden, den gangen Tag noch, das eines Lebenden. haben die Ueberreste des mahrhaft frommen Mannes am 11. Januar unter einer solchen Leichenbegleitung (es maren über dreitausend Menschen jeden Ranges), zur Erde bestattet, wie sie feinem Menschen gedenkt, und wie fie wicht wieder Jemand sehen wird. Und diese Liebe zu dem Berftorbenen hat meinem Gerzen so wohl gethan, das ich wieder neuen Muth gefaßt habe, fintemal denn doch unser Werk nicht vergeblich ift in dem Herrn." Rurg darauf reifte Buger ins Geheim nach Angeburg zum Churfürsten. Dieser aber, der fic einen bereitwilligen und, wie früher, so jest wegen der Zeiten, noch fügsumeren Vermittler erwartete, fand sich arg getäuscht. Sowohl der Sicherheit wegen als auch aus Furcht, er möchte Diejenigen, welche schon für das Interim gewonnen waren, wieder abwendig machen, durfte er nicht aus dem Goflager des Churfürsten sich entfernen. Während der zweiundzwanzigtägigen freien baft, wurde ihm das Interims-Buch zum Durchlesen und zum Unterschreiben überreicht. "Satan hat ihn auf die mannigfaltigste und machtigste Weise rersucht," so schreibt Paul Fagius, der Nachfolger Capito's, "um ihn von der graden Strafe zu verloden, aber Gott hat ihm, Angesichts der Großen und Gemaltigen der Belt, eine munderhare Rraft und preiswurdige Standhaftig. feit verliehen. Niemand als er und einige wenige Freunde, wissen in welchen Rothen und Gefahren er fich befand. Denn in ber That, als Buger die Interimsschrift durchgegangen, so erklärte er: seine Bustimmung zu einer allgemeinen Reichsvorlage nicht geben zu können, worin die papstlichen Irrthumer gelehrt und befestigt murben. Obgleich ber Churfürst, sein Birth, barüber gwerft febr ungehalten und fogar zorgig murde und dann, durch unterhandlende Personen, jegliches Mittel versuchte Die wichtige Unterschrift zu erhalten, und fogar große Gnadenbelohnungen in Aussicht ftellte, so blieb doch Buger Randhaft bei bem Grundsage: man durfe nichts gegen das Gewissen und die ertannte Bahrheit thun. Mit großer Gefahr Leibes und Lebens tam er gludich, durch das von spanischen Rriegshorden unficher gemachte Burttenberger Land, nach Straßburg zurud. Inzwischen wurde bas Interim durch Die große Mehrheit bes eingeschuchterten Reichstags angenommen, selbit einundzwanzig meift oberlandische, reformirte Städte maren, durch ihre Lage nach dem Ariege und durch die Drobungen der übermuthigen Spanier im Ramen Des Raifers gezwungen, fich in Diefer barten Beit gur Annahme zu bequemen. Strafburg sammt Lindan und Constang waren allein in ber, durch nicht voll-

ptandige Instruction, begründeten Opposition, aber wie natürlich durch große Majorität überstimmt, obgleich eigentlich beide religiöse Parteien 1 dem Religionsdecret unzufrieden waren. Strafburg hat nach einem bein anderthalbjährigen und, wenn man die schwierigen und bedrohlichen Umfin und die außere Gulflofigfeit der Stadt betrachtet, ruhmvollen Rampfe und u ungabligen Berbandlungen und Gefandtschaften, das Interim muffen überergeben laffen, aber mit Bugeftandniffen, wie fie nur die rettende Beid und Klngheit eines Jakob Sturm berbeizuführen wußte und die einzig standen in jener politischen Rath- und Hulflosigkeit der evangelischen Bar Die Prediger, ihrer dreiundzwanzig an der Zahl, obwohl großentheils e und mit einer bedeutenden Familie beladen, ftanden alle gegen das Inter als man der Stadt, von Raisers wegen, den Geborsam gebot. Sie predig gegen die papistischen Irrthumer beftiger ale je. Buger und sein jung Freund und College, Paul Büchlin oder Fagius, Pfarrer zu Jung St. Pe an Capito's Stelle, ftanden an der Spige dieses bis zum außersten entich senen Widerstandes, und die Bürgerschaft stand großentheils redlich bei ihr Der Rath suchte anfangs zu ermäßigen, zu warnen, so viel er konnte 1 war endlich mit dem Verhalten der Geistlichen bocht unzufrieden. Sturm selber ließ, sie ein und das andere Mal sehr hart an. Die ganze S wurde mit gleichem Rechte und aus gleichem Grunde, wie vor zwanzig Jak die Abschaffung der Messe, endlich vor die Schöffen gebracht, und zwar allen Gründen für und wider, wie damals, und mit der Endfrage: ob fie Führung der Angelegenheit der Leitung und Beisheit des Rathes überla wolle? Eine Mehrheit von zwei Stimmen entschied aber die Frage dabin. man die Angelegenheit vor die gesammte Bürgerschaft bringen soll, als we Bott und das Gewissen eines Zeglichen betreffe. Bei der wohlbekannten 1 durch die Prediger gesteigerten Gesinnung der Bürger mar dieß, vom politis Standpunkte betrachtet, eine Gefahr, welche, mit den besten Absichten, Evangelium zu behaupten, den vollständigen Ruin desselben hatte berbeifüt können, wie dieß zu Constanz geschah. Man mußte die Reformation so viel möglich vor ihren eigenen Freunden retten. Nach unfäglichen Vorstellun auf den Bunften und bei der Burgerichaft, über das Unmögliche: eine Sa woran Sein und Richtsein bange, vor den großen Saufen des Bolles au b gen, wo dann die Stimmen der Frommen und Beisen eben so viel gel murden als die der Unfrommen und Unverständigen; nach vielem Bitten : Fleben tam die Angelegenheit noch einmal vor die beffer berichteten Schöff und dießmal entschied eine große Majorität, die Sache, mit Verantwortu vor Gott und seiner beiligen Rirche, der Beisbeit und Leitung von Rath ! Einundzwanzig zu überlassen. Durch abermalige diplomatische Verhands gen und flebentliche Bitten bei dem Kaiser bis zu Bruffel, erlangte m endlich: daß die Einführung des Interims dem Bischofe und die Restitution sache den Verbandlungen mit ibm aubeimgestellt würde.

Obgleich nun der ehemalige Schüler Joh. Sturms, und besonders die ibn treibenden Räthe, auch auf das hohe Roß gestiegen waren, so war doch dieses Auskunftsmittel das weiseste und klügste, und wie es das Ende der beitelen zahlreichen Berhandlungen auswies, das minder Nachtheiligste für die Stadt und das Evangelium. Man erhielt wenigstens drei Rirchen, in benen Die Stadt ihre Prediger, mit Euthaltung von aller Polemit, konnte fortpredigen, und die Sacramente verwalten laffen, wil bisher, und ftatt des Münfters, wurde bald die sogenannte Neue Kirche dem Doctor Bedio zur Predigt gingeraumt. Die zu Schulen und sonftigen milben und gemeinnntgigen Zwecken verwandten Stifts- und Kirchengüter blieben bei dieser Bestimmung. Stadt aber mußte, mit einer ungeheneren Schatzungesimme und mit Auslieferung ihres schönen und weltberühmten Geschütes, ihren Frieden bei bem Raiser erkaufen. Es ware beinahe zu einem blutigen Aufstande gekommen, als die Bürger mit Bornesthranen sehen mußten, wie die Spanier ihre schönsten Feldschlangen mit ihren eigenthümlichen Schuß. und Trugnamen au Schiffe brachten.

Unterbeffen maren die Prediger feineswegs mit allem Dem einverstanden, ben, was man von Raths., Noth. und Klugbeit wegen verhandelte und einging, und Buger, der junge Prediger Marbach, Paulus Fagius und Andere, wurden in dieser Zeit mehr als einundzwanzig Mal vor den Rath beschickt, worin immer eine kleine, jett gehässig und fühn werdende Partei mar, die besonders Bugern icon langst gram war, wegen der strengen Rirchendisciplin, auf die er allerdings etwas leidenschaftlich drang. An fie schlossen sich andere Gegner an, die jest sogar die Prediger im Druck angriffen, und fie Des "munfterischen" Beiftes und des Ungehorsams gegen die Obrigfeit auflagten. Sowohl mundlich, als in schriftlichen Eingaben vertheidigten sie aber, nebst ibrem burgerlichen Gehorsam in weltlichen Dingen, Die Beiligfeit und Freiheit ibres Amtes, das ihnen laut dem Worte Gottes gebiete, Gott niehr zu gehorchen, ale ben Menschen. Mehrere Male erboten fle fich: wenn man fle bei Diefer Freiheit weder schirmen wolle noch könne, so wollten fie lieber fich ihres Bredigens begeben. Die schönste, muthigste und driftlichfte Vertheidigung ftellten fie gegen oben erwähnte namenlose Schmachschrift an's Licht, unter Dem Titel: "Gin summarischer Bergriff der driftlichen Lehre und Religion, Die man zu Strafburg bat nun in die achtundzwanzig Jahre gelehret. Mit einer Antwort der Prediger baselbst auf eine Lasterschrift, darin fie des munfterischen Geistes und Lehre, ohne einigen Schein der Wahrheit, beschuldigt werben."

Die von Buger verfaßte, und von den Predigern namentlich unterzeichnete Schrift gehört, mas die kurze und bündige Zusammenfassung und Darstellung der Lebre in neunundzwanzig Artikeln anbetrifft, nicht allein zu dem Besten, was Buger je geschrieben, sondern auch zu den kürzesten, klarsten, freisinnigsten und driftlichsten Belenntnißschriften, die überhaupt in irge einer evangelischen Kirche jener Zeit erschienen sind.

Sie ist Buters und seiner Mitarbeiter Zengniß und Bermächtnist die Kirche zu Straßburg. Auf solche Zengnisse in gedruckten Schriften uim Worte auf der Kanzel, mehrten sich die Klagen des Bischofs, und der taiserlicher Majestät Zitternden in der Stadt und am kaiserlichen Gose, ut seine der zahlreichen Gesandtschren kam zurück, ohne damit abgeträuft uvon Granvella angefahren worden zu sein: warum Buter und die Ande laiserl. Gesetze und Besehle widerspenstigen Prediger noch immer gedul würden, und kais. Majestät Langmuth auf eine allzu harte Probe setzen.

Buger hatte schon lange eingesehen daß, unter so angethanen Umf den, und bei der Spannung zwischen ihm und seinen Ueberzeugungen, s zwischen dem Rathe und dem politischen Jammer und der Roth, in well sich berselbe befand, seines Bleibens nicht länger in der von ihm gegrundet geordneten und nun fo schmählich von den guchsen und Bolfen des Ba thums angefressenen und verwüsteten Rirche sein konne. Za, et mag so die Nothwendigkeit seiner Entfernung eingesehen haben, wenn noch ein D des Wertes, welches er in sechsundzwanzig Jahren hatte errichten belfen, rettet werden follte. Und da man es am taiferlichen Gofe besonders auf fi Person abgesehen batte, und dieselbe vorschützte, so wollte er kein Sinder fein. Es war rührend zu sehen, wie in dieser Lage Melanchthon in Bit berg, Myconius in Basel, Calvin in Genf dem halbgeachteten berühm Lehrer und Kirchenhaupte um die Wette eine Freistätte anboten. Aber mare keine Sicherheit für ihn in Deutschland oder in der Rabe des ! des gewesen. Mit England stand Buger schon seit langen Jahren in Litisch religiöser Beziehung. Schon seit der Chescheidungefrage D riche VIII, dann später durch die zahlreichen Blüchtlinge, welche aus jes Lande fich in Straßburg niedergelassen batten, und sogar in mehreren ! meinden als Prediger standen, waren die zahlreichsten Berbindungen at

Seit der Thronbesteigung des ausgezeichneten Jünglings Eduard war der ehemalige afademische Amtsgenoffe Bupers, der geistes- und glensverwandte Italianer Peter Martyr Vermigli, in Oxford angestellt. I der Seele der neuen resormatorischen Bestrebungen, mit Thomas Crann dem Erzbischose von Canterbury, war Buper seit mehreren Jahren in beratt dem Brieswechsel, und hatte von demselben wiederholte Einladungen zur, wauch nur zeitweiligen, Uebersiedlung, unter den glänzendsten Bedingungerhalten. Doch wollte er so lange ausharren an der Stelle, wohin er t Gott und Obrigseit ordentlich berusen war und so lange im Segen gewihatte, als man ihn mit der Freiheit des evangelischen Wortes und seitleberzeugung, an der sowohl er, als sein Gesinnungsgenosse, Paul Fagissich nichts abmarkten ließen, öffentlich dulden wollte.

Der größte Theil des Rathes befand sich durch die unerschrockene, oder, in seinem Sinne, durch die hartnäckige und entschiedene Haltung der beiden Prediger, über welche von Bischof und Kaiser die bittersten und drohendsten Alagen einliesen, in der peinlichsten Berlegenheit. Ja, die Berhältnisse hatten eine Spannung und Stimmung hervorgerusen, welche beinahe einen seinehseitigen Charakter augenommen hatte: zumal, da bei einem Theile der Rathswitzstieder Buher, wegen seiner strengen Kirchenzucht, überhaupt nicht beliebt war. Diese Partei drang unter den obwaltenden missichen Umständen durch, und man beschloß, die beiden entschiedensten Interimsgegner zu beurlanden. Die alten Herren, wie Ricolaus Knieds und Matthis Pfarrer, und wer sonst noch von Denjenigen da war, die im Kanupse für das reine Evangekum dem alten Streiter Buher, dem jehigen Haupte der Kirche Straßburgs, von Ansang an beigestanden, hätten "blutige" Thränen weinem midgen, daß es dazu gekommen, in der hülssosen Roth und dem Orange der Beit.

Dem Stättmeister Jasob Sturm wurde das traurige Geschäft übertragen, "als der es am milbesten und ehrbarsten thun möge", Bupern und Paul Fagins anzukundigen: daß Rath und Einundzwanzig beschlossen (1. März), die Beiden, ihnen selbst zum Guten, mit freundlichen und guten Worten zu beurlauben, Jahrgeld auszusertigen, und mit einer Pensson eine Jeitlang zu versehen, dis Gott Gnade gebe, daß es besser würde, daß man seinen die Hand nehmen möchte. Da Paul Fagins geäußert, er wolle zuerst auch der Gemeinde den rechten Grund anzeigen, so verbot man ihm und Bupern auf den solgenden Sonntag zu predigen, so wie man denn auch Christoph Soll, Bupers Lochtermann, nur noch das Frühzebet und die Kransenbesuche, wegen seiner Heftigkeit gegen das Interim, erlaubte. "Wie es dem herrn gefallen, also ist es geschehen," war ihre Antwort.

Die Berufung nach England war übrigens förmlich an fte ergangen. Das Stift von St. Thoma hatte dann auch beschlossen, Bugern als seinem Decan die Stelle nicht allein offen zu halten, und Dasppodius blos als Berwefer zu ernennen, sondern auch den Gebalt derselben ihm und den Seinigen, sammt dem Sause als der Wohnung für die Seinigen, für die boffentlich nicht allzu lange Dauer der nothzedrungenen Entfernung, folgen zu lassen. Uns wiederholtes Anhalten, und nur unter der ausdrücklichen Zusage der größten Räßigung, erlaubte man ihnen, die theuern und allenthalben gegen das neue Papsthum aufgeregten Gemeinden noch ein Ral zu ermahnen und zu trösten, "doch ohne dabei ihren Abschied im Geringsten vermerken zu lassen." Um 23. März bielten Buger und Fagius ihre letzten akademischen Vorlesungen. Es ist nicht wahrscheinlich, daß Beides so ganz ohne Anspielung auf die betrübten Zeitumstände und auf ihren Abschied verlausen sei. Die männliche, christliche und freimntbige Veredtsamseit, welche dem jüngeren Fagius

eigen war, leuchtet noch aus den Sähen hexvor; die innst natichiefotklein Predigt von einem Ohnenzungen erhalten worden finden mit in der Sanzen

1) "Ich bin ordentlich gen Conftanz und hierhen berufen morten. 2). Sa gelehrt nach der (Straßburgisch-) Augsburgischen Confession im Jahr Ma schen. 3) Ihr Unterthanen sollt ruhig seine, und michtestandimensu Gewalt bas Bredigtamt zu erhalten. 4) Die Obeigfeit ift nicht an der Ca schuldig, sie hat Alles versucht, ob sie das Cvangelium michte sechale 5) Lefet Lathers Bibel fleißig dabeim, vermahnet einander, bleibet in der i kannten Lehre beständig, haltet enere Linder zum Linderbericht. .. 6) 2 Jungen bittet Gott, er michte ench bag exhören, denn die Alten, die da un gefündiget haben. 7) Haltet enere Brediger, so lange fie leben, in Chut gebenket nicht, daß fie des Bauches halben bleiben. Es will ihrer Reiner ! falfche Lebre annehmen. Jacobus mochte in Jerusalem bleiben, da Pani weichen mußte. Der Teufel fest Denen alleweg am meiften gu, die ihm m Schaben thun können. 8) Die Ursachen des gegenwärtigen Uebels: wo G eine Rirche bauet, da richtet der Teufel seine Capell darmeben auf. Wir fi beillos gewesen; darum der Feind Unfrant gefäet hat. Wir find dem Wa Gottes undankbar gewesen. Gott prüfet die Frommen. Der Sturm 1 Bersuchung webet die Spreuer von dem Korne. 9) Man hat und nie M wunden aus der Schrift, daß wir eine falfche Lehre hatten, aber daß m mit Gewalt mit uns handelt, muffen wir Gott befehlen. 10) Ihr Ander aber, die ihr bisher Alles verlacht habt, gottlos gewesen seid, und die i anch jetzt in die Fauft lacht, beffert euch. Ihr habt eine falfche Lehre, w lebt argerlich. So Gott dem grunen Golze nicht verschonet, viel minder di burren. Gott schenket einen Becher bes gornes ein; die Seinen muffen b Oberfte trinken, die Gottlosen aber die Grundfuppen. 11) Man halt' mi für einen aufrührigen Brediger. Aber ich habe Riemanden angehetzt. 200 kanns mit der Bahrheit nicht von mir sagen. Aber ich bekenne, daß ich au binlässig gewesen bin im Lehren. Bitte Berzeihung von Gott. 3ch m Rechenschaft für euch geben. 12) Ich bedank mich gegen Jedermann, w mir je Gutes geschehen ift, und bin willig, euch alle Wege wieder zu diem will's Gott, ich ser ober anders wo. 13) Bittet Gott für mich, d ich beständig bleib in allem Arenz. 3ch bin ein Mensch, Betrus ift auch 4 14) Bittet, daß die driftliche Zucht erhalten werde. 15) Ihr O ren strafet die außerlichen, groben Laster. 16) Lefet das 7. Capitel Daniel das 15. Capitel der ersten Epistel an die Corinther, das 20. Capitel 1 Apostelgeschichte und die Epistel Juda."

In eben so treuem und männlichem Sinne sprach Buper zu seiner Timas. Gemeinde. Aber so dringend und drohend war das Begehren der Er fernung dieser beiden Männer aus der Stadt, daß sie sich, nach ihrer Ben laubung, nur noch heimlich zur Anordnung der nothwendigsten Familie angelegenheiten für Weib und Kind, die einstweilen zurückbleiben sollten m

mußten, und zur Reiseausrüftung zeigen durften. Man wollte, wegen der so wichtigen Verhandlungen welche der Bischof abzubrechen drobete, sagen können, daß die Beiden bereits die Stadt verlassen hätten.

Hier war es wiederum die muthige und von der Bürgerschaft allverschrte Zellin, welche die beiden Geächteten, trop Bischof, Kaiser und Rath in ihrem Hause, worin noch niemand sie zu stören gewagt hatte, und das, trop dem Interim, voller sonstiger fremder Flüchtlinge war, heimlich beherbergte und Alles was für die Wanderung nöthig war, mit der geschäftigen und trostwicken Treue und Besoinenheit rüsten und zurechtlegen half. So groß war die christliche Autorität und Popularität dieser Pfarrfran, daß Niemand diese Freistätte ihres Hauses anzutasten, geschweige denn zu verleben traute.

## Zehntes Capitel.

Reise nach England: Leben und Treiben bei Thomas Cranmer. — Viel Ehre und Frenndschaft, wenig Trop. —

Der schwere Abschiedstag, der sechste April, war angebrochen. Das Rachenschiff stand auf der 311 bei St. Wilhelm bereit: denn man mußte die Feinde täuschen, wie wenn man den Rhein hinunter wollte, um den Weg durch Lothringen sicher nehmen zu können. Unter Thränen geleiteten sie der trene Conrad Hubert, Christoph Söll und die übrigen Freunde in früher Morgenstunde zum Einsteigen, begrüßten noch einmal die thenern Lehrer und Bäter unter tausend Segenswünschen auf der Brücke stehend, als sie unter derselben hinfuhren und liesen dann vor die Mauern der Stadt hinaus unter dernen der Nachen dahingleitete und schaueten ihnen nach, soweit das schmerzgetrübte Auge der Sehnsucht sie erreichen konnte.\*)

Raum einige Wochen nach ihrer Abreise, langte ein Schreiben des Mectors der Akademie von Ropenhagen an, welches Bugern und Fagius, auf höheren Besehl, und auf die ehrenvollste Weise an jene hohe Schule berief. "Die Entsernung Bugers," so antwortet Sturm auf dieses Schreiben, "der bereits einem Ause nach England gefolgt ist, war der härteste Schlag für uns. Wir können es nur mit dem tiefsten Schwerze beklagen daß der Mann, welcher mit unter den Ersten war, welche hier die wahre Religion und Lehre des Evangeliums begründet haben, der Haupturheber und Begründet der unferer gelehrten Schule, so hat von uns scheiden müssen und es ift nus als ob Religion und Frömmigkeit mit ihm dahin geben möchten.

"In dieser Trauer gereicht es uns zum Theil noch zum Troste, daß der Rath welcher ihn entlassen, nicht minder schwerzlich den Verlust empfindet, als wir selbst: und daß man jest, da er weg ist, ihn mehr vermißt, und die

<sup>\*) 6.</sup> Conrad Hubert Fagio. 9. April 1549. Mss. B. S. P.

Liebe welche man zu ihm trug, sich größer offenbaret; als sie vollhaudestim persönlichen Anwesenheit zu sein schien: wie denn dieß bei allen wahrhal ausgezeichneten und edlen Menschen zu geschehen pslegt. Nach Sput es unf rem Herzen wohl daß er von so vielen Seiten begehrt und eingeladen wir und wir trösten uns ihn an einem Orte zu wissen, wo die Conde sie de Grangelium groß, und ein solcher Arbeiter wie Bucher vor allen Bingen wie Röthen ist."

Die beiden Freunde hatten der treuen Zellin in einem Abschieds- m Dankbrieflein zwei Goldstücke hinlerlaffen. Das hälte die aufopfernde Sa beinahe arg beleidigt, und wir können nicht umbin ihre eigenen Worte bie über zu erwähnen. "Ich hab euch anfangs, nach enerem Dinscheiben geschu ben wie ihr mich betrübet und zu meiner Schmach mit Geld (fo mir de unwissend gewesen) in einem Brieflein gelaffen, damit enere Bort recht fin den "crätische Mung"; ihr habt mir ein "Erkt" am Bergen gemacht, di ich nie gedacht habe einen Heller zu begehren, viel minder zu nehmen, das daß ich ench auch, wie arme Pilgrim, und meine geachtete Predicanten geht ten habe. Ich weiß es, und ihr wisset's auch daß ich ihm etwa anders m beffer hatte gethan. Matthans (Zell) aber hat all' mein Kunft und Fru hinweg, mit ihm genommen. Auf daß aber meine Schamröthe einesthei hingelegt würde, habe ich euch diefe zwei Stude Golds wiederum gewollt diesen Brief legen, wie Joseph seinen Brüdern gethan. Da ift aber ein w jagter Predicant mit fünf Kindern zu mir kommen und eines Predicant Frau, deren ihrem Mann man den Kopf abgeschlagen vor ihren Ange die hab ich zwen Tage bei mir gehabt und dieß ein Stud Golds diesen b den zur Zehrung, von euretwegen, geschenkt und das andere ench wiederum diesen Brief gethan; daß ihr es selber sollet branchen und ein andermal a so gnädig sein. Ihr werdet noch viel bedürfen, auch ener Bolt (Familie w Gefinde) wenn die nachkommen sollten."\*)

Lassen wir nun Fagins berichten wie die Reise ablief: "Rachdem nam 6. April Straßburg verlassen," so berichtet er aus Calais, Ulstettern seim Tochtermanne in Reichenweiher, "so sind wir durch Lothringen, die Chappagne, Picardie, Flandern und das Land Artois, am 18. desselben Monassen stader und ohne alle Gesährde in Calais angesommen. Rirgends gings mehrer und nirgends wurden wir freundlicher ansgenommen als in den Land des Kaisers, an dessen Hossager wir, aus eine Entsernung von zwei Tagreise trußiglich vorbeigezogen sind. In Calais, der ersten englischen Stadt dwir betreten, und in der man uns sehnlichst erwartete, wurden wir von de Rathe und den obersten Kriegsleuten auf das Freundlichste empfangen und dwillommt. Da sanden wir anch den euch bekannten ehemaligen französisch Prediger der Straßburger Flüchtlingsgemeinde Peter Alexander, den d

!

<sup>\*)</sup> Mss. Turic: Coll. Siml.

Erzbischof Cranmer abgesertigt hatte und zu begrüßen. Es erwartet uns die ehrenvollste Stellung unter den günstigsten Bedingungen. Wenn nun der herr uns auch noch die Gnade schenkt etwas Tüchtiges zu seines Namens Ehre und zur Erbauung seiner Kirche zu leisten, so wird Alles gut gehen. Danke du auch, mit meiner lieben Tochter, unserem herrn daß er uns so väterlich mitten durch unsere Feinde hindurch geleitet hat. hier werden wir ein Paar Tage warten müssen, wegen der Stürme des Meeres, die eingebrochen." — Bon hier aus schrieb auch der, mitten in den Strapaken der Neise, für die fernen Seinigen besorgte Buker folgenden herzlichen Brief an seinen geistes und leibesschwachen und schwer zu erziehenden Sohn: ein Schreiben das ein Denkmal seines väterlich frommen Geistes ist:

"Lieber Sohn," so beginnt er, ehe er die damals gesahrvolle Seereise unternimmt, "die Gnad unsers Herrn Jesu Christi sei mit dir in allem und statte dich, daß du lernen und leben mögest ihm zum Preis und zu Rußseiner Kirche.

"Rein Kräutlein ist so klein, es hat seine Wirkung, dem Menschen zu gut; wie viel mehr soll dann der Mensch, geschaffen nach dem Bildniß Gottes, allwegen auch seine nützliche Wirkung haben und üben, Gott zu Ehren und zu Rug des Rächsten. Es ist ein gar ernstliches Wort und Urtheil des b. Geistes: Wer nicht arbeitet, der soll nicht effen. Denn hieraus je folget, dieweil ja alles das woron wir leben, allein Gottes Eigengut ist, daß Alle die um ihr täglich Brod nicht wollen nüplich arbeiten, alles Das Gott und Gottes Kindern stehlen und rauben, was sie von Gottes Gütern auf Erden immer nießen. Roch strenger ist das Urtheil unsers Herrn Jesu, daß die unfruchtbaren Baume sollen ausgehauen und in ewigem Feuer verbrannt werden. Run foll sich aber kein Mensch überreden daß er einige gute Frucht bringe, wann er fich nicht dabin befleißiget, daß er etwas Rügliches schaffe und arbeite, damit er nicht allein niemanden das Seine abesse, sondern mehr gewinne, daß er Anderen habe mitzutheilen. D lieber Sohn, batte deine fromme, emfige, und wahrlich arbeitselige Mutter nicht so viel und über ihr Bermögen gearbeitet, du und ich, hättens wohl empfinden muffen. Dieß Alles, wollest du, lieber Sohn, wohl zu Berzen führen und nunmehr, wie das Alter erfordert, dir selbst obliegen, und dich anhalten, damit du doch auch dein Frucht bringest, so viel dir der Herr Gnad und Arafte hat verliehen. Ich weiß leider deine Schwachheit an Leib und Gemuth wohl, und habe mabrlich ein väterlich Mitleiden mit dir. Und dennoch hat dir der herr, Etwas zu lernen und zu thun, dein Maaß seiner Gnaden gegeben, die verlasse nicht, ja erwede sie in dir, durch wahres glanbiges Gebet, durch fleißiges horen und Lefen Gottes Bortes und Salten zu den Gottesfürchtigen und ohne Unterlas übe dich in dem Catechismus und lerne den gefrenzigten Beiland Jesum Christum immer bag erkennen und in Ihm suchen allen Rut, Trost, und Euft.

"Du hast einen treuen Boigt und auch Meister, die hab vor Augen ir Herrn und ehre als deine Mutter Ihrer beiden Hansfrauen. So weißt di wie treulich es mit dir meinet meine liebe Hausfrau, daß ste wahrlich bigebrt, dir keine Stiefmutter, sondern eine wahre Mutter zu sein, und dalle mütterliche Treue zu beweisen. Diesen allen folge zu deinem Heil. Gil der Herr, daß ich irgend wieder angestellt werden möge und dich bei wieden, sollst du sehen und erfahren, daß ich dich als meinen Sohn, den i einig habe von meiner herzlieben Fran selig, erkenne und liebe. Die Gwund der Segen Gottes mehre sich dir alle Zeit. Amen."\*)

Am Ofterdienstage (23. April) gingen fie unter Segel und tamen, na fünfstündiger günstiger Fahrt noch beffelbigen Tages nach Cambridge, wo & gius seinem daselbst studierenden Sohne in die Arme eilte, "der schon gang wall und englisch" geworden mar, sodaß er ibnen in dem wildfremden Lande, in beid Sprachen ale Dolmetscher dienen konnte. Sie eilten nach London und ließ fich noch beffelbigen Tages über die Themse nach Lambeth, dem Refidenzichlo des Erzhischofs, übersegen. Gin Bater ber Kirchen und freundlicher Gonn aller mahrhaft frommen Menschen nahm fie ber hobe Herrnicht als seine Schu linge, sondern als ebenbürtige theuere Brüder auf, und ging von Stund a als mit solchen, um und bielt fie als solche. "Bei ihm fanden wir aus durch seine freundliche Ausmerksamseit berufen (so meldet Buger weiter d Collegen zu Straßburg), den lieben Doctor Peter Marter mit seiner Fre und seinem Julius, den Doctor Immanuel Tremellius mit seiner Fra Doctor Peter Alexander, den frangösischen Doctor Antonius, Dr. Balera due Polanue, Franz Druander den Spanier, und andere, die wir zum Th vorausgeschickt hatten, lauter alte Befannte und Freunde, die der Erzbisch begt und pflegt. Mit den Religionsangelegenheiten, mas Feststellung t Lebre und Bestimmung bee Gultus anhetrifft, geht Alles gang ordentlie Run gilt es aber Fleiß zu thun, daß man tangliche Prediger beschaffe, dan Alles das, mas so beilsam beschloffen worden, auch mit dem gehörigen Gis ins Werk gesetzt und ins Volk gebracht werde. Denn so, wie in Frankrei und Italien, so haben die Priester ihr Amt auch in diesem Lande in blog Verrichtung ber Geremonien bestehen laffen; Predigten murben bisber m bochft felten, Catechiemuslehre keine gehalten. Daber denn ein großer Da gel an lebrfähigen Leuten für bas Bolf. Doch wenn ber Herr fortzufabn gerubt in seiner Barmbergigkeit für dieses Land, wie er begonnen, fo fan dem bald abgebolfen werden. Denn es sind viele und große Stipendien fi das Studium der Theologie vorhanden, wober es benn auch kommt, daß d größte Theil der jungen Leute fich dem geistlichen Stande zuwendet. Sobat Die Kirchenordnung wird ins Lateinische übersett sein, mas im Werke ist, f werden wir sie euch übermachen. Man sagt, man habe ber Ebrfurcht ve

<sup>\*)</sup> Buger an seinen Sohn Nathanael. 18. April 1549. Mes. Thom.

dem Althergebrachten und der Schwachheit des gegenwärtigen Geschlechts etwas zugegeben: wie zum Beispiel den kirchlichen Ornat bei der Feier des Abendmahls und die Lichter, sowie auch die Todtenämter und den Gebranch des Chrysam. Doch wissen wir noch nicht, wie weit dieß geht und wie es beschaffen ist. Wan behauptet, daß bierbei nichts Abergläubisches Statt sinde, und man Solches nur zeitweilig bestehen lasse, um das noch nicht gehörig unterrichtete Volk durch allzu große Veränderung vom wahren Glanben nicht abzuschrecken.

"Besonders gefallen hat uns aber, daß in der Kirche Alles in der Landesssprache gesungen, die Lehre von der Rechtsertigung rein vorgetragen und das Abendmahl nach Christi Einsetzung, mit Abschaffung der Privatmesse, geseiert wird. So viel uns jest befannt, werden wir irgend einer Asademie einverleibt werden und zwar vielleicht der zu Cambridge, weil an der Spitze der Oxforder Schule Dr. Warthr steht.

"Der Herr gebe, daß es zu seinem Ruhme gereiche! Denn es stebet eben hier mit seinem Werke und dem Aufbau der Kirche, wie es überall im Anfang zu stehen pflegt: der "Starkbewappnete" vertheidigt seinen Augang mit aller Macht. Und wir find zu einer Zeit und in einem Alter hierher verschlagen worden, in welcher wir die Früchte unserer Mühe und Arbeit zu genießen munichten, menschlich zu reden, die wir so lange Jahre hindurch, nicht gang ohne Frucht, bei euch verwendet haben. In diesem Alter und folder Zeit find wir zur Urbarmachung eines Brachfeldes berufen und zwar bei einem Bolke, das zwar offenbar von Gott mit hohen Gaben begnadigt worden, das aber in Sprache und Sitten so fehr von dem unseren verschieden ist, daß hier große und ganz besondere hindernisse im Wege liegen. Aber es ist einmal Gottes Ruf und so wollen wir denn denken, die Zeit unserer Ruhe werde drüben beginnen, wenn uns der Herr wird abgerufen baben. Moge er une nur beifteben, moget ihr nur auch mit euerem Gebete uns unterftugen und selber fest und unbeweglich bleiben und dahin arbeiten, das fich endlich Alle beugen unter das Joch der Ordnung und der Zucht, shue welche keine Kirche bestehen kann."\*) Am ersten Mai stedelten die Fremdlinge, um mehrerer Annehmlichkeit willen, in den Sommerpalast des Erzbischofs nach Croidon über und wurden am 7. von ihrem erlauchten Wirthe nach Hofe geleitet und von dem Könige sowohl als allen Großen der Arone auf das Freundlichste empfangen. Der an demselben Tage geschriebene Brief des Fagins strahlt noch gang von der unbeschreiblichen Freude und dem Trofte, welchen fle empfunden, als fie borten, wie aus dem garten Rönigsjunglinge Verstand, Frommigfeit und Berglichkeit sprachen, da er sein Mitleid über ihr Schickfal aussprach, fle troftete über ben Jammer, der Deutschland beimsuche, und sich und dem Lande Glud wünschte

<sup>\*)</sup> Bucerus Collegis Argentor: 26. April 1549. Mss. Thom.

über ihre Ankunft. "Möge ihn Gott lange erhalten, denn das ganze Rei sest die größten Hoffnungen auf ihn!"

Der Plan, die beiden Männer bald auf eine der Universitäten, mwie sie beide munschten, nach Cambridge zu bringen, wurde geändert; der der König und der Protector verlangten, daß sie den Sommer über bei derzbischose blieben und sich mit der lateinischen Uebersetzung der heilig Schrift aus dem Urterte beschäftigten. Diese Uebersetzung sollte dann in englische Sprache für das Volf übertragen werden. Sie setzen sich alsobi an das große Werf und Putzer übernahm die nochmalige Durchsicht Ischen früher von ihm, zum Vehnse seiner Vorlesungen, beinahe vollständ ausgeführten Werses der Uebersetzung des neuen, und Fagins, der als Koner der hebräischen Sprache in ihrem weitesten Umfange seines Gleich suchte in der Gelehrten Welt, die Uebersetzung des alten Testaments.

Sie sollten zu ben schwierigen Stellen furze Erklärungen beifügen, jedem Capitel Summarien geben und Andeutungen der Hauptsachen, wel die Lebre beträfen. Da der Grabischof fie dringend eingeladen, ihre Famili zu fich fommen zu laffen, fo ließ fich wenigstens Fagius dieß nicht zwein fagen, und mabnte alebald seine Leute, für die Zeit der Michaelis-Mene f bereit zu halten. Der alte, stattliche Buter gewann bald die Gunft soger 1 Frauen am Hofe und iderzend ichreibt Zagins an Conrad Hubert: "Sage Herrn Martins Hausfrau, fie soll fich bald auf die Fahrt machen, ober wird eine andere friegen, die Berzogin von Suffolf will ihn baben, ift jest ei Wittfran." Wenn des Fagius Gattin alsobald bereit war, trop ibrer Kranth so batte es mit derjenigen Bugers und ihren zahlreichen und verwickelten F milienverbaltniffen große und ledeutende Schwierigkeiten, eine folde Re mit allen Kindern zu unternehmen, und es wollte den beratbenden Freund scheinen, als ob der Rugen den Schaden nicht auswiegen möchte, so ge sich auch die Frau dazu entschlossen batte. Ueberdieß hofften die Straßbe ger Collegen, daß fich der Sturm, welcher die beiden Prediger verschlag batte, bald vollends legen murde und dieselben dann wieder mit Freud in die Beimath gurudberufen murden. Inzwischen rief Fagius wiederh nicht allein seine Frau, sondern auch seinen Tochtermann ben Schulmeif Illstetter zu sich und bindet ihm scharf ein, auch recht viele schone Gefan und Lieder mitzubringen: "bas De, He!" und "bas arme Meidlin das wir fo oft in Strafburg gesungen. Denn wir singen bier oft answ men bei dem Erzbischof, welcher ein großer Freund ber edlen Musica ift."-Die guten Leute konnten sich aber an die fremden Sitten, fremde Nahrm und namentlich das fremde Klima gar nicht gewöhnen, und daber de Dringen und Sehnen nach ber Ankunft ihrer Leute. Das Hofleben und b Boftafel mar gar nicht nach ihrem Geschmade, namentlich für den auf be Gränzen des böhern Altere stebenden Buger. "Wo die Sachen also stunden schreibt Fagins seiner Hausfran (22. Juli 1549), "daß Hoffnung mare, da wir wieder möchten zu euch kommen, was wir von Gott dem Allmächtigen von Herzen wünschen, so mag ich wohl leiden, daß du noch langer zu Straßburg verzieheft. 280 aber die Sache also stände, daß keine Goffnung wäre, unserer Wiederberufung zu euch, je eber ihr dann zu uns kommet, je lieber es uns ware. Denn wiewohl der Erzbischof, bei dem wir noch find, ein lieber Mann ist und uns große Freundschaft anthut, so ist uns doch das posison Leben aus vielen Ursachen ganz beschwerlich, wollten lieber eine Zwiebelfuppe für aut haben, daß wir in unserer Ruh' möchten bei einander sein. Aber wir muffen es nehmen, wie es Gott gibt und die Zeit; der verleihe uns driftliche Geduld in unserm Elend (Verbannung). Wie fich die Buberin halt, also wollest du dich auch halten. Bleibt sie, so bleibe auch, kommt ste, so komme auch. Liebe Hausfrau, ich laß dich wissen, daß ich sehr krätzig und schäbig bin, ist mir übel zu Muthe, so veziret mich das Grien ziemlich wohl, aber die Arzenei darwieder, die ich brauch', ist Geduld und Leiden. Wir effen selten warme Kost, das thut uns sehr and, aber wir muffen leider, so gefällt es Gott, allerlei lernen."

Buper ertrug Anfangs diese große Veränderung trop seinem Alter noch besser und kräftiger, doch griff es auch seine sonst dauerhafte, aber ansgearbeitete Constitution gewaltig an. Dazu kam noch die ployliche Ungewißheit der politischen Zustände in England felbst, wo in vielen Provinsen das Bolf sich gegen die neuen Machthaber und die neue Ordnung der Dinge erhoben hatte. Fagins bekam in dieser Zeit auch einen Ruf nach Leipzig oder auf eine jegliche andere sächfische Universität. Die Unmöglichkeit, in der er fich befand, unter den jetigen Umständen, einem solchen Rufe zu folgen, vermehrte den Mißmuth des frankelnden und von Ratur feurigen Mannes. Das Maß voll zu machen, wurde auch Buger nicht allein von foinem gewöhnlichen liebel der Kolik, sondern auch von einem neuen, dem Stein befallen. Da raffte sich der jüngere für das theuere Leben des Lehrers besorgte Fagius auf. "Es könne nicht länger so fort gehn, das Alter des Mannes breche fichtbar berein, die Softafel und die kalte Roft, selten Wein ober wenigstens nur Bier zum Trank zwängen ihn, für fich zu leben und das seie ohne die Seinigen unmöglich." Inzwischen sollte fich die Reise noch lange verziehen. Sie saben Beide, wie viel zu thun sei, um die ersten rechten Aundamente einer tuchtigen Reformation, wie fie diefelbe verstanden, bei dem Bolle zu legen, und saben sich in ihren Mitteln so sehr beschränft. Als daber Marbach, von Straßburg aus, fle aufforderte, auch ihres Ortes für die Rirchenqucht und Rirchenordnung mächtig zu wirken, entwirft ihm Magins tein befonders erfreuliches Bild der Zustände und Stimmung selbst derjenigen Beiftlichkeit, die der Reformation geneigt war.

"Ach, bier liegt noch Alles in einem wirren Chaos durcheinander. Es ist unendlich viel in den ersten nothwendigsten Dingen zu thun und wir würden die Arbeit und Mübe nicht schenen, wenn wir nur etwas Rechtes thun könn-

Die Erndte ift reich, aber der Arbeiter find leider in der That nur febr wenige, und die man für solche ausgiebt, greifen die Sache, mit wenigen Ausnahmen, kalt und lässig an. Richt allein giebt es bier nur wenige Brediger, sondern die Prediger halten auch nur sehr wenige oder gar feine Bredigten. Richtsbestoweniger haben fie viele und fette Pfründen, find große herrn und glauben es ser genng damit, wenn fie in Gesellschaft ober bei den Gaftmälern etwas von dem Evangelium schwähen, allerlei spihfindige und verfängliche Fragen aufwerfen können: ein Fehler, der mir diefem englischen Bolte besonders anzukleben scheint. Man hat überhaupt mit Christo', seinem Evangelium, seiner Rirche nur seinen Zeitvertreib. sucht nur das Seine und nicht das was Christi ist. Wenn dieses Reich fic nicht mit größerem Ernst dem wahrhaft frommen Leben und Christo unterwirft, so vermag ich nicht abzusehn, wie es länger bestehen soll. Wir würden gerne thun was in unseren Kräften stünde, aber weil wir die Sprache nicht können, so sehen wir nicht ein, wie wir viel Rugen schaffen sollen: wir können weder predigen noch sonst mit den Geistlichen oder Weltlichen uns in mundlichem Berkehr einlassen: woran doch so viel gelegen ware. Bei bem Erbischofe thun wir was wir können. Er ist ein wahrhaft frommer und redlider Mann, und der möglichst schleunige Fortgang der Sache Christi liegt ihm am Herzen. Er thut auch mehr als irgend ein Anderer, aber er wird durch die Hof- und Staatsgeschäfte, die auf ihm lasten, gar sehr verhindert. Wir erwarten mit Rächstem, auf die hohe Schule zu Cambridge gebracht zu werden. Gott gebe, daß wir dort, bei den Studierenden wenigstens, viele Frucht schaffen mögen."\*)

Jugleich übermachte Fagius auch einen Brief an seine ehemalige Gemeinde zu Jung St. Peter, welche durch einen ihrer Geistlichen in arge Berwirrung gerathen war, und worin er sie mit aller Wärme und Araft seines apostolichen Eisers zur Eintracht und zum Festhalten an der von ihm eingessihrten Airchenzucht unter einander ermahnt.

Sorgen und Unruhe mitten in dem, nach damaligen englischen Be griffen, beneidenswerthen und von vielen Einheimischen auch gewiß beneideten, aber nach deutschen Begriffen gar nicht erquicklichen, vornehmen Leben, war das Loos der beiden Bäter, deren Herzen beständig sern über Meer und Land, bei ihren Straßburger Kirchen und Familien waren Kaum hatte Buger den Erzbischof nach London begleitet, um dort dem Tedeum beizuwohnen, das der hohe Prälat abhielt, so verbreitete sich die beunruhigende Nachricht eines bevorstehenden Krieges mit Frankreich. Die zahlreiche Gemeinde der flüchtigen, meist reichen und angesehenen Deutschen aus Brabant und den saiserlichen Riederlanden, begehrte Bugers Hüst und ordnende Hand, und er suchte in dem ehemaligen cölnischen Prediger

<sup>\*)</sup> Fagius Marbachio, 29. Juli 1549. Mss. Thom.

Pardenberg, derfelben einen tuchtigen niederdeutsch redenden Prediger zu gewinnen. Sie hatte bereits schon den edlen Johannes Lasty zum Superintendenten. Nicht minder lag ihm die noch zahlreichere französische Flüchtlingsgemeinde an, deren Vorsteher von ihm, als dem nach ihrer Meinung vielvermögenden, Rath und Hulfe begehrten. Dabei arbeitete er, trop aller flechenden Kränklichkeit, zur lächelnden Bewunderung der englichen geiftlichen Beren, unermudet an dem übertragenen Berte der Bibelübersetzung, correspondirte mit Martyr über die ihm zu zwinglisch klingenden Disputationssätze, das heil. Abendmahl betreffend, und es wäre beinahe der unglückselige Streit auf fremder Erde und zwischen eng verbundenen Freunden aufs Rene ausgebrochen. Eine andere Streitfrage erhob sich bei der Ordination des Dr. Hooper über den geiftlichen Ornat, welcher ihm als gegen die apostolische Einfachheit erschien. Buger wurde wie um die meisten anderen Fragen, so auch über diese von dem Erzbischofe um ein Gutachten angegangen, welches darauf hinauslief: Wenn sich unchriftlicher Aberglaube daran befte und dadurch genährt werde, so musse man diese Kleidung abschaffen: inzwischen muffe man, um der Schwachen willen, mit weiser und fluger Rachgiebigfeit verfahren.

Bupers Gemüth aber war, bei den zunehmenden Wirren und namentlich bei dem gänzlichen Mangel der längst verfallenen und bei den vornehmen Geistlichen schwer einzuführenden Disciplin, sehr niedergeschlagen und sein Herz lebte um so mehr jett bei den theuern Straßburger Kirchen, die, wie verlantete durch Marbachs Eiser der Kirchenzucht, sich zu unterwersen schienen, bei der theuern Familie und den vielen Freunden in der Heimath. Richts ist mehr geeignet uns ein rührendes Bild von Bupern als Familienzund Hausvater zu geben, als die besonderen Brieflein, welche er in den größeren Schreiben an die Freunde und Collegen, auch an die Kinder richtet.

Die Freunde hatten beschlossen, in der Roth, worin sie sich befanden wegen der Ueberstedung, der Frau Wibrandis zu rathen: dem Gatten einstweilen seinen Tochtermann, den getreuen Interimswiderstreiter zu St. Aurelien, Christoph Söll, zu schicken und so die treue Alithia, seine Decolampadische Stieftochter ihm zur Pflegerin zu geben. Aber der gewissendaste Mann will keine der ohnedieß nicht zahlreichen Stüßen der mahren Lebre einer Gemeinde entzogen seben, bei welcher er selbst zuerst dieselbe gepflanzt. "Deine Reise hierber betreffend, bitte ich dich, mein lieber Sohn, mein herz nicht noch mehr zu gnälen, als es bereits schon gequält ist. Du kannst nicht heißer wünschen als ich, daß du bei mir sevest. Ich bätte dich sehr nötbig. Röthiger aber habe ich die Inade des Herrn und das Gebet der Kirche. Gegen diese aber wollen wir und beide nicht versündigen. Du mußt bleiben, so lange du dein Amt verwalten kannst. Und liebe Alithia," so fährt er dann deutsch fort, "ich hab gar dich wohl lieb in dem Herrn, die deinem lieben Hauswirth in

Allem von Bergen willfertig. Er führt dich zu Gott. Bittet Gott für mich. Ihr konnt nicht so gerne bei mir senn, ich hatte ench noch viel lieber, wo nicht eben so gern. Wir find aber des herrn, dem muffen wir dienen und feinen Willen auswarten, der fegne dich in Allem. Und du mein Sohn, Sans Simon (Capito), thue also wie du in deinem Schreiben verheißest, fahr fort, gebe immer voran in der Frömmigkeit und in den Renntniffen und wenn du mich liebst, so sen Meister Christophen (Göll), als der väterlich für dich forgt, in allen Studen gehorsam: und feid alle ber Alithia in Chefurcht untertban. Sei unterwürfig Allen, erhebe dich über Riemanden, so wird dich der Herr einst erhöhen. Gedenke daran, was für einen fürtrefflichen Mann du zum Bater gehabt, der nun bei Christo ift, was für eine treffliche und um dein Seil besorgte Mutter du jest noch auf Erden haft, und gedenkt and daran, wie auch ich dich von Herzen väterlich liebe. Tänsche die Ev wartungen nicht, die wir alle von dir haben, besonders in Dem, daß du mögest hier und dort gludlich und selig werden. Sabe Christum den herru lieb von ganzem Herzen, sein Wort, seine heil. Sacramente, seine Zucht und Ordnung und halte alle Glieder und Diener Christi in Ehren. Dein Brief hat mir viele Freude gemacht. Schreibe ja öfters. Und du lieber Sohn Rathanael (Buger) gebe der liebe Gott, daß du mogest leisten, was du verheißest. Der Brief ist gut; bein Gerz stimme mit den Worten und halte dich so, daß ich der Zeugnisse mehr von dir vernehme, darauf ich dir geschrieben und dir einen "Megkrom" geschickt, einen Engelotten (englischen Ducaten) Ich denke er sen dir geworden. Liebe Agnes (Capito) mir gefallet deine beftandige Liebe gegen die Mutter und mir. Gollt ihr aber kommen, so muß ihr wahrlich eine Magd mithringen. Gehab dich wohl im Herrn, der führ und leite euch in Allem. Und ihr lieben Kinder Margarethe (ein Rachge schwisterkind der Frau Wibrandis), Irene (Capito), Lisbeth (Bugert jungstes Tochterlein) seid dem Herrn befohlen. Sabt die Großmutter (Bu pers hochbetagte Stiefmutter) in Ehren und seid ihr in Allem gehorsam lernet fleißig eueren Ratechismus und gute Zucht und Sitten, betet gern und zanket nicht mit einander und erbietet Jedermann die gebührende Ehre Der Herr segne euch."

Die Bitten um die Gegenwart der Gattin, oder doch einer Person auf der Familie, wurden immer dringender, aber auch die Umstände, welche die Sache erschwerten immer größer. Fagius' Hausfrau war in eine langwierig Krankheit gefallen, die man auszuwarten gedachte: dazu kamen die verwickelter Familienverhältnisse mit den verschiedenen Kindern. "Buter ist beständig kränklich", schreibt sein treuer Diener und Begleiter Matthäus Regelin "obgleich er nicht bettlägerig ist. Was er an Krästen auszubieten vermag das zehrt er durch unablässiges Lesen, Schreiben und Studieren auf unt kann zu keiner Schonung gebracht werden." Jur Vollendung des Bildes der häuslichen Verhältnisse Buters und seines damaligen Justandes und

feiner gangen eblen Bergensgefinnung laffen wir noch einen Brief aus biefer Zeit, an seine Hausfrau Wibrandis folgen. "Gnad und Trost und Hilf von unserem Bater und seinem lieben Sohn Jesu Christo guvor. Bergliebe, fromme, getreue Wibrand, die Boten find mit Beil diefer Tage zu uns tommen. 3ch hoffe, ihr habt nun zwei Schreiben, eins durch die Post, das andere durch einen besonderen Boten. Summa: Alles wie du es bedacht und eingerichtet, gefällt mir febr wohl, ausgenommen die Berlehnung des pauses. Ich wollte die Mutter bliebe drinuen, bis man sie herauszwinge. Dich Agnes, Lisbeth, Anna hatte ich gerne hier. Die Ursachen meiner Leibesbisdigkeit finde ich in den Jahren und in der vielen überstandenen und noch vorhandenen Arbeit, und ich fürchte den Winter. hier ift eine mir ganz ungewöhnte Speisung, die immer Fleisch und Fleisch ift, nichts ober gar selten etwas von Giern, Kraut oder irgend Gemüße, und dann fürchte ich den Winter und meine Zufälle. Aber dem Allem sen wie ihm wolle, wie gerne ich dich auch hätte, so sind wir doch Beide des Herrn, mit des Willen und nicht wider denselbigen, begehre ich dein. Darum hab ich vorhin geschrieben und schreibe es jest wieder: die gottesfürchtigsten, treuesten und verftandigsten Freund frage um Rath, nach vorhergegangenem fleißigen Gebet, und thue dann, was euch Gott eingeben wird: nämlich was ihm am gefälligsten und der Rirche am befferlichsten sehn wird.

"Solltest du aber je nicht kommen, wenn dann ein Paar "Bölklin" (Leute) vorhanden wäre, ein treuer Bruder mit einer dienstbaren Frauen, die und kochen könnte den Winter, und andere Rothdurft versehen im Sause (du weißt was ich vor ein Haushalter bin), so möchte ich dein im Herrn die zu gelegenerer Zeit desto daß entbehren. Ob aber anch dieses nicht seyn könnte, und ich dich noch so gerne hätte und noch so sehr bedürfte, so will ich doch nicht, daß mein Wille, sondern der des Herrn geschehe, und das Alles nach Berathung und Erkundigung der frommen Diener Christi.

"Bill aber der liebe Gott, daß du kommst, so gefällt mir, daß du allein die drei: Agnes, Anna und Lisbeth (die jüngsten Kinder) bringest. Herrn Christoph (Soll) verbietet mir Gott von der Kirche abzuziehen, so lang er bleiben kann. Es wäre anch dir und ihm gefährlicher, wenn er mit dir zöge: denn man wird je von seinem Abschied müssen Kenntniß haben. So du wohl bist, und so ihr euch recht anschiefet, so kannst du schon acht Tage fort seyn, ehe man es inne werde und wenn man euch schon manglete, so weiß man doch nicht wo ihr hinaus seyd. Peter Tesch und Dr. Marbach die haben wohl Leute an der Hand, die euch dis nach Frankfurt brächten, und Dr. Ulrich (Geiger, der Arzt und vielsährige Hanssreund Chelius) kann euch wohl helsen, daß ihr, wenn jener in der Meß (zu Frankfurt) wäre, mit einem eigenen Rachen, dis gen Oppenheim sühret, von wo ihr Schisse habt, alle Tage, dis gen Mainz. Daselbst könntet ihr euch vertheilen und euch heimlich bei guten Freunden aushalten, dis die ersten Schisse von Mainz gen Coln

gingen und ench daselbst bei Peter Teschens (Handels-Freunden) aushalten, bis unsere Leute (ans England) zu euch fämen. Wenn ihr auf dem Rhein führet bis gen Neumagen in Geldern, so wärens von dort nur noch zwöls Meilen Landwegs (bis ins englische Gebiet) und gute Straßen.

"Ihr würdet wohl, mit hulfe der Brüder, etwan einen treuen Gefellen finden, der mit euch führe.

"Meister Lucas (Hackfurt) oder Catharina Jellin sollten euch wohl solche Leute zu verschaffen wissen. Was ihr mitbringen wolltet, das liese ihr alles zuvor nach Coln schaffen. Da müßtest du dann sehen, daß es be Zeiten nach Antwerpen käme, damit es nicht ginge, wie mit den Büchern

"Ihr mußt aber in alle Wege das Gerücht verbreiten, als wolltet ih den Winter (in Straßburg) bleiben und den Rachen also bestellen, daß end die Schiffleute entweder nicht tennen, welches das Befte mare, oder aber, baf ihr verschwiegene gottesfürchtige Leute dazu befämet. Die Rosten find nich so groß; Lenglin könnte vielleicht darin belfen. Papier und die verzeichneter Bücher hatte ich gern und besonders den Eusebius von hermagen. Ohn einen Geleitsmann sollt ihr nicht fahren. Wie gern ich meinen lieben Chri stoph fähe, so erschrecke ich doch, wenn ich gedenke, daß er meinethalben solls auch nur eine Predigt unterlassen. D laßt predigen, predigen so lange et der Herr gibt, wer Plat und Raum baben mag. Gedenk, liebe Wibrand daß man sonft auch einen frommen Gesellen und Begleiter mochte finder Hiermit haft du allen meinen Bescheid, den ich dir geben fann, das Uebrig wolle dir der liebe Gott durch seine treuen Werfzeuge, ja alles zusammien er öffnen nach feinem Willen. Aber was mir zum allerhöchsten anliegt, wi wollen wir dem thun? Unsere bergliebe Mutter, die muß man nit allei lassen. Run aber wohnt Christoph so weit von ihr entsernt, und es wär beinahe beffer, daß er bei der Mutter haushielte, und wäre, während de Tages, wenn die Knaben in der Schule find, bei der Pfarrei. Dieweil it noch nicht weiß wie sich bier alle Haushaltung und Anderes schicken wi und der Winter auf dem Halse ist, so darf ich nicht dringen, daß sie nach fomme.

"Wenn ich aber bedenke, wie hoch sie deiner bedürftig ist und wie siehrer Leute so lang gewöhnet ist, so bin ich sehr in Besorgniß um sie. Gol wolle belsen und sie trösten in ihren alten Tagen: sie, die so viel Trübsal ha erfahren. Sie liegt mir tresslich an. Ich wollte dich gerne mit ihr theilen ja ihr gerne gar lassen, wenn ich dich auch wohl haben möchte oder gewi wäre, daß dich Gott mehr bei ihr, als bei mir wollte haben. Gott rath und helse. Sein Wille soll mir in Allem gefallen. Das Areuz müssen wi tragen, wir habens verschuldet. Es ist auch wahrlich nicht ein kleines Areuz der so lieben Kirchen, Schulen, Kinder, Freunde und seiner eigenen Saus genossin beraubt seyn. — Ich sann nicht kaushalten noch zeitlich Gut ver sehen." — An Christoph Söll sateinisch in demselben Schreiben: "Nei

lieber Sohn Christoph, bleibe an meiner Statt und für dein Theil, so lange du kaunst bei unserer geistigen Mutter, der Kirche Straßburgs. Ift es Gottes Wille so, nun so behaltet Alles was mich angeht bei euch. Gewährt ibr mir meine Hausfrau mit zweien von den Kindern, Agnes und Elisabeth, sammt der treuen Dienerin Anna, so werde ich dem Herrn und euch dafür danken. Sen du der Bater der Uebrigen, sen du der lieben Mutter Sohn. Ihr tonntet wohl einen treuen Menschen finden, der meine Salfte hierber begleite. Aber wegen der Dienste, die du mir leisten konntest, soll in keinem Falle die Kirche des Herrn zu turz kommen. Rur sorgt mir, daß der Mutter nichts abgebe." - An die Mutter, deutsch: "Liebe Mutter, unser Herr Jesus wolle euch troften und erquiden, meine Hausfrau wird euch meine Meinung lesen wie gern ich wollte, daß ihr zum Besteu versehen würdet. Dafür soll Alles was ich habe Euch zum Besten zum Dienst senn. Der liebe Gott, ifts möglich, hilft uns wieder zusammen und der segne euch in Allem. Amen." -"Liebe Alithia, big du Mutter und Tochter und hilf, daß unserer lieben Mutter an jeglichem Troft und Dienst nichts abgebe. Gott stärke und trofte dich allezeit. Amen. Liebe Agnes, will Gott daß ihr kommt, so habe gut Acht auf die Mutter (Wibrandis) und herrn Paulus Frau und Kinder. Lieber hans Simon und Irene, thuet wohl, seid gehorsam, lernet weidlich, betet fleißig. Es wird uns der liebe Gott nachher auch wieder erfreuen." An die Frau: "Bu Antorf (Antwerpen) mußt du kanfen alle Bürg, Bucker, gute Zwetschen und mas des Dings ift. Hier ist Alles zu theuer. Bitte auch Dr. Ulrich, daß er mir die bewußte Pillenmasse bereite. Es ist hier alles fündtheuer. Bringt Spulen und Werg mit. Gott der herr lehre und führe ench. Der liebe Gott sen mit euch Allen. Amen Grüßet alle guten Freunde."

Roch ehe der sehnliche Wunsch, der in diesem und anderen Schreiben sich andspricht, in Erfüllung gehen konnte, und nachdem die beiden Freunde endlich nach Cambridge übergestedelt und sich in den weiten prachtvollen aber unwirthlichen und unwohnlichen Räumen des berühmten Obersten-Collegiums, so gut als thunlich eingerichtet hatten, sollte Bupern der härteste Schlag in nächster Rähe tressen. Schon gegen Ende Augusts (1549), als Jagius dem älteren Collegen vorans geeilt war, wurde der schon längst mit Unwohlsein Rämpsende, von einem schleichenden bösartigen Sieber befallen, welches ihn nicht mehr verlassen wollte. Buper, obgleich von einer völligen Appetitlosigseit und einer unnatürlichen Schläfrigseit befallen, eilte sobald als es die dringenden Geschäfte bei dem Erzbischose erlaubten, an die Seite des Freundes, der ihm nebst dessen Sohne, mitten in dieser eigenen Sülfslosigseit und Gemüthsbedrückung, ein so großer Trost und eine so nöthige Stüpe gewesen. Er wurde nach wenigen Wochen von seiner Seite gerissen.

"Der getreue und fürtreffliche Diener Christi Paulus Fagius ist am 13. Rovember zum herrn heimgegangen", so schreibt der Tiesbetrübte an bie Collegen in Strafburg, "nachdem ihn seit dem 28. August das viertägige Rieber befallen und unaufhörlich gequält und erschöpft hatte. Bahrend der Sipe nämlich entzündete fich die Galle bei ihm und er lag außer fich und in diesem Zustande trank er, was ihm schädlich war, auch lag er Anfangs in einem Gemach, wo fein Kamin war, und ihm Fenchtigkeit und Ralte bart zusesten. Dazu kam noch eine geschwürartige Entzündung des Reblhalses, welches ihm, sammt dem Zieber, den Tod brachte. Sein Seufzen und Sehnen war, als er die Rrantheit zunehmen spürte, nur auf seinen Herrn und Beiland gerichtet. Er ertrug die großen Schmerzen fandhaften Muthel und als er sein Ende herannahen fühlte, so empfahl er Beib und Rind enerer Treue und Gorge und befahl mir, euch in seinem Ramen Lebewohl zu sager und bat inständig: ihr möchtet doch Alles was er bei euch gelehrt und ge handelt, um das reine Evangelium seiner Gemeinde zu bewahren oder un die wahre Bucht und Ordnung in der Kirche berzustelleu, keinem anderes Beweggrunde zuschreiben, als dem Drange seines Gewissens, das in Gottel Wort und Befehl gefangen war. Wenn er Jemanden beleidigt, so sen et unwillfürlich geschehen. Oft habe er fich vorgenommen in seinen Predigtes die größte Borficht zu beobachten und nichts zu sagen, was beleidigen könnte. Wenn er aber dann auf die Kanzel gekommen und dann der ganze Ernf göttlicher Majestät vor ihm gestanden, so mußte er das Wort als den Be fehl dos Allerhöchsten verfündigen und wenn er dann die ganze Gewalt und Bucht des Textes betrachtet, so habe er nicht anders reden köunen als e geredet. Auch erinnere er sich nicht etwas Anderes gesagt zu haben, als das man gang und unbedingt in diesen Zeitläuften dem Schupe Gottes ver trauen, die reine erangelische Lehre satt und ungeschmälert erhalten und mi der Einführung der Zucht und Ordnung in der Kirche, einmal gründlich anfangen muffe. Wenn dieses vor Allem gesichert sen: so muffe man i allem Andern nachgeben und Gehorsam leisten.

"Er wolle daher, in dieser Hinsicht, mit gutem Gewissen hinübergeber zu Gott und ihn bitten, daß er euch alle in seinem Dienste lange erhalter und segnen möge. Ich habe ihm versprochen mich dieses Auftrages zu em ledigen, wollet es ausnehmen wie es gesagt worden und auch bei denen er tund werden lassen, die den Mann lieb gehabt haben wie er es verdiente."

Als ein zwar nicht überraschendes, aber nichts destoweniger traurige Zeugniß von der Welt Freundschaft und Lobn, namentlich unter kritischen politischen und religiösen Umständen wie sie damals in Deutschland und üderaßburg eingetreten waren, lassen wir solgen was der Mann, welche sechsundzwanzig Jahre lang, als einer der Läter der Straßburger und süd deutschen Kirchen, von sich selbst und von den ehemaligen geistlichen Collegen sagt: "Meine Gesundheit stehet immer noch auf sehr schwankenden Füßen Bittet Gott, daß er es so schiefe, daß ich etwas nüßen möge bei seiner Heerd oder daß er mich auch zu sich nehme. Was den König und seine ganze Re

gierung betrifft, so thut man durch Gesetze und Berordnungen dem Reiche Christi allen Vorschub. Das Volk hat aber immer noch den großen Mangel an Bredigern zu beklagen. Möge der Herr aus dem jungeren Geschlechte viele tächtige und gelehrte Männer erwecken. Es ift noch gar zu viel des alten Sauerteigs vorhanden. D wie unendlich Bieles hatte hier Fagius mit seiner großen Lehrgabe wirken können, zumal da er auch bereits schon manche Schriften unter der Hand hatte. Aber ihm ift ein guter Tag geschehen. Wer weiß was für Zeiten noch der Rirche Gottes warten, durch die sie wird bindurch muffen. Der Herr erhalte euch, und laffe doch mein Gedachtniß nicht so gar schnell in eueren Herzen erlöschen. Ich habe euch einigemale geschrieben, aber ihr habt mich bis jetzt auch nicht einer einzigen Antwort gewürdigt.

"So auch da ich euch "gnadete" und mich enerem Andenken empfahl, hat Riemand auch nur mit einer Spibe geantwortet, ausgenommen ber maliche Brediger. 3ch habe doch mit aller Treue bei euch gearbeitet und es find Wenige unter euch, denen ich nicht auch personlich mich bemüht hätte gefällig, nüglich und dienstbar zu fenn. Wenn ihr eine Ahnung hattet von dem Schmerze, mit welchem ich von euch geschieden, ich bin gewiß, es wurde euch in der Seele erbarmen. Bedenkt nur ein Kleines: was es heiße mit diesem meinem armen Dienstgenoffen und Leibe, der von Rindesbeinen an gegen die Ralte fo empfindlich war, hier ohne Ofen, gewärmte Stube, in der schneidenden und immer nachtheiligen Ralte zu leben, und der gewohnten Roft, des Bischen orbentlichen Beins und ber sonstigen Pflege, mitten in der äußerlichen sogenannten herrlichkeit, zu entbehren. Der herr erhalte euch in euerem moblgewärmten Restlein noch lange, aber, wohlgemerkt, in dem reinen Bekenntnisse feines beiligen Ramens."

## Gilftes Capitel.

Bas Lehrjahr in Cambridge. Subers Werk vom Reiche Christi. — Sein Ted und die Schicksale nach seinem Tode.

Der sehnliche Wunsch, die Seinigen bei sich zu haben, war endlich doch erfüllt worden. In Begleitung des treuen Tochtermannes Göll, der von den Strafburgern einen Urlaub erhalten hatte, mar Bibrandis mit den vom Bater verlangten Kindern und Dienstboten aufgebrochen, und den von Buger vorgezeichneten Reiseplan befolgend, noch vor Anbruch des Winters, dem sehnsüchtig harrenden Manne zu Cambridge in die Arme geeilt. Da wurde nun Alles int Sause, soviel nur immer thunlich, auf gut Strafburgisch eingerichtet: eine in Sprache und Sitte und Anordnung deutsche Dafis, mitten in dem fremden Lande, mit allem Gifer hergezaubert. Unter der Pflege von Fran und Tochtern und Diensthoten, denen Alles so "artlich" (absonderlich) vorlam was fie saben und borten, und die fich nur um so enger an den Banm, Capito u. Buber.

36

Hausvater anschloffen, murde berfelbe an Leib und Geele wieber fo fraftig und munter, daß er, gleich Anfang des folgenden Jahres (10. 3an. 1550). seine akademischen Vorlesungen über ben Epheferbrief unter einem großen Bulauf der Studirenden aller Facultaten und selbst auch der meisten Professe ren die feine Buborer blieben, feierlich eröffnete. Manner die spater eine bedeutende Rolle in der Rirche Englands ipielten, wie Barter, Saddon, Bradford und andere maren seine Hausfreunde die ihn öfters beimsuchten, theill um sich an diesem Brunnquell unerschöpflicher Gelehrsamkeit und Freund lichkeit zu laben, theils um den beispiellos, arbeitseligen" deutschen Lehre mit Fleiß zu unterbrechen, und ihn zur Rube zu zwingen. Da hatte dam der vermaiste, aber als Sohn aufgenommene Paulus, mit Dolmetschen bi Hände voll zu thun, wenn die englischen Herrn der Frau Wibrandis ode den Tochtern des Hauses etwas Freundliches oder Troftliches und Ermuthi gendes sagten. Unterdessen gingen die Gilboten zwischen gambeth und Cam bridge beständig bin und ber, zumal da die Censur der englischen Liturgi (Common- Praver- Boot) Bugern übertragen war. Obgleich der geringfl Theil der verbessernden Vorschläge deffelben ausgeführt wurde, so fand da Berk nichtsdestoweniger bei vielen, in ihrem Bergen katholisch gefinnte Bischöfen und Geiftlichen, einen großen Widerstand. Auch auf der Hochschul sollte Buper nicht so rubig und unangefochten bleiben wie es anfangs de Schein batte. Hier maren theils ebenfalls in ibrem Bergen noch papiftisch gefinnte, theils gegen die aus fremden ganden berbeigerufenen Reformat ren, besonders auf das Anselven und den Einfluß Bugers, neidische un eifersüchtige Lehrer, welche ihm, selbst als Zubörer, allerlei Einwurfe mad ten, und weil der alte vielgeübte Disputator sich bier auf seinem Zell fühlte, ließ er sich zum öfteren barauf ein. Wie aber auch ber Ausgang fei mochte, so schrieben fie sich jedesmal, auf gut katholische Beise, ben Sieg g Dft kamen fie auch zu ihm nach Hause, um ihn durch allerlei intricate Frage zu fangen oder, wo möglich, in Berlegenheit zu setzen unter dem Scheine a ob sie sich zu belehren suchten. Die Haupthetzer dieser Art maren die D Sedgwid, Young und Parne, mit benen Buger im Sommer (6. Aug. 21 eine öffentliche akademisch-theologische Disputation über diese drei Punt hielt: daß die canonischen Bücher allein binreichen die Wiedergebornen üb alles zur Seligkeit Nothwendige zu belehren; daß es keine Kirche auf Erd gebe die nicht irren moge, sei es im Glauben oder in der Sittenlebre; bi wir von Gott bergestalt gerechtfertigt werden daß, vor der Rechtfertigun alles in der That Sunde seie und den Zorn Gottes errege, mas wir Gut zu thun scheinen, auf die Rechtfertigung aber die guten Werke nothwend folgen muffen. Die Zuhörer batten diese ganze Verbandlung, in welch Buper das Dogma bis zu seinen außersten Granzen steigerte, nachgeschri ben und Bugern überbracht. Er übersandte die von ihm ins Reine gebrach bandschrift seinen Gegnern, um ibre etwaigen Berichtigungen zu erhalt

und die Authentie constatiren zu lassen. Aber sie schickten ihm, unter allerlei Borwanden, sein "Machwert" ungelesen zurück, was ihn nicht verhinderte selbiges durch den Druck zu veröffentlichen. Inzwischen war Göll mit des Fagins Wittme wieder nach Straßburg zurückgekehrt und das Lette was Buter, bei dem Abschiede ihm auftrug, war ein Friedenswerk das er durch Briefe und Ermahnungen zu Stande zu bringen suchte zwischen Beatus Gerung. einem durch ihn aus der Schweiz berufenen Prediger, der fich als ein unruhiger und ehrgeiziger Ropf ausgewiesen, und sich an diejenige Partei im Rathe gehängt hatte, die der Kirchenzucht und Ordnung feind war, und prischen den Predigern der Jung-St. Beter- und Thomas-Gemeinde, welche Bugern, auch in diesem Stude, mit ganzer Seele ergeben waren. Dhne Rirchenzucht war ihm, unter den damaligen Umständen, leine rechte Kirchengemeinde denkbar. Dieselbe zu verwirklichen, und zwar in nicht mindeter Strenge als Calvin fie in Genf bereits durchgesetzt hatte, das war der vorherrschende Gedanke in der ganzen zweiten Galfte seines Lebens. Sein Schuler Fagins ware in dieser Hinficht, ohne das Interim, ein zweiter Calvin geworden, wie seine Briefe es deutlich ausweisen. Buger glaubte genugsam erfahren zu haben daß mit dem evangelischen Predigen allein, bei der aus dem Papstthume hervorgebenden Masse noch nicht viel gethan sein, wenn sich dieselbe nicht auch einem evangelischen Gesetze und einer evangelischen Ordnung unterwerfe. Auch war er ein Meister in Anordnung solcher Einrichtungen und mas in Suddeutschland, bei ben evangelischen Gemeinden, in dieser Hinsicht bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts bestanden hatte, das war größtentheils von ihm, mittelbar oder unmittelbar, ausgegangen. In England war der ganzliche Mangel an solcher Zucht und die Fahrlässigkeit, mit welcher man, dem Evangelium und der Reformation zum Trop, im Berufe, im öffentlichen und Privatleben bei dem alten Unwesen verharrte, der größeste Gräuel in seinen Augen. "Buger ermahnt, schreiet und donnert unablässig in seinen Borlefungen und in seinen lateinischen Predigten, die er vor großen Bersammlungen hält, zur Buße, zur Ablegung der lasterhaften und gottlosen Gewohnheiten der alten Seuchelreligion," so schreibt sein College porton an Franz Dryander nach Oxford, "er haut scharf ein in die Geistlichen: eifriger und gewissenhafter in der Abhaltung ihrer Predigten zu sein; in das Bolk: diese Predigten eifriger zu besuchen, zu wirken dieweil es Tag ist, zu kaufen dieweil es Markt ist. Aber es hilft leider nicht so viel als er es wünscht. Unter allen diesen unermudlichen Beschäftigungen und Sorgen für sein Lehramt, für die Förderung einer möglichst gründlichen Reformation, und für die Rirche Stragburgs in welcher er immer noch sein mudes Baupt, unter den Seinigen, zur Rube zu legen hoffte, obgleich er dem treuen Subert schrieb, sein Wirken seie jest vorzugsweise noch in England, da nabete zum zweiten Male der arge Feind für Buger in diesem Lande, der Winter. Aber man fah demfelben doch mit weniger Besorgniß entgegen als das erfte

Mal. Man war besser vorgesehen und gerüftet. Hatte doch der junge, Bubern wie ein Sohn verehrende König, nicht allein in einem Handschreiben den schon ansehnlichen Gehalt erhöhet, zum Zeichen des hohen Werthes den er auf den Besitz des theueren Mitarbeiters am Reformationswerke setzte, sondern ihm auch selbst Schonung anbefohlen, mit der Busage: sein Gehalt werde in nichts verringert werden, er möge öffentlich lesen oder nicht. Ja was das gange Haus besonders erfreuete, er hatte zwanzig Pfund beigelegt mit der besowderen Bestimmung: er moge sich damit einen deutschen Stubenofen bauen lassen, damit er sich dabei pflege und so behaglich befinde wie im Baterlande. Die zarte Aufmerksamkeit des königlichen Schülers, wie sich Eduard oft nannte, erfreuete das gange Haus mehr als alles Andere und Jungfran Agnes (denn diese hatte neben Frau Wibrand bereits die Hauptpflege bei dem Bater übernommen) ließ die Berkleute nicht lange feiern, welche nach ihrer Beschreibung und Anordnung, das fremdartige Barmgebaude aufführen sollten. Buger aber vergaß seine allbereits sich wieder einstellenden Beschwerden: Die Rolif und den Harngries, da man ihm zu verstehen gab: der Ronig munsche, zum Neujahregruße, über das große begonnene Bert der Biederherstellung des Evangeliums in seinem Reiche, einen besonderen Unterricht aus seiner Feder. Es flammte noch einmal der Geist des leidenden Greises in seiner gangen Araft, Alarheit und ebenso umsichtigen als begeisterten Frommigkeit auf. Das Werk "rom Reiche Christi" (De regno Christi, Lib. II) welches er in weniger als drei Monaten schrieb, ist die Blüthe dieses mit eben so großer Gelehrsamkeit als Frömmigkeit, mit eben so tiefer Erfaffung der erangelischen Lehre, als gediegener Erfahrung und praktischer Beisheit ausgerufte ten Geistes: es ist ein Buch vom driftlichen Staate, eine "driftliche Politit," für einen Fürsten geschrieben, das in dem ersten theoretischen Theile grundlich und schriftgemäß in einem fehr freisinnigen evangelischen Geift belehrt, mas das Reich Gottes seie, auf welchen Grundmahrheiten und Lehren es beruhe und von welchem Beiste es belebt werde, und in seinem weiten praktischen Theile, die Mittel und Wege angiebt, die Maßregeln und Ein richtungen anzeigt und erläutert wodurch dieses "Reich Gottes" in seiner irdischen Gestalt, unter den gegebenen Umständen, in einem Lande wie England, eingeführt und verwirklicht werden fann. Es soll das Göttliche das Irdische durchdringen und hinwiederum jegliche irdische Thatigkeit des Menschen als Stuge, als Bebel dienen für die Moralistrung und Verchristlichung des Landes und Volkes. Bon der Einrichtung der ganglich fehlenden Bolksschulen als dem Fundamente der Gesittung beginnend, geht er alle Arten menschlicher Thätigkeit durch, wovon er wahrhaft patriotisch beklagt daß viele, zum großen materiellen Schaden des Landes, noch so sehr in Englant zurud seien und deswegen das Bolf in faulem Muffiggange, dem gefährlichsten Teinde driftlicher Gesittung, ganglich zu verkommen Gefahr läuft. Acerbau, Industrie ("zu welcher England ganz besonders geeignet seie und

wodurch es groß werden könne über Andere"), Künste, Gesetzgebung, "Gestängniswesen," Gerichtsbarkeit lägen, die ersteren ganz darnieder, die letzteren noch sehr im Argen.

Alles dieses soll von dem Geiste Christi und seines Reiches durchdrungen, geweckt, teformirt werden, zu einer Quelle sittlicher Thätigkeit umgewandelt und nebenbei, zur Ehre Gottes und Christi, Wohlstand, Selbständigkeit und in dem Herrn freudiges Leben erzeugen. Es sind Abschnitte in diesem Buche welche wie Weissagungen auf Englands Zukunft klingen. Auch war es sein Schwanengesang.

Raum hatte er die Freude erlebt, seine Schrift dem eben so frommen als durch seine Verstandsbildung und Kenntnisse weit über sein Alter hinansragenden jugendlichen Beschützer und Herrn, in glanzender Abschrift, dffentlich zu überreichen; kaum war eine andere Krone, die mit dem lauten Beifall und Jubel der ganzen Universität ihm, aus freien Studen ohne alle Bedingung und bisher noch beispiellos, zuerkannte Burde eines Doctors der Theologie, auf sein greises Haupt gefunken; kaum hatte er, in vermeinter volliger Biedergenesung und in seinem verzehrenden Thatigkeitseifer, seine unterbrochenen Borlefungen wieder eröffnet, als in bosartigem Ruckfalle die beiden alten Uebel in verdoppelter Schmerzensmacht ihn, gegen die Mitte Bebruare 1551, auf das Krankenlager warfen. Er spürte bald, daß es sein Lettes sei und am 22. Februar traf er, in Gegenwart der treuesten Sausfreunde Dr. Parkers und Dr. Haddons, die letten codicillarischen Verfügungen zu seinem am 23. Januar 1548, vor seiner Reise zum Churfürsten von Brandenburg auf dem interimistischen Reichstag zu Augsburg, eigenbandig aufgesetzten Testamente. Auf die Nachricht von der gefährlichen Erkrankung des fo boch geschätten Mannes, wurde das Saus von theilnehmenden Freunden aller Stände nicht mehr leer. Die Mutter der beiden jungen und väterlich von Buger in seiner Familie gehaltenen Herzoge von Suffolf, theilte mit den betrübten Seinigen die Pflege des ihr so theuern Aranken und wich nicht von seinem Bette. Mitten unter den standhaft ertragenen Schmerzen borte Ricolans Carr ihn oft inbrunftig fleben: Gott möge sich doch seiner armen Airche erbarmen und England nicht in die Sunden verfallen laffen gegen das Erangelium, welche Deutschland in so großes Berderben gestürzt batten .- Oft beklagte er mit Seufzen, daß die Alerisei noch so wenig Gifer für ihr beiliges Amt zeige und so schlechte Zucht unter Anderen und namentlich auch unter sich hielte und es war seine lette Bitte an den "gotterwählten" Rönig, doch ja hier zu steuern. Als Dr. Bradford vor der Predigt ihn befuchte und ihm zusagte, für ihn zu beten, brach er in die Worte aus: "Berwirf mich nicht, mein Gott, in meinem Alter, verlaß mich nicht, wenn ich schwach werde. Der Herr züchtigt mich wohl, aber er verwirft mich nicht." - Als die Anstrengungen der Schmerzensüberwindung auf seinem Angeficht sich zeigten, und die anwesenden Geistlichen ihn ermahnten, sich wider

des Satans Anfechtung zu ftarken, da verklarten fich noch einmal seine Lei= denszüge zu einem milden Lächeln: "Dich habe mit Gatan nichts zu schaffen", entgegnete er, "ich habe ja schon in gesunden Tagen den einzigen und süßesten Trost meiner Erlösung empfunden." Rachdem er die anwesenden Seinigen mit dem vollsten und flarsten Bewußtsein, bas er bis zum letten Athemange bewahrte, gesegnet, auch die Anwesenden alle mit Ramen genannt und fie gesegnet, ftarb er unter den deutschen Gebeten, die er den Seinigen; zur Hausandacht, einst selbst gemacht batte, ben wohlbekannten Worten noch mit leiser Bewegung seiner Lippen folgend, bis dieselben fich für immer schlossen. Am achtundzwanzigsten Februar endigte dieses vielbewegte thatenreiche Leben des im einundsechzigsten Lebensjahre stehenden Reformators von Straßburg, Süddeutschland und England: eines Mannes, dessen hobe Geistesgaben, umfassende und immer ibm zu Gebote stebende große Gelehrsamkeit, dessen verzehrende Thätigkeit, deffen durch und durch frommer vielgewandter Gifer, dreien Hauptzwecken mit Leib und Seele gewidmet war: der möglichst festen Gründung und möglichst weiten Ansbreitung des erangelischen Protestantismus durch Schrift und Wort und personliche Unterhandlung; der Bereinigung und Gintracht unter den protestirenden Ständen, Städten und Gemeinden, als dem einzigen Mittel, die religiosen Errungenschaften und Freiheiten gegen die zumehmende Uebermacht des politischen und hierarschischen Despotismus zu vertheidigen und zu behaupten; der inneren, erangelischen Organisation und firchlich-gegliederter und geregelten Verfassung der Gemeinden endlich, so wie des gesammter Schul - und linterrichtswesens, als der nothwendigen Form in welcher di evangelische Wahrheit gegen Verflüchtigung und Zerfahrenheit geschützt und durch welche dieselbe, wie durch ein organisches Abersvitm, als ein wirksame Lebensstrom allen Gliedern der Gemeinde sich mittbeilt.

Die Leiche wurde auf das Zeierlichste in der Hauptfirche zu Cam bridge beigesett. Abgeordnete des Hoses, viele Bischöfe, die Professore beider Universitäten, der seinigen und der von Oxford, unter Bortritt de Lice-Canzlers, mehr als dreitausende Studierende und Leute aller Ständ folgten dem Leichenzuge. Vor der Beisetzung hielt Dr. Haddon die lateinische und nach der Bestattung Mattbäus Parker die englische Tranerrede Bei der afademischen Zeier des solgenden Tages hielt Dr. Redmann di akademische Lohrede. Auch seine ehemaligen akademischen oder dogmatischen Gegner ließen ihm öffentlich die vollkommenste Gerechtigkeit widersahren Gs war nur eine Stimme über den großen Verlust, den die begonnene Reformation, die Kirche und die Universität durch den Tod dieses Mannes erlitten hatten.

Hunderte von (Fpitaphien in allen Sprachen, unter ihnen auch zwei der Brüder Suffolf, schmückten wenige Tage nachber seine Gruft. Man maschmerzergriffener in England als in Straßburg selbst, wo man eben mitter

im größten Jammer des Interims seufzte. Außer seinen eigenen hinterbliebenen traf dieser Schlag Niemanden härter als den treuen Freund und Gefinnungsgenoffen Peter Bermigli in Oxford. "Borber, als dein, ja auch mein Buger noch lebte", so schreibt er acht Tage nach dem Ereignisse an Conrad Hubert, "da war er der Mittelsmann durch den ich Alles erfuhr, was unter euch, den theueren Freunden, vorging in Freude und Leid. aber ift er hinübergegangen zu unserem Gotte und zu Jesus Christus, im Frieden, zur Betrübniß aller frommen und edlen Menschen und zu meinem unaussprechlichen Schmerze. Dieser Tod hat mich dergestalt gebrochen und bestürzt, daß es mir ist, als oh die größere und zwar die bessere Halfte meiner selbst ins Grab gesunken wäre. Ich vergehe in Jammer und Thränen und bin vor herbem Schmerze gar nicht mehr bei mir selbst. Ja Gott hat ihn in Frieden zu fich gerufen und hat nicht zugegeben, daß er in die Sande seiner Zeinde stele. Er ist glucklich, wir sind zu beweinen, die wir hier noch all' ben drohenden Ungludfällen und dem unabsehbaren Glend entgegen geben. Bott hat uns diefen unseren, nie genug gepriesenen, Bater und Lehrer auf eine Zeit geschenkt, verlieben, und ihn nach seinem Gutdunken wieder abgerufen. — Dich Armer! so lange Buper in England war, oder so lange wir in Deutschland beisammen lebten, da kam es mir nie vor, als ob ich ein aus dem Baterlande Berbannter mare; jest aber bin ich ganz allein, ganz verlaffen. Der treue Genosse, den ich bisher auf dieser Bahn des beständigen Rampfes hatte, mit dem ich gleichen Schrittes und Trittes einherging, und der so gang nach meinem Bergen, so gang gleichgefinnet war, der ift nun wie ein Stud von mir schmerzlich meggerissen. Das ist die Hand Gottes, die mich arg geschlagen. — Ach wie war das Andenken der Kirche Straßburgs beständig in seinem Berzen und in seinem Munde; wie trug er Sorge um fie und obwohl leiblich getrennt, war er im Geiste immer bei ihr. Bergangenen Sommer tam er zu mir hierher, nach Ogford, und war mein lieber Gaft mahrend eilf Tagen. Wie haben wir da unser Herz ausgeschüttet, wie mar da von euch Allen die Rede, so daß während wir so mit einander von euch sprachen es uns vorkam, wie wenn wir mitten unter euch waren. Wir sprachen damals von der Rücklehr. Aber fiehe er ist mir vorausgeeilt, aber nicht in euere Stadt, sondern in jene Bottesstadt, in jene himmlische Gemeinde, wo ihm Gott die Freistätte verlieben hat, aus der ihn keine Racht der Zeinde wird mehr vertreiben konnen: und die er auch, um keinen Preiß, mehr wird verlassen wollen."

So unantastbar als die Ruhe des abgeschiedenen Geistes, sollte dem Fanatismus die Ruhe der Gebeine des Dahingeschiedenen nicht senn. Als nach dem frühen Tode Eduards VI. die grausame katholische Reaction zu wüthen ansing, welche in der englischen Geschichte der Königin Maria den Beinamen der "blutigen" gegeben hat, da begann auch der Fardinallegat Reginald Polus, die Universitäten Oxford und Cambridge zu "reformiren."

Der Gottesdienst in den beiden Kirchen, worin Buzer und Fagins begraben lagen, wurde mit dem Interdict belegt. Ein förmliches Repergericht über die beiden Verstorbenen, mit namentlicher Citation der Todten sowohl als ihrer etwaigen Vertheidiger, die man gerne hören werde, angestellt. Dann, als Riemand erschien, und sie in langen Reden von dem niedergesetzten Gerichte als Keper verurtheilt worden waren, so wurden ihre Gebeine ausgegraben, in neue Armensündersärge gelegt, mit Ketten an, auf öffentlichem Plazz errichtete Pfähle angebunden und, nehst einer Anzahl von ihren und anderen verdammten Büchern, verbrannt (6. Feb. 1556).

Anderthalb Monate nachher wurde der Freund und Gönner der Beiden an denen man diese unwürdige Rache mit Verletzung der bei Barbaren selbst heiligen Grabesruhe ausübte, der Erzbischof Cranmer lebendig verbrannt und viele Andere folgten ihm mit gleicher Standhaftigseit.

Wiederum über vier Jahre, als die Flammen- und Blutzeiten um waren, und Elisabeth auf den Thron Englands stieg und die Reformation aus der Verfolgung, unter dem Schutze dieser großen Herrscherin, mächtiger hervorbrach als je: da erging auch ein königlicher Vesehl, daß alle gegen das Andenken der "theueren Märthrer Martin Butzer und Paul Fagius" gerichteten Procesacten und Handlungen sollten zerrissen und zernichtet und ihr "gebenedeietes" Gedächtniß an ihren Grüften alademisch, kirchlich und bürgerlich, mit allen gebührenden Ehren, erneuert werden. Dieselbe Königin erneuerte auch den Gnadenbrief, wodurch ihr erlauchter Vorsahr Eduard VI., die Verdienste Butzers ehrend, allen seinen Nachsommen, wann sie wollten und wünschten, in England zu wohnen, mit allen Privilegien englischer Bürger heschenkte.

Die Heimfahrt der hinterbliebenen Familie, welche Bugers Bibliothet und einen Theil seines schriftlichen Nachlasses um eine bedeutende Summe dem Erzbischose Cranmer, der Herzogin von Sussoll und der königlichen Bibliothek überließ, war eine mühsame und traurige. Noch trauriger beinahe die Ankunft mitten in den ängstlichen Zeiten des Interims. Die Wittme, Wibrandis Nosenblatt, zog bald (1553) mit den meisten Kindern nach Basel, wo sie (1564) in hohem Alter starb. Die jüngste Tochter Bugers, dessen Mannesstamm erlosch, überlebte alle Geschwister und folgte ihnen erst, nachdem sie 26 Jahre verehelicht gewesen und 27 Jahre im Wittwenstand zu Basel gelebt, in ihrem 76sten Jahre, als eben der dreißigjährige Krieg ausgebrochen war (1615).

Als nach dem Tode Bugers und nach der Vertreibung Martves von Strafburg, das starre Lutberthum schon längst unter der Geistlichkeit durch Marbach, Rabus und später durch Pappus berrschend und das Gedächtniß Bugers und der übrigen Straßburger Reformatoren bei ihnen ärgerlich und anrüchig geworden war, bewahrten dasselbe als ein theueres Vermächtniß und vertheidigten dasselbe sammt dem milden und freisinnigen Geiste, der die

Straßburger Rirche gegründet und groß gezogen und vor vielen anderen verherrlicht hatte, der Sammler seines gelehrten Rachlasses und seiner Briese, Conrad Hubert, die hochherzige Resormationsmutter, Katharina Jellin, und der berühmte Rector Johannes Sturm, und blieben dem Andensen und Seiste dieses Baters des Glaubens treu dis in den Tod.

## Zwölftes Capitel.

"Tekament und lehter Wille so Dr. Martin Auher gemacht hatt, Auns 1548, 23. Fannar: als er gleich auf dem Interimischen Reichstag berusen, verzogen ist. — Codicill vom 22. Februar 1551."

Rachdem unser lieber Herr und Gott den Menschen zugibt und ihm lasset wohlgefallen, ja auch heißet, daß sie ihren Willen von den Leuten und Saben, die er einem Jeden besonders besohlen und zugeeignet hat, zu versednen und zu schaffen wie sie es damit, nach ihrem hinscheiden von dieser Jeit, wollen gehalten haben, und will daß solch Verordnen, und Schaffen, so fern es seinem Worte und gemeinem Rechte nicht entgegen, gelten und kräftig seyn soll.

Auf solches Zugeben, Gefallen und Geheiß unseres Gottes und himmlischen Vaters, verordne und verschaffe ich:

Geftlich: Das Geistlich belangende, daß meine liebe, getreue eheliche handfrau Wibrand Rosenblattin, und unsere lieben Kinder beider Theilen, wollen in dem Glauben und in der Lehre immer fort sahren und dis in ihr Ende verharren, die sie von unseren lieben getreuen Batern, Johanne Oecolampadio, Wolfgang Capitone und auch mir haben gehört und vernommen. Wie auch ich meinen Gott und Bater, durch unsern herrn Jesum Christ, zum höchsten bitte und slebe, daß er mich in derselbigen Lehre und Glauben wolle dis in mein Ende erhalten, und nämlich in der Lehre und Belenntniß, die wir (Straßburger) zu Angsburg vor dem Kaiser und Ständen des Reichs haben bekennet, und hernach in unserer Apologia erkläret. Wie auch ich die bekennet, und nach meinem geringen Raß beschrieben habe in den Büchern, die ich hab lassen ausgeben; und erstlich: von dem angebornen und uns so lang wir leben anhangenden Gebrechen, Günd und Berderben menschlicher Ratur von Adam ererbt.

Item: von der Begnadigung Gottes durch Christum unsern Herrn, die wir allein durch den wahren Glauben des h. Evangelii empfangen mussen, das ist von der Justisication. Item: von wahrer Bus, Glauben, Hossung und Liebe, guten Werten und deren Lohn, wie ich von diesem Artisel geschrieben habe im Buch, das ich in Latin habe lassen ausgehen: von Einigseit und Vergleichung der christlichen Religion und Kirchen, sub titulo: De vera ecclesiarum in doctrina, ceremoniis et disciplina reconciliatione et compositione; und in dem Buch so jest im Druck ist, von Dem so viewen im anderen Gespräch zu Regensburg disputirt ist, welches den Litel



So viel dann belanget das Zeitlich, so ift mein Wille, Bitt und Begehr: daß meine liebe Sausfran Wibrand wolle unser Kindlein Elisabethe bei sich ihr lebenlang behalten, und es in der Gottesfurcht ausziehen. Un so sie es erlebt, in die Ehe helsen bestatten. Darum soll der Kindervog nachdem dem Kindlein zu seinem Theil werden mag, ihr zu Steuer sommennd damit sie dieß desto daß vermöge, und darum, daß sie mir und meim Kindern so treulich gedienet und freilich weiter dienen wird, so lang sie eremag, so will ich, daß der Brautlans (Witthum), so ich ihr, als wir zu sammen kommen sind, verschrieben, um einhundert Gulden, von dem Zweitheil der beiden Kinder gebessert werde.

Souft sollen meine Erben senn, meine zwei Kinder zum zweiten, und s mein hausfrau zum dritten Theil, nach unserer hepratheverschreibung, s welcher was von dem so von meiner hausfrau herkommen, soll theilbar ser oder nicht, beschrieben ist.

In dem will ich aber doch, daß meiner hausfran gu ihrem Theil vors sollen zugetheilet werden die Zinsen zu Basel, die fie mir zugebracht hatt Ferner will und begehr ich, ebe benn etwas getheilet werde, daß unfere Derrn Christo fünfzig Gulden gesondert werden, von Dem, de er mir übrig wird laffen, wo anders mein Rahrung ungefähr bei dreihunde

Gulden bleibt, wie sie war, da wir zusammen kommen sind. Davon man geben soll zwanzig den gemeinen Armen, zehn im Spital, zehn zu den Wilhelmern (Stipendiaten) und zehn den Blatterleuten. Item, nachdem ich meinem Sohn Rathanael fo ein Großes für meine Rahrung gegeben habe, nach Abgang meiner Hausfrau seligon Elisabethen Pallaffin, seiner Mutter, über bas zu rechnen, das ihm zu seinem Theil hatte gebühret, und dann noch über daß ich ibn nun so viel Jahre in meinen Rosten gehalten habe, mit Rost und Aleidern, so will ich, so es zum Theilen kommt, daß er so lang stillstehe, bis meinem Töchterlein so viel voraus werde, als viel ich ihm gegeben habe über feinen gebührenden Theil, denn dieß Kind noch unerzogen, und er nun, will er, dahin kommen ift, daß er sich mit Gottes hilfe ernähren kann. Doch, follte das Töchterlein vor der Mutter mit Tod abgehn, so hab ich meine Frau erbeten, das sie bewilligt hat, daß von des Tochterleins nachgebliebenem Gut, dem Nathanael so viel wieder zufallen soll, wo er's erlebt, als viel dem Töchterlein über dem ordentlichen halben Zweitheil meiner verlaffenen Rabrung von des Nathanaels halbem Zweitheil zukommen ift.

Meinem Sohn Rathanael will ich auch das auslegen und von ihm gebeten haben, daß er, mit Rath seines Bogts, wölle verordnen und schaffen, wo er sollte ohne Leibeserben und nach Abgang meiner Tochter und seiner Schwester Elisabethen, abgehe, daß er zu Erben seiner verlassenen Rahrung setzen wollte die Wilhelmer Anaben (Stipendiaten) zum Zweitheil und seine Bettern und Basen von seiner Mutter her, die ihm die Rächsten sind, nur zum dritten Theil; angesehen, daß dieselbigen vorhin von seiner Mutter selgen väterlichem und mütterlichem Erbe, so ein Großes innebehalten haben, und ihr nur den vierten Theil davon gegeben, und das hat auch sein Mutter allwegen begehrt, und in dem auch bedacht, daß unsere Rahrung dem mehreren Theil, durch meine und ihre Arbeit übersommen ist, und meinethalben ans der Arbeit, die ich aus der Gabe Gottes, der Lehre, habe mögen verrichten.

Also bitt ich auch meine liebe Hausfrau, wo sich's begebe, daß mein Tochter Glisabeth vor ihr abginge, daß sie den fünften Theil dessen, so von des Kindes Nahrung überbliebe, auch den Wilhelmern zu geben, verschaffen wollte.

Und nachdem der mohlgelehrt, mein driftlicher lieber Bruder und Gebilf im Dienst des herrn, herr Eunrad hubert viel Rübe und Arbeit mit mir und den Meinen gehabt, und noch hat, ich ihn auch erbeten babe, daß er meiner Tochter Bogt senn wolle, wie er meines Sobnes Nathanael Bogt ist. So solle er von meinen Büchern, welche er will, nehmen auf die Summe von gwölf Gulden, Straßburger Währung, und sollen ihm die Pücker auf den geringsten Pfennig gerechnet werden, und seiner hausfrau soll man einen ziemlichen Arres (?) zu einer Schuben kaufen und geben. Dr. Ulrich Geiger, mein lieber Gevatter, bat mir auch viel Guts gethan, dem

soll man den Thesaurum linguae latinae geben in den zwei großen Büchern. Und nach dem mein Tochter Alithia und Agnes viel Arbeit im Hans gehabt, und von mir unbelohnt geblieben sind, will ich, daß von meiner Ainder Zweitheil, jeder zehn Gulden gegeben werden. Den andern Zweien, Hans Simon und Irenen, jedem ein Kleid.

Die dieß mein Testament exequiren, will ich treulich gebeten haben, den boch und wohlgelehrten, meinen lieben Gevatter Dr. Ulrich Geiger und M. Peter Dasppodius. Dieß alles bitt und begehre ich, daß es erkannt und gehalten werde, als mein wohlbedacht und endlich entschlossen Testament und letzter Wille, wie das die gemeinen Rechte vermögen.

Der Herr gebe seine Gnade und erhalte mich in dem Glauben und Erstenntniß, wie die hieror gemeldet, und nehme mich dann in derselbigen auf zn seiner ewigen Gnade. Amen.

# Codicill und Besestigung obgeschriebenen Testaments, in England Anno 1551 gemacht.

Jesus Christus unser Herr, unser Leben und Auferständniß, wolle sich als den Gnadenstuhl und Erlöser zum ewigen Leben eröffnen allen denen, so er dieses berzlich von ibm zu begehren verliehen hat. Amen.

Als ich zu dem Reichstage Deutscher Nation, darauf das kais. Edict von der Religion, Interim genannt, geschmiedet ist, berufen ward, und das schneller Beise, durch die zwen Churfürsten, den Pfalzgrafen und Martgrafen von Brandenburg (wiewohl mit Vorwissen des Raisers und Ferdinands, doch nicht offenbar), hatt' ich leicht zu ermeffen, daß den lieben Rirchen, die Gottes Wort und Sacrament rein haben, bittere Versuchungen zugerüftet wurden. Derbalben ich damals genug weitläufig mein Testament und letten Willen, von meinem Glauben und Lehre, von beiligen Sacramenten und der Kirchenzucht, und folgende auch von baushäbigen Dingen beschrieben und angegeben babe. Dieß mein Testament hab ich gelegt und gelassen hinter offnem kais. Notarien, der damals das Rathsschreiberamt verwalten thate. Und will in demselbigen Testament alles, so die Religion oder den Glauben belangt hiemit befestet und befräftiget haben, und in was Ordnung ich daselbst meine Bucher durch mich gemacht, beschrieben babe, in derselbigen begehre ich, daß sie auch von getreuen Brüdern gelesen werden und bin mir gang mit nichten bewußt, daß ich mittlerweil an Lehre, darinnen begriffen, Mißbellung befommen batte.

So viel aber meine Nahrung belanget, achte ich, daß meine liebe Hausfrau sich im Wittwenstand gern halten und leben werde, das ich doch keineswegs von ibr haben will, wo ihr der Herr einen gottesfürchtigen, frommen Gemahl zufügen thäte, der ihr, als einer durch viel Arbeit, Gefahr und Mühe ausgemergelten Frau, behülslich sein wollte. Doch weiß ich, daß der Mutter ganzes Leben an ihr der Tochter hanget.

Run hat aber die Mutter ein Tochterlein, meiner Frauen Bruders selgen Rind, welches wir gleich wie die unseren aus gemeiner Sab und Gut erzogen und bekleidet haben. Da gefiel mir nun, daß dieses Töchterlein fürbin auch also aus dem gemeinen Gut oder Corpus ernährt und auferzogen wurde. Doch mit dem Ausdingen, daß es, weil es sein eigen vätterlich Erbe . hat, die größeren Kleiderkosten davon nehme. Ueber dieß Töchterlein sind noch mehr Göhne und Töchter von meiner Frauen Bruder seligen vorhanden, die aber nun mehr so weit kommen, daß sie sich mit ihrer Arbeit genugsamlich ausbringen und meinen armen Baiglein keine Beschwerniß seyn sollen. Deren einer (Rathanael) Gemüth und Verstand nachzuachten, ein Kind und dazu blödes Leibs ist, das ander noch ganz jung und unerzogen. Ich hätte nicht Mangel an Redlichkeit und Billigkeit meiner Hausfrau; aber mein Schwieger ift Ihren Sohns-Kindern übergeneigt. Run find auch noch im Leben von Dr. Capito ein Sohn und zwei Töchter; von Dr. Decolampadio eine Tochter, von mir aber ein Sohn und ein Tochter, und jede haben ihre Bogte, deren jeder seinem Bogtkinde Gutes zu thun geneigt ift. Wo nun meine Bertheilung von rechtsfündigen tapfern Gerren und Mannern, billig und ehrbar senn geachtet wird, ware ich guter Hoffnung, daß sie, die Bertheilung, auch könnte leichtlich zu Straßburg angenommen werden. Bitte derhalben alle diejenigen, so darüber erkennen werden, sie wollen im Berren betrachten, daß mein liebe Hausfrau in ihren angehenden und besten Jahren, der Kirchen zu dienen fast hart geübet ist, erstlich: bei dem ernsthaften und arbeitsamen Decolampadio, darnach bei dem für und für bloden und franken Capiton seligen, lettlich bei mir, da sie fremden Leuten zu dienen und mit eignen Krankbeiten ist ja sehr bemühet worden. Run hat der hochwürdigst Erzbischof von Candelberg, Herrn Paulus seligen Wittfran zuwegen bracht, daß ihr das Stipendium oder Dienstbesoldung des folgenden halben Jahrs nachdienet, und ist bewilligt worden. Weil dann gewiß ist, daß ich in meiner Reise allher in England, meiner Bücher Berfertigung zu mir, auch meiner lieben Hausfrauen beiden, eine inher, und einer aushin, Reisen in Deutschland, sampt der Meinen und meines Hausplunders einher Schaffung, nicht weniger dann VIc deutscher Gulden verthan, für solche driftliche Dube, der englischen Kirche wohl zudienen, ift mein Bunsch, Bitt und Begehr, deffen ein freundlichs Bedenken zu haben. Mein Hausgefinde ist zwar gottesfürchtig und in guter Anzahl.

Unser herr Jesus Christus wolle alles mäßigen, zu seines Ramens Ehre, an den Meinen und an allen anderen Menschen. Amen.

Und dieweil Dr. Capitons Tochter Agnes, als sie meine schwere Krankheit vernommen, zum Ersten sich hat hören lassen, daß sie auch allein, und auf ihre eigenen Kosten, allber mir zu dienen reisen wollte, und also mit der Mutter herein kommen, und da nachmals die Mutter wieder in Deutschland gereiset, bei mir blieben, so ehrbarlich und mit so hoher Treue

mir gedienet hat, weiß ich ihr das nicht zu vergelten. Damit ich aber nicht unmenschlich gegen ihr, undankbar sep, so schenk und versprech ich ihr, mit der Sentenz dieses meines letzten Willens, hundert Straßburger Gulden; ja solch Geld eigne ich ihr zu, für die fast treuen und kummerseligen Rühen, die sie mit mir erduldet, so weit über Meer fahren und seindliche Länder durchreisen, so auch mit gegenwärtigem Warten und Dienen. Doch weiß ich, daß sich ihre Gottessurcht auch an Wenigem vernügen, ja beinahe Richts begehren thut. Nein Hausdiener Martin (Negelin), wo er wieder heim in Deutschland will, soll in unseren Kosten versertigt, und dazu mit zwölf englischen Kronen begabt werden, er wolle gleich dafür Bücher oder Geld. Gleicher Verehrung soll auch meine Magd Margareth gewärtig seyn.

Und demnach meine junge Tochter noch viel bedürfen wird, gib und versprich ich ihr allein das vergoldet Trinkgeschirr, damit mich der Durch-leuchtigst König allhie in England zum neuen Jahre begabt hat.

Wann aber unser Herr meine Seele empfahen und zu sich nehmen wird, soll über meine Begräbniß, ringfügige Leichenkosten, und Bedenken der Armen, mein Hausfrau, nach Gutachten M. Bradfords und des Pastors bei Allenheilgen seßen und ordnen, und also lobe den Herrn Alles was Athem hat.

Zu Testamentarien berufe ich allbie die fürtrefslichen Herrn Dr. Parker und Dr. Haddon.

Zu Straßburg aber (ohne vorernannte Testamentarien, Vögte und Berwalter) bitte ich im Herrn fast sehr die ehrenhaften Herrn: Matthis Pfarrer, Ammeisterstands, meinen fast geliebten Herrn, Dr. Chelium und Dr. Andernachen (Winter von Andernach).

Der herr ein Wittwenschüßer und Waisenvater wolle Alles selbst regieren.

Bu Camerit, den 22. Februarii. Anno 1551.

# Anhang.

# Capito's und Puper's gedruckte Schriften

in dronologischer Ordnung.

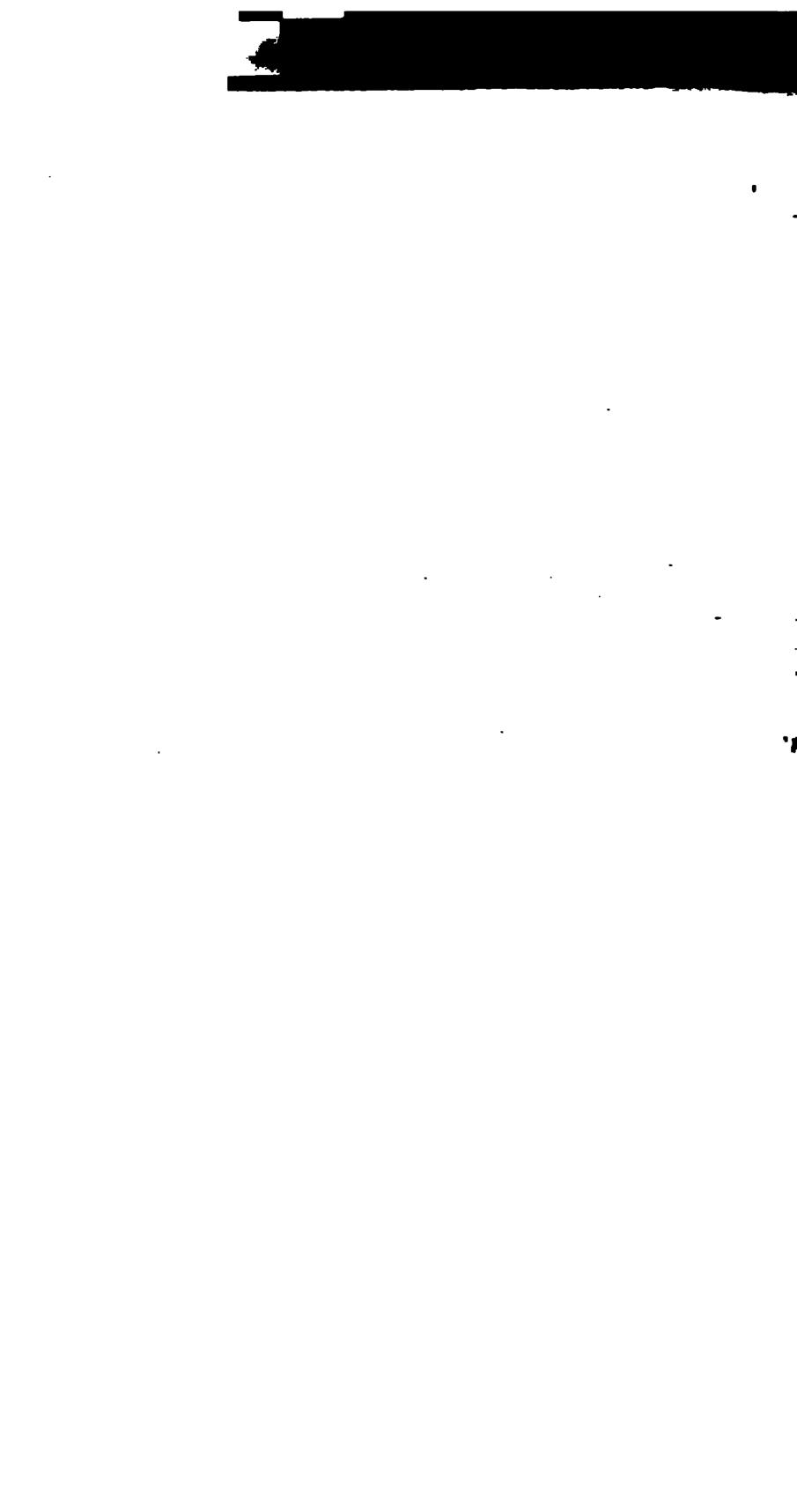

## · **A**.

# Capito's gedruckte Schriften

in dronologischer Ordnung.

### / 1507.

1) Das Erfte und Aeltefte mas, unfere Biffens, von Capito gebruckt worben, ift ein Brief, eine Art Empfehlung, welche fich am Enbe eines zu feiner Beit beliebten Lehrbuches befindet: Conrad Summenharts, eines Tubinger Professors, Commentaria in Summam Physice Alberti magni, und welche ju Sagenau bei henricus Gran in Folio erschien. Sie ift eigentlich von Joh. Casarius beforgt und auf ber Rudseite bes Titels, nach ber Sitte jener Beit, burch ben Straßburger humanisten Thomas Bolphius commenbirt (VII° Cal. Martii 1507). Das Brief. den Capito's theilen wir hier mit: "Habes nunc, candidissime Lector, Conradi Summenhart, Theologi, eruditas commentationes in Albertum recognitas, quam plenissime ex corrupto exemplari recognosci potuere. ingenio literis sunt excusae a solerti Henrico Gran calcographo in Hagenaw. Hoc tam magnum artificium, tam amplissimum cultum redolent, ut quae ex aliis libris adhuc obscuriora videntur, bene in promptu patent ad nutum et sine interprete (sed frequenti exercitatione) percipi possunt. Ocius eme, attentius legito. Ex istis enim totam naturam et philosophiam consequere. Vale ex Hage, cursim Anno 1507 Septimo Cal. Majas.

## Exastichon Ejusdem.

Optime Lector habes fundamina vera sophiae Qualia non etas pristina contribuit, Sunt meliora, reor, dictamine toto, Quod sensus pulchros perplexitate \*) tenet Ex his difficilem poteris perdiscere solus Naturam rerum. Sedulus, oro, legas.

#### 1516.

- 2) In biefes Jahr gehört ber Druck bes ersten Buches ber hebraischen Gram: matif: Institutio in hebraicam literaturam. Bon welchem Capito in seiner Institutiuncula sagt, baß es neulich erschienen und baß lernbeglerige Leser sich in bemselben weiteren Rath erholen können. Ich sonnte kein Exemplar davon zu Gesicht besommen.
- 3) Psalterium hebraicum cum Institutiuncula in linguam hebraicam. 3ch gebe bie Beschreibung bes Bachleins, bas ich

<sup>\*)</sup> Bon gleichzeitiger Sanb corrigirt; "strenuitate". Baum, Capito u. Buber.

ebenfalls nicht zu Gesicht besommen sonnte, nach Rieberers Rachrichten (IV p. 1 n. folg.). Diese Schrift besteht aus zwei Theilen: Dem hebrässchen Psalter auf bessen Titel nichts steht als and mei Theilen: Dem hebrässchen Psalter auf bessens besanntes Druderzeichen und dann: Hedraicum Psalterium. Auf der Rückseite des Titels eine kleine hebrässche Anrede Bellican's ohne Bunkte, wohingegen der Psalter selbst punktirt ist, aber seine Accente hat. Am Ende besselben solgen 6 Glätter Krrata, die aber selbst wieder einige Drucksehler enthalten. Am Eingange der Krrata stehn die Worte: Insigniores mendas castigavimus adjuti (opera) Sedastiani (Munsteri) Franciscani. Hierauf folgt: Institutiuncula in hedracam linguam authore Volphgango Fabro Prophessore Theologiae. Diese ganze Anleitung enthält nur Z Bogen in Sedez, und bildet gleichsam eine Postsatio zu diesem Psalter. Sie beginnt mit den Worten: Volphgangus Faber Haganoius Pio Lectori S. D. — Am Ende: Basileae Mense Novemb. Anno MDXVI. — Das Ganze Werschen hat 27 Bogen in Sedez. Es gehört zu den größten Seltenheiten.

### **1517**.

- 4) De Suscipiends ac maturands Ecclesiae Reformatione. Eine an den Bischof von Basel, Christoph von Utenheim, geriche tete Bueignung einer nenen Ausgabe des Elucidatorius Ecclesiasticus Joannis Clichtovaei. Sie ist datirt Basileae III Idus Augusti Anno MDXVII und ift bei Ban der hardt (Tom. I p. 43) und bei Gerdesius (Hist. Ref. I D. p. 123) absgedructt.
- 5) V. Fabritii Capitonis Concionatoris Basileensis Epistola de formando a pueris Theologo ad nobilem Joannem Rudolphum Haluilerum. Gine am V Kalend. Septemb. Anno MDXVII batirte Borrebe 3n: Philosophia naturalis Conradi Summenhardt absolutissima, dilucide breviterque explicans quidquid alii verbis jejunis involverunt, quam, amice Lector, si tibi ingenium venae mediocris et si tradentem habueris et ipse noveris discere, paucis mensibus universam assequeris.

### 1518.

- 6) Eine Borrebe zu ber Schrift Decolampabs: De risu paschali Oecolampadii ad V. Capitonem theologum Epistola apologetica. Apud inclytam Germaniae Basileam. Am Ende: Basil. apud Jo. Frobenium Anno 1518. (27 S. 4.) Die Schrift Decolampads in datirt Winspergi die Marcii 18. Die Borrebe Capito's ist rom 20. April.
- 7) Erste vollständige Ausgabe der hebräischen Grammastik. V. Fabritis Capitonis Hagenois, Theologiae Doctoris et concionatoris basileensis Hebraicarum in stitutionum Libri duo. In inclyta Basilea. Am Ende: Basileae apud Jo. Frobenium mense Januario An. MDXVIII. 33 unpaginite Bogen 4. Auf der Rüdseite des Titels steht in der vom 5. Januar 1518 datirten Rachricht des Buchdruckers au den Leser: Bie er neulich eine griechische Grammatis heransgegeben, sie nunc hebraicari volentidus hanc institutionem in hebraicam linguam a V. Fabritio Capitone Hagenoio, sacrarum prosessore litterarum templique Basileensis Concionatore concinnatam, quam sieri potuit emendatissime typis nostris excudimus. Die Zueignung ist an Hartmann Halwiler gerichtet, einen Resen Joh. Rudolph Halwilers, templi nostri Custos des Erziehers, der den jungen

Bartmann an Capito empfohlen hatte, und fur ben bas gange Berk urfprunge lich geschrieben war.

#### 1519.

- 8) Divi Joannis Chrysostomi Homilia de eo quod dixit Apostolus: Utinam tolerassetis paululum quidpiam insipientiae meae. V. Fabritio Capitone interprete. - Diese Uebersetung ift in einer: Nonis Maji MDXIX von Basel batirten Zueignung bem Antonio Bucci Bischof von Pistoja und Legat bei ben Giogenoffen gewibmet. Das Gange fallt 11 unpaginirte Blatter in 4. - Am Enbe: Basileae apud Andream Cratandrum, mense Octobri 1519.
- 9) Ad Reverendissimum atque Illustrissimum Principem D. Albertum Archiepiscopum Moguntinum Cardinalem etc. etc. Epistola. V. Fabritii Capitonis.

Paraenesis prior Divi Joh. Chrysostomi ad Theodorum Lapsum V. Fabritio Capitone interprete, cum praefatione ad eundem D. Albertum Archiepisc. Mogunt. Cardin. — Am Ende: Basileae in Aedibus Jo. Frobenii mense Novemb. Anno MDXIX. — 79 unpaginirte S. in 4.

Die Epistola ift datirt: Basileae tertio nonas novembris und die Borrebe zu ber Uebersetung: Basil. XVI Cal. Decemb.

#### 1520.

10) Eine lat. Borrede zu Decolampads Inder zu ber erasmischen Ausgabe bes hieronymus. - Sie ift batirt: Basilene MDXX, XIII Calend. maji. Er bemerft barin: Decolampab habe blefes, einen Meinen Folioband umfaffenbe Werk, in einem Jahre angefertigt und sepe gang befonbers, wegen seiner Kenntniß ber brei Sprachen, bagu befähigt gewesen. Dem shugeachtet habe berfelbe feinen Namen, gar nicht einmal nennen wollen, sonbern unt an Capito begehrt, daß, wenn er ihn gut fande, er benfelben herausgeben und empfehlen moge.

#### 1523.

11) An den hochwürdigen Fürsten und Herrn Wilhelmen Bischoffen au Straßburg vnd Lantgraven zu Elsaß:

Entschuldigung Dr. Wolffgang Fa. Capito.

Beigt an Ursach ( Gepredigt warumb er

Burger worden, ( Bnd ein öffentliche Difpu= tation begehrt habe.

- Am Ende: Straßburg, Martini 1523. - 32 unpaginirte Blatter in 4. 12) Supplication des pfarrhers vnd der pfarrfinder gu sant Thomas, eim ersamen Rath zu Stragburg am rii. De= cembr. überantwurt Anno M. D. rriii. — Daruß abzunemen, wie die driftliche Ge geliebt, vnd teufelische Hureren, oder pfaffenteuschheit, wie mans nennen wil, der gemeinen erbarteit verhaßet seb und nit meer leidlichen. — Am Enbe: Datum Mitwoch nach Conceptionis Marie M. D. rriii. E. G. Bürger u. pfarrverwandten zu St. Thoman. Gedruckt zu Basel durch Andream Cratandrum im jngang des vier u. zwanzigsten jars. — 8 unpaginirte Bogen in 4. — Daß biefe Schrift von Capite fel, haben wir in ber Befdichte bargethan.

#### 1524.

13) Verwarnung der Diener des Worts zu Straßburg an die Brüder von Landen und Stetten gemeiner Eidgenoß: schaft. — Wider die Gotslestrige Disputation bruder Conradts Augustiner Ordens Provincial. Am Eingang des Aprilis M. D. rriii. — D. D. (Straßburg bei Wolfg. Köpfel.) — 16 Blätter 4. — Boran steht eine interessante von dem Buchbrucker Wolfg. Köpfel überschriebene Vorrede, welche aus seiner Wohnung, "zum Steinburt" (auf dem Rosmarkt) vom 1. April datirt ift.

14) Appellation der Gelichen Priester, von der vermeinsten Ercommunication des hochwirdigen Fürsten Herrn Wilhelmen Bischoffen zu Straßburg. Bescheen vff Zonstag nach Duasimodo. Darinn auch entdeckt wirt das geschwinde fürnemen des gegens

teils. M. D. rriiii. — 8 unpaginirte Blatter in 4.

- Tonradts Augustiner Ordens Provincials Vermanung so er an gemein Eidgnosschaft jüngst geschrieben hat. Darin gewalt der kirchen und der geschrifft gegen einander verglichen würt, mit ablenung gemeiner ehnrede wider das Euangelion vnd spissündige scheltwort, so wider die Diener des Worts gemeinlich hngebracht werden. Warhafftig bericht von der Boemer historien. Auch welcher gestalt ein erbare gemein zu Straßburg gegen dem Provincial vnd anderen jest jüngst im Herbstmontt gehandelt hat. Frummer leser liß mit fleiß, so würst du besinden, daß das Euangelion nit aufrürisch sen, sonder das bose gemeieter des gegenteils all unglück stifften. Gedruckt zu Straßburg durch Wolff Köpphel Mense Octobri Anno 1524. 64 unpaginirte Blätter 4.
- 16) Waß man halten vnt antwurten soll, von der spalzung zwischen Martin Luther vnd Andres Carolstadt. Wolfg. Fab. Capito. Gedruckt bei Wolff Köpphel zu Straßburg im October 1524. 8 unpaginirte Blätter 4.
- 17) Das die Pfafsheit schuldig sen burgerlichen End zu thun, On Verletung jrer Geren. Wolfgang Capito. Am Ende: Geben Straßburg am vii Tag Decembris M. D. rr iiii. 6 unpaginirte Blätter in 4.

#### 1525.

18) Der Stifft von sanct Thoman zu Straßburg vßschrn= ben vnd protestation, Wider ettliche vngüttliche handlung Jüngst vor Raiserlicher Majestatt Regiment zu Eglingen fürgenommen. Anno M. D. rrv. Mense Februarii. — 4 Blatter 4. — D. D. (Strafburg bei Ropfel.) - Am Ente: Geben unter vnferem Stiffts Klepnen Spgil, das wir solemniter uffgericht haben, vns vnd vnsere in Stiffts verwaltung nachkomen damit zu besagen, mit vnser aller vnderschris bung so pett zugegen, bann ettlich nit anheymbich gemesen seind, zu Straß= burg an gewonem (sic) ort vusers Capitels vff den zehenden Tag Februarii Anno Dei XB' rrv. jar. — Propst, Bicedecan, Capitel und gemeinen Personen der Stifft zu sanct Thoman zu Straßburg nemlich: Doctor Wolfgangus Capito prepositus vnd Canoni. Jacobus Munthart Canonicus. Matternus Roghoffen custos und Canonicus. Martinus von Baden Vicedecanus und Canonicus. Beatus Felir Pfeffinger Canonicus. Laurentius Schenkbecher Canonicus und senger. Daniel Mesinger Sumissarius. Adam Held Sumvriissus. Theobaldus Lehman Vicarius. Joachim Juchs

Bicarius. Vetrus Rabinolt Vicarius. Jacobus Ryshoffen Vicarius. Florianus Betschlin Vicarius. Adam Neger, Vicarius. Waltherus Raps Bicarius. Balthafar Cock Vicarius. Johannes Frenzlin Vicarius. Josepannes Klok Vicarius. Johannes Summer Vicarius. Ludovicus Oeler

Bicarius. Wolfgangus Dachstein, Organista.

19) Zweite umgearbeitete Ausgabe der großen hebräischen Grammatik: Institutionum hebraicarum Libri duo V. Fabritio Capitone Auctore. Cum Privilegio Imperiali ad Triennium. Argentorati apud Wolfium Cephalaeum Anno MDXXV. — Sie ist nicht mehr dem wahrscheinlich katholisch gebliebenen Halwiler, sondern: Huldrico Varndulero Cancellario Regimenti Imperialis dedicitt und datitt Sexto Calend. Aprilis 1525. — Am Ende: Excudedatur Argentorati apud Wolfium Cephalaeum Anno MDXXV. prima Aprilis. — 100 paginirte Blätter in 8. — Gegen Ende des Jahres 1531 erschien eine Neue Ausgabe desselben Werses. 3ch habe sie aber nicht zu Gesicht besommen.

20) Bon drey Straßburger Pfaffen vnd den geäußerten Airchengütern. Das lateinisch singen, lesen, meßhalten, erung der Bildnuß, anrufung der hepligen, fürbitt, St. Aurelien grab vnd anderes billich in der Kirchen zu Straßburg abgethan seh. Durch Wolfgang Capito Anno 1525. — D. D. (Straßburg bei Wolfg. Köpfel.) — Am Ende: Geben Straßburg am achten Tag Augusti Anno. 1525. — 16 unpaginirte Blätter 4.

21) Doctor Capito, Matthis Zellen vnd anderer Prediscanten zu Straßburg wahrhafftige Verantwortung vff eins gerichten Vergicht jüngst zu Zabern ausgangen. — Item von Hans Jacob der zu Straßburg gesierteilt und dem büchlin das zu Freysburg im Breißgaw verbrannt worden ist. — D. D. n. J. (bei Wolfgang Köpfel zu Straßburg 1525.) — 14 unpaginirte Blätter in 8.

- 22) In Habakuk prophetam Fabritii Capitonis enarrationes. Argent. apud Wolphium Cephalaeum, mense martio
  Anno 1526. Die Debication: Nobili ac erudito Jacobo Sturmio, Civi
  et Senatori Argentinen. Caesarei Senatus hoc temporis Consiliario, Amico et
  majori suo observando, ist batirt: 14 martii 1526. 50 paginirte Blåtter in 8.
- 23) Der nüwen Zehtung vnd hehmlichen wunderbars lichen offenbarung so D. Hans Fabri jungst vfftriben, vnd Bolffgang Capitons brieff gefelschet hat, bericht vnd erstlerung. Esa. 40. Das Wort unseres Gotts würt bestön in ewigkeit. Darumb muß D. Fabri auf erden vnd alle Menschen Ratschleg, wie das gras vnd sein blum vergon. Matth. 10. Marci 4. Luc. 8. Nihil opertum, quod non revelabitur, et occultum quod non sciatur. Das bewehset diß Büchlin, liß es nurt. Zu Straßburg Anno MDXXVI. Am XII. Tag des Augustmonden. Die Schrift ist den hossenten und Rathen des Erzbischofs von Mainz bedielrt, am 28. Julii 1526. Die solgende Rummer behandelt zwar benselben Gegenstand, ist aber in der Absassung und Behandlung doch verschieden.
- 24) Epistola V. Fabritii Capitonis, ad Huldrichum Zwinglium, quam ab Helvetiis forte interceptam D. Ioan. Faber Constantiensis, in germanicum versam depravavit, una cum duabus epistolis, quibus illum concionatores Argentinenses ad Collationem scripturarum provocarunt. Quibus cognosces, Lector, qua arte, dolo

impostura et perfidia, Capitonem ut opprimeret, Faber adorsus sit. — s. l. (Straßburg bei B. Körfel.) 24 Blätter in 8. — Am Ente: Argentinae 21. Aug. 1526.

25) An gemehne stend des hehligen Römischen Reichs: pehund zu Speier versamlet, wider D. Hanns Fabri Pfartherrn zu Lindau 2c. Missiue vnd Sendbrief Wolfgang Capitons. — Mense Augusto Anno MDXXVI. — D. D. (Straßburg.) 4 Blätter 4.

#### 1527.

26) Hosea der Prophet, der Kirchen zu Straßburg versteutscht, durch Capitonem MDXXVII. — Am Ende: Getruckt zu Straßburg nach Christi Geburt im Jar MDXXVII. — Das kurze Borwort: "Wolffgang Capito dem christlichen leser" ift "geben am sechzehenden tag bes hermungs". — 16 unpaginirte Blatter in 8.

27) Borrede zu tem Werke Martin Kellers (Cellarii) De operibus Dei. — Sie soll vom 12. Juli batirt sein. Ich habe bes Werkes nicht habhaft werben können.

#### 1528.

- 28) In Hoseam Prophetam V. F. Capitonis Commentarius. Ex quo peculiaria Prophetis et hactenus fortasse nusquam sic tractata, si versam pagellam et indicem percurres, cognoscere potes. Argentorati apud Joan. Hervagium, mense Aprili Anno MDXXVIII. Der Commentar ist gewibmet: Clarissimae Religiosissimae Dominae Margaritae, Reginae Navarrae Duci Alenconii, Regis Galliarum Sorori, und die Zueinnung batirt: Argentinae 22 Martii 1528. 284 Blåtster in 8. Das Cremplar, welches sich auf der Bibliothef des protestantischen Seminars zu Straßburg befindet, ist mit vielen Randglossen von der hand Martin Lelslere, des mildswiedertäuserisch gesinnten damaligen hausgenossen Capito's, verseben.
- 29) Kurte Summ aller leere vnd predig so zu Straß= burg gelert vnd gepredigt würdt, mit erbieten ber prediger Daselbst an einen hohen Gewalthaber Kai. Mai. fürklich besschehen. Am Ende: Pfarrer und Predicanten ter gemain Gottes zu Straßburg: Wolfgang Capito, Caspar Hedio vnd andere. D. D. (Straßburg.) 1 Bogen 4. Schmidt in seinem handschriftlichen Abris der Resormationegeschichte Straßburgs kannte dieses gedruckte Eremplar nicht. "Es meldet zwar ein ehrw. Kirchenconvent in seinem Berichte daß die evangelischen Kirchendiener diesem kaiserl. Gesandten (dem Bischose von Hildesheim, Merkel, kaiserl. Dratoren) ihre Confession schriftlich übergeben. In maßen auch das Eremplar noch vorhanden senn soll; es will sich aber in M. R. H. H. Actis und Prothocollen nichts bergleichen besinden."

#### 1529.

- 30) Eine Vorrede zu Schwenchselts Apologie ter Schlessier vom Rachtmal.
- 31) Kinderbericht vnd Fragstück vom Glauben, Wells. F. Capitons. Anno M. D. rrir. Am Ende: Gedruckt zu Straßburg bei Welf Köpph. Anno M. D. rrir. 41 paginirte Blatter in fl. 8. mit Register.

#### 1530.

32) Des Conciliums zu Basel satung vnd Constitution wider pfründenshändel vnd Curtisanenpractic, mit außles

gung aller puncten in gehstlichen Rechten gegründet, vnd wahrhaftigem bericht, wie ferr den Concilien zu glouben sei. Concordata Principum: Vertrag teutscher Nation mit dem stul zu Rom, vber verleihung der Pfrunden, vnd andere römische beschwerd, weliche von bäbstlern nie gehalten ist. — Item:

Des heiligen Babsts Leo beschend wie und wem man Pfrund en verleihen soll: und Ambrosii und Hieronymi sprüch vom gebrauch der Kirchen güter, so den geistlichen Rechten inngeleibet. — D. D. (Straßburg.) MDXXX. — 44 unpaginirte Blätter in 4. — Am Ende nennt sich Capito selber und erbietet sich zu weiterem Berichte.

#### 1532.

33) Berner Synodus, Ordnung wie sich Pfarrer vnd Prediger zu Stadt und Land Bern in leer vnd leben halten sollen mit weiterem Bericht von Christo und den Sacramensten, beschlossen im Synodo daselbst versammlet am ir Tag Januarii Anno MDXXXII. (Folgt das Berner Wappen.) Ob wir auch Christum nach dem Fleisch kennt habend, so kennen wir in doch der maßen nit meer, II Corinth. V. — Am Ende: Gedruckt in der löbl. Stadt Basel. — 10 unpaginirte Bogen 4.

#### 1533.

- 34) Guolfgangus Capito Wandalino Rihelio Diacono Ecclesiae in Evangelio Argentinae sibique tamquam fratri dilecto, gratiam & pacem. — Eine Borrebe zu bem Commentar Decolampabs in Hieremiam, welchen Capito herausgab.
- 35) Bon ber Rirchen lieblicher vereinigung, vnd von binlegung dieser Zeit haltender spaltung in der glauben Leer, geschriben durch den hochgelehrten und weit beriempten Herren Des. Graf. von Roterdam. — In welchem Büchlein wurt off den einigen Bei= land vnseren Herren Jesum Christum gewisen, alle notwendige ordinantzen sampt der gewalt vff zu bauen, gemeiner Kirchen vertädiget, auch trewlich geraten, das man der beschuldigten partey glauben, frey vnd vnverfolget lasse, vnd deßhalb fruchtbare mittel des fridens angezeigt, fast gut vnd Defferlich zu allen partepen, die friden mit Gott lieb haben. — Bon befridung der Kirchen an den bochwürdigsten zc. Erzbischof und Churfürsten zu Menz vnd Magdeburg etc. Doctor Wolfgang Capito. — Getruckt in der loblichen stat Straßburg durch Mathiam Apiarium im 1533 jar. — 14 unpaginirte Bogen, 4. — Diese Uebersetung bes erasmischen Berfes: De facienda Ecclesiae Concordia deque sedandis opinionum dissidiis, ist bem "hochs wurdigften, burchlanchtigften und hochgebornen herren Berren Albrechten, Carbis nal, Erzbischoffen vnd Churfurften zu Ment vnd Magdeburg, Administratoren gu Salberftabt, Marfgrafen ju Branbenburg etc. etc. feinem Berren" von Capito angeeignet, "mit entbietung feines willigen Dienfts und ber Gnaben Gottes", und ift "geben ju Strafburg am 10. Octobrie, anno 1533".

#### 1534.

36) De Vita Oscolampadii V. Capitonis Epistola. — Diese furze Biographie fieht vor dem, im Monat Rarz dieses Jahres in Straße burg bei Matthias Apiarius erschienenen durch Wolfgang Capito heraus geges benen Commentar Decolampads zum Propheten Czechiel.

37) Eine wunderbar geschicht vnd ernstlich warnung Gottes so sich an einem Wiedertäuser Claus Frey zugetrasgen, der mit vnerhortem trut vnd bochen sich hat ertrenken lassen, ehe dann er hat wöllen seine fromme ehe frau bey der er rv jar fridsam gelebt, vnd viit kinder gezeuget, wider annemen, vnd eine andere fraw begeben, so er im schein eins geistlichen Ehestands an sich gehenkt hatt. — Geschehen vnd beschriben zu Straßburg durch Wolffgang Capito Anno MDXXXIIII. — Um Ende: Gedruckt zu Straßburg durch Watthiam Apiarium. — 16 unpasginirte Blätter in 8.

1537.

38) Responsio de Missa, Matrimonio et jure Magistratus in Religionem. De Magistratus officio in religionem & mores Ecclesiasticorum regendos. De Matrimonii ratione sub lege Mosi, Caesaribus, Christi regno. - De Concubinatu priscorum honesto. - De nefario isto concubinatu Sacrificorum. — Et alia non inutilia cognitu quae ex Epistola nuncupatoria et indice subjecto cognosces. — D. Vuolfgango Capitone autore. Argentorati per Vuend. Rihelium Anno MDXXXVII. — 207 Blatter in 8. Debft 2 unpaginirten Bogen Kpistola, Dedicatoria und Index. - Das Berf ift gerichtet: Ad potententissimum Principem Henricum Octavum Angliae & Franciae Regem, Dominum Hiberniae Summum in terris Ecclesiae Anglicanae capet. Das gange Berf aber ift wie eine Art Buschrift an Anprecht, Pfalggrafen, Bergogen in Baiern, Grafen gu Belbeng u. f. w. gerichtet und zwar im Namen fammtlicher Prediger von Stras burg. — 3m Jahre 1540, noch ju Lebzeiten Cavito's, gab Joh. Sturm eine nene Ausgabe mit einer Borrebe beraus. 3ch habe fie aber nicht gesehen. 3m Jahre 1549 erschien eine britte Ausgabe Argentorati per Wendelinum Richelium mense Martio 208 291. in 8.

1539.

39) Hexemeron Dei opus explicatum a Vuolphgango Fa. Capitone Theologo. Cum indice locupletissimo. Argentorati per Vuendelinum Richelium mense Septembri Anno MDXXXIX. — 299 Blått. in 8. Nebst 2 unpaginirten Bogen Zueignung und Juder. — Die Zueignung: Illustriss. potentissimoq. Principi Guilielmo Duci Clivensi, Juliacensi, Geldro, Montensi, Comiti Marchiae et in Ravenspurgo, ist datirt: Argentinae Pridie Calend. Sept. Anno 1539. — Dieses leste wie das vorbers gehende Werf Capito's gehören zu den größten Seltenheiten.

Bon dem handschriftlichen Nachlasse Capito's, der sehr bedeutend und sehr wichtig gewesen sein muß, in uns leider nicht so viel übrig geblieben, als ter Geschichtsschreiber gewünscht hatte, namentlich aus der früheren Epoche seines Lebens. Der bekannte, gelehrte Korscher und Geschichtschreiber der Reformation, Gerdesus, besaß noch vor etwa hundert und zwanzig Jahren zu Gröningen, eine bedeutende Sammlung von Briefen unseres Reformators, aber es wollte mir, allen Nachsorschungen zum Trop, nicht gelingen zu erfahren, was aus diesem Schape geworden ift. Die meisten handschriftlichen Briefe, Sendschreiben und Bedensen besinden sich hier in Strafburg, in dem Kirchenarchire des Antistitums zu Basel, und in der Simler'schen Sammlung auf der Stadtbibliothet zu Zürich.

Ich habe Alles was nur irgendwie zu meiner Kenntuiß gekommen ift, gesammelt und werbe es sammt den Buher'schen Briefen, dem gelehrten Publicum, als eine kostbare Quelle für die Reformations = und Zeitgeschichte, mittheilen.

Der getreue und mit fanbhafter und ruhrenber Pietat an ben beiben großen Reformatoren Strafburge hangenbe Conrad hubert, hatte im Sinne anch bie Schriften Capito's zu fammeln und in einem ober zwei Foliobanben beranszugeben, trot aller Unbilbe ber Beiten und bem überhandnehmenden Ultralutherthum, wels ches bas Anbenten biefer hochverbienten Manner mit Fußen trat. "Enblich fcide ich bir bas Berzeichniß ber Schriften Capito's," so schreibt er an Lubwig Lavater nach Burich (25. April 1565. Mss. S. Thom.). "Wenn bu es burch beine gelehrten Rachforschungen vermehren fannft, fo wirft bu uns und ben Gottesgelehrten einen großen Dienst leiften. 3ch fur mein Theil werbe mich feine Dube verbrie-Ben laffen, um ju verhindern bag bie Arbeiten eines fo ausgezeichneten Mannes nicht gang fur uns verloren geben: wenn ich nur auch einen paffenben Druder bafur finbe. Rach meinem Ueberschlage tonnte man wenigsteus bie lateinischen Schriften in einen Folioband zusammen bringen. Seine Lebensgeschichte betreffenb, fo wird man fich leiber mit Demjenigen begnugen muffen, mas man Gewiffes ans feinen Schriften und aus ber verhaltnismäßig geringen Anjahl von Briefen bie ich zusammenbringen fonnte, entnehmen fann, zumal ba beinahe alle biejenigen, welche mir in einer folden Arbeit burch ihre Mittheilungen behulflich fein tonnten, nicht mehr am Leben find." Diefe Gefammtanegabe fam leiber nicht ju Stanbe. Benn aber wir eine Gesammtausgabe ju machen hatten, fo wurden wir, mit Ausnahme von einigen Commentaren über bas alte Testament, nicht vorzugsweise zu ben lateinischen, sonbern ju ben bentschen Schriften greifen, die wohl verbienten sowohl des Inhaltes als ber Form wegen, bem theologischen Publicum jum Beunffe bargeboten zu werben. Denn, abgesehen von der tiefen und vorurtheilsfreien Auffaffung ber verschiebenartigften und wichtigften theologischen Fragen und Lehren bes Chriftenthums, finb biefe bentichen Schriften in einer Sprache geschrieben, welche an Rlarheit, Rernhaftigfeit und Bolfsthumlichfeit fich ungeschenet mit berjenigen Enthere meffen fann.

### Die gedruckten Schriften Butgers

in chronologischer Ordnung.

Hoc sane fatentur vere docti viri: inter nostrae actatis scriptores Buceram habere post Lutherum primum locum.

Conr. Hubert Ambr. Blaurero, Juli 1561. Mss. Thom.

Wenn man bebenft, aus welcher trubfeligen Borfchule Buger fam, wie er bis in fein breißigstes Jahr in ben Leib und Seele umstrickenben Fesseln seines Orbens ftat, so fann man fich nicht genug wunbern über ben raschen Entwidelungsgang welchen er, auch als theologischer und besonders als polemisch theologischer und biblisch = bogmatischer Schriftsteller nahm. An Frnchtbarkeit kommt ihm kaum Luther gleich, trop bem bag er bei weitem mehr als Luther, ja in feiner letten Lebensperiode beinahe beständig, auf Reisen, Conventen, Reichstagen und Colles quien, in befreundeten Stadten und Orten als Organisator der Kircheureforme tion abwesend und in Anspruch genommen war. Mit einer beispiellosen Glaftick tåt bes Beiftes angethan, mit einem fieberhaften Thatigfeitstriebe behaftet, ichrieb er, vermoge bes ungemeinen Reichthums seiner Renntniffe, mit solcher fabelhaften Leichtigkeit und Unleferlichkeit daß nicht allein zu bem Meisten was von Anderen gelesen werben follte, ein mit feiner bie Worte blos andeutenden Schrift, genan vertrauter Amanuensis nothwendig war, sondern daß er anch, neben seinen Amtegeschäften noch bei weitem mehr forberte ale zwei ber geubteften Schreiber ine Reine bringen konnten. Er hat umfangreiche Bucher auf feinen Reisen geschrieben. Dieser Umftand hatte baher auch mehrere Uebelftanbe in seinem Ges folge. Einmal, daß Buper auf seinen haufigen Reisen beinahe immer jemanden, ber zu diesem Schreiberdienst geeignet mar, bei fich haben ober doch, wenn etwas gebruckt werden follte mahrend feiner Abwesenheit, fur eine Abschrift forgen mußte, was ben Druck, aus Mangel an hinlanglicher Befanntschaft mit ber Schrift, nicht felten fehr fehlerhaft ausfallen ließ. Sobann brachte biefe ungeheure Leichtigfeit und Schnelligfeit eine Ueberfulle bei ihm hervor, bie nicht felten noch viel laftiger wird als bei Luther. Buger war ein überwiegend bialeftischer, organisatorischer Daher seben manche in solcher uppiger Baft hingeworfene Schriften, namentlich ber späteren Beit, nicht anbers aus als wie wenn fie, von Anfang bis gn Enbe, ein einziger langer und hochft ermubenber Rettenschluß maren. Unter diesen bienstwilligen jungen Gelehrten, welche ber sprichwortlich gewordenen Ra: fographie bes Mannes ju Gulfe famen, ftand burch feine Berehrung und unber: bruchliche Unhanglichfeit, burch feine Fertigfeit bes Meiftere Gebanten zu errathen, und bas etwa Fehlende in ben Gagen ju erganzen, Conrad Onbert oben an. Er war in Berggabern als Sohn eines Sandwerkers geboren, hatte in Bafel bie

Schulen besucht und war in Decolampabs Haus und Frennbschaft gekommen. Hier verrichtete er, nach altem Berfommen bei folden gelehrten Berru, ju feiner eigenen Ausbildung die Dienste eines Amanuenfis ober Secretars, indem er bie Collegien nachschrieb und mit ben Heften anberer Schuler compulfirte, worauf bann ber Lehrer bas Ganze burchsah und brnden ließ. Ein Jahr etwa vor Decos lampade Lobe fam er nach Strafburg, ungern und mit großem Lobe von seinem Patrone entlaffen, und ward in seinem vier und zwanzigsten Jahre, ale ein munterer, anstelliger, auch in praktischen Sausangelegenheiten geschickter und eingreis fenber, theilnehmenber junger Mann, Bugere Gelfer ober Diaconus. Achtzehn Jahre lang blieb er in biesem Berhaltniffe, bas fich jum innigsten Saus und Freundschaftsverhaltniffe gestaltete: so baß ber treue Conrad, während ber hausis gen Abwesenheit bes Hansvaters, jedesmal feine Stelle vertrat und nebft ber oft franklichen Sausmutter, die ganze Versorgungslaft eines großen, mit zahlreichen Tifc = und hausgenoffen beschwerten Sauswesens über fich hatte. Buger übertrug ihm in seinen verschiedenen Testamenten die Bormundschaft seiner eigenen und der burd bie zweite Beirath mit Wibrand Rosenblatt zugebrachten Decolampab'schen und Capiton'schen Baisen. Eben so treu als er biesen vielfach verschlungenen und verworrenen Geschaften fich unterzog, blieb er anch bem feines um die gange protestantische Rirche so hochverbienten vaterlichen Freundes bis zu seinem Tobe ergeben. Von ber schmerzlichen Trenuungestunde au, als Buter heimlich aus berjenigen Stadt weichen mußte, welcher er bas Evangelium gegeben und beren Rirchen er neu gestaltet, um in bem fernen, fremben Lanbe balb barauf zu sterben, war huberts leben beinahe ein beständiger Kampf mit bem Rerbach'ichen verfegernben Ultralutherthume, welches anfing fich breit zu machen und bas Andenken fo wie die Schriften und den Geift der ersten Reformatoren Strafburgs, jenen humanen, milben, acht driftlichen und bulbfamen Evangelimmsgeift zu verbraugen suchte, ber Manner wie Zwingli, Decolampad, Beter Martyr Bermigli, Calvin, auch fur ausermablte Ruftzeuge bes herrn hielt. Die jungen, unerfahrenen und in ihrer lutherischen Autoritäteglaubigfeit bochfahrens ben Bertreter diefer neuen Bfaffenrichtung, welche, wie Frau Bellin meint, "noch lange nicht marbig waren jenen Ghreumannern, die vor den Rif geftanden, die Schuhriemen unfzulosen", gaben mit brobend aufgehobenem Finger benen, welche wie hubert, Joh. Sturm, Lenglin und Anbere, von ber Milch ber alten evangelischen Dochherzigkeit ber ftragburger Rirche und Schule waren genahrt und groß gezogen worden, zu verftehen: laßt bas anruchige Bugerthum, ben unconfessionellen Capitonianismus, bas alte "Freiheiterwesen" schlafen; es ift gut, ja ihr sollket froh fein daß es begraben ift; benn wenn ihr es wieder hervorzieht, auf irgend eine Beife, fo muffen wir fraft unferer confestionellen Rechtglaubigfeit, bagegen auf: treten und diejenigen offen verbammen, beren Anbenten ihr fo fervelhaft erneuert.

Richtsbestoweniger war der erste Gedante huberts, nach Buters hinscheis den: die zahlreichen, zum Theil schon damals sehr selten gewordenen Werte seines geistlichen Baters und Freundes zu sammeln, seine ungeheure Correspondenz von so weit als möglich her zusammenzubringen und, wie man bereits mit Zwingli's, Luthers und anderer verdienter Männer Schriften gethan, eine Gesammtansgabe davon zu veranstalten. Biele der Originalien waren schon längst von ihm sorgsam ausbewahrt und geordnet worden, andere, namentlich die zahlreichen Gutachten und Bedensen welche er an die verschiedenen Kirchen, obrigseitlichen Behörden und Fürsten geschrieben, die Privatcorrespondenz mit beinahe allen theologischen und kirchlichen Rotabilitäten seiner Beit, suchte hubert mit rastlosem Eiser zusams men zu bringen. In England hatte, leider, Bupers Wittwe den dringenden Bit-

ten bes Erzbischofs Craumer und der Herzogin von Suffolt, so wie auch vielleicht bem Bedrängnisse ber Umftände nicht widerstehen können und hatte die Bibliothek und einen großen Theil des handschriftlichen Rachlasses des Berkorbenen für die Summe von hundert Pfund abgetreten. Bon den größeren in Lambeth oder Camsbridge von Buber versaßten Werken, hatte hubert zwar, durch die gütige Bermittlung des nachherigen Erzbischofs Grindall, der ehemals als Flüchtling, in Baslenheim einem Städtchen dei Straßburg, das Deutsche gelernt und dort gepredigt hatte, das hauptsächlichste, was aus der blutigen Versolgung der Maria noch übrig war, erhalten. Aber ein großer Theil der kostdanen Correspondenz scheint theils durch schlechte Ausbewahrung und Ungezieser (soricidus corrosa sagt eine Rachricht) zu Grunde gerichtet, theils verschlendert worden und verloren gegangen zu seine

Rurg ber nnermublichen wiffenschaftlichen Pietatethatigfeit war es gelungen, nicht allein alle gebrudten Bucher, sondern auch eine große und toftbare Menge von ungebrudten Schriften Bubers gusammen zu bringen und zu ordnen. Schon war bie auf etwa nenn Foliobanbe berechnete Berausgabe, leiber nicht in Straf: burg, fonbern in Bafel, mit bem unternehmenben Buchbruder Berbft (Oporinus) verabrebet, als ber unerwartet eintretende Tob biefes Mannes (1568), welcher bas Eingeben biefer Druderei gur Folge hatte, und aubere ungunftige Umftanbe in huberts eigener Stellung ju Straßburg, das ganze Unternehmen wieder ins Stoden brachten. Doch wollte hubert nicht von hinnen gehen, ohne biefes Denkmal dem Manne qu errichten, fur beffen Berdienfte beinahe nur er und ber Rector Joh. Sturm noch ein bankbares Berg hatten. Letterer follte auch ans bem Schape feiner reichen Erinnerung und aus ben vorliegenben Documenten bas Leben des Reformators mit ber ihm eigenen plastischen und rnhigen Classicitat ber Sprache barftellen. Secheundzwanzig Jahre nach Bupers Tobe, gelang es bem fiebenzigjahrigen hubert und bem in gleichem Alter und in gleicher Befinnung ftehenben Job. Sturm, bei Beter Berna, dem Bafeler Buchbruder, ten erften Folioband ber Schriften ihres verfann: ten, verbannten und zulest auch noch von ben eigenen Rachfolgern verfeserten Baters und Lehrers erscheinen zu laffen: und ihn mit zwei Zueigunugen: die eine von Conrad hubert an Ebmund Grintall, Erzbischof von Canterbury, bie andere von bem greifen aber noch fehr grunen Rector ber ftragburger Sochicule, an Frang Balfingham, ersten Staatssecretar ber Konigin Glisabeth, zu schmuden. Der viels getreue Onbert hatte am 22. Februar 1577 seine Ineignung unterschrieben und zwei Monate nachher, am 23. April, rief ihm fein und feines heimgegangnen Lehrers herr und Erlofer zu: Du frommer und getreuer Anecht, du bift über wenig ges tren gemefen, ich will bich über viel fegen, gehe ein zu beines herrn Freude! -Er war ba bin gegangen wo es, hoffentlich, feine Ultralntheraner und feine "confese finnelle" Pfaffen mehr gibt, hingegangen zu benen, bie er in Chrifto, seinem und ihrem Meister und Beilante, geehrt und geliebt, beren Namen und Glauben er gegen bie schneben Inquifitioneauflagen eines neuen, gehäffigen Priefter : unb Pharifderthums mit ber Danfbarfeit eines getreuen Schulers und mit ber Liebe eines unverbrüchlichen Frenndes, bis zum letten Athemange vertheidigt bat, als ber lange Jahre hindurch ihre Glaubeneprebigt angehört, ihren Wandel angeschanet und beiben getreulich nachgefolget mar. Ale ber lette von benen bie einft "mit jenen Belben gefampft um bie heilige Stadt ", blieb Joh. Sturm allein noch übrig unter bem Epigonengeschlechte, eine ehrmurbige fturmgepeitschte Eiche unter bem niebris gen, giftigen und versumpften Geftruppe.

Der sehnlichste Wunsch hnberte blieb unerfüllt. Der Titel des ersten Bandes ber projectirten Gesammtauegabe von Bupers Werken zeigt schon an, daß der Berleger den Plan alsobald aufgegeben hat. Dieser Torso, bessen Exemplare sehr

selten geworden find, ist befannt unter ber allgemeinen Benenung: Tomus Anglicanus, weil er großen Theils die letten, von Buter in England verfaß: ten und, mit Ansnahme des Werfes De Regno Christi, noch ungebrucken Schriften enthält. Der vollständige Titel aber ist solgender:

Martini Buceri Scripta Anglicana fere omnia: iis etiam quae hactenus vel nondum vel sparsim, vel peregrino saltem idiomate edita fuere, adjunctis: a Conrado Huberto, ad explicandas sedandasque religionis, cum alias, tum praesertim Eucharisticas controversias, singulari fide collecta.

Quorum Catalogum post praefationes pagina complectitur. Adjuncta est Historia de obitu Buceri quaeque illi & Paulo Fagio post mortem et indigna et digna contigere. Basileae, Ex. Petri Pernae officina. MDLXXVII. 959 paginirte Seiten in Folio. Nebst 12 unpaginirten Blattern, welche ben Titel, die Borreben, Bruchstide Buperischer Testamente von 1548 und 1551, Iudicia Doctor. Viror. de Bucero, die Inhaltsanzeige, und ein Berzeichnis derjenigen Bibelstellen enthalten, beren Erflarung in dem Werfe besonders zu sinden ist. Bussammen: 983 Seiten.

Ge findet sich, wie schon der Titel sagt, manches auf den Abendmahlestreit Bezügliche, auch aus früherer Zeit in diesen Baud mit aufgenommen, in irenisschem und apologetischem Interesse. Da wir uns aber vorgenommen haben, die Schriften Buters, in chronologischer Ordnung einzeln und nach ihren Originals ausgaben mit jedesmaliger Angabe der nachfolgenden Auflagen, wenn deren ersichtenen find, genau auzuführen, so halten wir hier die Inhaltsanzeige dieses Foliobandes für überstüssig. Was in demselben wieder abgedruckt worden und was zuerst darin erschienen, wird unter den betressenden Jahren mit der Bemerkung T. A. — Tomus Anglicanus, beigebracht werden.

Die erste gebruckte Schrift Buters war bentsch und erschien in Strafburg, furz nach seiner Aufunft daselbst, unter folgendem Titel:

#### **1523**.

1) Das hm selbs niemant, sondern anderen leben soll, vnd wie der mensch dahin kummen mög. Martin Buter. — D. D. n. 3. (Straßburg 1523), 16 unpaginirte Blåtter in 4. Um die Titeleins saffung in holgschnitt stehet oben: Inimici crucis Christi, quorum sinis perditio est, quorum Deus vanter, et gloria in dedecore ipsorum, qui terrestria curant. Phil. III. Zur Rechten: ὁ γαρ πᾶς νόμος ἔν ἐνλ λογφ πληροῦται, ἔν τφ, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ἔαυτόν. Gal. Zur Linsen:

(Mich III, V. 2), unten: Alles was ir wöllen das euch die leut thun, das thuend ynen auch ir, das ist das gesat und die propheten Matt. VII. — Bon Cour. Huberts Hand stehet oben auf dem Titel des Eremplars das mir vorliegt die Jahrzahl "1523" und unten: "Ist das allererste ausgangen büchlin von Bucero seeligen geschrieben, seines alters 32°". — Die Borrede: "Martin Buher seinen Zuhörern" ist datirt: "Anno M. D. rriti Mense Augusti".

- 2) Martin Buter an ein dristlichen Rath vn Gemeyn der statt Weissenburg. Summary seiner Predig daselbst gethon. Wit anhangender Ursach seins Abschepbens. Item sein vöschreiben, sampt atikelen offentlich angeschlagen, die ym auch über sein vielfältig beruffen, als christlich von menigklich vnangesochten bliben seind. D. D. n. 3. (Straßburg.) 48 unpaginirte Blätter in 4.
  - 3) Rit Brieilen vor der Zept. Verantwertung Martin

Buters vff das im seine widerwertigen, ein theil mit der worheit, ein theil mit lügen, zum ärgsten zumessen. Mit besgebung in alle leibsstraff, so er mit seinem leben oder leer nach Göttlichem gesatz straffbar erfunden würt. — Wirt hyrinn klärlich auß götlicher schrift bewert dz das clösterlich leben, wie es peht gemeinlich gehalten würt gänzlich wider Gott, vnd deßhalb, vnangesehen einicher gelübdt, zu verlassen sey.

Erfar dich vor der worheit, vnd darnach hend, ertrend, verbrenn, findest du vrsach.

Am Enbe: "Dt. D. rriii" — D. D. (Strafburg.) 20 unpaginirte Blatter, 4.

#### 1524.

- 4) De Caena (sic) Dominica ad objecta, quae contra veritatem Evangelicam Murnerus partim ipse finxit, partim ex Roffensi ac aliis pietatis hostibus sublegit Responsio Martini Buceri. s. l. et a. 4 unpag. Bogen 8. Rach dem Ornd und den Lettern zu urtheilen aus herwagens straßburger Ofsicin. Unter allen seltenen Buşer'schen Schristen ist wohl diese die seltenste. Das sie in dieses Jahr gehört, haben wir in der Geschichte erwiesen.
- 5) Uebersehung von Luthers Commentar zu ben Gpisteln Betri und Indi: Enarrationes Martini Lutheri in Epistolas D. Petri duas et Judae unam in quibus quidquid omnino ad Christianismum pertinet consummatissime digestum leges. Argentorati apud Joh. Hervagium, quarto Non. Julias An. MDXXIII.

  8. In der Praesatiuncula Buceri, meldet der Ueberseter, das herwagen ihn um die Berdolmetschung gebeten zum Besten der Franzosen: apud quos selicibus admodum initiis gloria gliscit Evangelii.
- 6) Ein kurzer warhafftiger bericht, von Disputationen vnd ganzen Handel so zwischen Eunrat Treger, Provincial der Augustiner vnd den predigern des Euangelii zu Straß: burg sich begeben hat. Sein, des Tregers, Sendtbrieff an den Bisschoff zu Losan. Und hundert Paradora oder Wunderreden vom gewalt der Schrifft, Kirchen vnd Concilien, verteutscht. Schrifftlich Verantwortung vnd Widerlegung der selbigen durch Martin Buper. Am Ende: "Zu Straßburg XX Octobris M. D. rriiii". D. D. (Straßburg.) 64 unpagis mirte Blätter 4.

Dieselbe Schrift erschien, zu berselben Zeit, mit berselben Seitenzahl, nuter folgenbem, wahrscheinlich fur weitere Kreise bestimmten Titel:

Erhaltung dristlicher Leer bithär zu Straßburg gepresdigt. — Innhaltend Grund, gewalt vnd ansehen göttlicher Schrifft vnd der Kirchen. — Dargegen das schwach vermögen menschlicher Concilien vnd gegensatungen. — M. B. (Martin Buter). — Am Ende: Zu Straßburg XX Octobris M. D. rriiii.

7) Grund vnd Brfach auß gotlicher schrifft ber newerungen, an dem nachtmal bes Herren, so man die Meß nennet,
Tauff, Fehrtagen, bildern vnd gesang, in der gemein Christi,
wann die zusammen kompt, durch vnd auf das Wort gottes,
zu Straßburg fürgenommen. — Ein sendtbrieff an den durchleuchtigen hochgeboren fürsten vnd Herrn Friedrich Pfalzgraue zc. in dem eine
jede Christliche oberkeit ermannt würt, den genannten geistlichen keineswegs

gehellen, einig leer oder predig, so man sich vst die schrifft berüfft, vnvershört, zu verdammen, mit ablenung irer losen nichtigen einreden. Marstinus Buter. — Am Ende: Bnd seind vnsere Namen: Wolfgangus Capito, Caspar Hedio, Matthäus Zell, Symphorian Pollio, Theobaldus Niger, Jo. Latomus, Antonius Firn, Martinus Hag, Martinus Buter. — Die an den Pfalzgrafen Friedrich bei Rhein gerichtete Borrede ist vom 26. Descember 1524. — D. D. (Straßburg bei Wolf Köpfel.) 60 unpaginirte Blätter 4. — Diese Hauptschrift Buters wurde oft und viel wieder aufgelegt; auf der Sesminardibliothef zu Straßburg ist unter anderen ein Exemplar, welches in Druck und Seitenzahl ganz mit dem oben augezeigten übereinstimmt, aber unter dem Rasmen des Versassers die gedruckte Jahrzahl "1525" hat.

#### **1525**.

8) In dieses Jahr fällt die Uebersetung der ganzen Postille Luthers ins Lasteinische. Sie erschien in 4 Theilen.

#### 1526.

9) Uebersesung des Bugenhagen'schen Commentars über die Psalmen: Bsalter wol verteutscht auß der hehligen sprach. Berklerung des Psalters fast klar vnd nühlich durch Johann Bugenhag auß Bomern von dem Latein inn Teutsch, anviel orten durch ihn selbs gebessert. — Mit ettlichen Vorreden am ansang, wol zu merken. — Vergattung der Psalmen, vnd Summarien, zu christlichem brauch sast tröstlich. — Zetzer der Materien vnd innhalt, so inn der außlegung gehandelt. — Der Psalmen Ansang zu Latein vnd Teutsch, mit iren zwehsspeltigen Zalen verzeichnet. — Gedruckt zu Basel durch Adam Petri im jar MDXXVI. — Am Ende: Gedruckt zu Basel im Januar MDXXVI. — Im Ende: Gedruckt zu Basel im Januar MDXXVI. — Du Blätter in Vol. Die Borrede Buhers, an den christischen Leser" ist aber schon datirt "zu Straßburg am dritten Tag Octobris Anno Christ M. D. rrv. — In gleicher Zeit, mit demselben Titel und Inhalte erschien eine zweite Ausgabe in derselben Officin, in flein 8., welche 63 Bogen umfaßt und zum bequemeren Handsebranche dienen sollte.

- 10) Erfte Ausgabe von Buperd Commentar zu den synoptischen Evangelien. Daß die erste Ausgabe in dieses Jahr säut, geht aus der Zueigung an den Magistrat von Straßburg hervor, welche sich vor der zweiten Ausgabe dieser Schrist bestudet und welche: VI. Cal. Apriles MDXXVII datirt ist. Ich habe sie aber nicht zu Gesicht besommen.
- 11) Praefatio M. Buceri in quartum Tomum Postillae Lutheranae, continens Summam doctrinae Christi. Ejusdem Epistola explicans locum 1. Cor 10. Anne scitis qui in stadio currunt usque, sed plures illorum non approbaverit Deus, Cum annotationibus in quaedam pauculis Lutheri. Epistola M. Lutheri ad Johannem Hervagium superiora criminans. Responsio ad hanc M. Buceri, Item ad Pomeranum satisfactio, de versione Psalterii. Probate omnia, quod bonum est tenetie 1. Thessalon. 5. Anno. M. D. XXVII. &m Gabe: Argent. 25 Martii. 6 Bogen 8.
- 12) Apologia qua fidei suae atque Doctrinae circa Christi Coenam, quam tum ipse, tum alii Ecclesiastae Argentinenses profitentur, rationem simpliciter reddit atque citra dentem depellit quae in ipsum Epistola

quaedam Joannis Brentii ecclesiastae Hallensis, inscio, ut creditur, auctore edita, crimina intendit. Argentinae — So citiren Schuler und Schulthes bas Werf in einer Anmertung zu Zwingli's Briefen. V. Epist. Zwinglii P. I, p. 481 Not. 2. 3ch habe es bis jest nicht zu Gesicht besommen.

- 13) Getrewe Warnung der Prediger Euangelii zu Straßburg, vber die Artikel, so Jacob Kaut Prediger zu Wormbs hat lossen außgohn, die Frucht der Schrifft vnd Gottes Worts, den Kindertauff, vnd erlosung vnseres Herren Jesu Christi, sampt anderem darin sich Hans Denken vnd anderer Widertäuffer schwere prthumb erregen, bestreffend. Beweren die Gepster ob sie aus Gott sind, denn es sind vil salscher Propheten inn die Welt ausgangen. (1 Johan. IV.) D.D. u. 3. Am Eube: Straßburg am anderen Tag Juli. MDXXVII. 24 Blätter 8.
- 14) Epistola D. Pauliad Ephesios, quarationem Christianismi breviter juxta et locuplete, ut nulla brevius simul et locupletius explicat, versa paulo liberius ne peregrini idiotismi rudiores scripturarum offenderent, bona tamen fide, sententiis Apostoli appensis. In eandem Commentarius, per Martinum Bucerum. s. l. & a. (Argentinae, 1527.) 110 Blåtter 8. Die Borrede an Friedrich, Gerzog von Schlesien und Liegnis, ist datirt: Argent. prid. Calend. Septemb. MDXXVII. Siehe das Jahr 1550 & 1551, in welchen er zu Cambridge über diesen Brieflas und wo ein Schüler den Commentar ex ore praelegentis excipiedat, welchen Eman. Tremellius 1562 herausgab. Er ist viel weitläusiger und tiefer einsgehend, als dieser hier.

- 15) Predigt von der Nachfolg Christi, gehalten zu Bern. Zürich 1528. 8.
- 16) Enarratio in Evangelion Johannis. Praefatio summam disputationis et reformationis Bernensis complectens. Pr. M. Bucerum. Argentorati, Anno MDXXVIII. Am Cabe: Argentor. apud Joannem Hervagium. Mense Aprili, MDXXVIII. 280 Miåtter 8.
- 17) Bergleichung D. Luthers vnnt seines gegenthepls vom Abentmal Christi. Dialogus, das ist, ein freundlich Gespräch. Garnahe alles so D. Luther in seinem letten Buch, Bekenntniß genennt, fürbracht hat, wurdt hierinn gehanstelt, wie das zu erkenntnüßder Warheht vnd christlichem frid dienet. Am Ende: Gedruckt zu Straßburg bed Wolf. Köpphel. Anno MDXXVIII. 8 Bogen 8. Auf der Rückeite des Titels sieht die schie Stelle (Poilip. II): It irgend eine Vermahnung in Christo u. s. w. Die Borrede an den dristlichen Leser ist datirt: Straßburg den 21. Juni und unterschrieden: R. But. . Eine zweite gleichzeitige Ausgabe die ganz Blatt für Blatt dieselbe in, hat nur am Ende noch den Jusat: "Noch eine aber will ich dich bitten, wenn jest Zwinglise und Decolampads auf Luther's Bekenntniß, Autwort werden ausgehen, ließ sie auch und veracht Christum nicht in diesen Männern. Seb: Das soll dir zugesagt senn. Adieu." Ein Abdruck erschien 1563 in 8. D. D. auf 206 pag. Seiten.

18) Tzephaniah, quem Sophoniam vulgo vocant, prophetarum epitomographus, ad ebraïcam veritatem versus et commentario explanatus per M. Bucerum. — Argen. torati apud Joannem Hervagium. Mense Septemb. Anno MDXXVIII— 90 Blåtter 8. — Die Debication ist an Georg von Erbach, herrn zu Fürskenan, ben Jüngern gerichtet, Argentor. 4 Septemb. 1528. — Denselben Commenstar gab 1554 Rob. Stephanus in Genf in ber gesammten, prachtvollen Auflage ber Commentare Buters in Folio heraus und zwar nach ber herwag'schen Edition, ber britten und letten von bem Bersasser besorgten.

#### 1529.

19) Psalmorum libri quinque ad hebraïcam veritatem versiet familiari explanatione elucidatiper Aretium Felinum. — Am Ende: Argentorati, Georgio Ulrichero Andlano chalcographo. Mense Septemb. Anno MDXXIX. — 398 Blåtter 4. — Die Dedication: Clarissimo ac pientissimo principi Francisco Valesio Christianisa. Galliarum Regis primogenito et Delphino ift batirt: Lugduni (Argentorati) III Jdus Julias, Anno MDXXIX.

3weite Ausgabe: Opus ab auctore recognitum et passim noncontemnendis accessionibus auctum. Argentorati, excudit Georgius Ulricher Andlanus MDXXXII. Mense Martio. — 334 Blåtter, Folio.

Dritte Ansgabe: Sacrorum psalmorum libri quinque ad hebraïcam veritatem genuina versione in latinum traducti: primum appensis bona fide sententiis, deinde pari diligentia adnumeratis verbis, tum familiari explanatione elucidati. Nunc denuo non paulo majore quam autea et fide et diligentia emendati. Aretio Felino auctore. Accessit quoque rerum et verborum memorabilium locuples index. Opus ab auctore recognitum et passim non contemnendis accessionibus auctum. — Basileae, per Joannem Hervagium. (Mense Septemb. 1547.) — 612 Seiten Folio.

Bierte Ausgabe: Psalmorum libri quinque ad hebraicam veritatem traducti et summa fide parique diligentia a Martino Bucero enarrati. — Dabei ein Commentar in Judicum unb in Sophoniam. Oliva Rob. Stephan. MDLIV. — Folio, 472 Seiten.

Bei allen den drei lesten Ausgaben ist das Datum der Dedication weggelassen. Familière déclaration du livre des Pseaumes, par Martin Bucer. A. Genève, par Philibert Hamelin, 1553. — 588 Seiten 8.

Déclaration familière sur le second livre des Pseaumes par Martin Bucer. A. Genève, par Ph. Hamelin, 1553.

Dieser leste Theil enthalt bie 1 lesten ber 5 Bucher. — 869 Seiten 8. — Diese Uebersesung aber hat nicht die Debication an den Delphin.

#### 1530.

20) Enarrationes perpetuae in sacra quatuor Evangelia recognitae nuper et locis compluribus auctae. In quibus praeterea habes syncerioris theologiae locos communes supra centum ad scripturarum fidem simpliciter et nullius cum insectatione tractatos, per Martinum Bucerum.

Epistola ejus dem nuncupatoria ad Academiam Marpurgensem de servanda unitate Ecclesiae et articuli conventus Marpurgi Hessorum celebrati. (13 Kal. April. 1530.) — Am Ende: Argentorati apud Georgium Ulricherum Andlanum. Mense Martio. Anno MDXXX. — 339 Blått. Folio. — Des ift die erfte Gesammtanegade des Commentare zu den 4 Grangesten. — Cf. A. 1527 und 1528.

21) Daß einigerlei Bild bei den Gottgläubigen an Orsten da sie verehrt nit mögen geduldet werden. Helle Anzeig aus göttlicher Schrift, der alten heilig Bätter leer vnd bes schluß ettlicher Concilien. Mit Ausweisung aus was falschem Grunde vnd durch weliche die Bilder in die Kirchen erst nach der Zeit der heil. Bätter Hieronymi, Augustini vnd anderer komen sindt. Do durch die Bandalen vnd die Gotthen der recht verstand ansieng zu grund gehen. Durch die Prediger der Kirchen Christi zu Straßburg. — Am Ende: Datum zu Straßburg am sechsten Tage Merzens im Jahr nach der Geburt vnseres herrn M. D. XXX. — Die Schrift erschien alsbald sammt der Epistola ad Marpurgenes in solgender lateinischer Uebersehung:

Non esse ferendas in templis Christianorum imagines et statuas, coli solitas, caussae ex arcanis litteris, sententiis patruum, edictis religiosorum Caesarum; unde candidus lector videbit, quam pie Senatus Argentinensis nuper simulacra omnia, cum aris, eliminanda suis templis curaverit. — Auctoribus Ecclesiasticis Ar-

gentoratensibus, Jacobo Bedroto interprete.

Item: Epistola Martini Buceri in Evangelistarum Enarrationes nuncupatoria ad praeclaram Academiam Marpurgensem, in qua, quid haeresis, qui haeretici et quatenus cum dissentientibus societas Christi servanda sit, disseritur. Excutiuntur quoque Articuli conventus Marpurgensis. Anno MDXXX.—
s. l. (Argentorati.) — 24 Blütter. 4.

22) Epistola, apologetica ad syncerioris christianismi sectatores per Frisiam Orientalem et alias inferioris Germaniae regiones in qua Evangelii Christi vere studiosi, non qui se falso Evangelicos jactant, iis defenduntur criminibus quae in illos Erasmi Roterod: Epistola ad Vulturium Neocomum intendit. — Per ministros Evangelii Ecclesiae Argentoratensis. Actor. XXV: Multa et gravia crimina intendebant adversus Paulum quae non poterant probare. MDXXX. - 15 Bogen 8. - Am Ende: Petrus Schaefer & Joh. Aponianus, communibus expensis excudebant. Argentorati, XXII Cal. Maii. - Dieje Schrift ift, wie die Briefe ausweisen, von Buter, und eine Antwort auf: Erasmi epistola ad Vulturium, gegeben, pridie Non. Nov. 1529 qu Freiburg: Contra quosdam qui se falso jactant Evangelicos, epistola Desid. Erasmi Roterod. jam recens edita et scholiis illustrata. — Horat: Mordear opprobriis falsis, mutemque colores? Falsus honor juvat, et mendax infamia terret, Quem, nisi mendosum et mendacem? - s. l. & a.; ift aber zugleich mit ber Apologetica in Strafburg gebruckt und bie in Rlammern eingeschohenen Worte find, wie eine Note auf ber Rudfeite bes Titels anzeigt, von Vulturius ober Gelbenbauer felbft. - Auf eben biefer Rudfeite ift ein Billet von Grasmus abgebruckt vom 3. Decemb. 1529: Er,

Belbenhauer, habe ihm zu'fpat geschrieben, ber Brief gegen ihn sebe unter bee Preffe, boch habe er feinen Ramen, Gelbenhauer, in Vulturius verwandelt.

Die Duplif des Grasmus lautete: Desiderii Erasmi Roterod. Responsie ad Epistolam apologeticam incerto auctore proditam, nisi quod titulus, forte fictus, habebat: per ministros verbi Ecclesiae Argentoratensis. Apud Friburgum Brisgoicum. — Sie ist datirt von Freiburg, 1 Aug. 1530:

23) Epistola Buceri (Augustae data) ad Lutherum.

Tom. Angl. p. 692.

24) Propositiones novem de sacra Eucharistia, Primariis quibus dam theologis interse dissidentibus Anno 1530, per Martinum Bucerum, ad dijudicandum propositae. Tom. Angl. p. 611. — Es folgen bann S. 612. Excerpta paucula ex epistolis M. Buceri, annorum observata serie, lectu non inutilia.

#### 1531.

25) Betanbtnug ber vier Frey vnd Reichstätt, Straß: burg, Constant, Memmingen und Lindaw, in deren sie teuf. Majestat, vff bem Reichstag zu Augspurg im rrr Jar gehal: ten, ires glaubens vnd fürhabens, der Religion halb, re= denschaft gethon haben. — Schriftliche Beschirmung vnd verthedigung derselbigen Bekandtnuß, gegen der Confutation vnd Widerlegung, so den gesandten der vier Stätten, vff bemeldtem Reichstage, offentlich fürgelesen, vnd hie getrewlich eingebracht ift. — Am Ende: Getruckt zu Stragburg durch Johann Schweinzer vff den rrii Augusti MDXXXI. — 72 unpaginirte Blatter 4. — Diese eigentliche ftragburger Confession und Apologie, murbe 1579, auf Beranstaltung Joh. Sturme, genau mit demfelben Titel wie bas Driginal, wieber herausgegeben. — Am Enbe: Getruckt zu Stragburg durch Theodosium Ribel MDLXXIX - 233 Ceiten. 4. Die bevorftebenben Birren wegen ber Concordienformel waren wohl die nachfte Urface dazu. Aber diefe Ansgabe wurde durch ein Edict des Magifrats vom 8. April 1580, unterdrack. Der leste uns befaunte Abbrud biefes merfwurdigen Befenntniffes erfchien ju 3weibruden im Jahre 1604.

Kurg nach bem bentschen Original, erschien auch eine lateinische Uebersehung.

aber ohne die Apologie.

Confessio Religionis Christianae Sacratissimo Imperatori Carolo V. Augusto, in Comitiis Augustanis Anno MDXXX per legatos Civitatum Argentorati, Constantiae, Memmingae & Lindaviae exhibita. — Si quis voluerit voluntati ejus obtemperare, is cognoscet de doctrina utrum ex Deo sit an ego a me ipso loquar Joh. VII. — Am Gube: Argentorati Georgio Ulrichero Andlano Impressore Anno MDXXXI, mense Septemb. — 21 unpaginirte Blåtter 4.

#### 1533.

26) Entschuldigung der Diener am Evangelio J. Christizu Frankfurt am Mehn vff ein Sendtbrieff D. Luthers. — So sehet der Altel der gedruckten Schrift, die ich nicht gesehen habe, von hurberts hand an dem Original aus Bubers keder im Archiv zu St. Thoma. — Wir geden obigen Titel des Drucks, wie ihn hubert an den Rand geschrieben. Im Originale lautet dieser aber: "Epn Bericht was zu Frankfort am Mehn von driftlicher Religion und in sonders vom hepligen Sacrament des lepbs und bluts Christigert und geprediget, mit warhafter Berantwortung des so die Prediger

boselbik vor D. M. Luther in sepnem Brief an Ein Arb. Rath vnb gemenn ber ftabt Frankfort vugutlich beschuldigt sepnb." — Diese Schrift befindet fich auch wieder abgedruckt in: Ritter Evangel. Deukmal der Stadt Frankfurt. Frft. 1726.
203 S. und fol. Ritter aber wußte nicht daß Buber der Berfasser ift.

27) Handlung inn dem öffentlichen gesprech zu Straß= burg jüngst im Synodo gehalten, gegen Melchior Hoff= man, durch die Prediger daselb, von vier fürnemen Stücken christlicher leere vnd haltung, sampt getrewem Dargeben, auch der gründen darauff Hoffman seine irrthumben setzet. Dieser Melchior Hoffmann wirt von seinen jüngeren für den großen Prospheten vnd Apostel außgeschrewen, der sich vor dem großen tag des Herren, babe in Niderlanden erheben sollen, vnd das recht Evangeli erst in alle Welt außbringen. Die stück davon hierin gehandelt würt, seynt am gewenten blatt verzetichnet. M. D. XXXIII. — Am Ende: Gedruckt zu Straßburg durch Matthiam Apiarium, Im jar M. D. XXXIII. — 45 unpagin. Blätter 4. — Die Borrede ist unterschrieben: Martin Buser im Ramen sein und seiner Mithelser am hepligen Evangelio zu Straßburg. — Im Anfange Inlischicke Buser schon gebruckte Eremplare an Babian nach St. Gallen.

Im Jahre 1562 kam ein Auszug ans dieser Schrift unter folgendem Titel heraus; Die wahre reine Lehre Bon: Der erlösung Jesu Christi. Dem freien und unfreien Willen. Der Berzeihung der Sünden Und der Sünde in heiligen Gest. Wider die erschrecklichen irrthumben Melchior Hoffmans im diffentl. Synodo zu Straßburg, Anno 1533 gehalten, fürbracht und öffentlich im Druck außgangen. Durch den Hochgeehrten: D. Martin Bucer in sein selbst und ans deren Pfarrer und Kirchendiener Ramen, welche seither alle beinahe im Herru entschlassen seindt. Anno M. D. LXII. — in 8.

28) Fürbereitung zum Concilio, wie alle recht gotsforstigen (sic) von beden, jest fürnemmen theplen, so man alt vnd newgläubige, bäpstische vnd lutherische nennet, zu einigkeit dristlicher Kirchen kommen vnd sich darin vnbeswegt halten mögen, etliche freundtliche Gotsförchtige gesspräch, von fürnemmen stücken dristlicher lere, derenhalb man jest im misverstand ist. Zu end des buch sindestu dise stück nach ordnung verzeichnet. — Getruckt zu Straßburg durch Matthiam Apiarium Im jar M. D. XXXIII. — 64 unpaginirte Blatter in 4. — In Dialogsform zwischen Gottprächt und Gottherz. — Dem Grasen Wilhelm v. Rassau und Bilhelm Grasen zu Rewensur gewidmet.

29) Quid de Baptismate infantium juxta scripturas Dei sentiendum, excussis quaecunque vel pro hac observatione, vel contra eam adferri solent. Epistola ad quemdam hac in re impulsum, Martini Buceri. — Argentorati Anno M. D. XXXIII, mense Decembri. — Am Ende: Argentorati ex Aedibus Matthiae Apiarii. XV Kalend. Januarii. M. D. XXXIII. (vel potius IV.) — 48 Blåtter in 8. — Diese seltene Schrift ist an Bernh. Roth: mann gerichtet, der damals von Münster verjagt war, wie diese and den hands schriftl. Briesen Buzers an Ambr. Blaurer von dem Ende dieses Jahres unwiders sprechlich erhellt.

<sup>30)</sup> De Coena Dominica contra Murnerum. Argentor. 8. — Steht im Catalog ber Stabtbibliothef von Burich. 3ch habe bas Berf nicht geseben.

- 31) Bericht auß der henl. geschrifft von der recht gottses ligen anstellung vad haußhaltung driftlicher gemebn, Enns fatung der Diener des Worts, Haltung vnd brauch ber hep: ligen Sacramenten. Bom bepligen Tauff, vnd bas die Rinber zu teuffen, mit satter schrifftlicher widerlegung was bisher hie wider uffbracht. Bon dem henl. Sacrament des lepbs, ond bluts unseres Herren Jesu, vnnd driftlicher ennigkeit in diesem handel zehalten. Durch die Prediger des hepligen Evangel. zu Straßburg, der Stat und Kirchen zu Münster in Westfal, erftlich geschrieben. — Am Ende: Bu Straßburg burch Matthiam Apiarium. Den dritten Merz, Im Jar 1534. — 108 Blatter in 4. — Die Schrift ift bebicirt: "Den fürfichtigen, Wenfen herrn Bolffgangen Rehllinger und hieronymo 3m hoff, regierenben, und Ulrichen Rehllinger vnb Jafob Mangen Seppen alten Burgermeiftern ber loblichen Statt Augeburg unseren gunftigen gevietenben Berrn." Die Bufdrift ift batirt vom 5. Marg 1534 und unterfchrieben: Buger, Capito, Bebie und andere prediger ju Strafburg.
- 32) Confutation und Ablainung ettlicher vermeinten Argumenten, so newlich von einem Rachbichter aufgezeichnet seind; darinnen angezogen wirdet, daß keinem Diener des Evangelions, in der Religion und Glaubenssachen die weltsliche Oberkait zu erwecken, noch vil weniger weltlichen Oberkaiten darein zu greiffen gezymmen wölle. 1 Thess. Die Beissaung verachtet nit, prüfet aber alles und das gut behaltet. 2c. Anno M. D. XXXIIII. Am fünsten Aprilis. 16 unpaginirte Blätter 4. Sie ist von Buser gegen den unruhigen, wiedertäuserischen ehemaligen Beisbischof Engentinus gerichtet.
- 33) Denfensio adversus axioma catholicum, id est criminationem R. P. Roberti Episcopi Abrincensis, in qua is impiae novationis in cunctis Ecclesiae cum dogmatis, tum ritibus, peculiariter autem circa sacrosanctam Eucharistiam importune accusat; quotquot Christi doctrinam sectari student, ab iis hominum commentis, quae cum illa pugnant repurgatam. — Hic videbis, christiane lector, nos-nihil prorsus, vel in doctrinam, vel ritus Ecclesiarum nostrarum admisisse, quod non pulchre conveniat et cum scriptis orthodoxorum Patrum et cum observatione Ecclesiae catholicae. Per Martinum Bucerum. — Die Borrebe an den Cardinal Du Prat, frangeficen Canifer, ift batirt, Argent. VII Calend. Septemb. 1534. - Am Ende: Argentorati, per Matthiam Apiarium. Anno M. D. XXXIIII. — Cin Theil Diefer Schrift ift in ben Tom. Anglic. anfgenommen worben. P. 613-631, unter folgendem Titel: Ex secunda parte Responsionis Mart. Buceri adversus axioma catholicum Roberti Episcopi Abrincensis qua tractat de Sacra Bucharistia. hier aber find noch Briefe Delanchthone an Buger, Luthere an bie Strafburger und an Gerbel vom Jahre 1535 beigefügt. - Buber hatte biefe Schrift icon im Aufange bes Jahres 1534 fertig und felbige an Sim. Gronaens nach Bafel jum Durchlefen geschickt. Vid. Bucerus Amb. Blaurero. 18. Janu. 1534.

1535.

34) Bom Amt der Oberkait in sachen der Religion vnd Gottesdiensts u. s. w. Uebersetzung eines Briefes Augustins an den

Comes Bonisacius, von Wolfgang Meußlin zu Augsburg. — Mit einer Borrede vnd zu end des Buchs mit einem kurzen Bericht von der allgemeinen Kirchen, Martini Buteri. — Am Ende: Gebruckt zu Augsburg durch Philip Ulbart. — 32 Blätter 4.

35) Axiomata apologetica Martini Buceri De sacro Eucharistiae Mysterio et circa hoc Ecclesiarum Contordia, Quibus respondit Thematis Nicolai Amsdorfii, Argentinenses falso criminantibus. Die Verrebe ist batirt: Augustae, Calendis Aprilis, Anno 1535. — Tom. Angl. 634 — 641.

36) Dialogi oder Gesprech von der gemainsame und den Kirchenübungen der Christen, vnd was jeder Oberkait von amptswegen, auß göttlichem befelch, an denselbigen zuverssehen vnd zu besseren gebüre. Psalm 2. Run sept klug jr Künig, vnd jr Richter im land lasset euch wevsen. Wende das Blat, so sins bestu verzeichnet den besonderen innhalt eines veden Gesprächs. Martinus Bucer. M. D. XXXV. Am Ende: Gedruckt in der kaiserlichen statt Augspurg, durch Philippen Ulbart. — 92 unpaginirte Blätter 4. — Vor une liegt ein Cremplar, an dessen Titel habert solgende Worte auf einem Blättchen an gepappt hat: "Hujus Dialogi meminit in Kpistola ad Frechtum et Somium, Anno 1533, 12 Febr." — Item. Ambr. Blaurer an Buser, v. 19. Octob. 1533. Expectamus magna aviditate posteriorem partem Dialogorum tuorum. — Prior ita placuit ut hactenus vix quidquam — In einem Briese Frechts von Ulm an Buser, 22 Feb. 1533, ist ebenfalls von diesen Dialogen als noch nicht sertig die Rebe: er soll sie balb ans Licht stellen.

- 37) Martinus Bucerus Lectori Sal. Borrebe zu Zwinglist und Decolampade Briefen, die in diesem Monate bei Thomas Platter in Basel ersichienen. Steht unmittelbar vor dem Tert bes ersten Buchs.
- 38) Metaphrases et enarrationes perpetuae Epistolarum divi Pauli Apostoli, qui bus singulatim Apostoli omnia, cum Argumenta, tum sententiae et verba, ad autoritatem D. Scripturae fidemque Ecclesiae catholicae tam priscae quam praesentis, religiose ac paulo fusius excutiuntur. Dissidentium in speciem locorum scripturae et primarum hodie in religionis doctrina controversiarum, conciliationes et decisiones XLII. — Omnia citra dentem xai ênizix we ad communem Ecclesiarum restituendam concordiam modis omnibus accommodata. — Tom. Primus. Continens Metaphrasin et Enarrationem in Epistolam ad Romanos, in qua ut Apostolus praecipuos totius Theologiae locos tractavit, quam exactissime pars totius, non tam Paulinae, quam universae S. Philosophiae explicata. Per Martinum Bucerum. — Argentorati per Wendelinum Rihelium, mense Martis. Anno M. D. XXXVI. - Die Debication an ben Grabischof Cranmer ift batirt: Argent. VIII Calend. Aprilis. Anno 1536. — Daffelbe Werf ericbien in Bafel, 1562, bei Beter Berna, in Folio mit einem febr reichen Inber.
- 39) Capita Concordia inter Doctores Witembergenses et Doctores Civitatum Imperii praecipuarum in Germania superiori Anno MDXXXVI, die XV Maji, Witembergae conscripta. Cf. Nova Vetera edente Sturmio. ad. a. 1561.

- 40) Retractatio Martini Buceri de Coena Domini quam paulo post ante Concordiam anno XXXVI sub finem Maji Wittembergae cum Luthero & aliis quibusdam Theologis initam, scripsit et typographo excudendam suisque enarrationibus in quatuor Evangelistas inserendam tradidit. Tom. Angl. 643 646.
- 41) Alia Mart: Buceri Retractatio praemissa enarrationibus suis in Evangelium Johannis, Anno 1536 editis. p. 566. — Tom. Angl. 647.
- 42) Historia de Concordia circa negotium Eucharisticum inter D. Lutherum et superioris Germaniae Theologos. Anno 1536. Wittembergae inita. Interprete Jacobo Fabricio
  Dantiscano summa Capita hujus historiae fratribus Ecclesiae Argentinensis exponenda. Tom. Angl. 648—668. Eine Abschrift des dents
  schen Originals besindet sich in einem Bande auf der Seminariums. Bibliothes zu
  Straßburg, Alsatica Ecclesiastica varia, gewöhnlich Ulstetterische Sammlung
  genannt, weil sie Ulstettern, dem Schwager des Paul Fagins gehörte.
- 43) Epistola Ministrorum Argentinensium ad Lutherum, Crucigerum reliquosque Wittenbergenses. Tom. Angl. 684.
- 44) Apologia D. Mart. Buceri de S. Coena Domini Ex praefatione Enarrationum ipsius in quatuor Evang. ad D. Edoardum Foxum Episcopum Herephordensem desumpta. Tom. Angl. 670—681.
- 45) Epistola ad Blaurerum. Geschrieben von Straßburg 6. Julii. Tom. Angl. 669.
- 46) Cf. A. 1530. Zweite Sesammtausgabe des Commentars zu den Evangelien: In sacra quatuor Evangelia Enarrationes perpetuae, secundum recognitae. In quidus praeterea habes syncerioris Theologiae locos communes supracentum, ad scripturarum fidem simpliciter et nullius cum insectatione tractatos, adjectis etiam aliquot locorum retractationibus. Per Martinum Bucerum. Basileae apud Joann: Hervagium. Anno M. D. XXXVI. Mense Septembri. 788 S. Fol. Die Epistola ad Marpurgenses, sowie die Dedication der ersten Barticularausgabe der drei Evangelien, Ad senatum Argentinensem, welche sich beide noch in der zweiten Sonderausgabe besinden, sind weggefallen. Diese Ausgabe ist Ednard For, Bischof von Gerford, dedicirt: Argentinae X Calend. Septemb. MDXXXVI. Die Borrede zur ersten Ausgabe des Johannes (an die Berner) von 1528, ist beibehalten vor dem Commentar zum Johannes.

#### 1537.

47) Decem Propositiones de Coena Dominia D. Martino Bucero Argentorati in Scholis disputantium defensae. Anno MDXXXVII. Argentorati M. D. LXI. — 6 Blt. 8.

#### 1538.

48) Drei predigen aus dem Evangelio: Kommet her zu mir alle die ihr mühselig vnd beladen seid zc. Matth. XI. Der Kirchen zu Benseld zu lette gethon, vom Joch Christi vnd den recht uralten Kirchenordnungen, vor der Verenderung der Oberkeiten vnd christlicher Haushaltung daselbet. — An die Oberkeiten im Elsas ausgangen mit einer Vermanung nach warer Reformation der Kirchen zu trachten. Durch Martin Buter. — Die Vorrede ist batirt: Strasburg 4. Julil 1538. — 40 Bl. 4. — Die Schrift wurde von J. G. Dorsch 1649 wieder, mit einer Vorrede, herausgegeben.

49) Bon der waren Seelsorge, vnd dem rechten Hirtensdienst; wie derselbige in der Kirchen Christi bestellet vnnd verrichtet werden solle. Durch Martin Bucer. — Hierinn sinzbestu die eigentlichen Mittel durch welche wir von dieser so jämmerlichen vnd verderblichen spaltung vnd zertrennung der Religion, wider zu warer epnigsent der Kirchen, vnd derselbigen guten christlichen Ordnung kommen mögen. Nit allehn den gemehnden Christi, sonder auch den pfarrern, vnd obren seer nütlich zu wissen. — Die fürnemsten articul dis Buchs bessehe am nachgenden Blatt. — Zu Straßburg bei Wendel Rihel, Anno M. D. XXXVIII. — Am Ende: Durch Mart. Buter aus beselch seiner Mitarbeiter am Wort des Herrn in der Kirchen zu Straßburg.

Daffelbe lateiusch: Tomo Angl. p. 260—356. De Vera animarum cura veroque officio pastoris Ecclesiastici, quemadmodum id in

Ecclesia Christi constitui administrarique debet.

Gine lat. Ueberfegung fam auch 1604 gu Amberg in 8. heraus. Catalog. Turic.

#### 1539.

50) Bon den Juden. Ob, vnd wie die vnder den Christen zu halten sind, ein Rathschlag, durch die gelerten am Ende dis Bückleins verzeichnet, zugericht. Item. Ein weitere Erklärung vnd Beschirmung desselbigen Nathschlags. Durch Martin Bucer. — Jsaia, 65 Cap. Ich werde gesucht von denen, die nit nach mir fragten, Ich werd sunden von denen die mich nit suchten vnd zu den Heiden, die meinen Namen nicht anruffen, sage ich, Hie din ich, Hie din ich. — Am Ende: Datum zu Straßburg den 10. des Meien. 1539. E. williger Martin Bucer. — D. D. (Straßburg.) — 17 Bll. in 4.

Der erfte Theil biefer Schrift erschien mahrscheinlich zuerft in Caffel, mo er ansgearbeitet worden auf Begehren des Landzrafen, von Mart. Bucer, Joh. Kymeus, Dionnsius Melander, Joh. Lennngus, Instus Binther, Joh. Piftorius Riddanus, Caspar Kauffungen, unter folgendem Titel:

Rathschlag ob christlicher Sberkait gebüren müge, das spe, die Zuden vndter den Christen zu wonen gedulden, und wa spe zu gedulden, wölcher gestalt vnd maß. Durch die gelerten am ende diß büchlins verzeichnet, zugericht." — Mit demselben Wotto Jesaia 65. Wie das obige. — Am Enre: "Zu Cassel, Anno Domini XXXIX." — 8 Blätter 4.

Eine andere Anegabe erschien zu Straßburg 1562. 40 Bl. klein 8. — Am Ende: "Getruckt zu Straßburg ben Thiebolt Berger am Barfüßerplat. Anno 1562."

51) Etliche Gesprech auß Götlichem vnnd geschriebnen Rechten vom: Nürnbergischen Fridestand, ber streitigen Resligion halb. Anno rrii. Franksortischen anstand, jungst,

imm Aprillen dieses rrrir jars auffgericht. — Künstiger hands lung gen Nürnberg angesehen, den span der Religion hinzulegen. In der Borrede sindestu den inhalt dieses büchleins weitläufiger. — Conrad Trewe von Friedeslewen. — Die Borrede, an den Grasen Anprecht von Manderscheid und Balkenheim zc. zc. ist unterzeichnet: "In Sonnenborn den III. Junii M. D. xxxix. E. G. undertheniger Chunrad Trewe von Friedesslewen (= Martin Buher). Sonnenborn = Straßburg. — 64 unpag. Blt. in 4.

#### 1540.

- 52) Von den Kirchengütern. Was deren Besitz vnd eigenthum sei. Wer die raube, oder recht anlege, wol oder übel brauche. Wie sie wider zu recht christlicher, vnd allen Ständen nüzlichster besitzung, anlage vnd gebrauche, vffsallerfüglichest tönden bracht werden. Auch etwas vom newen Dialogo, jüngst wider die Protestirendeu ausgangen. Actorum. 4. Cap. Und man gab einem jeglichen was im not war. Chunrath Trew von Frideslewen. An. M. D. XL. 136 unpag. Blt. in 4. Am Ende: Gedruckt zu Freiburg (Straßburg) durch Johan Gutman. M. D. XL. In dem Cremplare das mir vorliegt ist das Pseudounm durchgestrichen und ist von Conr. Suberts Hand darüber geschrieben: D. Martin Bucer.
- 53) Bom Tag zu Hagenaw, und wer verhinderet hab, das Kein gesprech von Bergleichung der Religion, daselbst fürgangen ist. Auch auß was billicheit man den protestirenden der Kirschengüter restitution, oder in getraws (?) Hand, oder Bewilligung instrechten begeret hat. Durch Waremund Luitholden. (M. Buter.) Underdes ist auch angezeigt, was von wegen des Friedens in der Religion zu Augsburg, Schweinfurt, Nürnberg, Frankfurt, vnd Hagenaw gehandelt ist. Am Ende der Hauptfrage: "Auß Wibelspurg (Straßburg) prims Calend. Septemb. M. D. XL.
- 54) An statui et dignitati Ecclesiasticorum magis conducat, admittere synodum nationalem piam & liberam, quam decernere Bello. Epistolae duae Decani & Canonici Cujusdam. Anno M. D. XL. Bon Suberts Sand steht auf dem Ettel: "Martino Bucero authore." Der erste Brief ist datirt: Hagenoue, 3 post sestum Corporis Christi. Anno 1540. N. N. Decanus tuus ad Vota. Der zweite: Apud Nemetes. D. Bonisacii. An: 1540. Johannes N. tuus Collega & amicus verus. 24 BII. in 8.

- 55) Abusuum Ecclesiasticorum & rationis qua corrigi eos abusus oporteat indicatio, Imperatoriae Majestati, in comitiis Regenspurgi, postulanti exhibita. Per Martinum Bucerum. Argentorati. Anno M. D. XLI; mense Junio. 12 Bal. in 4.
- 56) Dialogus, das ist ein freundtlich Gespräch zweyer personen, da von, Ob es göttlichem, natürlichem, keyserlischem vnd gepstlichem Rechte gemesse oder entgegen sey, mehr dann eyn Eeweib zugleich zu haben. Und wo jemandt zu diser Zeit solches fürnehme, ob er als eyn vnchrist zu verwerssen vnd zu verdamsmen sein, oder nit D. D. n. 3. Am Ende: Geschrieben auff Sontag Laetare. Anno M. D. XLI, durch Huldrichum Reobulum. —

Baumgarten: Rachricht von merkwürdigen Buchern. p. 103: "Eine hichk seltene Bertheidigung der Doppelehe des Landgrasen Philipp. In diesem ärgerlichen Handel gehört auch das Buch von Daphneus Arcuarius über die The und Bolysgamia." — Dagegen sam heraus und wahrscheinlich in demselben Jahre noch: Wider das undriftlich Gesprechbüchlein von Bile der Teweiber so durch einen gesschwinden auffrürischen Sophisten (der sich erdichter weiß huldrich Resdulus neus nen thut) gemacht ist, darinnen gemelter Resdulus mit seinen eigenen Farben, gauz artlich außgestrichen wird. Contra adsertorem Polygamiae. S. Strobel. Bepträge 239. Stück p. 423. — Buher wird darin gar nicht als der Berfasser bezeichnet und protestirt selbst gegen die Antorschaft.

- 57) Aretius Felinus ad fratres Italos. Tom. Angl. 685.
- 58) Acta Colloquii in Comitiis Imperii Ratisbonae habiti, hoc est, Articuli de Religione conciliati et non conciliati omnes, ut ab imperatore Ordinibus Imperii ad judicandum & deliberandum propositi sunt.—Consulta & deliberata de his actis Imperatoris singulorum Ordinum Imperii et legati Romani. Et quaedam alia, quorum Catalogum habes sequenti pagina. Per Martinum Bucerum.— Argentorati. Mense Septembri M. D. XLI. Dieser Bericht wurde in der Eile, damit er noch zur Michaelie-Resse erscheinen sonne, von Buter versaßt, der deutsche Bericht ist viel ausschrischer. Dieser lateinische ist Ludovico de Flandria, Domino Prati Imperatoriae Majestatis supremo Cudiculario, zugeeignet und datirt: Argentinae 4 Non. Septemb. 1541.
- 59) Alle Handlungen vnd Schrifften, zu Bergleichung der Religion, durch die keps. Maj. Churfürsten, Fürsten, vnd Stände, aller theplen, auch den pabst: Legaten, auf jüngst gehaltenem Reichstag zu Regensspurg verhandlet vnd einsbracht Anno M. DXLI. Getrewes Fleiß, beschriben, zusammen gestragen, vnd erklärt durch Mart: Bucerum. Register alles inhalts, zu ende des Buchs. Suchen den Herrn, weil er zu sinden ist. Jesa. 50. Am Ende der Schrift: "Geendet zun Geren des Allmächtigen vnd wolfart seiner Kirchen, 17 Decemb: M. D. XLI. Am Ende des Registers: Getruckt zu Straßburg bei Wendel Rihel. 208 Bl. 4. Dieser deutsche Bericht ist dem Churfürsten Joachim von Brandenburg zugeeignet. Die Zueignung ist batirt von Straßburg, 22. Decemb. 1541.
- 60) Epistola Buceri ad fratres Italos. Bononiae (Argentinae) 10. Sept. Tom. Angl. 687.
- 61) Fragmentum Epistolae Buceri ad Italos quosdam. 23. Dec. Tom. Angl. 689.

- 62) Brevis et simplicissima Explicatio D. Mart. Buceri de S. Eucharistiae vero usu. Wormatiae, ex itinere, ad N. N. Gallum conscripta & missa. Tom. Angl. 694. cf. Nov. Vetera Jo. Sturmii. 1561.
- 63) De Sacra Domini Coena, ac duabus in Christo naturis Concordia et Christianae de utroque loquendi formulae concionatoribus Francofordiae observandae, per Martinum Bucerum constitutae. Am Gabe: Actum Francofordiae, die IX Decemb. D. D. 1542. Tom. Angl. 697.

Disciplina reconciliatione & compositione. Hic cognosces veros ortus et progressus dissidiorum in religione, verasque vias illa tollendi et christianam consensionem restituendi. Responsio ad Calumnias Alberti Pighii Campensis, contra Confessionem & Apologiam protestantium nuper vulgatas & refutatio suggilationis Eccianse contra Acta Ratisponensia. Per Martinum Bucerum. — Index rerum quae tractantur hoc libro post praesationem. — D. D. und J. (Straßburg bei Rihel, nach bem Druderzeichen am Ende.) — Bon einer alten, gleichzeitigen hand auf dem Titel: "Editus est hic liber, juxta sententiam D. Joh. Pappi, A. C. 1542 quod concepit ex Actis Colloquii Ratisp. p. b. 24. — In einem Gremplar, auf der straßburger Stadtbibl: steht auf dem Titel die handschriftliche Jahrzahl "1544."

#### 1543.

- 65) Was im namen des heiligen Evangelii vnsers Herrenn Jesu Christi, jetund zu Bonn im Stifft Collen, gelehrt und gepredigt würdt. Das der Dienst derselbigen, predigen vnd Lehre zu Bonn ordentlich fürgenommen ist, vnd geubt wurdt, also daß die Christen des ein gut gefallen, vnd tein Beschwerden billig haben sollen. — Das die Christen aus solchem Dienst vberal sich kennes argen, oder veraths zu befaren, sondern aller gnaden vnd segen Gottes, zu zeitlicher vnd ewiger wolfart, gewislich zu erwarten haben. — Jesaia 5. Webe benen die boses aut, vnd autes boses beißen, die Finsterniß zum liecht, vnd liecht zur Finsterniß machen. — Johan. 8. Ift Gott euwer Batter, warumb kennet ihr dan mein red nicht. — Durch Martinum Bucerum jepundt dies nende dem h. Evangelio Christi zu Bonn. 1543. - Am Eude bes Tertes vor bem Regifter: Scriptum Bonnas X Martii 1543. - Am Ende bes Buche: Getruckt zu Marpurg, ben Herman Bastian. — 44 unpag. Bll. in 4. - Dben über bem Titel fieht von huberts hand: "Die erfte Bertedigung," in Beziehung auf die zweite unmittelbar in bemfelben Jahre nachfolgenbe.
- 66) Die ander verteydigung vnd erklärung der christlischen Lehr, in etlichen fürnemen Hauptstüden, die dieser Zept zu Bonn, vnd etlichen anderen Stetten vnnd orten im Stifft vnd Churfürstenthumb Eöllen gepredigt würdt. Mit bestens digem Widerlegen des laster vrtheyls, welches etliche, die sich nennen Desputaten der Universität, vnd Secundarii Cleri zu Eöllen, hievor haben ausgehen lassen. Durch Martinum Bucerum. Der Herr saget Jessaie 43. Dein erster Batter hatt gesündiget, und deine Lehrer haben bößslich wider mich gehandlet; darum hab ich die Fürsten des Heyligthumbs entheiliget, vnd habe Jacob verbannet, vnd Israel zum Hon hingegeben. Gedruckt zu Bonn, durch Laurentium von der Mülen. Im jar M.D. XLIII. 150 Blätter in 4.
- 67) Wider auffrichtung der Messen, anderer Sacramenster vnd Ceremonien, vnd des Papstumbs. Martin Buper.
   Psal. CII. Herr, du wolltest dich aufsmachen, vnd über Zion erbarmen, dan es ist Zeit, das du jr gnedig seiest, vnd die Stund ist komen, das du Zion erbawest, vnd erscheinest in deiner ehre. Gedruckt zu Straßburg durch Georgen Messerschmidt. 1545. 28 Blätter unpaginirt in 4.

68) Chriftliche Antwort an den Dodwürdigsten Fürsten,

ben Ertbischoff vnd Churfürst zu Eölln auf die unbillige und falsche Anklage des Rectors und Universität zu Cölln durch Phil. Melanchthon und Mart. Buter 1543. — 2 Bogen 4.

#### 1544.

69) Scripta duo adversaria D. Bartholmaei Latomi L. L. Doctoris et Martini Buceri Theologi. — De Dispensatione Sacramenti Eucharistiae; De Invocatione Divorum; de Coelibatu Clericorum; de Communione, authoritate, potestate Ecclesiae Episcoporum; de criminationibus arrogantiae, schismatis et sacrilegii quae sunt intentatae statibus qui vocantur protestantes. — Omnia ex authoritate non scripturae tantum sed etiam traditionum apostolicarum, Canonum et S. Patrum. — Respondetur etiam Pighii et Alphonsi atque Deputatorum Coloniensium argumentis. Argentorati in aedibus Wendelini Rihelii. M. D. XLIIII. — Am Tube: Datum Spirae in Comitiis, 20 Martii, 1544. — Die Botrebe ift, gegen bie Gewohnheit, früher betirt, 12. Martii 1544. unb zwar: Argentinae.

70) Confessio D. Martini Buceri de S. Eucharistia Argentinae in schola publice dictata, Anno M. D. XLIV. Nonis Julii. — Am Gube: Mart. Bucerus ita in Domino sentio et in hac sententia opto venire ad tribunal Domini, manu mea, Anno Domini XLIV Junii 5 Die. — Tom. Angl. 700. — cf. Nova Vetera Sturmii.

- 71) Ein christlich ongeferlich bedenken wie ein leidlicher Anfang christlicher Bergleichung in der Religion zu machen sehn möchte. Zu Leppzig, Anno M. D. xxxix zusammengetragen, das bei Georg Vicel auch gewesen, vnd in alles bewilligt hat. Christus Math. VII. Bettet, so würdt euch gegeben, Suchet, so werdet ir sinden, kloppfet an, so würdt euch auffgethon. Jeremiae VI. Trettet auf die Wege, vnd schauet, vnd fraget nach den vorigen Wegen, welcher der gute Weg seie, vnd wandlet darinnen so werdet ihr ruge sinden euweren Seelen. Anno M. DXLV. C. C. (Straßburg bei Wendel Rihel.) Am Ende wennt sich Buser. 32 unpaginirte Blätter in 8.
- 72) Bon den einigen rechten Wegen und mitlen deutsche Nation inn christlicher Religion zu vergleichen. Bnd was darfür vnd darwider auff den Tagen zu Hagnaw, Worms vnd Regenspurg, Anno 40 vnd 41 vnd seither fürgenommen vnd gehandelt worden ist, mit: wahrhaffter Verantwortung auff das offensbar falsch erdichtes anklagen das sich an die kaiserl. Majt. D. Johan Gropper, wider Mart. Bucerum angemaset hat. Turch Martin Bucerum. Psalm CXX. Ich such striede, So ich aber rede, richten sie Krieg an. Herre erlöse mein seel von den lügenhafften lesszen und falschen Zungen. Anno M. DXLV. Am Ende: Gedruckt zu Straßburg bei Wentel Ribeln. 117 Seiten in 4.
- 73) Der newe Glaub, von den Doctoren zu Löwen, die sich Doctoren der Gottheit rhümen in xxx11 Articulen fürsgegeben. Mit christlicher Verwarnung dagegen durch die Prediger zu Straßburg. Matth. am xx111. Weh euch Schrifftge=

leerten und Phariseer, jr Heuchler, die jr das Himmelreich zuschließet für den Menschen, jr kompt nit hinein, vnd die hinein wollen, lasset jr nicht hinein gehen. M. D. XLV. — D. D. 35 Blätter 4. — Diese Schrift ist ohne Zweisel von Bnzer.

- 74) Ein hristliche Erinnerung an die keis. vnd könig. Majestäten, sampt Churfürsten, Fürsten vnd Stende des h. Reichs Teutscher Nation jetund zu Wurms versamlet. Das jnen gepüre vnd eigentlich zustände, auch zum höchsten von nöten sey, handlung umb Vergleichung vnd Besserung der Rirchen in teutschen Landen fürderlich vnd mit ernst fürzus nemen. Und wie man solliche vergleichung vnd Resormation leicht vnd füglich sinden vnd ins wert bringen möge. Mit ablehnung papstlicher gesgenschrifft. Durch Martinum Bucerum 1545. Esaiae LV. Suche den Herren weil er zu sinden ist. Johann XII. Wandlet weil jr das liecht habet, das euch die Finsterniß nit begreisse. D. O. (Straßburg.) 106 Blätter in 4.
- 75) Bie leicht vnnd füglich christliche vergleichung der Religion, vnd des ganzen Kirchendiensts Reformation, bep unß Teutschen zu finden, vnd in das Werkzu bringen. Wellche die fürnemisten hindernüssen dieses Werks, vnnd wie die christlich hinzuslegen. Mit erbietung alles gründtlich zu erweisen vor der keiserl. vnd königl. Majesteten, Churfürstenn, Fürsten, vnnd Stenden des Reichs, gegen den Cölnischen Sophisten vnd meniglich. Durch Martinum Buscerum. Anno M. D. XLV. Matth. XI. Mein joch ist sanst, vnd mein bürde ist leicht. Psal. XIX. Meine beselch seind richtig, vnd erfrewen das Herz. Am Ende: Gedruckt zu Straßburg bep Crasst Müller, Anno M. D. XLV. 148 Seiten in 4.
- 76) Bestendige Berantwortung auß der heil. Schrifft vnd war catholischer Lehre, vnd haltung der allgemeinen driftlichen Kirchen, des Bedenkens von christlicher Resorsmation, das der Hochwürdigst in Gott Batter, Fürst vnd Herr, Herr Hermann Erzbischof zu Cöllen vnd Chursürst zc. hievor hat außgeben, Mit grundtlicher Ablehnung alles deß so seiner durfürstlichen Gnaden widerwertigen, vnder dem Titel einer Gegenberichtung vnd vnder dem namen des cölsnischen Thumcapitels, wider das selbigseiner durfürstlichen Gnaden Bedenten haben fürbracht vnd außgehen lassen. Auch werden in disem buch vast alle Artitel der christlichen Religion von welchen jeto Zwepspalt ist, aust das gründlichest auß dem Gottes Wort vnd schriften der alten hepligen Vätter bewähret, mit gründtlicher Widers legung aller einreden so von den Widerwärtigen der waren christlichen Religion mögen eingefüret werden.

#### Folgt ein Crncifirus mit ber Umfdrift:

| Jesus Christus |                   | 1 Det. 1. Biffet , daß ihr nit mit bergange                  |  |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Magister       | Coelestis         | Biffet, das the nit mit verginge<br>lichem Gold u. f. w.     |  |
|                |                   | l Lim. 3.<br>Alle heilige Schrift u. f. w.                   |  |
|                | Caput<br>Magister | Jesus Christus  Caput Ecclesiae  Magister Coelestis  Uni cus |  |

Anno M. D. XLV. — Am Ende: In ber churfürst. Statt Bonn burch Lausrent. von der Mülen, im Jar M. D. XLV. — 294 Blätter Folio.

Im Jahr 1613 fam eine lateinische Uebersehung biefer Schrift zu Genf berans, angeblich aus bem Autographon Bupers, das ben Genfern ein Clarisc.

quidam jugeftellt. - Der vollftanbige Titel berfelben lautet:

Constans Defensio ex Scriptura et vera catholica Doctrina atque observatione Universalis Ecclesiae Deliberatione de Christiana Reformatione, Quam reverendissimus, in Deo Pater, Princeps et Dominus D. Hermannus, Archiepiscopus Coloniensis et Princeps Elector etc. jam ante publicavit. Cum firmissima Confutatione omnium quae Clementiae ejus adversarii, sub titulo Antididagmatis et sub nomine Capituli Coloniensis, contra eandem Clementiae suae deliberationem produxerunt et in lucem emiserunt. Auctore P. Martino Bucero. -In hoc libro omnes articuli christianae religionis, de quibus hoc tempore controvertitur, ex fundamento verbi Dei ac veterum Sanctorum Patrum scriptis confirmantur. Cum evidentissima Confutatione omnium quae ab adversariis verae christianae religionis contra adferri possunt. Nunc primum e Manuscripto Buceri in lucem editus. Genevae Sumptib. Jo. Ant. Saraceni et Alex. Pernet. MDCXIII. - 483 Seiten groß 8. - Am Enbe finbet fich in fugam vacui ein judicium Melanchthonis über bae Werf ber Collner und ein Brief Luthers v. Decemb. 1539 welcher nicht bei De Wette.

77) Wider auffrichtung der Messen, anderer Sacramensten vnd Ceremonien, vnd des Papstumbs. Martin Buter. — Psalm CII. Herr, du wolltest dich aussmachen, vnd über Zion erbarmen, dann es ist Zeit das du jr gnedig seiest vnd die stund ist kommen daß du Zion erbawest, vnd erscheinest in beiner ehre. — Gedruckt zu Straßburg durch Georgen Messerschmidt. 1545. — 35 unpaginirte Blätter 4.

- 78) M. Buceri de vera et falsa Coenae dominicae administratione. Libri II. In priori libro refutatur mutilatio Eucharistiae et docctur qua, religione servanda sint praecepta Dei de Caeremoniis. In altero: De veris et falsis sacrificiis et oblationibus Ecclesiae, Vitiis Missarum, Cura mortuorum Purgatorio. Altera adversus B. Latomum Responsio. Praefatio ad patres qui Deum in Synodo Tridentina timent, de causis quae pios homines ab ea Synodo absterrent. Neuburgi Danubii VI. April. Anno Dui. M. D. XLVI. Die Borrete ift batirt: Ratisponae 13 Martii M. D. XLVI. Das Sauptwerf aber: Ratisponae Cal. Martii 1546. Am Enbe: Impressum Neuburgi Danubii apud Joh. Kilianum. 311 Blåtter in 4.
- 79) Der CXX Psalm, Ein Dankond Betpsalm wider die falschen Zeugen vnd stehte Widersechter driftlicher Religion, ausgelegt zu lehre vnd trost in disen gesahrlichsten Zeiten. An die cristliche Gemeinde zu Bonn. Ebristliche vnd mahr= hafte Antwort, vif das Schandgedicht, wider dristliche Resformation vnd Martin Bucer, one Namen des Dichters vnd vnder dem Titel Abconterseitung Martin Bucers aus=

- gangen. Durch Martin Buter. Pfalm 5. Herr du bringest die lügner umb, der Herr hat grewel an den blutgirigen vnd falschen. Anno M. D. XLVI. Auf dem Titel von gleichzeitiger hand (Lenglins?): "D. Mart. Bucerus Johanni Lenglino D. D. 3 Julii. Anno Domi. 1546." Am Ende: Gedruckt zu Straßburg in Anoblochs Druckerei, durch Georg Messerschmidt. Anno M. D. xlvi. 36 unpaginirte Blätter in 4.
- 80) Ein warhaffter bericht vom Colloquio zu Regenssurg, dis jars angefangen, vnd dem abzug der Auditoren vnd Colloquenten die von Fürsten vnd Stenden der Augspursgischen Confession dahin verordnet waren. Martin Bucer. Luc. rr. Sie hielten auf jn und sandten saurer aus, die sich stellen solten, als weren sie fromm, auff das sie jn in der rede finngen, damit sie jn überantworten könnten der Oberkeit und Gewalt des Landpslegers. Gedruckt zu Straßburg bei Wendel Rihel, im jar M. D. xlvi. 8 Blåtster 8.
- 81) Zwei Decret des Trientischen Concilii, worauff die Lehre vnd haltung ihrer Kirchen stehn solle. Erkent auf den VIII Aprilis dieses Jars. Hie hast du, fromer Christ, zu sehen, was dir von diesem Concilio, der christlichen Religion halben, zu erwarten sei. Matth. XXVI. Die hohen Priester haben ein Concilium gehalten, wie sie Jesum mit listen griffen vnd tödeten. Gedruckt zu Strasburg in Knoblochs Druckerei durch Georg Messerschmidt. Anno M. D. XLVI. 6 unpaginirte Blätter in 4. Unten am Titel steht von huberts hand: "M. Buceri."
- 82) Historia vera de Morte sancti Viri Joannis Diazii Hispani quem ejus frater germanus Alphonsus Diazius exemplum secutus primi parricidae Cain, velut alterum Abelem nefarie interfecit per Claud. Senarclaeum. Cum praefatione D. Martini Buceri in qua de praesenti statu Germaniae multa continentur lectu imprimis digna. s. l. M. D. XLVI. Die Berrebe ift an Pfalzgraf Ottheinrich gerichtet.

#### 1547.

- 83) Das sich niemand zu verwundern habe, auch nit Brsach, kleinmütig vnd zag zu werden, ab der schweren triebsal diser Zeit, vnd wo mit man sich dagegen trösten und sterken solle. Ein Sendbriev Martini Buceri an eine christliche anges sochtene Gemeinde Christi. Ps. 119. Herr, ich weiß nun das deine Gestichte recht sind, vnd du hast mich trewlich gedemütiget. Deine Gnade müsse mein Trost sein, wie du deinem Anecht zugesagt hast. Auno M. D. XLVII. D. D. 16 Bll. in 4.
- 84) Borrede zu dem ersten, ordentlich eingerichteten ftraßburger Gesangbuche, bas er selbst augeordnet und besser eingerichtet hat. S. Wackernagel p. 773 n. 807.

#### 1548.

85) Ein Summarischer vergriff vnd Religion die man zu Straßburg hat nun in die rrviii jar gelehret. Mit Einer ants wort der Prediger daselbet auff ein Lesterschrifft, in deren sie des Münsterischen Beistes vnd Lehre, on einigen Schein der Warheit beschuldiget wers den. Bund wem Reformation des äußeren Ceremonischen Gottesdienstes

zustände. — Bj. crir. Ich hang an beinen Zeugnissen, Herre laß mich nicht zu schanden werden. — M. D. XL. VIII. — D. D. (Straßurg.) 22 unpag. Bll. in 4. — Am Ende: Die Prediger und Pfarrer der Kirchen zu Straßburg 11. Juli 1548, und von huberts hand hinzugesügt: "D. Martinus Bucerus, D. Caspar Hedio, D. Johan. Marbach, M. Diebolt Schwarz, M. Paulus Fagius, Johannes Lenglin, Cunradus Schnel, Lucas Kiber." — An dem Ende eines andern Eremplars steht von huberts hand folgende Reihe: "D. Casparus Hedio, im Münster. D. Johannes Marbach, St. Claus; Paulus Fagius, Jung St. Beter; M. Diebolt Schwarz, Alt St. Beter; Johannes Steinlin, St. Anrelien; Johan: Lenglin, S. Wilhelm; Martinus Bucerus, St. Thomá; Sampt ihren helssen." — S. anch den Tom. Anglic., wo dieselbe Schrift lateinisch, S. 173—183: Epitome, hoc est brevis comprehensio doctrinae et religionis Christianae quae Argentorati Annos jam ad XXVIII publice sonuit. Per D. Martinum Bucerum.

86) Gratulatio Martini Buceri ad Ecclesiam Anglicanam, de Religionis Christi restitutione. Scripta Anno 1548. — Tom. Angl. ©. 171.

#### 1549.

87) Epistola Buceriad Hardenbergium pastorem Bremensem. — Tom. Angl. 863.

- 88) Disputatio docta et Theologiae studiosis valde utilis, D. Mart. Buceri in Comitiis Academiae Cantabrigiens is publice habita VI. Idus Augusti, Anno salutis M. D. L. Unde sint indubitata petenda principia doctrinae salvificae, e divinis scripturis, an ab Ecclesia: et an quicquam possit boni operis facere homo nondum justificatus. In fine disputationis, tractatus de usura subjicitur, cujus inter conferendum fit mentio. Tom. Angl. 711—796.
- 89) Controversia inter Joan. Jungium et Mart. Bucerum in Academia Cantabrigensi exorta de bonis operibus hominum nondum justificatorum 1550. Primum scriptum Mart: Buceri oblatum clariss: viris D. Procancellario et aliis qui consilio Academiae interfuerunt in quo breviter controversia exponitur. Tom. Angl. 797 862. "D. Edmundus Grindallus jam Episcop. Lond. bis a discessu suo ad me scripsit suaviss: literas & simul misit duo scripta D. Buceri praeceptoris Nostri charissimi. Alterum: Disputatio publica cum Jungio & Sedvico habita, 8 Augusti. An. 1550. Altera Controversia Jungii cum Bucero de operibus ante justificationem hominis." Hubert. 1562. Mss. Thom.
- 90) Libellus vere aureus D. Martini Buceri de vi & usu sacri Ministerii cum in genere, tum de singulis partibus ejus, nunquam antehac typis impressus. Basileac, per Petrum Pernam. M. D. LXII. 221 ©. in 8. In der "heitelberg 18. Cept. 1561" batirten Dedication des befannten Theologen Tremellins an den Grafen von Bedford, sagt er taß er dieses Werf Bucern in England nachges schrieben und er es mit den Rachschriften Auderer verglichen habe. hubert hat das Werf in den Tom. Angl. aufgenommen, 553—610, ohne des Tremellins Des bication. De Vi & Usu sacri Ministerii, explicationes Buceri coepta ex-

plicari Cantabrigiae in nomine Dominil X. Novemb. Anno sal. M. DL. — Der Tod übereilte den Bersasser. — Am Ende der Schrift steht im Tom. Angl. Huc usque explicatione sua progressus est doctissimus Theologus, in mordum incidit gravissimum, cujus vehementia latius grassante, paulo post in Christo servatore, selicissime obdormivit, Cantabrigiae in Anglia, pridie Cal. Martii Anno Salutis M. D. LI. — In der ersten Ansgade des Tremellins welche genau denselben Tert gibt wie der Tom. Angl., ist dann noch ein Insat von 24 S. in 8. mit der Ueberschrist: Finiunt D. Buceri scripta: Quae sequuntur ex praelectionidus ejus sunt collecta. Das Original, von Buters hand ist noch im Archiv zu St. Thomae vorhanden. — Unten an der Decke der handsschrift steht von Samnel huberts hand: Diligentissime & accuratissime ex hoc autographo D. Buceri correximus et in exemplo D. Pernae primo, hoc est in explicatione D. Pauli ad Ephesios cui hunc tractatum inseruit, deprehendimus ego (Samuel Hubert) et pater chariss. usque ad 500 mendas.

- 91) Oratio Martini Buceri in celeberrima Academia Angliae habita cum ei gradus, ut vocant, Doctoratus ultro a gubernatoribus esset delatus. Tom. Angl. 184—190.
- 92) De re vestiaria in sacris ad praescriptas aliquot quaestiones A. R. D. Thoma Cranmero Archiepiscopo Cantuariensi Bucero propositas, responsio. Tom. Angl. 681—684.
- 93) Exomologesis sive Confessio D. Mart. Buceri de sacra Eucharistia in Anglia aphoristicos (-xõz) scripta, Anno 1550. Tom. Angl. 538. 553. cf. Nova Vetera Jo. Sturmii 1561. Aphorismi de SS. Coena Domini quos D. Mart. Bucerus propria manu descriptos et signatos reliquit paulo antequam obdormiret in Christo in Anglia. Es find 57 Aphorismen. Sie befinden fich auch am Cude von: Antidotum Valerandi Polani adversus Joachim. Westphali Pestilens Consilium ad Senatum Francofordiensem 1557. 8. Ganz daffelbe deutsch: Bom heiligen Rachtmahl des herrn Jesu Christi, christliche Besantums D. Mart. Buceri von Straßburg nahe vor seinem Ende beschen, verdentscht. Gesdruck zu heibelberg ben Richael Schiral. 1563. 16 Blätter 8. Rit einer Borrede.
- 94) De Regno Christi Jesu Servatoris nostri Libri II. Ad Eduardum VI, Angliae Regem, Annis abhinc sex scripti, non solum Theologis atque jurisperitis profuturi, verum etiam cunctis Rempubl. bene et feliciter administraturis cognitu cumprimis necessarii. D. Martino Bucero Autore. - Habes hic, Candide lector, praeter complura haud vulgaria, locum communem de Conjugio et divortio tam solide et plene tractatum, quam apud scriptorem alium nostri saeculi vix invenias. Adjectus est singulorum totius operis capitum Elenchus. Basileae per Joannem Oporinum. — Am Cube: Basileae; ex officina Joannis Oporini, Anno Salutis humanae M. D. LVII; mense Septembri. - Die Dedication an Chriftian von Danuemart ift batirt: Argentorati, Calendis Septemb. Anno 1557, und unterzeichnet: deditissimi haeredes defuncti in Christo Mart, Buceri. Sie if wahrscheinlich von Conrad hubert. — 249 C. in Folio. — Diefes Bert ift in bem sogenannten Tomo Anglicano wieber abgebruckt und zwar von Gette 1 **— 170.**

Eine Uebersetung ericbien 1558 in Benf.

Deux livres du Royaume de Jesus Christ nostre sauveur composez par Martin Bucer peu de temps avant sa mort et dediez à Edouard VI Roy d'Angleterre: fort utiles et nécessaires non seulement à tous Theologiens et Jurisconsultes, mais aussi à tous ceux qui sont commis au gouvernement de quelque République et communauté. Nouvellement traduits de latin en francoys. Edition Première. Nous y avons adjousté deux tables: l'une des chapitres des deux livres: L'autre des passages des Sainctes Escritures exposez par l'auteur. — Math. VI. Demandez premièrement le Royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront bailleés. — s. l. (Genève.) M. DLVIII. — 390 Seiten flein 8.

Bon ber beutschen Uebersepung bes Israel Achacius ift mir nur bie zweite Ausgabe zu Geficht gekommen:

Christliche Reformation, das ist in Gottes Wort vnd der hepligen Battern Schrifften, wohlgegrundeter Bericht von gottseeliger Reformation der Rirchen und Policei, und weß sich alle Gottliebenden Oberkeiten zu aufbawung, pflanzung vnd befürderung des Reichs Chrifti verhalten sollen. Darin ettliche fürnemme vnd bochwichtige Artikel vnserer driftlichen Reli= gion erkläret werden, Insonderhept die Lehr von der Ghe und Cheschei= dung, dermaßen gründtlich gehandelt würdt, das der driftliche Leser bev anderen bergleichen taum finden wurdt. Dit allein ben Predigern, Juriften · vnd Confistoriis, sondern auch allen Oberkeiten, die ihre Kirchen dristlich vnd wohl reformiren wöllen sehr nütlich vnd notwendig zu lesen. Aufs neu überseben vnd in Trud verfertigt durch Jeraelem Adacium. Mit einem schönen Unterricht D. Mart. Lutheri, seliger gedachtniß, von drift= licher Reformation vnd Anstellung ber Kirchen. MDLXVIII. - Am Ende: Gebruckt zu Stragburg durch Wendel Ribel MDLXIII (sic!). — Die Vorrede ift batirt: "Wengenburg am Rhein, auf Montag 16. Aug. 1568." Worauf ber Ansing aus Enther folgt und bann bas Regifter. — Darauf fiont man auf folgen: ben vollftåndigen Titel:

"Lom Reich Christi vnseres Herrn vnd Heilands, wie dasselbig von allen Christichen Oberkeiten anzustellen vnd ins Werk zu bringen sew. Weiland an den durchleuchtigsten König Eduardum, hochseliger Gedechtnuß, diß Namens der VI. König in Engelland durch den tewren Helden vnd Wertler Jesu Christi Doctor Martin Buber geschrieben. Nit allein den Prezdigern vnd Juristen, sondern auch allen dristlichen Oberkeyten, die wol vnd glücklich regiren wöllen, sehr nüblich vnd nothwendig zu lesen. Allen Liebshabern des Reichs Christi vnd dristlichen Oberkeyten vnd Regenten zu gut verteudtscht durch Israelem Achacium. Sammt einem genügsamen Register, von allen fürnembsten Punkten." — hierauf solgt die Vorrede au Wolfgang Pfalzgrafen ben Rhein "geben zu Wenkenburg am Rhein vs Wartholomei des b. Apostels Tag Anno 1563."

Aus dem Allem geht sounenflar hervor daß wir eigentlich hier die alte, erfte Ausgabe von 1563 vor uns haben und daß der Rene Titel nebst Allem was vorshergeht, mit der Jahrzahl 1568, nur ein schon damals befannter Kunstgriff bes Buchhandlers ist, um die Eremplare welche noch zahlreich auf dem Lager sich bes sanden, wo möglich, vollends zu verfansen.

Dillerus Huberto: "Consilium illud tuum de D. Buceri praeceptoris mei scriptis edendis maximopere placet. Inesse tamen videntur in praeclaro illo opere de Regno Christi, duntaxat ubi de causis matrimonialibus disputat, quaedam fortassis duriora quam quorumdam aures ferre possint, non quia non vera, sed quia insolentia, quae, quanquam non facile possint a quoquam refutari, vereor tamen ut illis qui, sive petulantia, sive morositate malunt arrodere et torquere aliena, quam candide, quod bonorum virorum est, interpretari, sententiam tuam sis approbaturus." — Ob man das Werk dem Chursurften von der Pfalz bediciren durfe, sebe eine große Frage.

95) Censura Martini Buceri super libro Sacrorum, seu ordinationis Ecclesiae atque Ministerii Ecclesiastici in Regno Angliae ad petitionem R. Archiepiscopi Cantuariensis Thomae Cranmeri conscripta. — Ueber bas Common Braper Boof,

beffen Uebersehung unmittelbar vorangeht, f. Tom. Angl. 456 - 503.

96) Praelectiones doctiss. in Epistolam D. Pauli ad Ephesios eximii Doctoris D. Martini Buceri, habitae Cantabrigiae in Anglia. Anno M. D. et LI. - Ex ore praelegentis Collectae et nunc primum in lucem editae, diligentia Immanuelis Tremellii, Theologiae Doctoris et ejusdem professoris in Academia Heidelbergensi. Cum indice copiosissimo. Basileae apud Petrum Pernam. Am Gube: Basil. ap Pet. Pernam anno Dominicae incarnationis MD. LXII. - 190 Setten Folio. - Das Werf ift Nicolao Trokmortoni Equiti aurato Sereniss. Reginae Elisabethae & & Legato apud Regem Gallorum, bebicirt und zwar am 17. Sept. 1561. Der Commentar geht nur bis jum funften Capitel bes Briefes, worin ber Tob Bugern ereilte.

Außer ben gahlreichen Briefen Bubere befigen bie Archive bes protestantischen Seminare und beffen Bibliothef noch eine bebentenbe Angahl ungebruckter größerer Betenfen und Streitschriften von ibm. Bir behalten nue vor, bavon eines Beiteren an einem anberen Orte gn reben.

In demselben Geiste der Milbe, des Friedens und der wahren Union, auf streng historischer Grundlage aber in poulärer Form bearbeitet, erscheint demnächt, als Seitenstuck zu den "Reformirten Resormatoren", in demselben Berlage:

## Leben und ausgewählte Schriften

bet

Väter und Begründer

ber

## lutherischen Kirche.

8 Bände von zusammen eirea 300 Trudbogen.

Inhalt:

Einleitung: Probst Ninich in Berlin. Band I. II. Auther. Bon Seminar=Director Lie. R. F. Ib. Schneiber in Reuwied. Band III. Melanchthan. Bon Professor G. Schmibt in Straßburg. Band IV. Angenhagen. Bon Prossessor Bogt in Greisswald. Band V. Offander. Bon Gen. Sup. Lehnerdt in Magdeburg. Band VI. Brenz. Bon Decan Hartmann in Tuttlingen. Band VII. Urb. Regius. Bon Cons. Rath Uhlhorn in Hannover. Band VIII. ober Supplement Band. Bon Mehrern. Enthaltend: P. Speratus, J. Jonas, T. Spengler, N. von Amsdorf, P. Eber, M. Chemnis und D. Chytraens.

Die Ramen der herren herausgeber gemähren die beste Garantie für die

Tuchtigfeit ber Ausführung.

Mit "Melandthon" wirb bas Werk noch in biesem Jahre eröffnet und

bann ohne Unterbrechung fortgefest merben.

So sei benn auch dieses wichtige Unternehmen ber fraftigsten Unterfichtung bes firchlichen Publikums vertrauensvoll empsoblen! Möge es die Anerkennung und Berbreitung finden, beren sich die "Reformirten Reformatoren" in so hohem Grade zu erfreuen haben.

Die Verlagshandlung:

R. L. Friberiche.

In gleichem Verlage murbe soeben ausgegeben und ift durch alle Buchbandlungen zu beziehen:

Die Bekenntnisschriften

# Reformirten Kirchen Deutschlands.

Herausgegeben von

Dr. Beinrich Beppe.

21 Bogen. Gr. Octav. Preis: 11/2 Iblr.

Inhalt:

Historische Cinleitung. — Bekenntnis des Kurf. Friedrich III. von der Psalz. — Das anhaltische Bekenntnis. — Das nassauische Bekenntnis. — Das bessische Bekenntnis. — Das bessische Bekenntnis. — Das Bessische Bekenntnis. — Das Bekenntnis der Herberger Theologen von 1607. — Das allgem. deutscheresorm. (brandenburg gische) Bekenntnis. — Das Bekenntnis des Kurf. Joh. Sigismund von Brandenburg. — Das offriesische Bekenntnis von 1554.

Diefes Wert bes befannten Forfders int gleich wichtig fur die reformirte

Rirde fpeciell, wie fur Die evangelifde Rirde im Allgemeinen.



| · |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

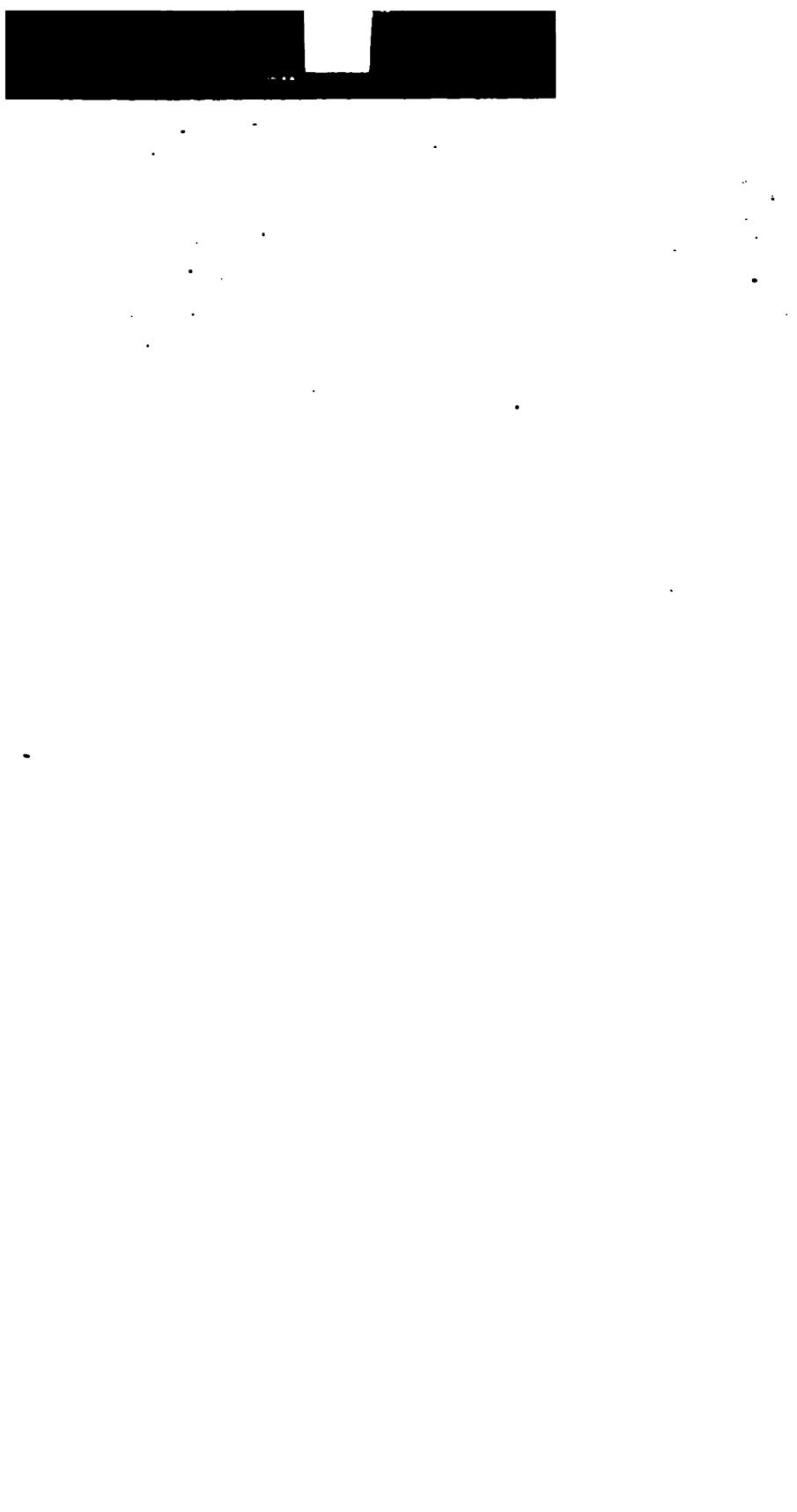



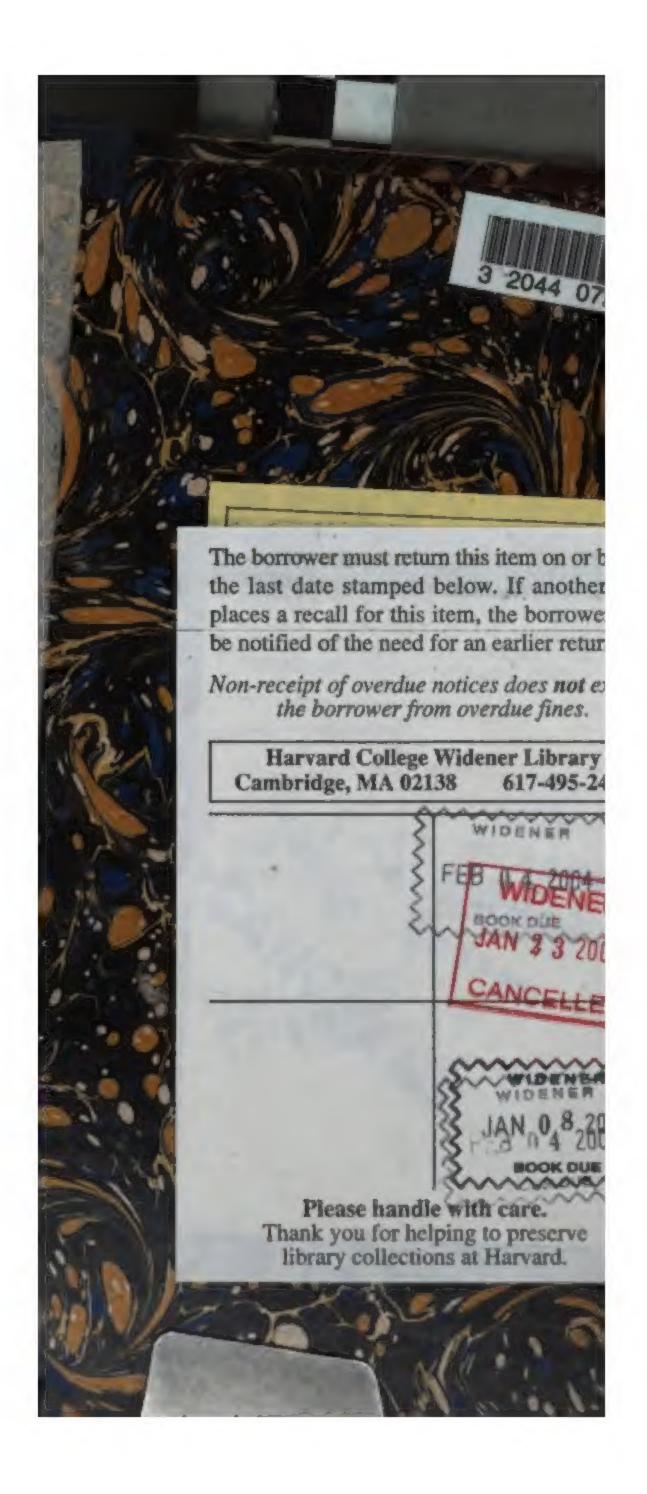